

in frenchs 3m ffor now Chifurfur its huffely in the frenchs 3m ffor now Chifurfur its huffely mind lettering plais it Boston antfalls in many from blinds Wordland it so jey went with son the son of the son the son of the son of the son and the search of the son appelled fracen, 2. La Clemenza di Tito 20 Capala. It Hafts in Ind S. 1745. Temontention du principe de la tramonie servant de base a tout frant ampione prutique et theor que e p m. Rameare. VII. Wij

Borting Man 1820

The second secon

MATHEOUS

Der

# Sollomment Survivites, Das ift

# Gründliche Mnzeige

aller derjenigen Sachen,

die einer wissen, können, und vollkommen inne haben muß,

# der einer Sapelle

mit Ehren und Nußen vorstehen will:

Zum Versuch entworffen

pon

# MATTHESON.



## Hamburg/

Verlegts Shristian Berold, 1739.:

der cince cominging

in the property of the second second second second

MATHESON

Sumparior.

Dem Purchlauchtigsten Fürsten und Werrn, IS I H H H STUSTEN,

Sandgrafen zu Wessen, Fürsten zu Herßfeld,

Grafen zu Satzenelnbogen, Tietz, Siegenhain, Nidda, Schaumburg, Jsenburg und Büdingen 2c. 2c.

Meinem gnädigsten Fürsten und Deren.

matheria configuration anning?

# Qurchlauchtigster Tandgraf, Snådigster Fürst und Herr!

mir fast nige erlanden, an einer gnabligen Rinfrester, ur groeigene. grafficeiere, bag es pielekot das telec mall sem dieffice et a meine Ceder ber deiben Lihr Werfen bestähriger, is kontlatte ! urall inde mar ber beste Kunstrigerenning genoueste Remera nich ber andörfesten Bechößer und böchten Bescheberer bekennniche en : Daber id dogn der Freihelt beite getrester gemommen habe. emelate unificallifor Bestrebungen bieser Afrt, recht gut zu machen. das gradbige, patt eines angenehmen Wejehls dienende Molgefallen, welches Gin Bodringt. Durcht, iden kilden nicht Borhaben nicht understlich zu begen en haben geruhen wellen i infonderheit, da, ben der le

Je kürheste Entschuldigung pfleget die beste zu senn. Was würde auch wol zu einer gnugsamen Rechtsertigung meines Unterfangens dienen können, dasern diese Arbeit, welche hiemit Ew. Hochsürstl. Durchl.

demüthigst gewidmet wird, wegen ihres vortrefflichen Unterwursts selbst, nicht einen günstigen Fürstenblick verdiente? Es sey mir daher vergönnet, hieben auszuruffen:

### Zuschrifft.

Sluck zu! du heilge Kunst, von obenher entsprossen; Der Freuden guldne Kron; das Labsal trüber Zeit; Dadurch sich Himmels-Lust von Seel' in Seel' ergossen: Du bleibst der Selgen Sprach in alle Ewigkeit. Divum Hominumque voluptas.

Kunst, Kron, Labsal, himmlische Sprache, Lust der Götter und Menschen reden mir also hier das Wort.

Doch sind, nachst dem, verschiedene andere Umstände vorhanden, die mir fast nicht erlauben, an einer gnädigen Aufnahm zu zweiseln. Denn, zu geschweigen, daß es vieleicht das letzte mahl seyn dürste, da meine Feder sich mit dergleichen Lehr-Werken beschäfftiget, so sind EW. Hochsürst. Durchl. nicht nur der beste Kunstrichter und genaueste Kenner, sondern auch einer der mächtigsten Beschüßer und höchsten Beförderer harmonischer Wissenschafften: Daher ich denn die Freiheit desto getroster genommen habe, durch Vorsehung EW. Durchl. geheiligten Nahmens, das vermuthliche Ende meiner musikalischen Bestrebungen, dieser Art, recht gut zu machen.

Ferner hat mich zur unterthänigsten Zuschrifft ungemein aufgemuntert das gnädige, statt eines angenehmen Befehls dienende Wolgefallen, welches Ew. Pochfürst. Durcht. über solches mein Vorhaben nicht undeutlich zu bezeugen haben geruhen wollen: insonderheit, da, ben der leßten Durchreise des hiesigen Königlichen Gros. Vritannischen Herrn Abgesandtens durch Hannau, Ew. Durcht. Sich gegen Demselben, ganß unverdienter doch unschäßbarer Weise, seit einer fast dreißigiährigen Entfernung von hier, (da ich offt die Stre hatte, Höchst Dieselbe, benm Singen, mit dem Clavier zu accompagniren) meiner annoch in vielen sonderbaren Gnaden erinnert, und, durch Entbietung derselben, auch in solchen geringen Dingen gnugsam erwiesen haben, daß SE ein ausnehmendes Muster eines über alle maassen gütigen, aufrichtigen, rechtschaffenen und grundredlichen Fürstens sind.

### Zuschrifft.

Ich weiß nicht, ob es nothig senn wird, zu einer Zeit, da die Teutsche Redlichkeit fast nicht mehr unter die schmeichelnde Ehren-Titel großer Herren gefunden wird, dieses letztern Ausdrucks halber um Verzeihung zu bitzen. So viel aber ist bekannt, daß angesehene Frankösische Scribenten sich ehmahls nicht wenig damit gewust, wenn sie ihren Louis XIV. un Roi honnete Homme nannten; ob sie gleich darunter nur die äusserliche Wolanständigkeit eines feinen höslichen Vetragens verstunden. Ich aber will weit mehr damit sagen.

Gewiß ist wol, daß Ew. Hochfürstl. Durchl. Unterthanen, so wie vor Alters die Würtenbergischen von ihrem Eberhard, fragen mögen: Wenn Sott nicht Sott wäre, wer sollte billiger Sott seyn, als unser Fürst? Worauf denn David, aus Dero Munde, antworten würde: Her, mein Hertz ist nicht hoffartig. Ein seltenes Fürsten-Wort!

Noch ein dritter Umstand ist vorhanden, darauf ich gleichfalls etwas bane, gegen und wieder den heutigen heuchlerischen Gebrauch, da sich die Friedende Verfasser selbst nur darum desto mehr erniedrigen, verächtlich und klein machen, ie höher, geehrter und grösser sie gerne senn wolten. Denn kriechen und klimmen braucht einerlen Leibes. Vengung. Ich wage es nehmlich, unter Ew. Hochfürstl. Durchl. verhossentlicher Genehmhaltung, zu sagen, daß ich wircklich ben der Ausarbeitung dieses Vuchs mein möglichstes gethan habe, nicht nur einen vernunsstmäßigen, allgemeinen, sondern vornehmlich Ew. Hochfürstl. Durchl. höchstgültigen Beifall zu erlangen, mittelst Darlegung und Erläuterung derjenigen wahren Grundsäße melodischer Dinge, welche auch manchem berühmten Künstler unbekannt, oder doch bisher von niemand wissenschaftlich und systematisch untersucht worden sind.

Zwar ist meine vornehmste Absicht, ben diesem Versuch, nur mit ei-

### Zuschrifft.

ner ungeschmückten, natürlichen Schreibart (wie es das Lehren erfordert) vorgetragen, und ich dringe auch auf dergleichen Sekart in der Musik. Aber eben diejenige Schreib und Sekart, welche vielen, beym ersten Anblick, nicht sonderlich edel, sondern etwas einfältig vorkömmt, behanptet dennoch ihren Vorzug nachdrücklich: so wie der gemachte Adel von dem angebohrnen leicht übertrossen wird. Le stile le moins noble a pourtant sa noblesse, sagt Boileau. Wie weit ich es nun hierin gebracht habe, überlasse Ew. Durchl. zu entscheiden; bekümmere mich übrigens wenig um andrer Urtheile, wenn nur der tapsste, gerechte und leutselige Landgraf von Hessens Darmstatt etwas nückliches an meiner Arbeit sindet.

Das Ew. Hochfürstl. Durchl. ben Dero glorwürdigem Alter in dem Hause des Herrn gepflanket stehen, in den Evangelischen Vorhöfen unsers Gottes, wo dessen klingendes Lob zu hören, fernerhin beständig grüsnen, blühen und frisch senn mögen, zur grossen Shre des Römischen Reisches, zur höchsten Glückseligkeit Dero Hochsürstl. Hauses, ja, zur kräfftigen Stüße löblicher Künste und Wissenschaften, absonderlich der Kusst, solches soll mein unaufhörlicher Wunsch senn, der ich in tiefster Verehrung ersterbe

# Liv. Pochfürstl. Qurchl.

Hamburg, im May 1739.



zum

# Follkommenen Sapellmeister.

ERASM. in Adagiis, p. 140.

Pleræque res sunt, quas si facias acriter, plurimum conducunt; sin ignaviter, officiunt. Velut en, que mediocritatem non recipiunt, quod genus est Musica Poeticaque. Sunt rursus quædam, que degustasse sit satis.

I.

Er diesen sinden will, mag ihn in Utopien suchen. So werden diejenigen sprechen, die das Wort, vollkommen, nach der Schärsse nehmen. Undre aber, denen die verschiedene Stuffen der Vollkommenheit nicht unbekannt sind, bescheiden sich schon eines bessern, und verlangen von Menschen nichts himmlisches.

Es ist auch ein Versasser deswegen keines Jochmuths zu beschuldigen, der sich ausserst angelegen seyn last, eine oder andere schöne Wissenschafft zur möglichen Vollkommenheit zu bringen; so lange er sich selbst nicht, sondern nur seinen Entwurff zum Versuchs-Muster angiebt. Man kann vielmehr dencken, als thun.

In solcher guten Absicht haben auch andre, und zwar löbliche Wercke dergleichen Aufschrifft geführet; absonderlich aber des berühmten Wicquesorts, und nach ihm des Cunniga sogenannter vollskommener Abgesandte, der in der Staatsklugen Welt bekannt seyn wird, gleichwie die Kriegse-Ersahrenen von ihrem vollkommenen Feldhauptmann zu reden wissen, u. d. g. Seneca gestehet von seinem stoischen Weisen, Cicero von seinem vollkommenen Redner, andre von andern Vollkommenheiten, daß dergleichen noch niemals in der Welt anzutressen gewesen; dennoch haben diese Verkasser, worunter auch der Herr Hofrath Wolf zu zehlen, ihre Sachen und Versonen nach dem vollkommensten Begriff, den sie davon gehabt, vorgestellet.

Das will ich auch, mit GOttes Hulffe, thun. Nicht, als ob meine Schilderen keinen fernern Zufat leiden könte, noch, daß iemals ein Capellmeister den höchsten Gipffel in seiner Wissenschaft erstiegen hatte, oder erreichen werde; sondern, damit man wenigstens ein festes Ziel vor Augen habe, nach welchem einer streben, und der verhaften Mittelmäßigkeit absagen möge: denn weder Musik noch Poesie leiden

Dieselbe. In Franckreich sagt man:

Un Air, un vers passable Ne valent pas le Diable.

Bründlich-Gelehrte sind durchgehends darin einig, es sey unmöglich, daß ein einziger Mensch auch nur eine einzige, gewisse Art der Wissenschafften zur Vollkommenheit bringe; sondern, solche zu erhalten, sey unumgänglich nöthig, daß viele Gelehrte ihre Kräffte zusammen sehen, einander hülsliche Hand bieten, und gemeinschafftlich arbeiten. Wie denn auch die Erfahrung zeiget, daß man es dies falls nicht ehe nur zu etwas gebracht habe, als die desche auf solche vereinigte Weise angefangen worden. \*) Ob es in der musikalischen Gelehrsamkeit iemals dahin kommen, und wie der Vorschlag einer zu errichtenden Gesellschafft gerathen werde, stehet dahin. So viel bleibet gewiß, daß auf der Welt nichts vollkommenes ist: (n' en deplaite au Sr. P. H.) und wenn wir etwa diesen Nahmen einer Sache beilegen, so geschiehet solches doch nur Vergleichungs-weise mit andern Dingen von derselben Art, oder in Gegenhaltung der Unvollkommenheit, die sich in den lektern sinden läst. Daher heisen wir denienis gen einen rechtschaffenen Mann, der redlicher handelt, als die Menschen insgemein thun. \*\*)

Jalbscherhend muß ich inzwischen dem unparthepischen Leser klagen, daß meine arme musikalische Critik nun schon zweimahl ben lebendigen Leibe hat spucken mussen, und zwar unter der Verkleidung eines Domino, zur Verbergung ihres schönen Geschlechts. Das magere Gespenst aber meines gegenwartigen vollkommenen Capellmeisters kam noch vor dessen Geburt angestochen: denn es ist wohl ein Jahr und länger in der Welt crschienen, ehe dieser noch das Licht erblicket hat; aber auch auf einmahl wieder

verschwunden. Das find seltsame Titel-Abentheuer!

Ben dem ersten ließ man sich gar nichts mercken: die Wiederkunsst geht eben so stille zu; ob ich gleich, auf Erblickung und äusserliche Betrachtung des sogenannten eritischen Musicus, schier schwören mögen, ich hätte ihn selbst gemacht. Aber man wolte so gar, auch auf Erinnern, meines Vorgangs nicht einmahl

\*) 2. Acta crudit. 202. Zh. pp. 730. 731.

\*\*) En ce monde il n' y a rien qui soit parsait, & s' il y a quelque chose à la quelle nous donnons ce nom, ce n' est qu' en la comparant avec d' autres de la même espece, ou avec les impersections qui s' y trouvent melées. C' est ainsi que nous appellons un homme de bien celui qui l' est plus, que les hommes le sont ordinairement.

TEMPLE, sur l'afstiction.

10 Vorrede.

einmahl gedencken, sondern verfuhr wie Budaus mit dem Erasmo. \*) (Doch ohne Bergleichung.) Ben andern Kram hergegen kam, zum guten Glück, ein Geständniß des beiderseitigen Misbrauchs heraus. Das war noch höstlich und aufrichtig.

Doch will ich diese gute Schatten bitten, ins kunfftige bloden Leuten keine fernere Furcht einzujagen: Und wenn sie ja die Rolle der Popanhe spielen wollen, solches nicht unter einer mir gehörigen Maske zu thun. Ich will ihnen lieber auf die Fastnacht eine andere und ganh neue schencken, die sie weit bes

ser kleiden soll, als die entlehnte.

En! Hat denn nun ein Mensch nicht mehr so viel eigenes, als die Ausschrifften seiner Bucher? Daß ich des Innhalts geschweige. Vor Jahren eröffnete ich einem seynwollenden Freunde, wie ich gesinnet, einige Oratorien, unter der Benennung des klingenden Gottesdienstes, herauszugeben. Was geschah? Es währte nicht lange, da zeigte sich ein Notenwerck im Druck, das hieß: Der harmonische Gottesdienst. Und so kam ich auch unschuldig um solchen Titel, ehe ich ihn noch einmahl selbst ges braucht hatte. Es ist aber doch ein anderer, und besserer, noch im Vorrath, davon niemand was vorher wissen soll das Nigrum. Schers ben Seit! Es kömmt gar viel auf die Nubrik eines Buches an: bisweilen mehr, als auf das Nigrum. Daher ist dergleichen Wegssichung eben nicht so gar angenehm; ob ich sie mir gleich für eine Ehre nehme, und deswegen nicht dosse bin. Dantur enim honores molesti.

### 11. Schäßbarkeit der Harmonie.

Wann, der Freiherr von Spanheim, in der Vorrede seiner Cesars de l'Empereur Julien, ehemals von der Münts-Wissenschafft gesaget hat, solches darff man wol hier füglich, mit einer kleinen Veränderung, auf die Musik deuten. "Wie wollens rund heraus beschennen, (heist es) das Unglüt hat disher gewollt, daß die gelehrtesten und grössesten Leute von der Musik zewust haben, oder aber, daß die wenigsten Musikbessicssen gelehrt gewesen sind: jenen hat es wan der Gelegenheit geschlet, oder an der Zeit, oder am rechten Verichte von der Würde und dem großissen Nutzen, den man, den allen andern Wissenschafften, aus der Musik ziehen kann; \*\*) diese hergegen, memlich die Musici, oder vielmehr Musikanten, haben sich vergnügt, ein niederträchtiges Handwerck, weinen blossen Marckt-Kram, einen Nahrungs-Handel, ja wohl gar eine Prügel-Zunfft, und weiter nichts, waus der Sache zu machen.

Das Gleichnif hincket destoweniger, weil viele Leute Medaillen sammlen, damit sie nur für neugierig, oder vielmehr für altgierig, angesehen werden. Sierinn ahmen ihnen diesenigen nach, welche gern aller-hand schöne, musikalische Instrumente, absonderlich gemahlte, und sein lackirte Clavicimbel in ihren Haussen, nur damit es heisse: Das sind rechte Liebhaber. Andere vermeynen, die Medaillen dienten zu nichts, als zur Schau, von welchem Worte sie im Teutschen ihren Nahmen hersühren. So auch glaubt sast iedermann, die Tonkunst, ob sie gleich Grabelieder hervorbringt, seh nur zur Ohrenlust und zum Zeitvertreib in die Welt gekommen. Die dritte Art sammlet endlich Münzen und Schaupsennige, um sie wieder zu verhandeln. Gleichergestalt lernen die meisten Leute Singen, Spielen und Sepen, ents

weder etwas dumit zu gewinnen, oder auch, daß sie mit der Zeit etwas zu vergessen haben.

Alle diese sind auf unrechten Wegen begriffen. Denn die achten Kenner und Schäter beider Wissenschafften sind vielmehr überzeuget, daß die Nummi der Historie und den Alterthümern ihr schönstes Licht, die Harmonien aber Gott das klügeste Lob, \*\*\*) wie auch der Seele die angenehmste Erquisckung, sowol in diesem, als in senem Leben bringen. Das erweget kein Ungelehrter: dazu gehört rechtschaffener Fleiß und tieses Nachsinnen. Laßt uns vernehmen, was Steel t) von solcher Schätbarkeit balt. Wir wollen es aus dem Engländischen, wie obiges aus dem Frankösischen, verteutschen.

"Nichts ist zu sinden (schreibt dieser weise Mann) das die Seele mehr einnimmt, und entzücket, sals die Harmonie: und daß eben darin eine von den ewigen Glückseeligkeiten bestehe; solches haben wir zu glauben hohe Ursache, wenn wir die in heiliger Schrifft ausstossende Beschreibungen der himmlissichen Kreuden betrachten. Kann nun die menschliche Seele so wunderbarlich durch diesenigen musikalissichen Künste beweget werden, welche nur die Geschicklichkeit dieser Welt hervorzubringen fähig ist; wie "vielmehr wird sie durch solche Wirckungen vergnüget und erhaben werden, in denen die ganze Krafft der "vollkommensten Uibereinstimmung herrschen muß. Die Sinnen sind Seelens nicht Leibeskräfte, ob sie "gleich, währender Vereinigung mit dem Körper, nicht ohne dazu bequeme, leibliche Werckzeuge ges

\*) Guillaume Budé wollte des Erasmi in seinen Schrifften keine Erwehnung thun, ob dieser gleich darum bat.

Daß man z. E. nicht nothig hat, aus der Trompette Marine eine Marien-Trompete zu machen, noch das Chos ral zu sagen, wenn es der Choral heisen soll u. d. g. Ben der Sec-Trommete, welche vormable häustiger, als ihund, auf Schiffen zur Lust gebraucht wurde, ist zu mercken, daß sie disweilen z. disweilen gar 4. Saiten hat, wie aus dem Glarean, auch aus dem Athendo und Platone, am besten aber aus dem Pratorio zu ersehen ist. Ein solches Instrument lautet von ferne, auf stillem Wasser, wie ein Chor Trompeten Die Welschen nehmen es Tympanischiza. Das ist ein albernes, aus dem verdordenen Teutschen, Trummelschet, entledntes Wort. Es heist aber gar nicht Trummelscheit, und hat nicht das geringsie mit einem Trommels oder Pauckenschols zu thun. Denn. vorzeiten sagte man, statt Trompete, Trommete, oder Trummet, daher kam Trumschest, weil es, wie gesagt, von ferne klingt, als wenn 2. 3. oder 4. Trumten, i. e. Trommeten, mit einander geblasen werden. Diese Unmerckung kann zum Waltherschen Wörter-Buche vienen.

\*\*\*) Rach den Worten des Pfalmisten: Lobsinger ibm Flüglich, Pl. 47, 8.
†) Der Mitarbeiter am Spectator, No. 580. Daß Magister Bernd von dem Spectator so liederlich urtheilet zeigt ein verstöhrtes Gehirn an.

Borrede. H

"braucht werden konnen. Warum solten wir benn das Bergnügen biefer Rraffte und herrlichen Eigen-"ichaffren ausschlieffen, da wir von ihnen ja aus der Erfahrung wiffen, daß fie der Seelen, als Thuren "und Singange, zur Freude dienen? Warum, frage ich, follten wir fie doch von denjenigen Ergestichkeis sten ausschlieffen, Die unsere Glückseeligkeit in jenem Leben recht vollkommen machen? Warum follten "wir gweifeln, daß unfer Gehor und Besicht nicht aledenn mit folden Gegenstanden, die ihnen am aller-"angenehmsten sind, werden begunftiget werden, und deren sie in dieser Unterwelt nicht vollig theilhafftig "werden konnen?

#### III.

#### Ursprung des Gesanaes.

Ein vernünfftiger Mann hat billig Ursache, sich hochstens zu verwundern, wenn er von diesem Urs forunge ben nicht wenigen, flug-vermennten, alten und neuen Schrifftstellern so viel ungereimtes Zeug antrifft, daß es nicht zu dulden ift. Diejenigen, welche gewissen, sterblichen Menschen die Erfindung der Musik zuschreiben, machen schon einen ziemlichen Sauffen aus; sie haben aber meistentheils ihren Glaus

Undere, Die es weit besser zu treffen gedencken, und biß diesen Tag keinen geringen Beifall erhalten. kommen mir noch weit unrichtiger vor, als die ersten: indem sie, mit dem Lucren, als ihrem Unführer. Die unvernünfftigen Bogel zu Urhebern der gottlichen Sonkunft zu machen sich nicht entsehen. Giner von diesen \*) darff deswegen wol gar schreiben, daß die ersten Erfinder der Vocal-Musik Affen gewesen find, weil sie dieselbe Bunft den Vogeln nachgeaffer haben; woran aber der gute Mann, meis nes Erachtens, wahrhafftig sehr affenmaßig handelt. Denn wer nichts grundliches zu fagen weiß, was hat der nothig zu schelten.

Sin gang neuer, ungenannter Berfaster scheinet beide angeführte Mennungen von Menschen und Bogeln foldbergeftalt zu vergleichen, daß er zwar die Eva, als eine Erfinderin der ersten abgemeffenen . Klange vorstellet, doch daben gleichwol nicht unterlassen kann, die lieben Boglein, als anmuthige Vorganger, anzugeben, deren holdseeliges Gepfeiffe ben der Mutter des menschlichen Geschlechts eine solche Eifersucht erreget haben soll, daß sie dadurch zum Versuch ihres Rehlgens bewogen worden. \*\*)

Ein dritter, wohlbenahmter und sehr berühmter Mann, den wir billig alt und neu heissen mogen, \*\*\*) schreibt bergegen so von diesem Ursprunge, mit Ausschliessung der gestügelten Kunstpseiffer: Der Mensch hat einen weit vortrefflichern Lehrmeister gehabt, als die Vogel sind, und demselben allein muß

er seine Danckbarkeit dafür bezeigen: denn die Musik ist ein Geschenck Gottes. †)

Db nun dieses zwar überhaupt seine Richtigkeit hat, so hindert es doch nicht, daß Gilt sein Geschencke und Gaben nicht durch gewisse Mittel und Werckzeuge austheilen sollte. Siezu nun scheinet der Engel Dienst weit herrlicher und bequemer zu senn, als der Menschen und Vogel Belehrung: welches aus Gottes Wort, aus der gefunden Bernunfft, und, folchen zu Folge, aus dem vortrefflichen Buche des unvergleichlichen Miltons, so er das verlohrne Paradies nennet, gar hell und deutlich in die Aus

"Die beste Nachtigall pfeifft immer einerlen, und bringt nichts, als undeutliche, unverständliche "Klange hervor, welche einmahl wie das andere lauten, und doch, nach menschlicher Bemerckung, nichts nausdrucken; sie sind ohne Seele, ohne Leben, ohne Beist: und ob sie zwar den Ohren einiger maassen "gefallen, konnen sie doch unsern Verstand, unser Bert nicht rubren, noch irgend eine Gemuthebemes "gung, an und für sich selbst, verursachen: sie bleiben auch unfahig solcher durchdringenden Beugun-"gen und abwechselnden Zusammenstimmungen, welche die harmonische Wissenschafft herbeizusühren weiß, als die da allemahl was neues und schönes, was fremdes und verschiedenes hören läst, wobey nieder Blang NB. auch eine Gedancke ift., ††) Go lautet es vom Farinell der Bogel.

Dem Stande der Unschuld, da Abam und Eva im Paradiese gelebet, wollen die meisten Gottesgelehrten nur etliche wenige Stunden †††) beilegen, wie unter andern der Salmud solches thut. geben vor, es habe diefer Stand, wo nicht langer, doch wenigstens vom Freitage bif auf den Sonnabend.

gewähret, das war denn der Sabbath.

Es ist aber solches sehr zweifelhafft, und zwar aus diesen Grunden: weil Gott dem Menschen, da er noch unbeweibet war, zuvorderst alle und iede Geschöpffe gezeiget und vorgeführet, deren ieglichem er, Der Mensch, eine besondere Benennung hat geben mussen: \*) wozu gewislich, auch nur menschlicher Weise zu reden, keine kurte Zeit erfordert wird, wenn wir die gar groffe Menge und Berschiedenheit

\*) Jac. Fridr. Reimman. Histor. literar. antediluv. p. 117.
\*\*) L'aimable compagne du premier mortel fut l'inventrice des premiers son mesurés. Dès qu'elle eut entendu les gracieux Accens des oiseaux, devenuë leur rivale elle essaya son gosier. Disc. sur l' Harmonie, à Paris

\*\*\*) Alt ift biefer brave Mann von Jahren, und megen der alten Gefchichte, die er vortrefflich beschreibet; neu aber, megen seiner noch jungst herausgekommenen Wercke.

†) L' Homme a eu un plus excellent maitre, auquel seul il doit faire remonter sa reconnoissance. La Musique

eft un present de Dieu &c. Rollin, dans son Hist. anc. T. XI. p. 160. Paris 1737.

††) Toujours uniforme le Rossignol n' a que les mêmes sons inarticulés, sons sans expression, sans ame & sans vie: il scait plaire; il ne peut pas toucher ni passioner; incapable de ces inflexions penetrantes & de cette variete des Accords que l'Harmonie sçait conduire avec tant d'Art, toujours differente d'elle meme & toujours belle, chacun de ses sons est un sentiment. Disc. sur l'Harm. p. 85.

717) Percrius, in Genefin, Lab. VI. quest. 1.

\*, Gen. II, 19. 20.

Borrede. 12

aller Thiere auf bem Felde, Bogel in den Lufften, und Fische in dem Wasser recht bedencken. \*) Nach dieser beträchtlichen Verrichtung ist Abam in einen tiefen, das ist, in einen langen Schlaf gefallen, worauf das Weib erschaffen worden, und ihm formlich zugesellet ward. Das will auch nicht in einem Augenblick gethan seyn: Denn die Schrifft selbst bezeuget, daß Abam über eine solche neue und wiche

tige Sache erst eine sonderbare Betrachtung angestellet habe.

Und ob zwar alles dieses nur mit wenigen Worten erzehlet wird, hat es doch seine gehörige Zeit er-Nachst dem ist erst das Verbot des Baums erfolget, da denn vorher die Menschen ohne Zweis fel das gange Paradies wenigstens einmahl werden durchwandert haben, (denn, was einer bauen und bewahren soll, muß er doch wol selbst in Augenschein nehmen) um den Unterscheid zu bemercken von allerlen Baumen, die lustig anzuschen und gut zu effen waren; ingleichen die daselbst entspringende, merckwürdige vier Hauptstrome zu betrachten. Nun gehet aber die gemeinste Meynung von der Gegend des Paradieses dahin, daß es in Mesopotamien gegen Armenien gelegen habe, also, daß durch Eden das Land verstanden wird, welches sich, zwischen dem Suphrat und Tigris, bis an das Armenische Geburge erstreckt. Gewiß eine gute Ecke! Aller Muthmassungen nach werden auch Adam und Eva die Früchte der andern Baume genossen haben, ehe endlich die Unterredung mit der Schlange erfolget, und die Vergreiffung an bem Verbotenen vorgenommen worden.

Daher scheinet es wol, nach natürlicher Lebensart zu urtheilen, unmöglich zu seyn, daß alles Dieses, von einem bloffen Menschen, in dren oder vier Stunden hatte konnen verrichtet werden. Welchemnach die Meynungen des Calvisii und anderer nicht zu verwerffen sind, daß nemtich der Mensch zehn Tage (noch kurk genug) in seiner Unschuld verharret habe, und im Paradiese geblieben sey. Man findet auch Scribenten, welche demselben Stande 40. Tage beilegen, ja etliche verlangern ihn gar auf

33½. Jahr. \*\*)

Thun nun einige hierinn zu viel; so kann es gar wohl senn, daß andere hergegen der Sache zu wenig thun. Was gewisses ist davon nicht zu sagen, nemlich Zeit und Stunden anzuberahmen. Man kann jenen sehr gute Einwürffe machen, die befagten Stand der Unschuld nur auf einige Tage oder Stunden gelten lassen wollen; aber es mogen diesen, die ihn auf viele Wochen und Jahre ausdehnen, noch viel

stärckere Gründe entgegen gesetzet werden. \*\*\*)

Uiberhaupt ist wolzu glauben, und sehr mahrscheinlich, daß die ersten Menschen Zeit genug werden gehabt haben, ihren mit göttlichem Lichte erfüllten Berstand, Willen und Trieb, samt den köftlichen und künstlichen Gliedmaassen ihres Leibes, zum höchsten Lobe des Schöpffers, als dem einzigen Iweck der Schöpffung, und zu dessen Verherrlichung, wozu absonderlich die Kehle gemacht ist, mit allen Krafften anzuwenden, und es ihren Vorgängern oder Anführern, den heiligen Engeln, die niemabls auf hören Gott mit Blingen und Singen zu ehren und zu preisen, t) nache und gleichzumachen; es habe nun so lange gewähret, als es wolle. Wir können, wie gesagt, keine gewisse Zeit bestimmen; denn vor GOtt find auch tausend Jahr, wie der Tag, der gestern vergangen ift, und die Englischen Tage sind Jahre, wie den Gottsgelahrten bekannt senn wird. ††)

Daß inzwischen die Fürstenthumer und Berrschafften im Himmel, die Gewaltigen und die Kräffte. wie die Engel genennet werden, vor der Erschaffung dieser sichtbaren Welt lange gewesen sind, solches wird von verschiedenen Kirchen-Batern mit desto besserm Rechte behauptet, ie deutlicher es auch die heis lige Schrifft selbst †††) zu verstehen giebt. Die Engel, ob sie gleich Beister sind, konnen doch Leiber ans nehmen, Berckzeuge gebrauchen, und sich, wie ihr Michael, in Fleisch und Blut kleiden, so offt und so viel sie wollen. Und da auch wir erlosete Menschen ihnen dereinst in jenem Leben, mit Leib und Seele gleich fepn werden, \*) so ist hieraus bald zu schlieffen, was es mit denselben himmlischen Musikanten von je her,

im Urtickel der Barmonie, für herrliche Beichaffenheit gehabt haben miffe.

Alifo fallt es weg, daß die singende Musit eigenelich und ursprünglich alter seyn sollte denn die spie= lende: fintemahl auch den Engeln und Beiligen in der Bibel allerhand Inftrumente, absonderlich Sarf. fen und Posaunen, als besaitete und blasende Werckzeuge, beigeleget werden, und sie gewißlich eben sowol gespielet, als gesungen haben, ehe denn Adam erschaffen worden. Ben den Menschen hat es zweifelsfrey eine andere Bewandniß in diesem Stucke, daß nemlich die singende Musik eber, als die spielende gewesen, wie solches bereits an seinem Orte \*\*) angemerckt worden ist.

Burden wir nun gleich alle dem Abam sonft beigemeffene Getehrsamkeit für eine leere Erdichtung halten, wie sie es vermuthlich ist; so konnte man doch nicht wohl laugnen, daß, da der allervollenkommenste

\*) Das mennt unfer einer wol, wie viel Zeit mufte er haben, auch nur bas Gewurm und Ungeziefer, will nicht fagen von neuem zu benennen, sondern nur so zu berechnen, daß nichts daran fehlte? Sollen doch allein 153. Arren effbarer Fische fenn, der Ball- und anderer Raubfische zugeschweigen. Wie denn auch die Saxatiles, Crustacei,

Testacei &c hierunter noch nicht begriffen sind.

\*\*) Cornelius a Lapide, in Genesin, Cap. III. v. 23.

\*\*\*) On peut faire d'assez bonnes objections à ceux qui ne font durer que quelques heures l'état d'innocence; mais on en peut faire de beaucoup plus fortes à ceux qui le font durer des semaines ou des années. Bayle, Diction. Jub voce, ABEL.

†) Opus eorum est Hymnus IRREMISSUS. D. i. der Engel Werck besiehet in einem unauf hörlichen Lobgesange. Athanaf. & ex illo Mithob. in Pfalmodia Christiana, p. 212.

71) vid. Luther in Daniel.

<sup>†††)</sup> Iob. Cap. XXXVIII. \*) Matth. XXII, 30.

<sup>\*\*)</sup> In der Borrede bes Rerns melod. Wiffenfch. S. 12.

Schöpfer ein Ihm selbst gleiches Vild gemacht, diesem nicht auch, in eben demselben Augenblicke, mittelst Görtlichen Sinflusses, die schönsten, vornemtich aber die zum unmittelbaren Preise und Dienste des Hösbesten von seiner Weisheit selbst erkohrne Wissenschafften, durch der Engel Beispiel und Muster, ohne ordentliche lange Erlernung mitgetheilet, und dieselbe von den Menschen zur Verherrlichung Gottes, gleich den Nachahmungs wurdigen Engeln, im Stande der Unschuld auf das tresslichste ausgeübet und bewerckstelliaet sehn sollten.

Daß inzwischen die Sterblichen, nach dem Fall, sehr viel von dieser anerschaffenen Vollkommenheit mussen verlohren, ja, daß sie die, solchergestalt, erhaltene Geschicklichkeiten und deren Beispiele grössesten Theils werden vergessen haben, folglich auch etwa nur ein blosses Schattenwerck dessenigen vortrefslichen, harmonischen Wesens, so sie im Paradiese gefunden und getrieben hatten, übrig geblieben sev, ist der Vernunfft eben so gemäß, als daß die saure Arbeit des Ackerbaues, auf dem wisten, wüsten Felde, ungemein weit von der Sens-Luft, da GOtt selbst Pflanker gewesen, unterschieden oder entsernet seyn musse. Ze

reiner und dunner die Lufft ist, ie heller klingt alles.

Da nun im Paradiese (des cœli aquei, als der Engel eigentlichen Wohnung, zu geschweigen) die lauterste und seinste Lufft gewesen, daher auch der unvergleichlichste Klang gehöret worden seyn muß: so ist leicht zu erachten, daß ausserhalb des Gartens Sden, und ben versluchter Erde, dieser Klang ein unbeschreibeliches, bloß des Ortes wegen, verlohren, und der Mensch auch selbst, ben dem Schweisse seines Angessichtes, destoweniger Luft oder Anreizung zum vergnüglichen Singen oder Klingen empfunden haben werde. Wie wir denn täglich erfahren, daß alles ben der Nacht oder in einer scharffen Frosteluft weit besser klinge, als ben Tage, in der Hike oder im Nebel. Welches den Unterscheid und die Krafft des Vehicus

sattsam darleget.

Es haben dannenhero diejenigen, unter welche auch Bayle gehört, eben kein grosses Recht, welche dem Menschen, nach dem Fall, noch immer dieselbigen Krässte oder Sigenschaften in Wissenschaften und Künsten beilegen wollen, die er vorhin gehabt haben mag, aus der Ursache, weil selbst die diene Engel, nach ihrer Stürkung, nichts an ihren tausend-Künsten verlohren haben sollen. Wenn dieser Vorwand sonst in allen Stücken richtig ware, müste es doch nothwendig mit der Musik, woraus ich eigentlich nur gehe, gant und gar nicht zutreffen: denn es haben gewistlich die verdammten Geister Vott ehemahls in schönsster Übereinstimmung gelobet, nunmehro aber werden sie solches nicht mehr thun können, sondern ihre vorige liebliche Harmonien in ein jämmerliches Geheule verwandeln, und, wo nicht in dem Wissenschafftlischen, doch allerdings in dem ausüblichen Theile, vereinigter Weise, erbärmlich verkehrt seyn müssen.

Was hindert uns denn zu dencken, daß die ersten Menschen, im Stande der Unschuld, GOtt weit mehr, und tausendmahl besser, mit Gesang und Klang gelobet haben, als nach dem Fall? Was hindert uns mit Milton zu erzehlen, "wie man niedergekniet, angebetet, und alle Morgen das schuldige Danck"opffer, immer auf veränderte Art und Weise, dem Schöpffer gebracht habe? wie es an dieser abwech"selnden Geschicklichkeit zu reden, zu singen, zu spielen eben so wenig, als an heiliger Entzückung und Be"gierde, GOtt aus allen Kräfften zu preisen, gesehlet; wie alles, ohne vorher darauf zu sinnen, auf die
"berecktesse Manier ausgedruckt oder abgesungen worden; welche fertige und hersbewegende Harmonien
"aus den Lippen gestossen, sowol in gebundenen, als ungebundenen Worren, die so schön geklungen, und
"so lieblich erschallet, daß Lauten und Harsen die Anmuth nicht vermehren können?, Sind Miltons
Worte, die ich einigen Liebhabern zu gefallen, welche zwar Engländisch verstehen, aber dieses vortresslischen Dichters Wercke nicht gelesen haben, unten, nach dem Original, beisügen will. \*)

Welch Unrecht thun wir, wenn wir mit vorbesagtem Verfasser, die gottliche Feier des siebenden Tages, woran Adam gantz gewiß Theil genommen, und deren Umstände gewust haben muß, also beschreiben? "Daß zwar der Schöpsfer an solchem Tage von allen seinen Wercken geruhet; aber ihn micht mit Stillschweigen geheiliget habe. Die Harsse hat mussen arbeiten, und nicht unbespielet bleiben; "die prächtigsten mit guldnen Saiten bezogene Instrumente, auch die vom Winde getriebene, als Orgeln, "Floten, Dulcianen, haben klingen, und einen auserlesenen Sing=Chor begleiten mussen, der sich in solzgenden Worten hat hören lassen: Groß sind deine Wercke, Jehova, unendlich ist deine Macht u. \*\*)

Das

- \*) Lowly they bowed adoring, and began
  Their Orifons, each Morning duly paid,
  In various Style: for neither various Style
  Nor holy Rapture wanted they to praife
  Their maker. In fit Strains pronounced or fung,
  Unmeditated, fuch promt Eloquence
  Flow'd from their Lips in Profe or numerous Verfe,
  More tuneable than needed Lute or Harp
  To add more Sweetness. And they thus began &c.
- \*\*) Now resting bless'd and hallow'd the seventh Day,
  As resting on that Day from all His Work.
  But not in silence holy Kept. The Harp
  Had Work and rested not, the solemn Pipe
  And Dulcimer, all Organs of sweet stop
  All Sounds on Fret by String or golden Wire
  Temper'd soft Tunings, intermixed with Voice
  Choral or unison. Of Incense Clouds

Milton, Parad. loft. B. V. v. 144. 151.

Das merckwürdigste hieben ist, daß Milton din Engel Raphael einführet, der dieses alles, sorool was vor, als nach der Schöpffung des Menschen geschehen, dem Adam erzehl n, ihn dessen erinnern, und in den auserlesensten Worten vorsingen muß, mit dem Beschluß, Besehl und der angehängten Ursache, daß er es seinen Nachkommen desto besser bideuten und kund thun soll, wie man nemlich gesüngen und geklungen, daß es bis in den dritten Simmel (in colum empyroum) ertonet habe, auch sehen und bevor er, Adam, in die Welt gekommen sey.

Sagt uns nicht GOttes Wort selbst, daß die Engel zum Dienst, Schutz, und Unterricht der Menschen bestellet sind? Solchen Dienst, Schutz und Unterricht aber hatten ja die ersten Menschen am meisten nöthig. Daher ist des Utiltons poetische Erzehlung und heilige Erdichtung in Göttlicher Schrifft

und Wahrheit sehr wohl gegründet.

Sagt uns nicht wiederum GOttes Wort ins besondere, daß die heiligen Engel bestellte Musici und Sänger des Allerhöchsten sind? Esaias hörte ihre Musik: warum sollte sie Adam nicht auch gehöret haben? Jener weiß zu erzehlen, wie die himmlische Capelle ihr Sanctus mit grossem Gepränge angestimmet habe. Der eine Chor sang: Zeilig! der andere antwortete: Zeilig! hernach sielen beide Chore zusammen ein, (wie etwa ben uns die Orgel samt allen Instrumenten) und liessen das Zeilig ist Gott der

Ber Zebaoth! laut, einmuthiglich und kräfftigst erschallen. \*\*)

Bey dem Evangelisten Luca \*\*\*) musiciren die Engel das Gloria: in der Offenbahrung Johannis singen sie das Hallelujah. †) Jenes haben die Hirten auf dem Felde; dieses hat der Apostel gehöret. Wie sollte denn doch der gute Adam, zumahl in seinem beglückten Unschulds. Stande, weniger, als die nach ihm lebende, begünstiget worden seyn? da ihn Gott zum Zerrscher der Welt machte. Weil endlich niemand zweiseln darf, Adam habe Gottes Stimme gehöret, warum sollte iemand läugnen, er habe auch der Engel Musik gehöret? Mit dem der Herr spricht, mit dem sprechen die Diener gerne. So viel hievon.

#### IV.

### Beweis, daß ein erniedrigter Grundklang die Ton Art hart, ein erhöheter aber dieselbe weich macht.

Don einer natürlichen Ordnung sind keine andere Ursachen anzugeben, als die aus den übereinsstimmenden und wohlabgewechselten physicalischen Verhältnissen hergeleitet werden. z. E. In den sieben diatonischen Klang. Stuffen sind erzilich zwo weiche Tonarten, hernach zwo harte, drittens wiesderum zwo weiche, und endlich eine harte. Solches zeiget eine schöne Gleichsormiakeit und Einrichtung an, ob wir schon nicht wissen können, warum sie so, und nicht anders sey. Es heist auch hievon, wie dort it von Sonn, Mond und Sternen: Gott ordnet sie, daß sie nicht anders gehen mussen.



Rein Mensch wird streiten, daß D und E nicht die kleine Terk, F und G die grosse, A und H wiesberum die kleine; C aber die grosse, ursprünglich und eigentlich zu sich nehmen; wiewol sie sich alle, auf kunstliche Weise, verandern lassen, nachdem es die Zufälle und Umstände erheischen. Ich sage, kein Mensch wirds streiten, der die Nusik verstehet.

Diese sieben Stuffen oder Grundklange lassen sich alle und iede wiederum sowol erniedrigen, als

erhöhen, woraus denn die drey Geschlechter entspringen. z. E.



Zeichen

Fuming from golden Cenfers hid the Mount. Creation and the fix Days Acts they fung: Great are thy Works, Jehova, infinite Thy Power &c.

\*) So fung they, and the Empyrean rung
With Hallelujahs. Thus was Sabbath Kept,
And thy Request think now fullfilled, that ask'd
How first this World and Face of Things began
And what before thy Memory was done
From the Beginning: That Posterity
Inform'd by thee might Know'. If else thou feek's
Ought, not surpassing human Measure, say!

Id. ibid.

\*\*) Ef. VI, 3.

\*\*\*) Luc. II, 14. †) Apocal. XIX, 1. 6. &c.

†) Apocal. XIX, 1. 6. &c ††) Pf. CXLVIII, 6. at the End of the VII. B. of Parad. loft.

Borrede.

24

Seichen sind Noth- und Hulffs-Mittel; schaffen oder machen aber nichts: sie deuten nnr etwas an, das bereits geschaffen, gemacht und in der Natur vorhanden ist. Kreuße (\*\*) und be be (bb) sind in der Schreib. Musik solche Zeichen, welche die Erhöhung und Erniedrigung um einen halben Ton bemercken, wenn sie vor der Note steben.

Nun habe ich, zum mercklichen Behuf der Lernenden, gesagt und für wahr befunden: daß ein solches vorgesentes Areug \* allemahl die weiche, und hergegen der Bubstab b die harte Tery in der Farmonie erfordere; wenn sonst kein Zeichen, das die Terh andeutet, über einer solchen Grunds

note stebet. Das hilfft im General-Baß.

Diefer Sat wird, ohne Absags = Brief, öffentlich angefochten. Die tägliche Erfahrung aber ver-

theibiget ihn: Die Vernunfft kanns quch thun. Mit der letten wollen wirs hier versuchen.

Grosse Terken können, ben guter Vollstimmigkeit, in kleine, so wie kleine in grosse verwandelt werden. Aber aus kleinen macht man keine kleinere, noch aus grossen grössere, ben besagter wohlklingenden Verfassung.

Zufällige Dinge entlehnen immer ihre Eigenschafften von den wesentlichen. Das sind ein Paar

unläugbare Sate, die geben folgende Schlüsse an die Hand:

- a) Wenn ben einer weichen Tonart, durch Erniedrigung ihres Grundklanges, die sonst kleine Terk, tufälliger Weise, groß wird, so entstehet ohnsehlbar eine Härte aus der Erweiterung des Intervalls. Erhöhet man aber besagten Grundklang, so muß nothwendig das oberste Ende der Terk tugleich mit erhöhet, und die ordentliche weiche Tonart beibehalten werden: Warum? Darum, weil das Intervall sonst zu enge, und gar keine Terk mehr bleiben wurde, die doch unaussehlich zum Dreiklange gehöret.
- b) Wenn heraegen ben einer harten Tonart, durch Erhöhung ihres Grundklanges, die sonst grosse Terk, zufälliger Weise, klein werden muß, so entstehet daraus nothwendig ein weicher Modus, weil das Intervall enger zusammen gezogen wird. Erniedrigt man aber sothanen Grundklang, so muß allerdings das oberste Ende der Terk zualeich erniedriget, und die ordentliche harte Tonart beibehalten werden: Warum? Darum, weil das Intervall sonst zu groß werden, und sein Terk zien-Maaß überschreiten würde. 2B.z. E. w.

Demjenigen, der es widersprochen hat, lieget ob, das Gegentheil darzuthun.

#### V.

#### Etwas fleines von zwo fleinen Sexten.

Eben des Schlages sind noch verschiedene andere Beurtheilungen, critische Necensionen und vermennte Grundsätze dieses Opponenten: absonderlich da es heist: Daß zwey (zwo) unmittelbar auf einander folgende kleine Sexten, einen ganzen Ton fortgerückt, nicht wohl klingen soll. Hier stehet ein Exempel, und man kann deren eine Menge sinden oder geben, da dergleichen Intervalle, sowol hinauf, als herunter, einen ganzen Ton unmittelbar fortgerückt, auch in den allerverwehntesten Ohren sehr wohl klingen mussen:



Es sey inzwischen hiemit einmahl für allemahl gesagt, ich will durchaus keinen solchen Notenstreit unterhatten, noch mich über alle und iede Kleinigkeiten, die meistentheils in falschen Meynungen bestehen, öffentlich einlassen. Wem meine Lehren nicht gefallen, der bringe bessere auf die Bahn: oder, so sich was erhebliches sindet, werden meine Freunde so gut seyn, mir solches schristlich anzuzeigen; da ihnen denn alle Gnüge geschehen soll.

#### VI.

#### Von der musikalischen Mathematik.

Der Sat: Daß die Mathematik bey der Musik nichts helske, ist unrichtig, und bedarst einer guten Erläuterung. Die Mathesis ist ja in den meisten Wissenschafften, absonderlich ben ihrer Obersberrinn, der Naturkunde, eine sleißige, arbeitsame Gehulskinn, und nütliche, unverdroßene vornehme Besdientinn. \*) Sie ist eine weit um sich greissende \*\*) Instrumental-Disciplin, und thut in der Jarmosnik, als einem Theil der Musik, auch in der Semeiographie, ben der Geltung und Zeitmaasse, ingleichen ben Versertigung allerhand Instrumente, zur Verstärckung des Schalls und Wiederschalles, (wovon die 24ste Betrachtung des Musicalischen Patrioten p. 200. Erwehnung thut,) so viel die äusserliche Form betrifft, sast solche Dienste, als etwa die Buchdruckeren in der allgemeinen Gelehrsamkeit. Das ist kein geringes; obwol in Betracht des ganzen, nur ein kleines.

Allein, zu glauben, und andere lehren wollen: daß die Markemarik der Musik Zerig und Seele sep; daß alle Gemuths-Veranderungen, so durch Singen und Klingen hervorgebracht werden, bloß in den verschiedenen ausserlichen Verhaltnissen der Tone ihren Grund haben, solches ist noch viel arger und irriger, als obiger Ausspruch. Man macht ein grosses Wesen von Verhaltnissen, und niemand weiß, oder

denckt nur so viel nach, daß sie nothwendig gang verschiedener Urt senn mussen.

Meines Begriffs giebt es viererlen: natürliche, movalische, rhetorische und mathematische Verhaltnisse. Diese lettere theilen sich wiederum in geometrische und arithmetische, so wie die erstern ebenfalls, iede Urt für sich, ihre besondere Gattungen unter sich haben; wovon aber hier zu reden unnöthig, auch der

Ort nicht ift. Man muß solche Dinge nicht vermischen. Wer wohl unterscheidet, lehret wohl.

Weil ich inzwischen vielleicht der erste bin, der diesen Unterscheid öffentlich bemercket, ungeachtet berselbe in der Vernunfft und Ersahrung auf das stärckste gegründet ist; so muß ich ihn wol, wegen der jüngern, mit einigen Beispielen erläutern und begreifslich machen. Vatürliche Verhältnisse giebt uns demnach das erschaffene Wesen, zu welchem auch die Klänge gehoren, sattsam an die Hand. Z. S. Daß die Sonne 166 mahl größer seyn soll, als die Erde. Ich sage: seyn soll. Denn ihre strahlende Flammen verhindern, daß man ihre Größe nicht eigentlich ersorschen kann. Undere Hinderungen tressen wir ben andern natürlichen Verhältnissen an, so, daß man mit den besten Instrumenten nur was ungewisses und das wenigste davon entdecket, auch nimmer zu Ende, oder zu was rechtes kömmt, das vollständig, und unwidersprechlich ware. Denn wo das Systema der Welt dreierley ist, da kann man keine Meynung für gewiß halten.

Dafern nun ein Unterscheid ist swischen Natur und Moral, woran kein Zweisel, so ist gewißlich auch einer zwischen natürlichen und moralischen Verhältnissen. Ein Exempel der letztern mag senn: daß iede Tugend zwischen zweien Lastern mitten inne, folglich von dem einen so weit, als von dem andern ent=

fernet seyn muß. Wer kann das messen? Und doch ists wahr.

Abetorische Verhaltnisse treffen wir z. E. in den sechs Theilen einer Nede, und sonst verschiedents sich in der guten, sowol gemeinen, als musikalischen Schreibart an, in Predigten, in Gedichten u. s. w. Dieser Dinge keines last sich mit mathematischer, das ist, mit unumschränkter Gewisheit, abmessen, und

man erkennet doch ihren guten Verhalt gnugfam.

Wenn ich aber z. E. sage: Der Naum zwischen zwo Saulen muß nicht mehr, als 7. und nicht weniger, als sunsmahl die Dicke der Saulen ausmachen, so ists eine mathematische Verhältniß, die sich auf
das genaueste zehlen und messen läst; doch mit der Natur, Moral und Rhetorick eigentlich nichts zu thun
hat: welches ein ieder begreiffen wird. Wer nun hierinn keinen Unterscheid zu machen weiß, der kann
unmöglich recht urtheilen.

Die Verhältnisse der Klänge und Sone, welche die Mathematik gar nicht, sondern die Natur selbst bervordringt und ordnet, geben, mit ihrer Abbildung durch Zahlen und Linien, nur blosse Werckzeuge ab, die ihren Nuhen so haben, als etwa Wörter in Schrifften und Neden. Wir sinden z. E. daß Tod ein widriges; Leben hergegen ein angenehmes Wort sey, nach dem man nicht nur widrige und angenehme Begriffe, sondern auch viele dahin gehörige Umstände damit verknüpffek. Sonst gölten die Wörter gar nichts. So wie die blossen Klänge.

Wenn man hergegen spricht: Der Tod ist verschlungen; oder das Leben ist abgesprochen, alsdenn verändern sich, mit den Umständen, die vorigen Begriffe gant und gar, und es verliehret jenes Wort schon viel von seiner Vitterkeit, so wie dieses von seiner Anmuth. Die Deutung ist leicht auf die angegebene Verhältnisse der Klange und Tone, ihre Vorstellung, Umstände, Begriffe, Sindrücke und Wirschungen zu machen.

Des

<sup>\*)</sup> Daß Baco von Berulam (wie aus bessen L. IV. de augm. Scient. c. 2. im forschen Orchester angeführet worden,) die gute Mathematif zweimal mit einer Magd vergleichet, würde so gar verächtlich nicht ausgeleget werden köns nen, wenn nur eine solche Bedientinn mit ihrer Aufführung nicht über die Schnur hauete. Wir haben ein schose nes geistreiches Duch von dem ehmaligen vortrefslichen Doctor der Gottsgelahrheit, Daniel Featlen, sonst Fairclough genannt, unter der Aufschrift: Ancilla pietatis, welcher Titel dem Wercke zu keinem Nachtheil gereicher, weil sich dieses Mägdgen allemal sehr wohl gehalten hat.

<sup>2\*)</sup> Darum hat sie auch ben ben Frangosen im Nahmen die mehrere Zahl: Les Mathematiques, deren Bormurff ift bie Gröffe, das Maas und die Berechnung; nicht das Wesen der Dinge. Die Natur hat, so ju reden das Jus moneta; die Mathematik ist der Waradein, oder will es doch seyn.

Vorrede.

Des Herkens Bewegung hat demnach ihren Grund, d. i. ihre Ursache, ihren Ursprung nims merniehr in den blossen Klangen und Wörtern, wenn wir die singende und sprechende Beredtsamkeit betrachten, wie sie da, an und für sich selbst, abgemessen, eingetheilet, hingesetzt und geschrieben werden; sons dern in den sehr verschiedenen Begriffen, die das Gemuth, den vielfältigen Umständen nach, mit ihnen

verbindet. Wer wird aber wol fagen, daß solche geistige Begriffe mathematisch sind?

Denn die Seele, als ein Geist, wird empfindlich gerühret. Abodurch? wahrlich nicht durch die Klange an und für sich, noch durch ihre Grösse, Gestalt und Figur allein; sondern hauptsächlich durch deren geschiefte, immer neuersonnene, und unerschöpfliche Zusammenfügung, Abwechselung, Anwendung, Wischung, Sigenschafft, Abs und Sinsührung, Erhöhung, Tiefe, Schritte, Sprünge, Berweitung, Beschleunigung, Wendung, Stärcke, Schwäche, Hestrigkeit, ordentliche und ausserbentliche Bewegung, Besänstsigung, Ausschub, Stille und tausend andre Dinge mehr, die kein Cirkel, kein Linial, kein Maasssab, sondern nur der edlere, innerliche Theil des Menschen begreissen und beurtheilen kann, wenn ihn Katur und Ersahrung unterrichtet und belehret hat.

Diese Sachen haben zwar auch ihren ordentlichen Verhalt, und brauchen eine gewisse Maas; aber sie entspringen nicht aus ihrer Ibmessung; sie bestehen nicht darin; sie gründen nur das Vild ihrer Grösse und Figur, nicht ihr Wesen darauf. Die unausgemachte, wenige Verhältnisse hergegen, die der arithmetische Klangmesser abstechen will, verschwinden hieben, und machen nicht den tausenden Theil der Klange in der Natur, ja kaum eine Handvoll Haar am Leibe der Musik aus. Gleichwol sicht man für solche Verhältnisse, nachdem sie blindlings mit andern vermischet worden, so kühnlich, als wären sie was rechtes, ohne einmal daben zu sagen oder zu begreiffen, was denn endlich daraus werden, oder zu welchem

Zwecke sie dienen sollen.

Wusikus seyn will, durch die Mathematik dazu gelangen musse? Zum andern: ob einer, der ein tuchtiger Musikus seyn will, durch die Mathematik dazu gelangen musse? Zum andern: ob man, ohne gründliche Wissenschafft der Meß-Kunste, nichts vortressiches componiren und nutsiciren könne? Sagt nun semand zu der ersten Frage ja, zur andern nein, so widerspricht er der alten und neuen Ersahrung, ja, seinen eis gnen Augen, Ohren und Handen, den vereinigten Sinnen aller Menschen, und verschlieft die einzigen Thuren, durch welche der Verstand empfangt, was er hat. Sagt er hergegen zur ersten Frage nein, und zur andern ja, so kan die Mathematik unmöglich der Musik Levz und Seele seyn.

Das Cui bono muß hier, wie allenthalben, den Ausschlag unsers Bestrebens geben, ob nemlich dasselbe vernünfftig sen, oder nicht? Sonst ist unser Speculiren vergeblich und schädlich. Ich muß wissen, wozu

es dienet, was es sur Früchte bringet.

Last uns demnach ben den Berhaltnissen, nach obigem deutsichen Unterscheid, allemahl secundum quid urtheilen, und niemahls vom allgemeinen, so einfaltig und gröblich, auf das besondere schliessen. Denn es solget nicht. Die vorgegebene Wahrheiten, an und für sich selbst, desriedigen unser Gemuthe Keinesweges, man schmücke sie, wie man wolle; sondern die Beweise der Wahrheiten thun es, wenn sie sich in der Erfahrung, Unwendung und Ausübung acht und ehrlich halten. Denn sonst kann siekeiner sür Wahrheiten schäßen, wenn sie es auch gleich von ungesehr wären.

Das liebe Monochord vermag keine einzige musikalische Wahrheit darzuthun; wol aber einige harmonikalische von mittelmäßiger Wichtigkeit, davon noch immer ans Gehör appellirt wird. Man muß diejenigen Terminos nicht verwirren, deren ieder einen befondern einfachen Begriff mit sich führet: denn sonst verwirret man auch diese, und damit hat die Weisheit einen Unstand, und mercklichen

Stoß bekommen.

Beiläuffig zu erinnern, könnte es wol nicht schaden, in solchen Schrifften, die auf Beurtheilungen der Wissenschaften gerichtet sind, mit den Ausdrücken, und absonderlich mit den Einschaltungen unrichtiger Gedancken eines andern, dem man die Cour machen will, etwas behutsamer zu verfahren, als annoch geschehen ist. Da z. E. vom Verhalt der Blänge die Rede seyn soll, und man das Worr

Ton daben gebraucht, welcher allezeit zween Klange haben muß ic.

Sine Cantate von zwo Personen heist eigentlich kein Ductt: Sine einsige Aria von zwo Stimmen heist wol so. Bielweniger nennet man ein Cantate von drey Personen ein Trio. Die erste nennet man, Cantata a due; Die andere Cantata a trè, und verzeichnet daben die Stimmen Soprani, Contralti &c. Auch wenn ein Paar mit einander (singend) reden, nennen es die Musici kein Duett, sondern Dialogo. Das sollte billig von einem sehn wollenden Tonrichter angemercket werden: Denk sonst giebt es, ben Verkehrung der Ramen, auch verkehrte Begriffe, die der Jugend schädlich sind, und dem Alter keinen Vortheil bringen.

Wir lesen: daß der Teid von einer mannlichen Stimme vorgestellet werden solls da er doch immer in weibischen Seelen wohnet. Eben also ist es auch mit dem Forn beschaffen: denn wo ist der wol hefftiger, als unter den Weibern? zumahl wenn er sich durch das kleine Glied ausläßt, das große Dinge anrichtet, und die Lippen mit Napellenfarbe zieret. Der Stolz läst ein gleiches Urtheil zu: warum soll ihn denn nothwendig ein tieser Baß herbrummen, da er doch hoch hinaus will. Und auf die Frage: Ob die Jahres Zeiten durch lauter Manner aufzusühren sind? antworten alle vernünstige Mahler und gelehrte Jeonologi, ohne Bedencken, nein, und sühren ihre Ursachen aus der Lateinischen und Grieschischen Kunstwelt her. (Nun wieder in die Gleise!)

Alles, was in der Musik vorgehet, grundet sich ungefehr auf die mathematischen Verhältnisse der Intervalle so, wie etwa die Schiffahrts-Kunst auf Ancker und Tauen. Aber der Compas ist doch ein

gant

ganh andrer, und edler Wegweiser im Seegeln, als Masten und Wand. Des Steuermanns soges nanntes Gissen thut ihm viel wichtigere Dienste, als seine Ustrolabia und was ihnen anhängig ist, die bes

der Meeres-Lange noch immer zu kurg kommen.

18

Wer nun eher keine Neise antreten wolte, als die er die vermeinten Jäcklein und Jandhaben am Magnet und Sisen mathematisch bewiesen haben wurde, ider durste in seinem Leben schwerlich die Linie paßiren. So bald man aber anfangen wird, den lliberschlag des Weges zur See in seste Regeln zu verwandeln, und gultige Ursachen anzugeben, warum es so, und nicht anders, mit Wind ünd Wetter zugehe, alsdenn möchte man auf Anstalt gedencken, aus den puren Grössen oder klingenden Intervalle sittliche Wahre heiten, und unsehlbare Lehren von Gemüthsbewegungen und deren Erregung herauszuziehen: welche ges wislich nicht unnüblich seyn könnten; dasern sie nur unumstöslich wären. Lange Ersahrung, genaue Uns merckungen und natürliche Gründe geben, mittlerweile, in beiden Wissenschaften weit wichtigere, physicallische Regeln an die Hand, als alle Quadranten und Cirkel.

Man bestimme die mathematischen Verhältnisse der Klänge mit ihrer Quantität wie man wolle, es wird sich doch in Swigkeit kein rechter Zusammenhang mit den Leidenschafften der Seele daraus allein abnehmen lassen. Denn hiezu gehören, nebst der Natur-Lehre und geläuterten Welt-Weisheit, noch

gant andre Runste, moralische und rhetorische Verhaltnisse.

Kunste nenne ich sie, zum Unterscheid der Wissenschafft, Lehre und Weisheit; ich menne aber die practischen Ubungen, und was ben denselben vortrestiches zu sinden ist. Last uns hierüber einen sonst übelsgesinnten Zeugen rufen und horen, dem doch auch zu seiner Zeit ein wahres Wort entsahren ist.

Andreas Papius heist der Mann, welcher so schreibt: "Die blosse Erkänntniß des Verhalts "eines Tons, halben Tons, eines Commatis, der Consonanzen z. wird keinem den Nahmen eines Dirzuvssen oder Kunstsurfens zuwege bringen, sondern vielmehr die, nach den Tatur-Gesegen angestellte, "genaue Untersuchung der verschiedenen Wercke, welche von großen Kunstlern ans Licht gestellet werden: "daraus mögen wir bezreiffen, was ein ieder Verfasser, nach seiner Art, für einen Geist hat, auf was "Weise, und wie weit einer vor dem andern, durch seine besondere Arbeit, sich der menschlichen Gemüszter und Meigengen bemeistert, welches der höheste Gipssel musikalischer Wissenschafft ist. "Dierinn nun bestehet die wahre Theorie, die eines solchen großen Namens und Ansehens recht wurz "dig ist. \*)

Man sage, was man wolle; der ungelehrten, musikalischen Quacksalder, oder erfahrnen Marckschreier Arbeit kommt mir demnach vor, wie ein von aussen ansehnliches, und von innen bequemes wohls geziertes Haus, ungeachtet es auf einen Sand gebauet, und nicht dauerhäfft ist. In Lordon bauet man Haufer, mit der ausdrücklichen Bedingung, daß sie nur 10. 20. oder 30 Jahr, und nicht langer stehen

sollen. Darnach richtet sich der Preis.

Hergegen die vermeinten Fundamente der lautern Algebraisten sehen, in ihrer nebelichten Gegend, wircklich denjenigen verfallenen, mit ungewünschtem und freiwilligem Grase bewachsenen Grundtagen ähnlich, die vor vielen Jahren schon durch saure Arbeit in tiese Gruben eingemauert sind, und elendiglich vermodern mussen, ehe das geringste wohnbare Gebäude darauf zu stehen kömmt, weils am Gelde, oder

fonst an etwas mangelt. Jene nuben noch eine Zeitlang; Diese nimmermehr.

Was aber alle andre Dinge in der Welt betrifft, die man mit Gewalt der Mathematick unterwersfen will, weil doch weder Thron noch Kanhel, weder gemeine noch klingende Wohlredenheit der Proportion mußig gehen können, ja, weil geistliche und weltliche Wissenschafften, \*\*) Staats= und Kriesges-Klugheit, Nechts = Gelehrsamkeit, Urhney-Kunst, Weltweisheit, Dichteren, Sonn, Mond, Sterne, samt unster eignen menschlichen Viloung, eine gewisse Veodachtung ihrer Stücke und Theile, im breizten, ben der Musik ausgeschlossenem Verstande ersordern: so werden hinführo verhoffentlich Regenten, Geheime Käthe, Generale, Prediger, Juristen, Weltweise, Redner, Aerste und Poeten einmüstiglich dahin trachten, daß sie wenigstens die drey besten Theile ihrer Lebenszeit auf die bis 20 und 30. sich erstreckende Haupt- und Neben-Schulen der Matheses wenden, ehe sie iemals an eine Regierung, Pfarre, Proces, Eur, Zugend, Rede \*\*\*) Gedicht oder Heirath sich wagen. So schliest ein Mathesmaticus, der den Unterscheid der Verhältnisse nicht zu machen weiß: er muß so schliest ein Mathesmaticus, der den Unterscheid der Verhältnisse nicht zu machen weiß: er muß so schlieste nud denzaus der Hagar eine Sara, und Petrus zum Kammerherrn, der doch die Schlüssel nicht als ein Perr, sondern nur als ein Viener hat.

In

<sup>\*)</sup> Neque hoc (nomen principis in arte) dabit toni, semitonii, commatis, aut consonantiarum proportionis sola notitia, sed multo magis diversorum operum, quæ edent artifices, curiosa ad naturam examinatio, ut quis cujusque sit auctoris genius, quomodo & quatenus singula opera in affectus hominum sese instinuent, (quæ digna. Andr. PAPIUS de Consonant. L. I. c. 4, p. 11. Ich habe einen Commentacium über das Buch dieses men. Ware iemand damit gedienet, ich wolte die Arbeit sortsesen. Das Papische Wert ist micht mehr zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Das himmlische Jerusalem Apocal, XXI. wollen einige auch hieher ziehen.

<sup>\*\*\*)</sup> Vult mathematicam condere Grammaticam, sagten, und schrieben einst gewisse Studenten and schwarte Bret von ihrem unlateinischen Rectore, ber seines Handwercks ein Profesior Matheseos war.

In dergleichen weiten und breiten Verstande, da natürliche, moralische, und rednerische Verhalte niffe, unphilosophischer Weise, über einen mathematischen Leisten geschlagen worden, möchte man zwar gewisser maaffen, mit den Naturkundigern, wol zugeben, daß die Qualitäten oder innerliche Eigenchafften der Thier Erts und Pflangen-Reiche aus einer, wiewol unbegreifflichen und ungemessenen, Mischung solcher Dinge entstehen, die eine gewisse Quantitat oder ausserliche Groffe und Form has ben, wovon ich febr viele Beispiele, absonderlich in Gewachsen und ihren Farben, geben konnte. Aber, Die mabre Weltweisheit sowol, als die ihr und der Natur unterworffene Mefkunfte werden hoffentlich jugeben, daß auch diese Dinge, an und für sich selbst, gegen ihre Ausdehnung gerechnet, wie ens und accidens angesehen und unterschieden werden mögen.

Vor einigen Jahren gab M. David Gottlob Dies ein Programma de Mundi Consensu ex Harmonia musica heraus, von welchem, wo mir recht ist, die Acta Lips. Academ. P. XII. p. 175. also urtheile ten: Die Gedaneken des Zeren Magisters verrathen ihn nicht wenig; daß er die Mathematik allansehr mit der Philosophie zu vermischen pflege. Man darff sich also nicht wundern, wenn er die philosophischen Qualitäten offters mit der mathematischen Elle auszumessen kein Beden-

cken trägt. Golche Vorwürffe stossen vielfältig auf.

Eine vollkommene Erkenninst der menschlichen Gemuthoneigungen, die gewiß nicht mit der mas thematischen Elle auszumessen sind, ist ben der Melodie und ihrer Verfertigung von viel größerm Gewicht, als die deswegen doch unverachtete Erkenning der Sone: zumahl, da man zu behaupten trachtet. daß kein Ton in Ausdrückung der Leidenschafften vor dem andern was voraus habe; welches aber bald hernach widerruffen wird. \*) Inzwischen stehet dieses fest: Nicht so sehr auf einen guten Derbalt, als vielmehr auf einen geschickten Gebrauch der Intervalle und Tonarten, kommt in der Melodie und Harmonie das schöne, ruhrende und natürliche Wesen an. Die Klange, an sich, sind weder gut noch bose; sie werden aber gut und bose, nachdem man sie gebraucht. Diesen Gebrauch lehret keine Mess voer Zahl - Runft. 2Benn auch der Berhalt dem Gehor recht senn soll, muß die mathematische Richtigkeit allemahl nachgeben. Was will sie denn?

Ich bin also im Grunde noch eben der Meynung, als ich vor 18. Jahren war, daß nehmlich in der Nechenkunft \*\*) kein Schein des musikalischen Fundaments stecket. Die Zeit hat nur so viel bey mir geandert, daß meine damahlige Gedancken, dem Wesen nach, mit sehr reiffen Erfahrungs=Lehren, ie langer ie mehr, bekräfftiget worden sind. Was ich demnach im Bern melodischer Wissenschafft, und nunmehre in diesem gegenwartigen Buche davon sage, hebt meinen Sat im forschenden Orche fter gar nicht auf: er bleibt, so viel insonderheit die Arithmetik betrifft, (Die Plato und Lycurgus in keiner Republick leiden wollten) in aller seiner Krafft, und gilt immerdar. Ich werde auch niemahls so albern seyn, die Form oder das Bild eines Dinges, zumahl ben deffen bekannter Unformlichkeit, für

das selbständige Wesen, oder den Knochen für das Fleisch zu halten. Im Reiche der Wissenschafften tragt die Theologie Scepter und Kron als Monarch; die Matur, Lehre ist Konigin; Die Musik Erbpringefin; \*\*\*) Die Jurisprudent verwaltet das Reichs. Kankler-Amt; die Medicin, und was dazu gehört, macht den Geheimen und andern Nath aus; die Weltweisheit ist Ober-Kammerherr; die Mathematik Schakmeister, der die Neichs-Kleinodien gwar verwahret, aber sich selbst nicht damit schmückt. In der Kammer giebt es viele Beamte, die unter dem Schahmeister stehen, ben denen es billig richtig zugehen sollte. Unter andern ist die Arithe metik †) Ober = Rentmeister, dem sein Lob gebühret, so lange ihm nichts anklebet, oder die Kronsucht

plaget, wie Jorhams Dornbusch. Die Historie führet das Archiv u. s. w.
Die Natur it) bringt den Klang, und alle seine, auch die grössesten Theils noch unbekannte Verhältnisse hervor. Das ist eine unstreitige Wahrheit. Der Mathematicus hat sich von ie her viele Mübe gegeben, diesen Rlang und deffen Berhaltniffe in Ordnung und Rechnung zu bringen, welches aber bis dato noch gar nicht völlig geschehen ist, auch vermuthlich in dieser Welt nimmer geschehen wird, weil es mit den Klangen ins Unendliche fortgehet. †††) Der Musikus hergegen beurtheilet und verbessert diese mangelhaffte, und gewisser maassen ohne Wirth gemachte Rechnung, und weiß sich so wohl damit zu behelffen, daß er seine Klange zu einer wunderbaren Wircfung bringet. Wo steckt nun das Principium, \*)

der Ursprung, das Fundament und der Grundsatz aller Musik?

halt.

Intervalle muffen wir haben. Wer tangen will, muß Schritte und Springe thun konnen. Aber wer die Intervalle nach ihrer Circtel-Groffe, und die Schritte nach ihrem Fußmaas am allerbesten ten-

4) Musital. Bibliotheck 6tes Ctuck p. 3. & 69. (\*\*) Die Arithmetica ift mit Zahlen gefchafftig, und hierinn bienet fie ber Mufit, als welche biefe Zahlen in gewiffe Claffen ber harmonie feget, nicht anders als eine Magd ihrer gebietenden Frau. Zuhnau im mufikal.

Quact p. 391. Chre. Luther, Tom. VIII. Altenb. p. 411. fqq.

†) Aridissimam ac maxime avulsam a sensibus, neunet Donius die analytische Rechene Runst: d. i. ein ausgedorres

tes, und bon ben Ginnen am meiften abgeriffenes Befen. 71) Ratur ift bie einem ieben Dinge betwohnende Rrafft, welche daffelbe, auf Gottes Befehl hervorbringt, und unter-

144) Sonorum potestates infinitæ funt. Aristid. Quinctil. L. I. de Mus. 2) Unter bem Ramen eines Principii wird nichts anders verstanden, als eine allgemeine Bahrheit, welcher man gee wiß perfichert ift, und baraus andre und befondere Bahrheiten flieffen. Das reimet fich jur Rechene Runft, wie eine Faust aufs Auge.

net, weiß darum noch lange nicht, wie er geschicklich mit den ersten umgehen, und etwa burch Gutffe ber andern, ein Frauensimmer, auf angenehme Art, führen soll. Das ist die Haupts-Sache! Da ist die rechte Insel Rhodus! Es tanke nun, wer tanken kann!

Alle Mahler brauchen Pinsel und Farden: diese sind zwar an sich unterschieden, und es kommt schon etwas darauf an; aber gebt einem Klecker die allerbesten, deren sich Apelles bedienen mochte, und ses bet zu, was herauskommen wird. Wir ruhmen nicht den Pinfel; sondern den Mahler. Auf solche Farben- und Pinsel- Urt wurde denn die Meß - Kunft auch so gar in der Liebe ihre Dienste anbicten konnen; aber wenn eine Person gleich alle richtige Verhaltniffe in den Gesichtszugen und Leibestheilen hat, so daß man sie mathematisch-schon nennen mochte, kann sie doch daben ohne Reit und Rührung feyn. \*)

Man dencke der Sache nach. Doch, das wills auch allein nicht thun. Man sehe sich daben in der Welt um, und frage sein eigen Bert. Go viel thun die geschäfftigten Meß = Kunfte, sie entdecken und verbeffern, nach Bermögen, einige handgreifliche Ordnungen und Unordnungen. Ich spreche ihnen Diesen Dienst gar nicht ab; wol aber die Berrschafft über die Liebe, über die Musik, und über die Nas tur. Menschliche Gemuther sind gleichsam das Papier. Mathesis ist die Feder. Klange sind die Dinte; aber die Natur muß der Schreiber seyn. Was nuget eine filberne Trompete, wenns am tuche tigen Trompeter fehlet? der Diamant ist besser als seine Einfassung. Der Stab Elisa gielt in seiner Abwesenheit nichts: noch Scanderbegs berühmtes Schwerd etwas, ohne seinen Urm. ABenn kein Wind wehet, was helffen die aufgezogenen Seegel? die schönste Orgel, ohne Organisten, dient nur zum hinderlichen Zierrath.

Geschickte Bildhauer wusten vorlängst die äuserlichen Verhältnisse menschlicher Gliedmassen ziemlich wohl anzugeben. Das hatten sie, durch ihre Augen und Hande, aus dem grossen Buche der Natur abgenommen, denn es sind sicht. und fühlbare Dinge. Hernach hat man das bereits bekannte mit Circfeln und Linien etwas genauer abgemessen; allein der Ursprung, das Zers und die Seele menschlicher Geschöpffe und Schönheit, steckt deswegen nimmermehr in dergleichen mathematischen Abmeffun-

gen; fondern in derjenigen Krafft, die GOtt in die Natur geleget hat.

Ich habe viele Portraits machen, aber niemahls einen Maasstab daben brauchen gesehen. Es giebt unzehlbare innerliche Verhaltnisse, die sich von grossen Kunstlern mahlen, aber von niemand meisen Ich menne, des Menschen Gemuthsbewegungen, welche sich in den allerfeinsten Gesichtszügen und geringsten Wendungen der Augen, Muskeln, Linien zc. unbegreifflicher Weise verrathen und verandern. \*\*) Da hort die Mathematik gank auf, und da fangt die wahre Schönheit erst recht an. Die Unwendung aller dieser Gleichnisse ist leicht zu machen. Mit einigen derselben ist der Zahl= und Meß= Runst noch zu viel zugestanden. Doch wir wollen großmuthig senn.

Sinem ieden laffen wir indeffen seine Meynung: wem unsere nicht anstehet, der folge immer einer andern, die er für beffer halt. Ich will darüber mit niemand ftreiten; sondern nur dieses bemahren: daß ein Componist, ohne sonderliche mathematische Kunste, gar wohl fortkommen kann. Ihrer viele, die fast den Gipfel der Sonkunst erstiegen haben, wissen wol schwerlich alle Theile der Mathematik zu nennen, oder zu verdolmetschen; geschweige ein mehrers. Davon liegen die Beispiele am hellen Tage. Aber der allerbeste Mathematicus, als solcher, konnte, wenn er was seten wolte, dasselbe mit der bloffen Logistik un-

möglich gut bewerckstelligen.

Es sen noch einmahl, und zwar für allemahl, gesagt: Die guten mathematischen Verhaltniffe machen nicht alles aus: es ist ein alter, eigensinniger Frethum. Aus ihnen entspringet gar nicht alle Schonbeit in allen Dingen, wenn gleich die Mefftunft eine leibliche Mutter der aufferlichen Berhaltniffe mare, und sie in die Welt gebracht hatte; da sie doch nur eine Bedientin derfelben und ein Werckzeug, ein blosses Werckjeug der Königlichen Natur ift. Die unendliche, unbegreiffliche, unermegliche Mischung; Die gescheute und geubte Unwendung; die ungenannte angebohrne und nie zu erlernende Unmuth; das ich weiß nicht was; die innerlichen, natürlichen und moralischen Verhaltnisse, samt derselben hergrührendem Ges brauch, enthalten die wahren Kräffte melodischer und harmonischer Wirckungen, zur Erregung des empfindlichsten Wohlgefallens.

In der Physik oder Maturkunde liegen demnach die ersten, aufrichtigen Grunde der Musik. Gin Berfechter der Mathematik gestehet selbst, daß die Conkunft aus der Matur gewisse Grundsäge ber-Leitet. Der sich zu diesen wahren Worten im Druck bekannt hat, wird sich ihrer leicht erinnern: und ob gleich hier, ben deren Anführung, einige Zwischenwörter, Kurke halber, ausgelassen sind, bleibt doch der Berstand und das Geständniß ohne Abbruch so: daß die Tonkunsk aus dem Brunnen der Raturihr Wasser schöpsfet; und nicht aus den Pfügen der Arithmetik. Die Musik werde nun theoretisch oder practisch betrachtet, so trifft diese ABohrheit beständig ein.

In der Mathematik hergegen finden sich nur einige wenige, mangelhaffte und mubseelig entdeckte Plemente, gar keine gundamente. Wer ein Buch findet, hat der dasselbe gemacht? Die Natur ist gleichsam das Buch selbst; die Mathesis bemühet sich die Buchstaben darinn zu erkennen; kann aber noch bis diese Stunde nicht weit damit kommen: denn sie sind grössesten Theils unleserlich. Nur die soge-

nannte

<sup>\*)</sup> Non è bello quello ch'è bello; mà quello che piace. Micht bas schone; was gefällt, Das ifts, was den Preis erhalt.

<sup>(4</sup>x) Evocat in vultus animi conamina pictor. Mattheson.

Vorrede. 21

nannten Experiments, oder Erfahrungs-Versuche, erläutern hier manchen schweren Text, man muß sie aber selbst, und nicht durch andere, anstellen. Ein Rechenmeister, der ohne grosse und lange musikalische Erfahrung von der Sonkunst reden will, ist wie ein Physicus ohne Experiment. Beide urtheilen wie Blinde

von der Karke

Physica (damit wir sie beschreiben) ist die allgemeine und besondere Henri. Kenntniß aller und ieder natürlichen Körper, ihrem Wesen, Ursachen und Sigenschafften nach, die sorvol auf oder in der Erde und im Meer, als am Firmament besindlich sind, so sern sie nehmlich eine Natur (d. i. eine Krafft etwas zu thun, zu volldringen, sich zu bewegen, zu ruhen, etwas zu leiden und zu dulden) in sich haben. Unathesis hergegen ist eine Neben- und Hulffs-Kunst, die durch vernünsstige Demonstrationes und bekannte Grunds- Lehren \*) andere undekannte Dinge zu erforschen trachtet, und betrifft das Stern-Gucken und Deusten; \*\*) die Uhren; das Nechnen; die Negel Cos; die Dreiecke; das gekünstelte Anschauen entlegener Dinge, mittelst durchsichtiger, Spiegel und Fern-Gläser; das Messen des Klanges und anderer Sachen; Die Grösse der Erdkugel; \*\*\*) die Zeitkunde; allerhand Handwercks, und Hebe-Zeuge; Gewichte und Abaagen; Bauen und Seefahrt. Nünstiche Sachen.

Da find die Beschreibungen von beeden Wissenschafften, damit sich der teutsche Leser einen klaren Besgriff davon machen könne. Wir mögen gewisse, natürliche Kräffte wol einiger maassen zur Mathematik bindringen; aber nimmermehr daraus herholen: so ist dannenhero gar kein Ursprung der Verhältnisse; zumahl der natürlichen, moralischen und rhetorischen, die in der Musik das meiste zu sagen haben; vielwenisger ist sie das Zern und die Seele der Sonkunst, welches sehr lächerlich herauskömmt, und weit ärger ist, als Schwerdr und Waage. Sie ist nur eine unvollkommene Abbildung einiger groben Stücke und handgreislichen äusserlichen Theile, die erst, und lange vorher, in die Sinne fallen müssen, bevor sie auf das

mathematische Papier, als in die dritte Hand kommen.

Wenn die guten Nechenmeister des berühmten Derhams Wercke, und eines neuern ungenannten. Spectacle de la nature so fleißig, als den Buclid, lesen wollten, ach! wie bald würden sie über ihre ohnmächtige Demonstrationes erseuffzen, und sich, in tiefester Verwunderung, vor dem Schöpffer, wie Adam und Sva, verkriechen. Er zehlet die Sternen, und nennet sie alle mit Nahmen. Ps. 147,4. Wer hat solche Dinge erschaffen, und sühret ihr Geer bey der Jahl heraus? der sie alle mit Vlahmen ruffet. Es. 40, 26.

mathesis ist eine menschliche Kunft; Matur aber eine Gottliche Krafft. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist, seine ewige Krafft und Gottheit, wird ersehen, so man des roahrnimmt an den Wer-

cken, nehmlich, an der Schöpffung der Welt. 1) Sind nachdrückliche und nachdenckliche Worte.

Das Ziel der Musik nun ist, durch Gefang und Klang, GOtt auf das schönste, thatlich und mundlich zu loben. Alle andere Kunste, ausser der Theologie und ihrer Sochter der Musik, sind nur stumme Prediger. Sie bewegen auch lange die Bergen und Gemuther so starck nicht, noch auf so vielerlen Urt. Die dazu benöthigte Wissenschaft grundet sich auf die Naturlehre, sattiget sich an ihren mutterlichen Brusten; ohne

allezeit zu wiffen, wie es zugehet: und ehret den Konig, ihren Bater.

Ber solches alles durch mathematische Hulffsmittel allein thun, oder auch nur das bisherige bewuns dernswürdige, entzückende Bestreben vortrefslicher Meister, durch Zahlen, Circkel und Linien, verbessern kann, dem wollen wir es alle unendlichen Danck wissen. Es stehet aber zu besürchten, daß wir lange genug warten mögen, ehe wir uns dieser Pslicht zu entledigen Gelegenheit finden. Es ist hiemit eben so beschaffen, als mit dem Worte Gottes und der Vernunfft. Die Musik ist über, aber nicht wider die Mathematik.

Bann diese was, so gilt sie was. Laft sehen!

Ich treibe ja, weltkundiger maassen, schon über ein halbes Jahrhundert, die Tonkunst mit grossem Ernst und Siser, sowol practisch, als theoretisch: mir sind auch, in dieser nicht geringen Zeit, viele gelehrte Mathematici aufgestossen, die, aus ihren alten, logistischen Schrifften, neue, mustkalische Wunder zu thren vermeynten; aber sie sind, weiß GOtt! allemahl jämmerlich in den Brunnen gefallen. Sergegen habe ich gant gewiß offt und vielmahl erlebet, daß kein einziger berühmter Spieler, Sänger, Seher, nicht nur zu meinen, sondern allen mir innerlichen Zeiten, davon ich gelesen oder gehört habe, auch nur eine einzelne Melodie, die was nußen sollte, auf den schwachen Grund der Rechen, und Meße Künste hat erbauen, viele weniger, durch solche untaugliche Mittel, obige allgemeine, löbliche Absicht im geringsten erreichen könnenz wenn ers gleich offt gern gewünschet hatte, und ich mit ihm: weil wir den grossen Vortheil vor jenen hatten, eine starcke Praxin mit diesen Beschaulichkeiten zu verbinden. Was ins kunsttige noch geschehen wird, unuß man erwatten.

Dieses

Das betriegerische Wahrsagen und Gotteslässerliche Wettermachen werden auch wol Stude von Bergen und von der Beele der Musik senn fie find Stude der Mathematik. Saubere Bislein!

1) Rom. I, 20.

<sup>\*)</sup> Der Unterwurff oder das Fundament aller mathematischen Kunste bestehet demnach unstreitig in bekannten Grunds lehren: wie konnen sie benn einen zureichenden Grund für andre abgeben, weil sie dessen ja selbst bedürffen, und von andern empfangen? Die bekannten Grunde sind es ja, darauf die unbekannten sollen erbauet werden. Daher muß schon ein zureichender Grund vorhanden senn, ehe sich die Mathematik melden darff.

Die Beschreibung der Erdfugel (Seographie) ist brenerlen: physicalisch, historisch und denn erst mathemaatisch. Die erste handelt von der Erdfugel Natur, Theilen und Eigenschafften, und untersucht die Ursachen derkelben; die andre gehet durch alle Reiche, Länder, Städte, Meere zc. lehret ihre Ramen, Lage, Einzheilung und Werckwürdigseiten; die dritte nur hat mit der Grösse, Gestalt und Ausmessung dieser Rugel zu thun, und betrachetet sie zugleich als einen Planeten. Dieses Benspiel zeiget an, das die Naturkunde und historische Wissenschaften auch hieben das meiste ausmachen, wovon man leicht auf die übrigen Theile der Mathematik schließen kann.

Vorrede.

Dieses sind und bleiben demnach meine ersten und letzten Gedancken von der Sache. Man zwacke mich und meine Schrifften nur deswegen nicht serner so unbillig an. Ich bitte sehr darum. Wenn es nicht Zertz und Seele beträffe, hatte ich gerne schweigen wollen. Denn es ist schon genug im dritten \*) Orchester davon gehandelt worden. Aber Hertz und Seele, wenn sie fälschlich angegeben werden, ersordern geswislich, daß man sich ihrer rechtschaffen annehme. Ich werde jedoch serner keine Sylbe mehr diskalls schreiben; sondern hiemit jedem seine Wahl lassen. Wehle, musikalsche Welt, wehle, was dir wohlgefällt.

#### VII.

#### Von der Melodie und Harmonie.

Daß die Melodie aus der Harmonie entspringen soll, ist ein falscher, derführischer und schädlicher Sah, welcher wohl der Mühe werth war, daß er wiederlegt wurde: denn nicht nur einer der bes rühmtesten Tonlehrer in Franckreich, samt seinen jesuitschen Andetern, (die leider! ihund an der Resgierung sind) ist damit auf das äuserste eingenommen, und hat ihn öffentlich im Druck vertheidigen wols len; sondern auch ein gar grosser Mann ben uns, der mich für einen gewaltigen Sprecher halt, \*\*) hänget ihm dergestalt an, daß er, meines Wissens, noch durch keine vernünstige Vorstellung auf andere Gedancken zu bringen stehet. Viele Leute lieben das Noli vinci; und dencken doch anders.

Solch Vorgeben aber verleitet die angehende Componisten, für die man mehr, als für die Meisster, sorgen muß. Jene werden nehmlich dadurch gerne und willig dahin gebracht, daß sie die alte Moteten. Regel: Harmonia est Domina, (d. i. die Vollstimmigkeit muß herrschen) wieder aufwarmen, und alsobald mit vielen Stimmen darauf losarbeiten, ehe sie noch wissen, voer einmahl wissen wollen,

was eine gute Melodie mit einer einsigen Stimme sen, und worin sie bestehe.

Ach! ihr lieben Leute! es haben weder die allerschlechtesten Musikanten, die wider der Minerva Willen componiren wollen, noch auch die besten Contrapunctisten, als solche, so viel gelernet, daß sie erst die Haupt. Melodie (deren sie keine verlangen noch brauchen) herseben, \*\*\*) und denn die Harmonie dazu machen solten; sie schmieren vielmehr, absonderlich in Kirchen-Sachen, ihren Darmonie schen Kleister sein dick und starck auf das elende Gewebe, und bekümmern sich gant und gar um keinen seinen ebenen Faden, um keine rechte Melodie, die sie niemahls suchen, und auch daher niemahls sinden: sie kennen das Ding nicht. Was wollten sie doch suchen? was wollten sie doch sinden?

Es sind inzwischen wahrlich! keine kleine Geister allein dadurch widerleget worden, daß wir im

Es sind inzwischen wahrlich! keine kleine Geister allein dadurch widerleget worden, daß wir im Bern behaupten, die Harmonie komme aus der Melodie her. Geringe Notenklecker sind hiedurch nicht hochmuthig worden; grosse Lichter sinds, von selbsten hochmuthig genug, so gar, daß sie keines Zusahes fähig, und ben deren Puhung auch der beste seine Zeit nicht übel anwenden kann, wenn er

Gelegenheit und Kräffte dazu hat.

#### VIII.

#### Von den Eigenschafften der Melodie.

Wegen meiner Abtheilung musikalischer Schreibarten bringe ich, in folgenden Wercke, zu deren Vertheidigung, im zehnten Haupsthuck des ersten Theils s. 6 = 33. etwas ausführliches, doch uns maßgebliches an. Aber von den Sigenschafften einer guten Melodie, und von ihrem Unterschiede, will

ich hier ein Paar Worte fagen , weil man fie in eine Brube zu werffen suchet.

Ich wende gegen solche Vermischung solgendes ein: 1) daß zum deutlichen weit mehr, als zum leichten gehöret. Alles leichte fällt nicht gleich deutlich in die Sinne. Sine Sache kann an sich selbst leicht, und der Vortrag doch, unnöthiger Weise, undeutlich senn. Leicht ist eine Nede, so lange sie keine schwere Figuren, Wörter, Räthsel und Zweideutigkeiten hat; sehlt es aber auch nur bloß an Sin- und Albschnitten, am gewissen Augenmerck, an der rechten Ordnung (andrer wichtigern Umstände zu geschweigen) so ist sie gleich undeutlich. Sin Menuet ist eine leichte Melodie; sie kann aber, nur durch die einzige Sindansexung oder Verwirrung der Klangsüsse, undeutlich genug werden. Daher sind diese Sigenschafften sehr verschieden.

Wenn ferner 2) in einem Antrage nichts vorhergehet oder nachfolget, das mit demfelben zierlich verknüpffet ist, so kann er nicht fliessend, ob wol leicht und deutlich, heisen. Seneca, Salomon,

Sirach beweisen es gnugsam mit ihrem Spruchtigt.

Die Lieblichkeit endlich, als die vierte Eigenschafft einer guten Melodie, hat 3) gant was eignes und absonderliches vor den übrigen dreien. Tausend Dinge konnen leicht, deutlich, sliessend, und

Man lese boch den gangen ersten Theil des dritten Orchesters mit neuer Andacht durch: funt certa piacula quae te

TER PURE lecto poterunt recreare libello. HOR. L. I. Ep. 1.

Auf das Sersenen kömmts auch nicht an; es läßt sich allemahl die Ordnung nicht halten. Offt muß ja eine untere oder Mittelstimme erst bergesetzte werden, und nicht die obere oder Daupt Stimme, zumahl, wenn eine gewisse Absicht daben vermacht ist. Selbst die Haupt Melodie muß sich nicht selten unterbrechen, vertheilen und verwechseln lassen: kann also nicht immer so, wie der Hut auf den Kopff, hergesetzt werden. Sagen und Maacher sest wohl eine vermeinte Haupt Melodie zuerst her, und macht doch nichts nuß aus derselben, weil sihm die Harmonische Kunstelen zu sehr im Gehirne spielet. Die Fälle sind mancherlen. Ersahrung nur lehrt se unterscheiden.

Verrede.

dock nicht angenehm oder lieblich seyn. Z. E. Was ist leichter, als in die Octab zu fallen, und dorin, auch wohl gar in der Quint, mit der Gemeine fortzusingen? Was ist deutlicher, als Stussenweise zu verfahren? Was ist fliessender, als die Wiederholung? Doch dennoch ist jener Fall nicht lieblich, auch ausser dem Choral nicht, ob er gleich, den Umständen nach, ein Ding deutlich ausserweise kann. Die Grade, ohne Abwechselung, werden unangenehm, und die öfftere Wiederholung bringt Eckel. Alles dieses ist nicht lieblich, ob gleich leicht, deutlich und sliessend.

#### IX.

#### Von Perioden.

Wir sind völlig überzeuget, daß Demosthenes und Cicero durch gant was anders, als durch ihre bisweilen gar zu lange Perioden, zu derjenigen Stre gelanget sind, darin sie stehen. Meine Abssicht aber, ben der verlangten Kürke, gehet im Bern eigentlich auf die Klangreden, und auf die dazu bestimmten Worte. Man hat noch nie gehöret, daß oberwehnte Redner der Musik insbesondere obgelegen haben. Daher halte ich unmaasgeblich, in diesem Stücke, mehr von des Quintilans, Isidors und Puteans Vorschrifften, weil diese dren Spanier, \*) bekanntermaassen sonschrifften, weil diese dren Spanier, \*) bekanntermaassen sonschrifften Manner in einem Periodo: mit dessen Länge sie uns doch ja keine Negel, keine Kunst-Schnur, so wie gleichwol die andern dren mit ihrer Kürke, haben geben wollen.

Wie Demosthenes und Cicero, in den übrigen Stücken beschaffen wären, so könnte man ihnen einen und mäßigen Periodum noch ehender zu gute halten. Gemeiniglich aber leidet der Verstand, ben ungemeisner Länge eines Saßes, eben sowol sein Theil, als das Gehör; es mögen Instrumente oder Menschenstimmen dazu gebraucht werden. Den erstern siehet man vieles nach, das bey den andern so leer nicht

hingehen kann. Aber Gunst ist kein Gesetz.

#### X.

#### Bom Borte Aria.

Diesenigen Sprach Weisen, welche nicht glauben, noch für wahrscheinlich halten wollen, daß Aria von Aer herkomme, werden dienstlich gebeten, uns mit ehistem eine bessere Ableitung des Wortes mitzutheilen; oder solange, ohne Wiederspruch, mit der unsrigen fürlieb und willen zu nehmen. So viel stehet sest, daß Aria ein Welsches Wort ist, welches beydes Lufft und Lied bedeutet. Was will man mehr?

Eben solche Beschaffenheit hat es auch mit dem Franzosischen Worte, Air, welches noch dazu einen dritten Begriff enthält: und zwar so geschiehet solches in beeden Sprachen ohne einige Versehung der Buchstaben, und ohne Muhe. Aber es gibt Leute, die immer Schwierigkeiten suchen, und nichts gut heissen, als was weit hergeholet ist. Aller Gesang und Klang ist eine Abirchung der bewegten Lufft. Causa pro effecu ist, als eine Metonymia, bekannt genug, oder sollte es doch seyn.

Ouid immerentes hospites vexas? - - HOR. L. V. Ode 6.

#### XI.

#### Von Recitativ = Regeln.

Ben meiner neunten und zehnten Regel des Recitativs im Kern, (die auch herhalten mussen) rede ich gar nicht von der verdordnen, unnatürlichen Schreibart, deren sich einige Sonderlinge, die nur von unerfahrnen gerühmet werden, heutiges Tages auf das abgeschmackteste bedienen. Ich stelle den Styl des Recitativs nicht vor, wie er insgemein, sowol im Ausschweisse, als im Mangel, beschaffen ist, sondern wie er billig seyn sollte.

Die Vorrede meines sogenannten Blutrunskigen Belter - Treters (eines Pasions Oratorii) enthält im 19. S. solgende Worte. "Im Recitativ, mit welchen etliche melorhaptae schändlich und läs scherlich verfahren, habe mir etwas mehr, als gemeine Mühe gegeben. Und halte ganslich daßür; daß zes dieser Styl vor andern wohl verdiene, auch vielmehr Kunst und Geschicklichkeit erfordert werde, einen zeinzigen recit, noch seine Uffecten und Einschnitten, wohl zu sehen, auch NB. wohl zu singen, als zehn Arien, mach dem gemeinen Gebrauch, zu machen und herauszubringen."

Unter der eingeführten Schreib- Art des Recitativs, verstehe ich also im Bern nichts anders, als die Clausuln, die bekannten Clausuln, sie mogen sich ben Kunsteleien, oder in guten, natürlichen Saben besinden. Der gebräuchlichsten werden etwa 4. oder 5. sehn; wiewol man auch hierinn etwas neues und

ein mehrers, doch ohne Zwang, anbringen kann.

Und wenn ich hinzuthue, daß die Beranderung und Abwechselung in den Gangen, Schlussen und Tonarten so gesucht werden musse, als kame sie von ungefehr, wird eben damit, auch sonst an vielen and bern

<sup>\*)</sup> Ich rechne den Erne Putean in so weit mit unter die Spanier, weil er im Spanischen Geldern zu Venlo gebohren, und auch Königl. Spanischer Geschichtschreiber gewesen ist. Er hat ein Buch von der Musik geschrieben, welches 1599. Pallas modulata, 1602. aber Musathena hieß, von dem eins und anders zu erinnern wäre, wenns der Raum litte. Istdor von Carthagena, Bischof zu Sevilien, hat in seinen Originibus Lib. 3. neun Naupt Studie von dieser Wissenschaft eingeschaltet. Und M. Fab. Quintissan von Calasorra handelt Lib. I, c. 17. Lastizut. orat, von der Musik. Mich deucht, das gibt ihnen diesfalls ein grosses Gewicht vor andern.

dern Orten, mein groffer Abscheu vor allen Ragelneuen, gezwungenen, ungewöhnlichen und daben offt sehr narrischen Disparaten, Ausschweiffungen und Ungereimtheiten gnugsam an den Sag geleget, daß nicht nothig gewesen ware, mir deswegen die geringste, geschweige öffentliche, gedruckte Vorstellung zu thun.

Es kann auch niemand auf dergleichen Gedancken gerathen, als einer, der mich nicht recht verstehet. Aber der sollte denn zuvor eine Erläuterung einholen. Das ware honnette. Wenn ichs anders meinte, wie ichs hier auslege, so wurden die zwo obbesagte Regeln, durch die im Bern vorhergehende dritte und vierte nicht nur sehr geringe, (wie es heißt) sondern gant und gar nichts nut seyn. Sie sind aber, mit Erlaubniß, nicht geringe, wenn man sie ohne Geringachtung ansiehet.

#### XII.

#### Von Einrichtung der Cantaten.

Ich wollte eine ziemliche Anzahl Cantaten, sehr guter Art und Wirckung, ausbringen, (wenns der Mühe lohnte) die mit einem Necitativ schliessen, und eben deswegen einen mercklichern Eindruck, als sonst, in den Gemüthern der Zuhörer, auch selbst dem Berstande sehr viel zum Nachdencken hinterlassen. Befagter Sindruck hat mit demjenigen keine geringe Verwandtschafft, der am Ende einer gemeinen Nede, ex abrupto, zu entstehen psiegt. Der es wiederspricht, muß sehr wenige Erfahrung von dergleichen Dingen besitzen.

In einer auserlesenen Sammlung der besten Cantaten-Stucke, die ehemahls einer Hochgraft. Person zum besondern Vergnügen gedienet, treffe ich den Augenblick, unter sechs, schon zwo Cantaten an, die mit

einem Recitativ endigen. Ich will die Einrichtung derfelben zur Probe herfeten.

1. LA CERCATA.

Rec. Aurora, dove sei? Idolo der mio core. &c.

Aria. Se compare nel Cielo l'Aurora,
Della notte s'enfugge l'Horror.&c.

Rec. Aurora, dove sei?

H. LA LONTANANZA.

Rec. Nel bel volto gradito. &c.

Aria: Sû, Pupille, fû, fû!

Deh! volgete il guardo a me. &c.

Ret. Mà, misero, a chi parlo. &c.

Filli bella, nel mio cor. &c.

Mentre io, per ritrovar al Sen la Pace, Stempro la Cetra, e la mia lingua tace.

Unser unvergleichsicher Herr Brockes hat in seinem irrdischen Bergnügen eine Cantate, der Käfer genannt, welche mit einem Recitativ anhebt, mit einer Aria vernättelt, und wieder mit einem Recitativ beschlossen wird. Man könnte, wenns der Raum litte, und die Sachen alle gedruckt waren, noch viele beis

bringen, die eben also eingerichtet, und von groffem Nachdruck sind.

Aber, haben wir nicht gantse Opern, schone Wercke, die sich mit einem Recitativ endigen? Wer wollte denn solches in Cantaten verbieten? Wer wollte einen solchen ungültigen Machtspruch thun: Sine Cantata muß niemahls mit einem Necitativ aufhören? Zum Exempel will ich nur des Singspieles Nero gedencken, welches vor 18 Jahren hier in Hamburg aufgeführet worden, und eines der besten ist, auch in jedermanns Janden seyn kann, weil es gedruckt worden.

Agrippina wird daselbst in dem letten Auftritt auf ihres Sohns Befehl ermordet, und redet pors

her rührende Worte, die sich so anheben:

\*) Da steh ich nun, und seh' ein gresliches Gesicht, Das meine Parce hat auf mich allein gericht. Ihr Hencker, kommt, ich fürcht' euch nicht, 20.

Der Schluß ist endlich dieser:

Ach! Rero, mochte meine Todes = Pein

Die lette Probe nur von deinen Lastern sein! (damit siel die Decke.)
Uber ein solches Ende wurden die Zuhörer bestürkt; einer sahe den andern verwundernd an; und ieder sing tiessinnig davon, wie es in Trauerspielen sein soll. Es ware gut, wenn die Richter, welche dergleichen, etwas seltene und sonderbare, Schönheiten für Fehler ausschreien, sich erst ein wenig besser, ich will nicht sagen im Corneille, sondern nur, von Carissimi und Cesti an bis auf Marcello, in den besten Welschen Sing-Gedichten umsahen, ehe sie solche praeclus ergehen liessen.

Die

Dieser Sak wurde zwar acconipagniet; allein deswegen ist und bleibt er doch ein Recitativ. Dieben fällt mir die dreis fache Bedeutung des Worts Accompagnement ein. Die erste ist allgemein, wenn nehmlich Singestummen von als lerhand Infirumenten, in allerhand Urien und Melodien, auf gebrochne und unterbrochene, abwechselnde Urt, begleis ist met den Die zwote ist sonderbarer, doch am üblichsten, und gehet allein auf den General-Bas. Die dritte aber genen Moten und Uccorden, und zeiget einen Recitativ an welchen lauter Geigen, mit lang auszuhaltenden oder gezogenen Noten und Uccorden, ohne Unterbrechung, gant fansste und gleichsam nur säuselnd begleiten. Diese letzte Bedeutung ist von großem Gebrauch, und noch von niemand, mit gehörigem Unterschiede, berühret, vielweniger erstläret worden. Sie hat verschiedene Gattungen, die sich, ohne Exempel, nicht wohl beschreiben lassen.

Borrede. 25

Die allerersten Cantaten, mit dem heutiges Tages üblichen Recitativ, hat der berühmte Capellmeister am Teutschen Collegio ju Rom, Giacomo Carissimi ums Jahr 1650. gesett; und zwar NB. nur geistlichen Inbalts. Es findet sich unter denselben eine vom jungsten Gerichte, die mit dem Recitativ: Suonera l'ultima Tromba &c. anfängt, und auch mit dergleichen Gate fchlieffet.

Cefti ift Des Cariffimi Schuler gewefen : Der hat die Cantaten (wie gefagt wird) gleichsam entheiliget, fie zu weltlichen Sachen angewandt, und auf den Schauplatz gebracht, so, daß zu seiner Zeit die Römischen Opern fast aus lauter Cantaten, ohne Instrumente, bestanden. Wie es denn die unsrigen auch thun; doch das unendliche Geigen und Blasen daben zulassen.

Wer will nun die Auftritte zehlen, Die fich, als Cantaten, mit Recitativen endigen ? Cefti hat, unter febr vielen andern, auch eine besonders schone Cantate gesetzet, die sich mit den Recitativ- Worten anhebt ; O cara

Libertà, chi mi ti toglie? &c. Sie schließt, wo mit recht, auch mit einem Recitativ.

Diese Machricht ist meistens aus einem Briefe des berühmten Capellmeisters, Johann Valentin Mes der, genommen, den derselbe aus Riga am 21. May 1708. geschrieben hat. Ich werde in meiner Musikalifchen Bhrenpforte, \*) daran nunmehr, unter Gottes Beistand, ben feltnen mußigen Stunden, gearbeis tet wird, ein mehres von dieser Materie, unter dem Namen Meder, anführen.

#### Mativitat dieses Buchs.

Siehe! die unerbetene Vorurtheile erstrecken sich so gar über zukunfftige Dinge. Das vorhabende Prognosticon, welches zum zweiten Stuck der Mathematik gehoret, lautet fo: Es ser kein Zweifel, der volle

kommene Capellmeister werde alle meine musikalische Gelehrsamkeit in sich fassen.

Mein lieber Lefer, was ich in folgendem Wercke vortrage, ift (auf das bescheidenste zu sagen) nur ein Versuch, wie der Sitel solches ergiebt, darinn ich lange nicht alles beigebracht habe, was mir etwa noch von mufikalischer Ginficht beiwohnen, oder aufftoffen mochte. Es ftehet immer noch ein Spies hinter der Thur. \*\*) Seit dem 7. Jul. 1738. da ich das Werck jum Druck geliefert habe, find mir fehr viele Dinge eingefallen, Die der Einschaltung wohl werth gewesen waren.

Ja, ich durffte schier sagen: weil man doch täglich mehr lernet und erfährt, zehen dergleichen Bande, wie diefer Band, wurden gur volligen Ausführung seines Inhalts nicht gnug fenn. Die Sache wird hier gar nicht ungebührlich vergröffert. Wernur gegenwärtigen Bersuch mit Ausmercksamkeit durchgehet, muß der Wahrheit leicht Raum geben. Das vermuthliche Ende meiner musikalischen Bestrebungen dieser Art durffte sich hier finden; aber man hat sie auch von andrer Urt, und die dazu erforderte Gelehrsamkeit läßt fich in teine Schrancken faffen, fondern führet das plus ultra zur beftandigen Lofung.

Wollte ich nur bloß alle Gattungen der Melodien, auf die Urt der Menuet, Exempels-Weise zergliebern, wie ich wohl Borhabens gewesen bin, und gerne gethan hatte; welchen ftarcken Zuwachs wurde Diefer eintige Artickel nicht zu wege gebracht haben? Man schliesse also von den übrigen, und urtheile nicht zu spote tisch. Bisher verfahre ich nur noch defensive. Ich kann aber auch von mich stossen, wenn ich will.

#### XIV.

#### Von den sechs Redetheilen.

Marcello hat freilich," ben Verfertigung der im Bern aus ihm angeführten Aria, so wenig, als ben seinen andern Wercken, wol schwerlich an die 6 Theile einer Rede gedacht, von welchen man doch gestehet, daß ich gar wahrscheinlich \*\*\*) gezeiget habe, wie sie in der Melodie vorhanden seyn mussen. Das ist genug. Gewiegte Meister verfahren ordentlich, wenn sie gleich nicht baran gedencken. Man kanns im täglichen Schreiben und Lefen wahrnehmen, da niemand auf das Buchstabiren sinnet.

Alber es folget daher keinesweges, daß Lernende sothane Anzeige und ihre Erlauterung sogleich für verwerfflich ansehen mogen, und keinen Bortheil daraus ziehen konnen. Dahin gehet die vornehmfte Absicht, wenn die erreichet wird, so ist es gut. Wir gehen auf unsern Wegen ordentlich, und thun abgemessene Schritte, ohne unse Gedacht; so ists gut,

wenn wir dadurch nur an Ort und Stelle kommen, wo wir zu Tenn verlangen.

Wider den Zwang in diesem Stucke ist der fünffte Absatz des siebenden Hauptstücks im Bern dermaaffen ausdrucklich und eigentlich gerichtet, daß es gewißlich eine groffe Pedanteren fenn wurde, wenn einer die angeführten Theile alle, und in eben der Ordnung, ben ieder Melodie angstiglich suchen und anbringen wolte. Das ift gar die Mennung nicht. Wir find weit davon entfernet,

Aber, mit Erlaubnis, ich habe doch gleichwol auch nicht (wie man mich ferner beschuldiget) einen und den felben Sat foldergeftalt zum Gingange, zur Erzehlung, und jum Bortrage gebraucht, bag eine und Dicfelbe

- Den Belegenheit eines Spotters, der die Mufitos des Raifers Maximilians I. mit den Erdichwammen oder Wifferline gen verglich, die von einem einzigen Regen hervorschiessen, gedencket der gelehrte Herr von Seelen, in seinem Principe Musico p. 14. daß jener Spieshammer ein Verzeichnis der ihm bekannten Kaiserl. Hosmusikanten hätte schreis ben wollen, wenn er sich nicht vor der Grösse des Wercks gescheuet hatte. Daben stehet diese Rand-Slosse: non metuit vastirarem operis Cl Matthesonius, qui parat Vitas Musurgorum, at non omnium, sed saltem maxime Muftrium. Bor 24. Jahren habeich hieben ein NB. gemacht, und alles wohl verstanden. Geborgt ift nicht geschenett. Ich bin wirklich baruber, mein Wort zu halten, und bassenige in Ordnung zu bringen, was ich gesammlet habe, und hiezu bienlich fenn fann.
- (\*\*) Non cessavi neque cesso libros scribere. ANON. (14) Gleich baraufheißt es: meine bisfalls gegebene Erlauterungen der Marcellischen Arie maren nicht wahrscheine lich. Ich will aber alfofort beweisen, daß, was ich gar wahrscheinlich gezeiger, auch gar wahrscheinlich ere lantert habe.

Sache einerlen Art und Weise behalten hat. Denn erstlich sind die angesochtenen Gabe wie weich und hart unterschieden; jum andern geben ihnen die Versegung und der Wiederschlag eine gant fremde Gestalt. Doch und tief ift nicht einerlen. Das laft fich nach einer gemeinen Rede, wo dergleichen Dinge feine Statt

finden, nicht beurtheilen.

Die Mittel und Wege der Ausführung und Amwendung find in der Rhetorik lange so verschiedentlich und abwechselnd nicht anzutreffen, als in der Musik, wo man sie viel öffterer verändern kann, obgleich das Thema gewisser massen dasselbe zu bleiben scheinet. Sine Klangrede hat vor einer andern viele Freiheit vor-aus, und gunstigere Umstande: daher ben einer Melodie der Eingang, die Erzehlung und der Vortrag gar gerne etwas abnliches haben mogen, wenn sie nur durch die Tonarten, Erhohung, Erniedrigung und andre dergleichen merckliche Abzeichen, (davon die gewöhnliche Redekunft nichts weiß,) von einander unterschieden sind.

Ich gestehe selbst, im Bern, daß die Erzehlung in unster Aria dem Singange derselben fast gleichlautend fen; doch befindet sich jene im hohern Ton, und mit untergelegten, deutlichen Worten verschen, welche bis an eine Cadenh zum völligen Berftande hinausgeführet werden: das hat ja der Gingang nicht gethan; er wird gespielet, die Erzehlung wird gesungen; jener im Baß, diese im Sopran; abermahl ein doppelter Unterscheid: er, der Eingang, ist im Ton, in den Worten, in der Ausführung, in den Werckzeugen und Stimmen von der Erzehlung, auf fünffache Art, unterschieden, und also gar nicht einer und derselbe Sat, gar nicht eine und Dieselbe Sache. Aehnlich ist ja nicht einerlen. Auch wenn zween ein Ding thun, ist es eben so wenig einerlen.

Der eigentliche Vortrag, welcher auf die Erzehlung folget, ist noch mehr von dieser, und vom Eingange, unterschieden, indem er eine gant neue Rrafft durch die empfindliche Versetung, nicht allein aus der Tiefe in die Höhe, sondern aus einem weichen in einem harren Ton \*) gewinnet, und dazu im Bakallein geschies bet; ungeachtet das Thema immer beibehalten wird. Denn ein folcher Hauptsatift hier gleich sam der Text oder die Materie zur Melodie; erist der einzige Unterwurff, davon man auch in einer gemeinen Rede, nach ihrer Urt, nicht leicht weit abzugehen pfleget. Ich frage nur: ob in einer Fuge (die doch eingeschränckter ist, als eine Aria) der Führer und sein Gefährte deswegen eine und dieselbe Sache sind, weil sich ihr Thema, dem Unsehen nach, nicht verändert? Ginem Nachdenckenden kann das schon genug seyn.

Man mochte vielleicht mit besserm Rechte fagen: der Schluß sen mit dem Eingange ganklich einerlen. Denn das ift wircklich wahr. Da findet fich eine und diefelbe Sache, ein und derfelbe Sat, in einer und der selben Stimme. Aber, wie denn? Machtes nicht David im achten und 103ten Pfalm eben so? und gibt es nicht Leute, welche des Königlichen Dichters Wohlredenheit der Demosthenischen und Ciceronischen weit

vorziehen, wenn sie absonderlich auf des Propheten musikalische Gabenihre Augen richten?

(Mit Urlaub gu fagen) Vom Mi und Fa in Fugen.

Marum endlich in dem Sauptstücke von Jugen, welches im Bern das achte und lette ift, kein groffes Befen vom verweseten Mi, Fa, gemacht worden, das konnen die guten Leute nicht errathen. Es muffen ihnen also die Ursachen mit wenigen angezeiget werden. Da sind sie!

Erstlich habe ich vermeynet, und vermeyne es noch mit gutem Grunde, es sey gnug davon gesagt, daß

man alle Intervalle, bey dem Wiederschlas ge, so gleich und ahnlich machen musse, als nur immer möglich ist. Was ist das an= ders, als daß das Mi dem Fa antworten foll, & Exempel wo sichs thun last? Denn sehr offt gehet es nicht an.



Bum andern schreibe ich ausdrücklich, daß, wenn ja irgend ein Intervall vertauschet werden foll und muß, man wohl zusehe, daß es keinen halben Con treffe, (verstehe im Diatonischen Geschlechte,) weil solcher am empfindlichsten ins Gehor fallt. Da ift nicht nur die bekannte, sondern auch die bisher unbekannte Lehre vom Mi Ja vorgetragen, nemlich warum? Kein Solmifator hat noch diefe Urfache berühret. alfo kann es auch hier heiffen. Es nimme uns Wunder, daß man nicht schon lange darnach gefraget.

Drittens wiederhole ich noch zum Uiberfluß, daß die Bertauschung eines groffen Intervalls lange so mercklich nicht ist, als eines kleinen. Weil nun das Mi Fa in besagtem Geschlechte das kleinste ist, so zielen meine Worte am meisten darauf, ob ich gleich den unnügen Plunder, eben auch darum nicht gern nennen mag, weil er so bekannt, als unnut ist; weil die vermeinte Lehre davon, im zweiten Theil des Orches sters p. 211. wegen der Jugen, ihre Abfertigung bekommen hat; und weil ich diese Todten vor 22 Jahren chon ins Finstre geleget habe, l. c. p. 375. Cum mortuis non nifi larvæ luctantur, mit den Sodten kampffen nur Gespenster. PLIN. Eine Sabelle, die in diesem Wercke vorkömmt, wird hoffentlich hierüber, nemlich über Die Materie vom Biederschlage in Fugen, als Die schwerfte, mehr Erlauterung geben.

#### Erwegung bisheriger Vorwürffe.

Db sich nun der Ausspruch hieher schickt: daß man von dem, was berühmte Leute sagen, just das Gie-

\*) Wennes babin fommen follte, daß groffe und fleine Tertien, weiche und harte Tonarten für eine und diefelbe Sache gehalten wurden, wo bliebe denn die in der Ratur gegrundete Regel: Dafi groffe Intervalle die Lebensgeister erweitern; Bleine hergegen Diefelbezufannmenziehen? Das find ja wider einander lauffende Dinge, und tonnen nimmermehr einerlen fenn

Borrede. 27

gentheil vertheidigen muffe, wenn man sich berühmt machen will, das weiß ich so eben nicht. Terenz sagte sonst ihr nunc præmium est qui rects prava sacium. Phorm. Ac.V. sc. 2. v.6. So viel aber weiß ich noch wol, daß mein Zweck von ie her gewesen, der Jarmonie mit allen Kräfften aufzuheltsen: nicht nur durch sleißiges recommandiren der Mathematik, wovon sogleich im Ansange des Kerns \*) p. 2. S. 5. p. 10. SS. 30. 31. &c. merckwürdige Worte zu finden sind; sondern vornemlich und vielmehr durch solche Lehren und Ersindungen, womit jungen Leuten, in ihrem musikalischen Bestreben, gedienet seyn mochte. Es stehet gleichwot zu besorgen, daß die Maschematik hieben einen Blossen schlagen werde, so sleißig ich ihr auch das Wort rede.

Dem ungeachtet werden wir doch in solcher Absicht getroft fortsahren, und die Sande nicht sincken lassen, oder in den Schoof legen; salls es Witt und wichtigere Geschäffte nur vergönnen. Ruhm und Gewinn, deren ich so viel habe, als mir dienet, sind mir nicht ans Berk gewachsen; aber das gemeine Beste, auf mehr, als bloß musikalische Urt. Daher kann ich endlich wol von gelehrten Leuten, die es mir zuvorthun, Widerspruch vertragen, wenn derselbe uns allen zum Nußen gereicht; und werde mich mit aller Bescheidens heit, selbst gegen die Unbescheidenen, einmahl für allemahl verantworten, wo es northig ist. Lob verlange ich

wahrhafftig nicht; aber auch keine unnöthige Anzwackung und Aussehung.

Ein einziger Bunsch und Wille beglückt doch nicht iedermann. Mir ist es eine Freude, eine groffe Freude, daß ich die Zeiten endlich erlebe, da sich andere geschickte Manner bemühen, (absonderlich der ruhmwurdige critische Musicus, in seinem dreißigsten Stücke, welches ich für eine wohlausgearbeitete Copen meiner Original Gedancken erkenne,) mit mir an einem Joche zu ziehen, an welchem sie mich nun so lange gant allein,

wie Kinder in ihren Banden mit unbarmhertigen Augen haben zappeln gefehen.

Jeder trage denn das seine fernerhin treulich und unparthenisch ben, mit Behutsamkeit, nach seinem Maas. Nur last keinen verhasten Streit, keinen anzüglichen, spisigen Federzwist unter uns einschleichen. Auch kein störrisches Verschweigen und angestelltes Vorbeigehen solcher, die uns vorgearbeitet, und aus deren Brunnen, wir geschöpffet haben. Die Danckbarkeit erfordert ein anders. Es gehet anders ohne Verdruß nicht ab, und auf die zwote oder dritte Hand kommts bald herum. Man mußeinem ieden das Seinige geben, und Rocht wiederfahren lassen. Gar zu viele Emulation verletzet. Vereinigte Kräffte sind die stärcksten.

Nolite sinere per vos artem musicam

Recidere ad paucos. Facite ut vestra auctoritas

Meæ auctoritati fautrix adjutrixque fit. TER. Hacyr. Prol. v. 46.

Mich dunckt, (wenn nur mein Nath Plat fande) wir durffren unser Ziel ehender, und mit mehr Versanigen treffen, wenn man sich unter der Sand ein wenig besser verstünde, nicht auf alle Kleinigkeiten vergeblich hackte, sondern über gewisse bedencklich scheinende Dinge, wenn sie von der Würde sind, vorher eine Erklärung einholte, ehe das End Urtheil abgefaßt, und der Welt vor Augen geleget würde. Es sind noch lange nicht 18. Jahr; es sind nur einige Monat verstoffen, da solches abgeredet, und mit folgenden Worten versproschen wurde: certes, je ferai comme vous le demandez. Nun aber ist erwiesen, daß diese Worte schon nicht mehr gelten. Adieu Schaß! Jenem Schotlander wurde gesagt: On se moque de vous; er antwortete: Et je me moque d'on.

#### XVII.

#### Wie der Musik zu helffen.

Die harmonische Wissenschafft muß auf grossen und hohen Schulen von ordentlichen, tüchtigen Lehrern öffentlich vorgetragen werden, wie vor Alters hin und wieder in Spanien, in Ftanckreich, in Teutsch- land geschehen ist, auch noch in Engeland geschiehet. Das nühliche lehrreiche Opernwesen sollte ebenfalls nicht nur wiederhergestellet, sondern mercklich von allem ärgerlichen Misbrauch gesäubert werden. She es dahin geräth, haben wir noch wenig ausgerichtet.

In des Antonii Bibliotheca Hilpana, in Peregrini Biblioth. Hilpaniæ T. III. p. 568. auch im gelehrten Lexico findet sich Nachricht vom Francisco de Salinas, welcher Professor Musices zu Salamanca gewesen, und ohne Zweisfell sowol Borganger als Nachfolger gehabt. Conf. Teissier Eloges des Savans, it. Hossman. Lexicon univers.

In den Menagianis T. II. p. 184. lese ich, daß aus dem Lebenslauffe des heil. Odonis, Abts von Clumy, ers hellet, was maassen zu seinen Zeiten, ums Jahr 9 12. nicht nur die Logica, sondern auch die Musica Divi Augustini zu Paris offentlich gelehret worden. On voit, heissen die Worte, par la vie de St. Ode de Cluny, qu'on enseignoit à Paris de son tems la Logique & même la Musique de St. Augustin. In den Wercken diese Kirchenvaters sins den sich nehmlich dren Bucher, de Musica, über welche damals in Franckreich, auf der hohen Schule zu Paris, gelesen worden. De St. Odone vid. Konigs Biblioth. vet. & nov. Oldoini Athenxum roman. Sigebert. de Scriptor. eccles. Cavei histor. liter.

Gesner, in seiner Biblioth. univ. G. I. Vossius de Mathesi L. III. c. 22. und andere gedencken des Franchini Gasurii oder Gasori, eines berühmten Prof. zu Brescia im Benetianischen. In seinen Büchern hat er sich abbilden lassen, wie er auf dem Lehrstuhl stehet, und den Zuhörern von der Musit Unterricht giebt. S. Catal. Bibl. Thuana, Thomas Hyde, Catal. Biblioth. Bodlejan. Glareani Doderach. Draudii Biblioth. class. Pring Mus.

Histor. c. 11.

g 2 Befagter

\*) Der offterwehnte Kern dieses Wercks ist vielen so widerlich im Geschmack vorsommen, als ober aus Spanischen Eitronen und Italianschen Pomerangen ausgeflaubet ware Was wills denn nun werden, da sie die gange Frucht mit dem sauren Saffe und berben Fleisch, ja mit den bittern und herben Schalen selbst geniessen sollen? Aber, ihr Leute, last euch nicht grauen. Diese Saure fühlet eure unzeitige, sebrilische Notenhise; und diese Bitterfeit erwärmet und stärcket euren schleimichten Windmagen. Sie erfrischen das gejagte musikalische Geblüt, und besördern die Compositionss Dauung. Der Kernhatte nur eine concentrirte, oder in seinem Mittelpunct zusammengezogene Krafft; welche sich aber hier in den gesundesten Sässen und settesten Schalen, zu eurem größern Bortheil, weiter ausbehnet, und, unter andern heilsamen Mitteln, nicht nur ein trefsliches Del, zur Erweichung der steinernen Midass Dergen, die ihren Pan dem Phobo vorziehen, sondern auch eine durchdringende Essenz für die verstopssten Nasutulos ben sich sühret.

Besagter Printz meldet im 13 Cap. daß Joh. Georg Ebeling Professor Musices des Gymnasis Carolinizu Stettin gewesen. Und obzwar Herr Walther in seinem Wörterbuche aus mundlichem Berichte, solches für irrig halten will, schreibet doch Georg Mon in seiner abgenöthigten Fortsetung der wider M. Christian Gerber vertheidigten Kirchen-Musik ausdrücklich in der Vorrede p. 7. diese Borte: 3u Stettin in Pommern wird an dem Königl. Gymnasio Carolino ein besonderer Professor Musices, der die Jugend unsterrichtet, gehalten. Ich selber besisse ein Autographum M. Joachimi Fabricii, in Ducali (nunc Regio) Pædag. Stetin. Musices Professors, welches derselbe mit solchem Titel, am 27. Jun. 1644. in ein Stammbuch gesetzt hat: wie es bereits Orch. III. p. 204. erinnert worden. Ein gut Lied singt man wol zweymahl.

Im Jahr 1732. den 2. April. starb D. Joachim Meyer, welcher 1686. zu Göttingen erstlich als Cantor, hernach als Professor Musices gestanden. Daraus denn abzunehmen ist, daß es so wenig in Teutschland, als in Spanien, Franckreich und Italien etwas neues gewesen sey, öffentliche Lehrer der Musik auf großen und

hohen Schulen zu bestellen.

Guy Miege giebt uns so gar die besondere Kleidung eines Doctoris Musices auf den Englandischen Universitäten, in seinem Grosbritannischen Staat, zum besten. Zu Cambridge ist ein Lector Musices, so wie im Collegio Greshamensi zu Londen. In Orford aber ein ordentlicher Professor bis diesen Tag. Die Doctor Abürde kostet 100 Pfund. D. Crosts, D. Green, D. Pepusch, D. Turner &c. sind bekannte und berühmte Blieder dieses Ordens.

Ich wollte, meines Theils gerne etwas, zur Stifftung eines musikalischen Professorats in Leipzig, testamentlich vermachen, wenn nur einige Gehülffen da waren. Ronnte in meiner Vaterskadt etwa ein Lector auf Diese Weise am Gymnasio bestellet werden, wurde mirs zehnmahl lieber seyn. Ich wüste auch wol zu beiden

Vorschlagen ein paar gute Subjecta -

Aber, aber, hier in Hamburg ist die Tonkunst långst vom Schauplatz verjaget; wo doch sonst ihr bester Pstankgarten seyn muste, sollte und könnte, wenns recht angesangen wurde. Von den Kirchen wird sie auch mit der Zeit ihren Laussettel wol erhalten. Der Dom hat schon über Jahr und Tag einen exemplarischen Unsfang damit gemacht, und den klingenden Gottesdienst ganklich ausgehaben. Bald nach unsern Zeiten wersden die andern Chore, die nur auf schwachen Pseilern ruhen, ebenfalls sincken; dasern es obige Mittel nicht verhindern. Man dencke an mich.

Canaan, des altesten Teusels jungster Sohn, weiß mit grosser List und Gleiseneren das musikalische Lob GOttes, nicht auf einmahl, sondern nach und nach, gang unvermerctt, und gleichsam schleichend zu dampfen. Denn wo mit Undacht musicirt wird, da hat er keine bleibende Stelle. Satan ist der Musik sehr feind, ex harvet ihrer nicht, sagt Luther, Tomo 8. Altend. p. 411. & sigg. Die Germenevtik dieses verdammten Geistes giebt den klaren Beschlen, z. E. die Christen sollen soben GOttes Nahmen im Reigen; mit Paucken und Harsfen sollen sie ihm spielen, Ps. 149. einen gang mystischen Berstand. Sein Blendwerck heißt: Das

Berg betet, das Berg singet, das Berg spielet. Ddu ichones, scheinheiliges Berg!

Rechtschaffene Capellmeister, wennihnen dergleichen iegeowdia in die Augen leuchtet, sollten wenigstens das Maul besser, als Eli, aufthun, und Gottes Shre nicht so schändlich unter die Füsse treten lassen; sondern mit Davidischen Muthe, aus dem dritten Psalm fragen: Lieben Zerren (d.i. ihr grossen Hansen, und was etwas gelten will, nach Luthers Auslegung) wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Meine Shre, sagt abermahl Luther im 108. Psalm, das ist, mein Saitenspiel, da ich Gott mit ehre. Merckts wohl! Dieise sende Wolffe und stumme Hunde haben einerley Gerichtzu erwarten. Siehe, ich habs euch gesagt.

#### XVIII. Beschluß.

Der, wegen seiner untergeschobenen Judischen Geschichts Beschreibung, nicht unbekannte Rabbi, Gorionides, bemerckt vier Arten von Leuten, die Zücher lesen. Die ersten, welche den Schwämmen gleichen, und alles, ohne Unterschied, an sich ziehen. Die andere betrachtet er, wie Stundengläser oder Sanduhren, die eben so geschwind das gelesene wieder aus dem Gedächtnisse lassen, als sie solches hineingebracht haben. Die dritten kommen ihm vor, wie solche Seigebeutel, welche nichts, als die Grundsuppe, oder das abgenutte Gewürk behalten; das gute aber unten austauffen lassen. Die vierten, endlich, sollen einem Siebe ahnlich seyn, welches nur das beste für sich behalt und darleget.

So waren die Lefer; so sind sie noch beschaffen; und so werden sie auch bleiben. Ich wunsche mir viele aus der vierten Classe, absonderlich unter denen, die sich zu Tonrichtern auswerffen, und deren Sieblocher

etwas enge sind. Zu den übrigen spreche ich: Gehabt euch wohl!

Cajus Lucilius hat pflegenzu sagen: er wunsche weder von den allerungelehrtesten, noch von den allergelehrtesten gelesenzu werden: weil jene nichts von seinen Schrifften; diese aber vielleicht mehr davon verstunden, als er selbst. Mein Leser, bist du einer von den erstgenannten, so stehet dein Bescheid im Strach
XVIII, 19. Gehörest du aber in die kleine Zahl der andern, so bitte ich dich, siehe etwas in die Gelegenheit mit
meinen Fehltritten. Die vielen Ubersichten grosser und grundgelehrter Scaliger oder Salmasen dienen den
kleinen Lichtern zu keiner geringen Entschuldigung. Unter diese letzten gehört auch

Geschrieben in Hamburg, auf Oftern,

Der Verfasser.

#### AD V. C. 10. MATTHESONIVM, QVVM

DE CHORI MVSICORVM SVMMO PRAEFECTO COMMENTARETUR.

Actenus humanas fonuerunt carmina fortes, Nunc animat chordas celsior aura novas. Phabus adest, exfultat apex, delubra tremiscunt, Præsentesque refert tibia docta Deas.

Non hic nervus iners, non rauca moratur avena,

Charta potens numeris statque placetque suis.

Lusus adest cithara, distinguunt cymbala cantus

Confona, & in patriis canna triumfat agris. Scilicet instructas MATTHESONIA Musa Camcenas

Excitat, & pigrum dissipat una chaos.

Salveto, mundi streperas exosa cicadas,

A fæcli Phrygio, Musa, remota modo.

Inde coaxantes tenuere filentia rana,

Increpat & propriam crassa Minerva chelyn.

Atria CONTINVI BASSI, a) PATRIOTA CANORVS, b)

Divinis animos detinuere sonis.

Mox ORCHESTRA c) fides modulis attemperat altis,

Et signo claret buccina plena novo.

Vocalis faciles DIGITOS d) testatur arundo,

Attentæque MANVS Symbola tota patent.

Restat opus CRITICES, e) hinc Artis gloria crevit, Hinc calami dociles ERVDIERE f) scholas.

Adfiduus plures, MATTHESONI, surgis in ausus, g)

Miraturque Tuos ferva Thalia choros.

Quid canimus? melior Scriptorem Suada loquatur, Quam serus Vates, serus ametque Nepos.

Purpuræ MATTHESONIANAE pannum hunc attexebat

I. C. KRVSIKE, A.M. & V. D. M.

Ta

a) Vid. Cl. MATTHESONII Groffe General, Baff, Schule, Samb. 1731. 4to. Curis fecundis edita, quum ibid. Ao.

2) Vid. Cl. MAI THESONI Grope General/Bak/Schule, Hamb. 1731. 4to. Curis lecundis edita, quum ibid. Ao. 1719. 4to. sub Tit. Die Organisten/Probe im General/Bak primum prodisser. Add. EIVSD. Ateine Genes tal/Bak/Schule, hamb. 1735 4to. Impensis Kilnerianis. Vid. Ateders Andrichten 1731.8vo No. 8.20.30.&c. It. M. Lor. Miglers Musitalische Bibliotheck, IV. Theil, Leipz. 1738 8vo No. 4. p. 45. sqq.

b) Der Musikalische Patriot, hamb. 1728. 4to. Sumptibus Auctoris. Vid. Deutsche Aca Eruditorum, zwolfsted 3wolfstel, p. 650. sq. it. hamburgische Auszuge 12. Th. p. 832-837. Des herrn D. Zeumanns Zeugnis vom 1. Oct. 1730. lautethievon also: "Die Lesung des Musikalischen Patriotens hat mich ungemein vergniget, absonderlich, da ich gestunden des Ausschlassen des Scholes des heie Musik mollen angemendet missen ad glorificationen divini pominis und un General des Ausschlasses des Ausschlasses divini pominis und un General des Ausschlasses d "funden, daß Em. Hochedelgeb. die Musik wollen angewendet wissen ad glorificationem divini nominis, und zur Ent"zündung piorum affectuum. Meine wenige Gedancken de Musica artificiali Templorum sollen zurechter Zeit in der
"Poecile erscheinen., Herr P. Rhonne, Prediger zu Drontheim, schrieb den 13. Dec. 1738. folgendes: "Musica "congratulor de Tali Vindice, Tali Vltore, Tali Propagatore. Perge, excellentistime Patriota, machinas obscenita-"tis, stupiditatis, ignorantiæ, malevolentiæ destruere. Si quis recte philosophatur, Te inter principes collocare non dubito.

a) Orchestre. Erste Eröffnung, Hamb. 1713. 12mo. Iwote Eröffnung, ibid. 1717. 12mo. Dritte Eröffnung, ibid. 1721. 12mo. Ex Bibliopolio Kisneriano. De his vid. L. A. von gelehrten Sachen 1717. 19. Jun. 1718. 24. Dec. Speciatim den Folkennschen Correspondenten, 1721. 16. Maj.

d) Die Fingersprache, Hamb. 1735. P. II. 1737. in forma folii majoris. Sumptibus auctoris. Herrn Fändels Zeugniß vom 19. Jul. 1735. aus kondon gesandt, ist dieses: "Il y a quelque tems que j'ai reçu une de vos obligeantes Lettres; "mais à present je viens de recevoir votre derniere avec votre ouvrage. Je vous en remercie, Monsseur, & je vous "assa protein, au protein pour votre merite. Je souhaiterois seulement que mes circonstances m'etoient plus "favorables pour vous donner des marques de mon inclination à vous servir. L'Ouvrage est digne de l'attention des "connoisseurs, & quant à moi je vous rends justice &c., De digitis & chordis loquentibus occurrunt hæc: VIRGIL. Oblequitur numeris septem discrimina vocum.

SERVIVS ibi: Chordarum expressit laudem, quas dicit verbis locutas. TIBVL. Nunc te vocales impellere pollice chordas, nunc precor &c.

(Eodem fensu & digitos psallentis dicebant vocales sive locutios, e. g.)

ID. At postquam fuerant digiti cum voce locuti.

MANIL. Et quodeunque manu loquitur, flatuque monetur,

APVL. Citharam jubet loqui.

Critica Musica. Tom. I. Hamb. 1722, 4to. Tom. II. ibid. 1725. 4to. Sumptibus Auctoris. Instar omnium prodeat & hic Ct. Heumannus, in Programmate, de Minerva Musica, 1726. 4to. p. 8. sic scribens: "Ausim huncce titulum, "Pofessoris nempe Musices, hodie tribuere inclito illi Hamburgensium Musico, qui per aliquot annos, novo plane

, exemplo, Criticam Musicam edens præstat se profecto Professorem Musices eruditisssimum.

1) De eruditione Musica. Schediasma epistolicum, quod nomini meo inscribere Vir clariss. voluit. Hamb.
1732. 4to. Impensis viduæ Folgineriæ. Vid. de hac Dissert. Miederschsssschussen von gelehrten

21, theurer Mattheson, Dein Neides-werther Fleiß Erjagt, erhalt, verdient den allergroffen Preiß. Du hebest die Musik. Dein ruhmliches Bemühen Weiß sie der Barbaren mit Nachdruck zu entziehen. Die Wahrheit, die Vernunfft, die Reihung mit Verstand Glewinnen nun durch Dich die weise Oberhand. Du ordnest, Du ergrundst der Tonkunst wahres Wesen; Du schliessest bundig, fein, Du denckest auserlesen. Du ruhmst, was ruhmenswerth; Zeigst aber auch daben Was falfch, was scheltenswerth, was schlechte Schmiererey, Was solche Fehler sind, die Unvernunfft im Dichten, Der Weisheit zum Verdruß fast immerdar verrichten. Wenn sonst ein strenger Zwang Gehör, Vernunfft, Natur Den Zahlen unterwirfft, zeigst Du die rechte Gpur, Die Ordnung der Natur, ihr Wefen zu ergrunden, Und was die Sinnen rührt am sichersten zu finden.

D! folgten alle die, die sich der Tonkunst wenhn, Den Regeln, die Du giebst, ausdruckend, starck und rein, Leicht, lieblich, fliessend, fren; furt, mit Verstand zu schreibens Go wurden wir befreyt von fo viel Stumpern bleiben.

Weich Werck hast Du vollführt, gelehrter Mattheson! Wenn man nur daran denckt, bewundert man Dich schon. Du hast die Alten längst an Einsicht übertroffen; ABas laßt Dein neues Werck uns nicht für Rugen hoffen? Gewiß, da Dein Berdienst rein und vollkommen ift, Den eitlen Wahn verwirfft, und alles wohl ermißt: Wird auch Dein neues Buch, durch manche kluge Lehren Der Tonkunst Trefflichkeit vollkommen wohl erklären.

Du aber, tolle Zunfft, die nur die Kaulheit liebt. Die sich schon Meister nennt, bevor sie sich geübt, Die zwar viel schreiben will; doch aber niemahle dencket, Der Thorheit Tag und Nacht, der Welt die Noten schencket, Sin zärtliches Gehör so schrecklich martert, plagt, Daß es aus Eckel fast der Tonkunst sich entsagt, Wirff Riel und Blat von dir, tehr in dich felbst gurucke, Und untersuche dich; schau mit bemührem Blicke Die Schrifften Matthesons und Seine Lehren an: Haft du erst dis gewagt, und diesen Sprung gethan: So fahre weiter fort, dich recht genau zu kennen, Du wirst am Ende dich felbst dumm und thoricht nennen. Allein, bethörtes Volck, ich muhe mich zu viel: Die Wahrheit haffest du, die Thorheit ist dein Ziel. Du lachft, wenn man bich lehrt, verächtst die Chrenbahne, Du spottest der Vernunfft, und bleibst auf beinem Babne.

Ihr aber, deren Wit mit Zahl und Zirckel prablt, Die Ton auf Holtz und Blatt in taufend Theilchen mable, Die ihr, fatt Barmonie, ein unklangbares Wefen Zum falfden Gegenwurff von eurem Fleif erlefen, Proportionen liebt, die Ohren aber kranckt, Die Tone ziemlich ftimmt, doch nicht zu ruhren dencet, Erwegt einmahl den Zweck von eurem tieffen Wiffen, Werfft Stab und Birckel weg, und send vielmehr beflissen,

Sachen. A. 1732. n. 76. p. 658. fqq. it M. Laur. Mizleri Mufitalifche Bibliothet, dritter Theil, Leipz. 1737.

g) Huc fpoctat: Rern melobischer Biffenschafft, Samb. 1737: 4to. apud Heroldum, de quo vide fis ejusd. Mizleri Biblioth. cloektat: Kern invidentialet Longengengen von der Apart Feldenk, de grovide is eigen interes Bebliote. sechster Theil, 1738. it. Den Zamburg. Correspondenten, 1737. 11. Nov. nec non Gultige Tengnisse Ario stoceni junioris. Hamb. 1738. 4to. N. 2. p. 16. Sonata per il Cembalo, ibid. 1713. Farmonisches Denefmahl, London 1714 fol. major. Der brauchbare Virtuose, Hamb. 1720. fol. ap. Kisnerum, & alia. Vid. Neues Verenden 1714 fol. major. zeichniß bisheriger Matthesonischer Wercke, Hamb. 1739. fol. n. 6. 9. 10. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 30. 33.

Den Endzweck der Music recht gründlich einzusehn, Ihr werdet mir alsdenn die Wahrheit selbst gestehn: Verstand und Bert und Ohr mit Nachdruck zu ergeßen, Muß man die Kunst verstehn, ein rührend Stück zu seigen.

Music, die nicht ans Hert, nicht an die Seele dringt, Aus Tonen zwar besteht, doch nur die Ohren zwingt, Der nicht Natur und Kunst Klang, Anmuth, Krafft gegeben, Ist nur ein todtes Werck, es sehlt ihr Geist und Leben. Das hat Aristoren und Aristid erkannt, Ist thut es Matthesons durchdringender Verstand. Doch Er thut mehr, als sie. Wer hat so viel verrichtet? Er singt, Er spielt, Er setzt, Er lehrt, Er schreibt, Er dichtet.

Wer Tugend, wer Vernunfft, und wer die Wahrheit kennt, Die Weisheit billig preist, die Thorheit Thorheit nennt, Wer Wissenschafften ehrt, die den Verstand verbossern, Und täglich mehr erhöhn, und unser Glück vergrössern, Und wer die Tonkunst liebt, ihr Wesen überlegt, Was Du für sie gethan im mindsten nur erwegt, Der wird auch Dein Verdienst, Dein Ehrenvolles Leben, Das uns so nüßlich ist, mit Ruhm und Lob erheben.

Wie schön ist nicht ein Nuhm, den man sich so erwirdt, Der grünt und bleibet stets, obschon der Corper stirbt, Den Grufft und Erd und Wurm und Fäulnis bald verzehren, Ihn frist kein Moder nicht. Der Glanz von solchen Shren Erhält sich unverrückt, trozt der Vergänglichkeit, Er ist was göttliches, drum schwächt ihn keine Zeit.

Wer sich mit Ernst bemüht, die Wahrheit zu ergründen, Der Weisheit nachzugehn, den rechten Grund zu sinden, Das falsche fren entdeckt, nur auf die Wissenschafft Und ihren Nupen sieht, in immer-neuer Krafft Der Welt zu dienen sucht, den eiten Wahn ersticket, Der offt den klügsten Kopff der Ewigkeit entrücket, Der, der ist Lobenswerth, des Ruhm bleibt ewig stehn. Drum wird, o Mattheson, Dein Ruhm auch nicht vergehn. Die Wahrheit wird Dir selbst, durch Deine weise Schrifften Ben später Nachwelt noch ein ewig Denckmahl stifften.

Ben Berausgabe des vollkommenen Capellmeisters schrieb biefes dem uns vergleichlichen herrn Berfasser, dem berühmten herrn Capellmeister Matthefon zu Ehren, desselben verbundenster Diener.

Johann Adolph Scheibe.

Pessimum inimicorum genus laudantes. TACIT. in vita Agricola c. 41.

## Bittre Klage

über den

### Vollkommenen Capellmeister, und dessen Vorläusser.

Rausamer Mattheson! was hat Dich doch bewegt, Daß Du den Musicis so viel hast auserlegt? Es ist ja, seit der Zeit, da wir den Bern gelesen, Das Melodien-Werck fast niemahls recht gewesen. Die Noten suchten uns; ieht gehn wir ihnen nach: Wir slogen Dimmelan: ieht thun wir ganh gemach. Doch zehlen wir uns noch zum Musicanten-Orden, Und sind mit Widersinn nur deine Schüler worden, (Puf!)

BABYS und CONNA.

# Anhalt

# Follkommenen Tapellmeisters.

Es handelt

#### Der erste Theil

Von der wissenschafftlichen Betrachtung der zur völligen Ton-Lehre nothigen Dinge.

| 0.0                                                                      | Cap.5. vom Gebrauch der Music im gemeinen Wes                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessen Strund : Sate der Cap. 1. von einem allgemeinen Grund : Sate der  | len Zim 20                                                                             |
| STRUCE                                                                   | 6. von der Geberden-Kunst 33                                                           |
| 2 non den Dingen, die man nothwendig vorher                              | 7. pom mathematischen Verhalt oder klingen=                                            |
| einsehen und zum Grunde legen muß, ehe zur                               | den Entervalle 41                                                                      |
| Sache aeschritten mird                                                   | 8. von der Kunst die Melodien aufzuschreiben                                           |
| 3. vom Klange an sich selbst, und von der musika                         | ) 0                                                                                    |
| likhon Staturs Vehre                                                     | 9. von den Ton-Arten 60                                                                |
| 4. von der eigentlichen musicalischen Gelehrsam-                         | 10. von der musicalischen Schreib-Art 68                                               |
| keit, Litteratur und Geschichts-Kunde 20                                 |                                                                                        |
| Der zwe                                                                  | ite Theil                                                                              |
| this was making in a giner                                               | Melodie, oder des einstimmigen Gesanges                                                |
| Von der wiraligen Verfettigungentet                                      | en und Eigenschafften.                                                                 |
| jamt dessen Unipano                                                      | the Englishment in San Malasia                                                         |
| Betrachtet                                                               | Cap. 8. den Nachdruck in der Melodie 174<br>9. die Abs und Einschnitte der Klangs Rede |
| Cap. 1. eine Untersuchung und Pflege menschlicher                        | 9. the 210's und Empalmite det strang-strate                                           |
| G-timena 74                                                              |                                                                                        |
| 2. die Sigenschafften eines Music-Vorstehers                             |                                                                                        |
| und Componisten, die er ausser seiner eigentlischen Kunst besitzen muß   | A A, CON DIMIN AND ACCOUNT                                                             |
| 3. Die Runft zierlich zu singen und zu spielen 109                       | 12. den Unterscheid zwischen den Sing= und                                             |
| Sia maladitche Ortinduna 121                                             | Spiel-Melodien 203<br>13. die Gattungen der Melodien und ihre bes                      |
| Sia Qualt oine aute Mielodie zu maulen 133                               |                                                                                        |
| 6. Die Lange und Kurke des Klanges, over vie                             | S' C' withern Olive out siene out O' whe                                               |
| Berfertigung der Klang-Fusse 160<br>7. die Zeit-Maasse oder der Tact 171 | der Melodien 235                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                                      |
| Der dritte Theil                                                         |                                                                                        |
| O. C on Common Common world iedener S                                    | Melodien, oder von der vollstimmigen Setz                                              |
| Boll oft Zulannumledand exclasses                                        | ntlich Harmonie heist.                                                                 |
| Tituli' lo man cida                                                      |                                                                                        |
| Untersucht                                                               | Cap.13. die Septimen 317                                                               |
| Cap. 1. die Diel- und Boll-Stimmigkeit überhaup                          | t 14. die Nonen 322                                                                    |
| 249                                                                      | 1). 01. 01. 00. 0                                                                      |
| 2. die Bewegung der Stimmen gegen einan                                  |                                                                                        |
| der 3. die Consonanzien insgemein, nach ihrem Ge                         | 17. die dreistimmige Sachen 344                                                        |
| braud)                                                                   | 5,2                                                                                    |
| 4. den Unisonum in der Zusammenstimmung                                  | 19. die vier- und fünfstimmige Sachen 357                                              |
| und seinen Bangen 260                                                    | 366                                                                                    |
| . Die Terzien und ihre Folgen in der Zusam                               | 21. die Circkel Sefange oder Kreis-Fugen,                                              |
| menstimmung 261                                                          | 1 pult Canones genuint 393                                                             |
| 6. die Quinten und ihre Folge 27.                                        | Did (A) diam. (Propose                                                                 |
| 7. die Sexten 27                                                         | 23. die Doppel-Fugen 427                                                               |
| 2. die Octaven 28.                                                       | Centrumonta ablandarlich Day Swaala                                                    |
| den unharmonischen Queerstand 28                                         | Sid (Conid Conf)                                                                       |
| 10. die Dissonanzien überhaupt 29                                        |                                                                                        |
| 11. die Secunden ins besondre 30                                         | 2 26. Die Regierung, Un- Auf- und Ausführung                                           |

307

12, die Quarten

einer Musik



# Volltommenen Sapellmeisters Erster Theil.

Welcher die wissenschafftliche Betrachtung der zur völligen Tons

0<\*>0 \* 0<\*>0

## Erstes Faupt = Stuck.

Von einem allgemeinen Grund. Sage ber Music.

§. I.

Er reisen will, thut sehr wol daran, daß er sich, mittelst einer guten Lands oder Sees Rarte, denjenigen Weg, welchen er zu nehmen gedencket, in etwas vorher bekannt macht: und die Oerter, worauf er zustossen muß, nach ihrer Lage und Beschaffenheit, so wie sie einander folgen, übers haupt in Erwegung ziehet; ehe er den Fuß aus der Stelle seßet.

Eben also handelt ein Lehrbegieriger klüglich, der willens ist, in dies ser oder jener Wissenschafft mit gutem Glücke fortzuschreiten, wenn er sich die zu seinem Endzweck nöthigen Stücke, in einem allgemeinen Entwurff, zum voraus dergestalt bemercket, daß er einen so richtigen, als kurken Begriff von der ganken Sache auf einmahl erlangen, und seinen Lauff desto gewisser vollenden möge.

Da wir nun dergleichen mit der musicalischen Setz-Kunst, und was derselben anhängig, im Sinne sühren, folglich alle Zugänge solcher Wissenschafft gerne kennen wollen; so wird sehr dienlich senn, ihr gleich Anfangs ein wenig in die Karte zu gucken, und, so zu reden, iedes Nachtz Lager und ieden Haven auf dieser vorhabenden Reise in Gedancken zu besehen.

Was demnach die Einrichtung des ganken Wercks betrifft, so werden wir vornehmlich dren Theile darinn antreffen: deren erster die zur blossen Wissenschafft der TonsCehre ersorders ten Dinge enthält; die beiden andern aber zeigen, wie die Kunst, eine Melodie zu versertigen, und sodann auch eine Parmonie oder Vollstimmigkeit zu machen, ausgeübet werden musse.

Woben sich denn alsofort die Wissenschafft von der Kunst dadurch unterscheidet, daß jene

eigentlich die Sache, aus ihren Grunden, nur im Werftande erkennet und faffet; Diefe aber bane benidie Hand in der That ans Werck leget, und als eine unzertrennliche Gefehrtin mitarbeitet.

6. Wir halten demnach unmaaßgeblich dafür, daß der allgemeine \*) Grund, Sak der ganken Music, auf welchem die übrigen Schlusse dieser Wissenschafft und Kunst zu bauen sind, in folz genden vier Wörtern bestehe:

Alles muß gehörig singen.

J. Unter dem Wörtlein gehörig, als worauf die meiste Stürcke dieses allgemeinen Grunds Sates ankömmt, begreiffen wir hieselbst, wie leicht zu ermessen, alle angenehme Umstände und wahre Eigenschafften des Singens und Spielens, sowol in Ansehung der Gemuths/Bewegungen, als Schreib : Arten, Worte, Melodie, Harmonie u. f.w.

Wenn, z. E. in Mittel: Parteien viele kunstliche Manieren und Verbrämungen angebracht werden wollten, so gehörte sich solches von Natur nicht, sondern wurde dem vornehmsten Sate, alles Singens ungeachtet, mit Unrecht Eintrag thun. So ist auch von den übrigen Erfordernis sen zu urtheilen.

Auf sothanem Haupt/Grund/Sake beruhet der ganke Zweck des musicalischen Wesens, und es fliesset daraus, gleichsam als aus der reinen Quelle, alles folgende nothwendig. Nehmlich:

Daß man zu solchem Singen einen vorgängigen Unterricht von dem Wesen der Ton-Lehre haben, und

Daß der Klang, nach seiner Natur, untersuchet werden muffe. Daß es daben nothig sen, die Geschichte der Music einzusehen;

Ihren Gebrauch und Nugen im gemeinen Wesen,

Die dazu erforderliche Leibes: Stellungen,

Die Intervalle, nach ihrer Maasse oder Gestalt, Die Zeichen der Klange,

Die Ton= und

Die Schreib: Arten der Set: Kunst wol zu verstehen.

Es folget, daß man sehr wol unterrichtet senn musse

Von der Pflegung menschlicher Stimme;

Von den besondern Eigenschafften eines Music = Vorstehers;

Von der eigentlichen, zierlichen Singe-Kunft;

Von der Erfindung eines Gefanges;

Von der Melodie und deren Verfertigung;

Von des Klanges Lange und Kurpe;

Von der Zeit-Maasse;

Vom Nachdruck im Gefange; Don dessen Ab- und Ginschnitten;

Von den zur Melodie begremen Reim- Gebandens

Bon der Worter Eigenschafft und Laut;

Bom Unterschied der Sing, und Spiel, Melodien;

Von den Gattungen derfelben;

Von ihrer Einrichtung, Ausarbeitung und Zierde.

II.

Ferner soll man auf das gründlichste kennen

Die Harmonie;

Die Bewegung der Stimmen;

Die Consonangen nach ihrem Gebrauche; Den Einklang, in der Zusammenstimmung;

Die

6. 4.

Die Tern und ihre Folge;

Die Quint samt ihrer Folge;

Die fleinen und arossen Sexten, in eben dem Berstande:

Die Octave;

Die Diffonangen, mit ihren Auflösungen:

Die unbarmonischen Queer : Stande:

Die Secunde, ins besondere;

Die Ovarte;

Die fleine Qvinte;

diede in ihrem mannigfaltigem Gebrauch.

Die Sept: Die Mone;

Die Nachahmung, und wie umzugehen sen

Mit zwo-stimmigen und

Mit dren : stimmigen Saken:

Mit gebrochenen Accorden;

Mit vier- und fünfstimmigen Sachen;

Mit Fugen;

Mit Circel = Melodien:

Mit dem doppelten Contrapunct und

Mit den Doppel-Rugen. Endlich auch foll man wissen, was da gehöre

Zum Orgel-Bau; Zum Instrument-Spielen und

Bur Un- Auf- Ausführung und Bollziehung einer Mufic.

Dieses zwar kurkigefaßte doch allerwichtigste Haupt Stuck wird zugleich eine richtige Eine leitung zum gangen Wercke abgeben.

#### Zweites Haupt-Stuck.

Bon den Dingen, die man nothwendig vorher einsehen, und zum Grunde legen muß, ehe zur Sache geschritten wird.

Jese Dinge werden sonst mit ihrem Runft : Nahmen Præcognoscenda genannt, und ich werde mir die Frenheit ausbitten, allemahl wo es nothig scheinet, den einen Vortrag durch den andern zu erläutern.

Wer nun die Music lernen will, muß doch wol zum wenigsten gern verstehen wollen, was denn Music heisse, was sie sen, und wie sie eingetheilet werde. Das erste, nemlich der Nahme und bessen Bedeutung, gehöret zur Wortforschung; das andere zur richtigen Beschreibung; das britte aber zur grundlichen Unterscheidung: sonft etymologia, definitio & distinctio genannt.

Bir lefen fast in allen Unterrichts: Buchern, daß Music so viel heisse, als die Singe-Runft: welches aber niemahls ein Genuge geben kan. Einige verteutschen es durch die Ton: Runft, und war noch mit besserm Recht; allein auch diese Benennung hat gar keine wortliche Gemeinschafft mit dem Nahmen Mufic. Unter andern abgeschmackten Dingen schreibet ein gewiffer \*) Bers fasser, das Wert Music komme her von Musse, orium, und zwar, seiner Einbildung nach, mit gröfferer Bahrscheinlichkeit, als vom Ebraischen oder Griechischen. Da kan man sich des Lachens kaum enthalten.

21 2

\*) Reimman, Histor, literar, antediluv. p. 117.

Indessen ist gewiß, daß das Hebräische Grund Wort Aus. welches durch verschiedene Mund Arten endlich von den Griechen in Musa verändert worden ist, sowol seinem Ursprunge nach, als in der Abwandlung, nichts anders bedeutet, denn überhaupt ein vortresliches, vollenkoms menes, unverbesserliches Werck, das vornehmlich Gott zu Ehren erdacht und erfunden \*) worden. Wie denn auch Mose, oder Monse, als ein Auszug oder Ausbund in Künsten und gelehrten Sachen, in aller Weisheit der Egypter \*\*) seinen Nahmen daher zu haben scheinet: ingleichen die künstliche sogenannte Mosaische oder Musaische eingelegte Arbeit; obwol gemeiniglich das erste auf den Auszug aus dem Wasser gedeutet werden will. Es kan auch beides zugleich statt haben: jenes sigürz lich, dieses natürlicher Weise.

Weil es iedoch in Wortforschungen ohne eine kleine Weitlaufftigkeit schwerlich abgehen kan, muß ich um Erlaubniß bitten, benjenigen meiner Leser, die im Hebraischen gant unerfahren sind, mit wenigen zu berichten, daß des obigen Wortes erster Buchstab (von hinten) ein mem oder m ist; der zweite ein ajin, d. i. ein sonderbares mit einem farcken Sauch (spiritu forti) auszusprechen: des h, von welchem die Sprach, Lehrer fagen, daß wir heutiges Tages nicht wissen, wie dieser Buche stab klingen muffe, und daß wir ihn unbillig mit dem gemeinen h vermischen; der dritte ift ein schin, oder s, mit dem darüber zur Lincken stehenden Punct, der kein so starckes Zischen erfordert, als wenn er zur Rechten stunde, sin genannt wird: und aus dem sch ein gelindes s machet: Und der lette Buchstab ist das he finale, oder Endigungs, h, welches niemahls ausgesprochen wird. Die unter gesetzten Striche und Puncte bedeuten die Vocales oder selbstlautende Buchstaben, weil Die Ebraer unter ihren Buchstaben feine Selbstlautende haben, sondern folche entweder drunter oder drüber seinen: Das unter dem mem befindliche wird parach genannt, und bedeutet ein kurkes a; das unter dem ajin ist ein gang kurges a, (a brevissimum) dessen Nahme cateph-parach; die als ein Dreieck unter dem sin gesetzten Puncte bedeuten das sægol, svalsein & ausgesprochen wird, und Man verzeihe mir diese kurke ein kurkes e anzeiget: Daß also Maalæ herauskommen wurde. Wort: Critic; ich dencke sie sobald nicht wieder vor die Hand zu nehmen.

Da nun die Bedeutung dieses Nahmens so ausbündig ist, und so viel in sich begreifft, haben die Griechen nicht nur eine iede Wissenschafft, Zucht-Lehre und Kunst mit dergleichen Musen-Benens nung versehen, sondern dieselbe derjenigen Geschicklichkeit, die sich durch Klange und Stimmen außsert, vorzüglich widmen wollen.

Denn obgleich der Kunste viel sind, so ist doch besagter Nahme unster vorhabenden zierlichern \*\*) Wissenschafft, als einer Kunst aller Kunste, vor andern darum angediehen, weil sie die alleräle teste und vornehmste: auch, in weitem Verstande genommen, unentbehrlich ist, und alle andere in sich sasset, welches aus den Schrifften der Altenzur Gnüge erwiesen werden kan: wie es denn bereits von uns an einem andern Orte +) vorlängst geschehen ist.

S. 8.

Es haben dannenherv auch die ersten gelehrten Griechen, nach Maaßgebung des Dreiklans ges, nicht mehr, als dren Musen, 4) welche Hypate, Mese und Nete, d. i. Baß, Mittels und OsbersStimmen genennet worden, in die Rechnung gebracht, deren Anzahl hernach auf neun, gleich den ihigen musicalischen Stimmszeichen, angewachsen ist.

S. 9.

Es hat aber mit sothaner Benennung keine andre Absicht, als etwa mit dem Virgil, der den Nahmen des Poeten schlechtweg sühret, und wie mit dem Johann Damascen, dem zu seiner Zeit der ausnehmende Titel, uedwids, cantor, oder Sanger, Vorzugszweise beigeleget wurde; unangesehen der Dichter und Sanger mehr sind.

J. 10.

\*) Origine ebræa vox est Msoa, vel æolica dialecto Mosoa. Est enim idem quod ebræum ກັບບຸນ ວຸ, compositio & opus persectum & absolutum, in gloriam Dei excogitatum & inventum. Derivatur à vocabulo ກັບບຸ hoc est invenit, fecit, compositit. Inde voces Msoa vel Mosoa scaturiginem habent. Mich. Prator. Syntagm.mus. T. I. p. 38.

\*\*) Act. VII. 22. \*\*) Disciplinam elegantiorem nennet sie Hechtius, in Germania sac. & liter. p. 59.
†) Supplem. Orchest. I. p. 308. sqq. conf. Aristid. Quintil. de Mus. L. II. p. 65. it. J. R. Lorbero Lob der edl.
Mus. p. 26. 27. &c.

†) Eryc. Putean. Musath. c. III.

9. 10.

Was ferner die grundrichtige umschränckte Beschreibung der Music betrifft, an welcher Definition nichts schlen, auch nichts übrig sepn muß; so wollen zwar einige, die das Spielen mit zum Singen rechnen (wie es denn gant vernünstig ist) mit ihrer Singe Runst dennoch die gans te Sache allein heben. Allein sie erwegen nicht, daß das vornehmste Stück der Music nicht im blossen Singen und Spielen, sondern eigentlich im Sehen bestehe, und es also zu wenig gesagt sep, wenn man die Runst wol und geschickt zu singen für eine hinlängliche Beschreibung hält.

Es kan ja mancher sehr gut singen und spielen, der doch keinen Gesang selbst zu versertigen weiß. Es gibt gute Leser, die keine Versasser sind. Und ob es gleich in Welschland dahin gerasthen ist, daß ein Sanger Musico, und ein Instrument. Spieler Suonarore heisset, der Versasser aber mehrentheils das wenigste ben seinem Wercke zu sagen hat; so bleibt ihm doch der Nahme Maestro unwiedersprechlich.

§. I2.

Was nun einige hierin zu wenig sagen, das thun andere in Ubermaasse, und treffen also beiderseits die rechten Schrancken einer ordentlichen und gründlichen Beschreibung keines weges; woran doch sehr viel ben der Lehr-Art lieget. Die letztern machen die Music zu einer solchen mas thematischen Wissenschafft, daben alle Zahlen, Linien, Maassen, Gewichte, ja alle Rechnemeister und Landmesser ins Gewehr und Spiel kommen müssen. Uberdies thun sie mit ihrer Wünzschel-Ruthe der Ton-Lehre noch den Schimpfan, und machen sie dem mächtigen Einmahleins gar unterwürssig, so daß sie wol gar der Regel Coß nach den Händen sehen soll.

Da findet man nun von dergleichen Beschreibungen die Menge ben den gelehrtesten Leuten, welche sich gar nicht zur Music reimen, sondern vielmehr zur blossen Harmonic gehören, die doch nur ein kleines, obgleich nöthiges Glied des ganken Leibes ausmacht, etwa den funszigsten Theil: wovon wir hernach Gelegenheit zu reden sinden werden.

6. 14.

Eine iede Beschreibung ist keine Definition. Diese muß ordentlich, in so wenig Worten, als nur möglich ist, Materie, Form und zweck vor Augen legen. Sehr viele grosse Männer haben es hierin so wenig getrossen, daß die diesen Tag kast nichts schwerer zu machen scheinet, als eine richtige GrundsErklärung, die allen anstehe und alles begreisse. Jeder lobet die seine, und verskasse der Albs und Einsicht, die ihmbenwohnet.

§. 15.

Die rechte grundliche Beschreibung der Music, daran nichts mangelt, und nichts überslüßig

ist, mochte demnach also lauten:

Musica ist eine Wissenschafft und Kunst, geschickte und angenehme Klänge klüg. lich zu stellen, richtig an einander zu fügen, und lieblich beraus zu bringen, damit durch ihren Wollaut GOttes Ehre und alle Tugenden befordert werden.

6. 16.

In diesen Worten zeigen sich die Materie, die Form und der Endzweck unserer ganken TonLehre. Man kan also ohne Mangel oder Ummken nichts davon noch dazu thun, welches das wahre Wesen einer umschränckten Beschreibung ist. Wir wollen solches ein wenig erläutern.

6. 17.

Mit der Wissenschafft ist es allein nicht ausgerichtet; die Kunst wird gleichfalls dazu erfors dert. Niemand kan lieblich singen oder spieken, wenn sein Gesang nicht vorher klüglich versertis get und gleichsam abgemessen worden, es geschehe in Gedancken oder auf dem Papier. Also sind zwar geschickte und angenehme Klänge die Materie; aber sie müssen künstlich angeordnet und auss beste heraus gebracht werden, worin eigentlich die Form bestehet. Weil auch der Wolstaut das wahre Ziel niemahls erreichen wird, dasern er nicht auf Gott und Tugend gerichtet ist, so machen diese hier den eigentlichen Endzweck aus.

Mancher durste dencken, geschickte und angenehme Klange enthielten etwas überslüßic ges. Allein es kan ein Ding angenehm senn, und sich doch nicht füglich schieden, als wie eine froliche Melodie zu traurigen Worten. Hergegen können viele Sachen geschickt senn, und doch an und sur sich selbst eben keine Anmuth haben, als wie die Dissonanzen.

25

Ø. 19.

Hieraus erhellet leicht, daß diejenige Wissenschafft und Kunst, mittelst welcher man die ges schieftesten und annehmlichsten Klänge klüglich zu stellen, an einander zu fügen, und so wel Sanz gern als Spielern zur Ausübung und Vollziehung deutlich vorzuschreiben lehret (insgemein die Composition oder Setz Kunst genannt) das vornehmste Stück der Tonzehre, und einer eignen absonderlichen, gründlichen Vorstellung wol werth sep.

§. 20.

Sie heisset aber mit ihrem Griechischen Kunst-Nahmen Melopæia, Melothesia, oder, welches ich lieber wählen mögte, Melodica, und ist eine wirdende Geschicklichkeit in Ersindung und Versertigung solcher singbaren Sätze, daraus eine Melodie erwächst. (vid. Aristid. Quint. p. 29.)

6. 21.

Nun kommt die Reihe an die Eintheilungen der Music, deren Nahmen und Wesen wir im vorhergehenden gnugsam untersuchet haben. Den alten Weltweisen muß man ben dieser Gelesgenheit so gewogen seyn, daß ihnen ihr Unterschied inter musicam mundanam, humanam & in-Arumentalem, ohne den geringsten Abbruch, erb und eigen verbleibe.

§. 22.

Durch die erste Art, nehmlich die so genannte Welt-Music, verstunden sie die Zusammenz fügung aller sichtbaren himmlischen Ebrper: Sonne, Mond, Sterne 2c. die Vermischung der Elementen, ja, den ganzen Welt-Bau. Die zweite Art, nehmlich die Mensch-Music, bedeutez te die Vereinigung menschlicher Seelen und Leiber; die Verhältnisse eines Gliedes mit dem andern; die Ordnung und Kreis. Kette aller Wissenschaften und Künste, aller Reiche, Stände, Staaten 11. s.w. Die dritte Art endlich, nehmlich die Werck-Music, war eben dasjenige, warum sich Tonzweise, Sänger und Spiel-Künstler noch izo bemühen, das klingende und vornehmlich das singenz de Wessen, dessen Untersuchung unster vorhabenden Arbeit zum Unterwurff dienet, welches der Sinn des Gehörs, und durch denselben die Vernunsst begreisst, einfolglich wovon diese lestzgenannte ihr Urtheil fällt, in so weit es mit dem Sinne übereinkömmt. Denn es ist gar nichts im Verstande, was nicht vorher in die Sinne gefallen ist.

9. 23.

Da nun weder von der oberwehnten Welt-Music, noch von der angeführten und erklärten Mensch-Music das geringste in die Ohren fällt; so haben wir in diesem Stücke oder Buche nichts damit zu schaffen, sondern halten uns einig und allein an die so genannte wirckliche oder Werck-Music.

§. 24.

Wir wollen demnach bloß zeigen und lehren, wie eine solche Music zu versertigen, und in die Ausübungs. Wege zu richten sen, die dem Sinn des Gehörs, das in der Seelen wohnet, durch die Werckzeuge der Ohren gefalle, und das Herh oder Gemuth tüchtig bewege oder rühre. Hiezu brauchen wir keiner andern Eintheilung, als der theoretischen und practischen; deren erste nur mit innerlichen Betrachtungen und Erwegungen zu thun hat; die zweite aber Hand anleget, und das erwogene äusserlich ins Werck seizet.

0. 25.

Diesem zu Folge theilet man die Music am besten so ein: erstlich in diesenige Wissenschafft, welche die Klange für sich selbst untersuchet, und mittelst gewisser Regeln, zum Wollaut einrichtet. (Das ist ein Stück der Theorie.) Hernach in diesenige Kunst, dadurch man solche Klange entzweder mit dem Halse oder mit klingenden Werckzeugen ausdrücket. (Das ist die Praxis gewisser massen.)

6. 26

Ich folge hierin dem Putean\*). Ben ihm scheinet es, als ob das Setzen oder Componiren zur Betrachtung (Theorie) gerechnet werde, welches auch, in engerm Verstande, endlich wol ans gehen mag; überhaupt aber gehört es doch eben so nothwendig zur Vollziehung, als etwa die Schrifften eines gerichtlichen Unwalds hiesiger Orten, der sich den Nahmen eines practici nicht wird

Musicam divido in eam, quæsonos investigat, & cum ratione quadam disponit ad concentum. Et in eam, quæ eos ipsos sonos aut assa voce exprimit, aut voce facta & adsicta, sive per instrumenta expressa. Eryc. Putean. Musathena c. 1V. p. 21.

wird nehmen lassen, ob er gleich nur mit der Feder in seinem Cabinet arbeitet, und nicht bffentlich

6. 27.

Diesenige Art der Erwegung oder Theorie ist inzwischen aller andern vorzuziehen, welche sich nicht so sehr in leeren, innerlichen Betrachtungen vertiesset, daß sie darüber der That vergist; sonz dern ihre Haupt: Absicht alsosort auf den wircklichen Gebrauch und Nutzen richtet. Und in solz chem Fall hat auch ein ieder Kunstz Verwandter (geschweige ein Componist) seine eigene Theorie und Betrachtung anzustellen. Wer sich beide Theile wol zu Nutz machen will, der nutz sie nimz mer trennen, sondern wie Leib und Seele sest ben einander halten, und alsosort, nach reisser Uberzlegung, zur Ausübung und Vollziehung schreiten: oder wenigstens, im Lehren, die Sache so deutz lich vortragen, daß man die wirckliche Anwendung von selbsten leicht machen kan.

6. 28.

Nach Maaßgebung des vorhergehenden Sakes muß also ben iedem besondern Lehr, Stücke die Ausführung und Vollziehung mit der Erwegung auf gewisse Weise von Rechts wegen genau verbunden seyn. Denn selbst die abgesonderte Beschaulichkeit hat ihre eigene Ubung: und die That hinwiedernm ebenfalls ihr eigenes Bedencken.

Q. 29.

Nun sollte man zwar wol vernünfftiger Weise ein Ding vorher betrachten, überlegen, erwes gen und bedencken, ehe es angegriffen oder ausgerichtet wird; allein mit Lehr-Süken hat es offt eine gant andere Beschaffenheit, als mit sittlichen Sachen, so, daß man offt in jenen gleichsam von hinten anheben muß: welches mit dem Beispiel aller Kunst-Negeln in der Welt zu erweisen stehet.

§. 30.

"Ich habe nunmehre vielfältig erfahren und richtig befunden, daß man in der Music so wol, "als in den Sprachen, die Grund-Säge nicht so sehr zur Vorbereitung, als zur Bekräfftigung des "sen, so sich in der Ausübung wahr befindet, gebrauchen musse \*)...

S. 31.

Weiter in unsern Eintheilungen fortzufahren, so ist bekannt, und eben nicht unrecht gehans delt, daß man die practische Music unterscheidet in compositoriam vel positioam (in die Setz Runst oder Composition) & executoriam (in die Aussührung selbst). Es werden hieben der ersten die Gattungen des Choral-und Figural-Gesanges, der zweiten Art aber die Vocal- und Instrumental Sachen, als ein Paar Glieder, unterworffen. Allein, wenn wirs genau einses hen, gehet diese Eintheilung fast mehr auf die Personen, als auf die Dinge.

§. 32.

Zu einer ieden Vollziehungs. Music werden gemeiniglichzweierlen Leute erfordert. Erstlich solche, die ein Werck ersinden, sehen, machen, versassen oder vorschreiben, (compositeurs) und hernach solche, die es mit Singen oder Klingen vortragen (executeurs). Tene versassen nicht nur Choral-Lieder und Figural-Stücke; sondern auch Vocal-und Instrumental-Sachen. Diese wiesderum, ob sie schon überhaupt nur singen und spielen, können solches gleichwol auch theils choralisch, theils sigurmäßig verrichten. Die ersten sind Urheber; die andern Leser oder Vorleser von einerley und allerley Melodien.

S. 33.

Uberdies ist der eigentliche Choral Gesang mit Recht keine Music zu nennen: denn diese ers fordert eine geschickte Vereinigung verschiedener und ungleicher, doch zusammenstimmensder Klänge +. Nun sinden sich aber solche gar nicht ben dem einkeln Kirchen: Liedern: und wenn gleich noch so viele Instrumente mit darein spielen, wird doch nichts anders daraus; so lange nicht zum wenigsten ein besonderer Baß, ein ordentlicher Tact, und eine verschiedene Geltung der Noten hinzu kommen. In solchem Fall nimmt auch der allereinsältigste Psalm alsobald die Eigens schafft des sigürlichen Gesanges an sich.

Denobanaerogenen Lorder nicht kennet, der kan in Walthers Musical. ABbrterbuche Nachricht von ihnen finden.

1) Musica est plurium & disparium apta sonorum concordia. Eryc. Putean. Musath. p. 19.

Weil aber heutiges Tages fast keine Choral: Gesänge, ohne Beitritt eines vielstimmigen Orgel-Wercks gehöret werden (es ware denn an selbsterwählten Buß-Tagen, wo mam dieses Haupts Instrument mit Unrecht schweigen heißt, oder in gar geringen Land-Kirchen) so hat es mit der angesührten ehmaligen Eintheilung sehr wenig mehr zu bedeuten.

Aller Gesang ist zwar Melodie, so wie sie es denn auch ist; alle Music ist Melodie, und muss auserlesene Melodie senn; aber alle Melodie ist keine Music. Denn es gibt auch unsorm: liche, doch darum nicht undienliche Sang-Weisen. Gemeine Lands-Knechte, oder Milik, sind keine ordentlich-geübte Krieges-Leute, ob sie gleich Dienste mit thun.

6. 36

Daher sind Melodie und Music einiger maassen so unterschieden, als Materie und Form. Sene kan ohne diese nach ihrer Art bestehen; diese aber nicht ohne jene.

Fürs andre ist so wol der Choral-als Figural-Gesang allerdings der Vocal-Music unterworzen, welche letztere allhie viel eher ein Geschlecht, als eine Gattung, abgeben könnte. Weil auch drittens die Instrumental-Music nichts anders, als eine blosse Nachahmung menschlicher Stimmen seyn kann; so wäre sie, in Ansehung dessen, nicht sowol eine Mit/Art, (contpecies) als vielmehr der Vocal-Music nachzusesen und von ihr abhängig.

§. 38.

Ob es nun gleich einer Scits an dem ist, daß auch viele Musiken bloß mit Instrumenten, ohne Singestimmen aufgeführet werden; so ist doch, andrer Seits, das Singen ohne Instrumente grössesten Theils abgeschafft: daher mancher dencken mögte, es wäre diesen Falls die Eintheis lung vergeblich, weil heutiges Tages ben den Menschen Stimmen (dasern es was rechtes heissen soll) immer ein oder anders Instrument erfordert werden will: denn, weil die Menschen Stimme viel unbeständiges im Ton an sich hat, einsam klinget, und dazu in enge Schrancken geschlossen ist, so trifft die Vocal-Music nicht wenig Beqvemlichkeit und Unterstüßung ben den Instrumenten an, wie Lippius \* gar recht urtheilet.

Allein die selhe Anmerckung hatte nur etwa, und kaum, auf die Helfte ihre Richtigkeit: maassen die Instrumente, um eine Music zu machen, gar nicht unumgänglich mit Singestime men vergesellschafftet sehn dürssen; ob gleich diese gerne allemahl Instrumente zum Gefolge und zur Beihülsse verlangen. Ja, was noch mehr ist, weil ben der Herrschafft menschlicher Stime men, ungeachtet hundert Instrumente dazu spielten, es dennoch eine Vocal Music heißt und bleibt, indem die Benennung von dem mächtigsten, vornehmsten oder besten Stück herzuleiten ist, auch alle Grunde Regeln daraus genommen werden mussen, wie im ersten Haupte Stück erwiesen worden.

§. 40.

Man schlage und zwinge die Instrumente so kunstlich und lieblich, als nur möglich ist, das rin binich mit dem Putean \*\* völlig einig, daß, wenn sich nur die SingsStimmen hören lassen, ihnen alles gleich zufalle, und iedermann denselben so Preis als Sieg von Rechts wegen beilege.

\*) Nonnihil commoditatis & perfectionis videtur accedere vocali ab instrumentali Musica, propter vocis humanæ inconstantiam, solitudinem & terminos exiguos. M. Lippii Disput. II. de Mus.

\*\*) Instrumentorum quicquid ars dedit cogas licet & pulses, si concentus ille vocum adsit; haud dubie hins pendebis coronamque ei merito adscribes & triumphum. E. Putean. Musath. p. 27.



### Drittes Haupt = Stück.

Vom Klangeausich selbst, und von der musicalischen Natur-

Lehre.

\*\*\* \*\*\*

N den meisten Buchern, welche von der Ton-Kunst handeln, wird ein grosses Wesen gesmachtvon Zahlen, Maassen und Gewichten; vom Klange aber, und von dem sehr beträchtslichen physiclogischen Theil dieser Wissenschafft sagt man fastkein Wort, sondern sährt so geschwind darüber hin, als wenn er wenig oder nichts zu bedeuten hätte.

Da nun aber folches Verfahren ein gank verkehrtes Wesen ist, indem der Kiang der einkige Unterwurff (subjectum) der Music bleibet, so wie das Sehör derselben Gegenstand (objectum); die Zahlen hergegen und was ihnen anhängig, nur in der Harmonicalischen Meßkunst blosse Hanger und Nothhelsser abgeben, mit deren Beistand wir die äusserliche Beschaffenheit und Grösse der Intervallen einigermaassen betrachten und begreiffen können: als wird es höchst nöthig senn,

unsüber des Klanges Natur ein wenig breiter zu erklären.

Schlägt man die besten und altesten musicalischen Scribenten auf, so sindet sich, daßsieden Mang beschreiben als einen \*Vorsall, da die zum Singen begverne Stimme sich nur eine mahl ausdehnet; oder, als den kleinesten Theil der zum Singen geschickten Stimmez und dergleichen. Worqus aber gar keine Erbauung zu schöpffen ist, weil solche Beschreibung die eigentliche Natur des Klanges im geringsten nicht berühret, und man sich billig verwundern muß, wenn absonderlich ben dem Aristoreno † mit großen Buchstaben darüber stehet: Desinicio Soni.

Wir könnten eine Menge solcher unzulänglichen Beschreibungen, aus dem Aristotele, Boethio, Ptolemäo, und vielen andern hieher setzen, wenn es zu etwas nübte; nur des Kircher seine, wegen der ungemeinen Verwirrung, wollen wir in den Ammerckungen \*\*) anbringen, und hier nur so viel sessssssiehen, daß der Klang sen eine gewisse, geschwinde Bewegung und Zusammenschlagung der seinesten Lufft-Theilzen, die empsindlich ins Gehör dringen.

Hiernachst muß man etwas naturmäßiger von der Sache reden, wenn der Leser von dem Wesen des Klanges und seiner eigentlichen Bildung einen deutlichen Begriff haben soll: denn das ist viel nühlicher, als die Zeit mit häuffigen Rechne-Künsten und logistischen Grillen zu verscherben.

Wenn alles unbeweglich wäre, muste auch alles todtstill seyn, so daß man keinen Mang, ja, nicht einmahl das geringste Geräusche, vielweniger eine wollautende Zusammenstimmung verznehmen würde: daraus zu schließen stehet, daß aller Klang, Gesang und Schall von nichts and ders herrühren könne, als von der Bewegung, nachdem, durch ihr Zuthun, die sich allentz halben besindliche Lust mittelbarer Weise gerühret, zertheilet, getrieben, geschlagen und gestoss sein wird. Woben es dreierlen zu betrachten gibt, nehmlich dassenige so darühret, als ein agens; dassenige so gerühret wird, als ein patiens, und das Mittel, wodurch sich die Wirkung dieser Bewegung dem Gehör mittheilet, als ein vehiculum.

\*) Vocis casus, cantui aptus, in unam tensionem .Euclid. Introd. harm p. 1. Vocis cantui aptæ pars

\*) Vocis casus, cantui aptus, in unam tensionem .Euclid. Introd. harm p. 1. Vocis cantui aptæ pars minima. Aristid Quintil. L. I. de Mus. p. 9. Vocis concinnæ casus in unam tensionem. Bacch. sen. Introd. Art. Mus. p. 2 &c.

†) Harmonic. element. L. I. p. 15.

\*\*) Sonus est qualitas passibilis successiva ex aëris vel aquæ interceptione, elisioneque, sonantium corporum collisionem insequente, producta, sensum auditus movere apta. Kirch. Musurg. T. I. p. 2. Ein mehrers hievon seseman im Crousaz, Fraité du Beau, Chap XI. im dritten Ebeil des Orchestres an vielen Otten, die das Register anzeiget, und in der zweiten Austage der Organisten, Probe p. 158. sq.

Wie num das erste, z. E. der Finger, das andre die Saite, und das dritte allemahl die Lufft ist; so hat es freilich seine Richtigkeit, daß auch Wasser den Klang fortsühren kan, wenn man erweget, welchergestalt dieses Element, ja das Feuer selbst, nothwendig eine seine Art der Lufft haben müsse. Die Lufft aber im Wasser ist, wegen der Dicke des Corpers, ungemein substil, weil sie sonst durch die sesten Gange desselben schwerlich dringen konnte. Die grobe Lufft nens net man Aörem, und die allergröbsse ist in der Erde, welche deswegen von keinem Klange weiß, die seinere heisset Acher, welche lesstere sich nicht nur im Wasser, sondern allenthalben befindet, auch daselbst, wo sich keine grobe Lufft mit ihr vermischen kan, und dringet durch Glas, Holz, Steine, Eisen zc. Daher kan auch allenthalben, doch mit Unterscheid, durch ihre Bewegung ein Klaug, ein Schall, ein Anall oder wenigstens ein Krachen und Geräusch entstehen.

Solches geschiehet auf viererlen Weise. Jum ersten, wenn zween harte Corper auf einz ander treffen, als z. E. der Hanmer und Ambos, die Glocke und der Kleppel, welche einen gar starcken Klang verursachen, weil die in ihnen befindliche seinesste Lufft auf das gewaltigste zerschlasgen wird, und sich in solchen harten Metallen nicht, wie in andern weichern Materien, verschleischen kan.

Fürs andre läst sich entweder ein grosses Geton, oder, nach Beschaffenheit des Unterwurffs, ein hesstiges Krachen hören, wenn ein fliessender Corper auf einen festen stosset: 3. E. Wenn der Wind einen Baum umwehet u. d. g.

Drittens, und im Gegentheil, wenn ein weiches und fliessendes Wesen mit Ungestüm von einem harten und festen zertheilet und gewaltsamer Weise zertrennet wird: z. E. Wenn man die Lusst mit einer Schwangruthe durchschneidet, da vernimmt das Ohr ein Gepseisse, wenn die Ruthe die Lusst durchstreichet.

Endlich und zum vierten thut sich ein Knall und Schall hervor, wenn zween weiche und stiessende Edryer, als zum Exempel zween stürzende Wasser, Fälle, gegen einander tobende Wins de, oder ein Feuer, das die Lust mit Macht forttreibet z. im Streit begriffen sind, welches zwar erschrecklich kracht und brüllet, aber wegen der übermäßigen Gewalt, bender Theile Fühsseit, und ihrer weichen, nachgebender Eigenschafft, selten ben dergleichen Hefftigkeit einen vernehmlichen und rechten Klang gibt: wie solches, unter andern an Abseurung des groben Gesschützes zu erkennen, da Feuer und Lust (nicht Pulver und Rugel) durch ihre hefftige Zusammenstossung und gewaltige Bewegung, den entschlichsten Schlag verursachen. Woes aber sansst hiemit zugehet, ist die Wirchung gant anders: wie bald erhellen wird.

Um nun diese Sake naher auf die eigentliche Ton-Lehre anzuwenden, wird ohnschwer zu begreiffen seyn, daß zu der obgedachten ersten Bewegungs-Art alle besaitete Werckzeuge gehören, die mit Nageln, Federn, Bögen, Fingern u. s. w. gerühret werden: ingleichen alle diejenigen, wo Schlägel und gespannte Felle sich begegnen, und also zween dichte Cörper auf einander treffen, die den grössessen Gebrauch in der Music ausmachen: denn ob gleich die Härte derselben untersschiedlich ist, da man z. E. einige Federwon Metall, andre aus Raben-Flügeln macht, so sind und bleiben es doch eben so wol, als die Haare an den Bögen, und die Ballen an den Fingern, mehr oder weniger dichte Cörper.

Zur zweiten Art zehlen wir, mit kurken zu sagen, alle Windsund Blase-Instrumente, da ein dunnes flüsiges Wesen, nehmlich der Athem, an ein dichtes und festes stösset: es sep nun von Holk, Silber, Wesing zc.

Der dritten Art sind wiederum nur diesenigen klingenden Werckzeuge, deren gespannte Sais ten die Lusst zertheilen, woben denn allemahl ein harter Corper auf einen weichen wircket.

Nichts lieblichers oder angenehmers aber mag gehöret werden, als wenn die eine sanstte

sufft 3

Lufft die undre auf das gelindeste und künstlichste zertheilet, welches die menschliche Stimme allein in höchster Vollkommenheit zu thun vermag, und aus diesem Grunde ihren ganzen Vorzug hernimmt: indem ben dem Singen, nach der vierten Bewegungs-Art, zween weiche Corperemerley Geschlechts, ohne gewaltsames Treiben, lieblich mit einanderzu schaffen haben. 6. 16.

Es entstehet aber der Schall nicht nur allein, vorgedachter Maassen, aus einer Zusammens stossung, da eins an das andre schlägt; sondern auch im Gegentheil, wenn etwas zerbrochen oder von einander gerissen wird, das sonst zusammen gehöret: da es denn, nach Beschaffens heit der Corper, entweder nur ein Geräusche, oder einen rechten Klang von sich wirfst. Das erste kan man sich an der Spaltung eines Stückes Holzes, oder an der Zerreissung eines Tuchs; das andere aber an der Zerspringung einer Saite vorstellen, als bey welchen Fällen die Sache aus eine Zurückprallung der Lusst ankömmt.

6. 17

Gleichwie nun, wenn ein Stein ins Wasser geworssen wird, augenblicklich ein Circkel ente stehet, welcher sich mit seiner Grösse nach der verursachten Bewegung richtet, und wie dieselbe gezinger wird, ebenfalls ermüdet, sich einziehet und zuletzt gar aushöret; also gehet es auch mit dem Klange in der Lusst zu, die eben einen solchen Circkel zuläßt, als das Wasser, der sich denn so weit erstrecket und ausbreitet, als es die Krasst der Bewegung erfordert, wodurch die Ohrender umstehenden, salls sie in solchem Kreise mit begriffen sind, alle gerühret werden.

Ø. 18.

Die Circkel des Wassers, ie grösser sie werden, oder ie mehr sie sich ausbreiten, ie weniger sichtbar fallen sie: weil sie sich von ihrem Mittel-Punct immer weiter entsernen. Desgleichen gesschiehet auch mit dem Klange, welcher das Gehör um so viel schwächer berühret, ie weiter dieses von ienes Ursprunge entlegen ist. Und wenn endlich die Orehung, Bewegung und Ausdehnung der Lufft-Circkel aushöret, alsdenn, und in eben der Maasse, höret auch der Klang auf.

6. 19.

Geschiehet es etwa von ungesehr, daß sothane Circlel im Wasser einen Wiederstand antressen, daß sie sich nicht gnungsam ausbreiten können, ob sie gleich Kräffte genug dazu hätten; so kehren sie alsobald wiederum zurück, und sinden ihr Ende, wo ihr Ansang gewesen ist.

6. 20.

Eben also verhält es sich auch mit der Lufft: wenn ihren Circkeln etwas im Wege sichet, wenden sie sich den Augenblick wiederum zum Ursprunge ihrer Bewegung. Und von dieser Zusrückprallung entstehet, auf gewisse Weise, in unsern Ohren ein Laut, welchen man das Echo oder den Wiederhall nennet.

6. 21.

Nachdem es also wol eine ausgemachte Sache ist, daß aller Klang aus der Bewegung entsstehet, so kan man leicht erachten, daß auch die menschliche Stimme, wenn sie einen Hall oder Schall hervorbringt, solches mittelst bewegter Lufft thue, und dazu zween künstliche, doch angesschaffene und natürliche Werckzeuge gebrauche, nehmlich die Lunge und die Kehle: deren erste gleichsam der Blasedalgist, welcher die auswendige Lufft einziehet und ausläst; die andre hergegen ein wunderbare Röhre, welche den herausgehenden Athen, mittelst ihrer Ninge und andrer Theile, so zu zwingen, zu drucken und geschickt zu bilden weiß, daß er zum Klange wird.

0. 22.

Ob nun gleich von der Bewegung dieser Werckzeuge vielerlen Laut, der nicht allemahl ein rechter musicalischer Klang ist, entstehet; wie denn gar grosse Bewegungen in der Natur vorgehen, die darum nicht klingen: so folget doch daraus, daß nicht iede Bewegung einen Ton verursacht, und daß hingegen, wo dieser vernommen wird, derselbe eine gewisse sormliche Bewegung der Lusst zur unwiedersprechlichen Mutter habe.

6. 23.

Weil inzwischen diese Bewegungen (andrer Umständen und Eigenschafften zu geschweigen) theils langsam, theils geschwind geschehen können, so ist daher zu wissen, daß von den langsamen die tiesen Klänge, und von den geschwinden die hohen entspringen, wie solches die Erfahrung bes weiset. Denn wenn wir auf einembesaiteten Instrument mit den Fingern, oder auf andre Art, eine Bewegung machen, so wird sich sinden, daß die groben, langen Saitenseltenere Schläge thun,

thun, und später nachsummen; dahingegen die seinere und kurtere Saiten, wenn man sie rühret, eine geschwindere Bewegung annehmen, aber auch eben darum den Klang desto ehender verlies ren.

6. 24.

Die Ursach dessen ist, weil eine dicke und schlasse Saite die Lusst nur schwächlich zertheilet, und also den Klang desto mehr verlängert, aber zugleich desso undeutlicher macht, ie langsamer die Bebungen von Statten gehen; da andern Theils eine dunne, kurtzund steisszespannte Saite die Lusst stärcker und hurtiger durchschneidet, so daß der Klangseine sonderliche Dauer haben kan, ob er gleich schärsser und vernehmlicher in die Ohren dringet, weil ihn eine geschwindere Bewesgung hervorbringt.

S. 25.

Es ist dieses eine solche Materie, die vor allen andern zur melodischen Wissenschafft gehöret, und von grosser, ja, fast von der allergrößesten Wichtigkeit ist. Wenn wir die Aristotelischen Schrissten durchsehen, so sindet sich auch unter andern darin ein eigenes Buch, von dem \*, was das Gehör betrifft. Solches macht den ersten Punct unser musicalischen Natur:Lehre aus.

S. 26.

So viel nun einem Ton-Meister von der eigentlichen Vildung des Ohrs zu wissen nothig ist, sindet er bereits in der acht und dreißigsten Betrachtung des musicalischen Patriotens; will er aber noch gerne weiter gehen, so können ihm Cassedohms fünst Abhandelungen vom menschlichen Ohr, 1735. zu Hall gedruckt, hierunter ferner dienen. Lohenstein \*\* sagt: das Gesicht, der Geruch, der Geschmack und das Fühlen dienen dem Leibe; der einige Sinn das Gehörs aber ist unser Geele und unsern Sitten bestimmet und vorbehalten. Ein Ausspruch, der zur tiesern Einsicht ausmuntern kan.

S. 27.

Zu unsern Zeiten ist dieses Stück der Natur-Lehre des Klanges durch zween geschickte und gelehrte Frankosen, die Herren Sauveur und Dodart, Mitglieder der Königl. hohen Schule der Wissenschaften, sehr wol behandelt, und es sind ausnehmende Proben davon in den Geschichtz Büchern derselben Academie anzutreffen, worauf wir uns, Kürke halber, beziehen. So viel vom Klange an sich selbst, als dem ersten Artickel.

J. 28.

Der zweite Punct, welchen ein musicalischer Physiologus, oder Natur-Bestissener in der Klang-Lehre zu untersuchen hat, bestehet in den Eigenschafften der klingenden Corper, und hat also nicht nur einen wichtigen Einsluß in die mechanischen Künste der Instrumentmacher; sonz dern es kan auch ein Componist, wenn er diese Eigenschafften wol inne hat, sonst aber nicht, begreissen, warum z. E. ein einziger und derselbige Klang (als etwa das so genannte eingestrichzene c) verschiedentlich lautet, nachdem es entweder von verschiedenen Stimmen gesungen, oder von verschiedenen Instrumenten hervorgebracht wird? Es lassen sich aus diesem Grunde viele nützliche Anmerckungen machen, die uns aber zu großer Weitläuftigkeit Anlass geben würden, wenn wir ihrer gedencken sollten.

§. 29

Nur die vorhergehende einsige Frage zur Probe aufzulösen, siehet zu wissen, es rühre der Unterschied daher daß z. E. ein Baßist, wenn er gedachten Klang I bilden will, den Hals enge, ein Knabe oder Discantist aber denselben weit machen muß: und daß eine Trompete vielen oder völligen, ein Basson hergegen wenigen oder gepreßten Wind dazu erfordert.

Woraus ein Nachdenckender leicht schliessen wird, wie fern sich dergleichen Lehr-Sätze erzstrecken könner., die sowol in der Instrumentalials Vocal-Music sonderbare Dienste thun, und und zeigen, wie wir eine iede Stimme und ein iedes Instrument in der rechten Krafft gebrauchen oder andringen sollen: wovon es vielleicht in den practischen Abtheilungen dieses Wercksmehr Gezegenheit zu handlen geben durstfte.

§. 31.

Der dritte Punct gehet auf die Sympathie, oder natürliche Beistimmung, vermöge welcher ein Ebrper mit dem andern zur Vereinigung angetrieben wird. Wir spüren solche absonderlich an

\*) Tegl anssinns, de Acustica.

ben freien klingenden Saiten, und untersuchen die Ursache, warum z. E. eine entsernete und von keinem sichtbaren Werckzeuge gerührte Saite, durch den Klang einer andern, die mit jener in gleischem Verhalt oder nur in genauer Verwandtschafft stehet, wircklich beweget und zum Geton versanlasser wird: daben man denn die flüchtigen und seinesten Lufft: Theilgen für die vermittelnde Krässet am sichersten zu halten guten Grund hat.

§. 32.

Es ist auch fast kein Edrper zu nennen, in welchem nicht dergleichen natürliche Freundsoder Feindschafft mit andern anzutreffen seyn sollte. Ben den Menschen sind wol die Ausdünstungen des Leibes einungezweiseltes Mittel zur Beförderung der Geneigtheit und des Wiederwillens, davon man offt, ohne sich einander zu kennen, ja, ohne zu wissen warum, deutliche Empfindungen verspüret.

Es läßt sich auch diese Beisoder Abstimmung, Sympathie und Antipathie, mit ihrer Wirschung, in andern klingenden Corpern, die eben nicht musicalisch sind, als z. E. in Trinckgläsern, nicht nur hören, sondern gar sehen und sühlen: wovon der berühmte Morhoff eine artige und bekannte Abhandlung \*) geschrieben hat. Denn, ob es zwar wol andem ist, daß ein solches Glas von dem starcken Geschrey und von der hefstig anprallenden Lusst in solche Erschütterung geräth, daß es endlich in Stücken springen muß; so ist doch sehr glaublich, daß dazu ein gewisser Ton gehöre, der mit dem Klange des Glases (ich wollte lieber sagen in Feindsals) in Freundschafft stehet.

6. 34

Diese Materie dienet inzwischen nicht etwa bloß zu Beschaulichkeiten, wie mancher meinen mogte; sondern es kan sich ein Componist, in der Ausübung seiner Wercke, einen ansehnlichen Vortheil daraus ziehen, wenn er, vornehmlich ben Instrumental Sachen, solche Saiten sleisig ins Spiel bringet, die, mittelst der natürlichen Beistimmung, andre ihres gleichen verstärcken, sich im Klange vereinigen, und den Wollaut, unvermerckter Weise, verdoppeln.

S. 35.

Wir ziehen ferner hieraus den Beweis des wahren Sates \*\*), daß kein einsiger Klang allein, und ohne seine Vollstimmigkeit, senn konne; ob diesegleich von unserm Gehör nicht iederzeit vernommen werden mag.

Auf dicken Darm/Saiten, absonderlich auf besponnenen, läßt sich mit gantzgelinden Bogenstrichen eine deutliche Probe davon machen, und unter andern darthun, daß ein ieder zur Melodie geschickter Klang bereits seine Harmonie ben sich sühret: denn, gemeiniglich melden sich die Octav und Qvint, gleichsam heimlich, daben an.

6. 37

Eben aus diesem von der Natur selbst an die Hand gegebenen harmonischen Haupt-Grunz dehaben die ersten verständigen nicht ungelehrten Orgel-Bauer ihre so genannte Muturen hergeleitet, woben einem ieden Tast der völlige Accord, theils einfach, theils vielsach, nach der Grösse des Wercks, zugeleget wird: welches Registerzwar für sich allein heslich lautet; wenn es aber von andern stürz dern Stimmen bedecket wird, der Vollstimmigkeit die meiste Krasst und den grössessen Nachdruck gibt.

Diese Sympathie trifft man auch in allen Pfeissen und Werckzeugen an, die geblasen werz den, woselbst, ben erforderter Erhöhung oder Erniedrigung einer Octav, das Instrument keine Veränderung in seiner Lage, äusserlichen Gestalt, oder sonst bekömmt, sondern sich, durch Versmittelung des blossen Athems oder der Lufft, zwei bis dreimahl am Klange versesen läßt: wels ches gewisslich anzeiget, daß ein Ton schon in dem andern auf verborgene Weise enthalten sey.

Nicht nur die Octaven, sondern auch die Quinten und Terken geben sich ben den Floten an, wenn sie durch Uberblasung dazu genöthiget werden, in den Trompeten aber geschiehet solches uns gezwungener Weise, und gleichsam von selbsten; indem sie den richtigen und gewöhnlichen Accord gank natürlich, und sonst ohne Kunst oder Zwang keinen einkigen andern Klang recht rein von sich

\*\* Nullum sonum esse desolatum.

<sup>\*)</sup> Sie führet den Sitel: Stentor hieroclastes l. de scypho vitreo voce humana fracto.

sich horen laffen, der nicht seinen Grund in einem der unterliegenden, als Consonant, habe: welches eine Ammercfung ift, dadurch vieles zu erörtern stehet, das man bisher für ein Geheimniß, ja, für ein Wimder hat halten wollen. Wie denn Werckmeister in seinen Schrifften sehr viel mit dies fen Dingen zu thun findet, ohne das rechte Fleckgen zu treffen.

Man darff aber nicht wähnen, ob fen die Menschen: Stimme von dergleichen sympathetis schen Eigenschafften des Klanges gant entbloffet. Denn, zu geschweigen aller so genannten Falsetten voer Fistul-Stimmen, welche nichts anders sind, als in richtigem Octaven-Berhalt erhöhes te Klange, ingleichen der Exempel ben mutirenden Knaben, denen nicht nur die Stimme sehr offt, wieder ihren Willen in die Dvint überschlägt, sondern auch, wenn aus dem Discant ein Alt wird, in eben dem Verhalt einer vollenkommenen Consonant ihren Sitz nimmt: so hat man unter andern an einem noch lebenden wackern Capellmeister und vortrefflichen Sanger wahrgenommen, daß er mit seiner gesetzten holen Stimme zu gleicher Zeit zween Klange im Octaven/Berhalt horen lassen, auch damit einige Stuffen aufzund niedersteigen konnen.

Db nun zwar alle und iede Rahlen dergleichen Beschaffenheit nicht aufweisen mogen, und eine eigene Einrichtung der zum Singen gehörenden Werckzeuge dazu erfordert wird, welche mans cher haben kan, ohne daß er es wisse; so erhellet doch gnugsam aus erwehnten Umständen, daß gedachte Werckzeuge des menschlichen Halses ebenfalls geschickt sind, solche natürliche Unverwandts schafft der Klänge darzulegen.

Weil übrigens ben allen Naturkundigern gewiß ist, daß die Ton-Kunst durch ihre naturliche Beisoder Abstimmung nicht felten die Stelle der Arkney vertreten kan; so lieget einem zukunfftis gen, oder bereits im Umte stehenden Capellmeister billigob, alles hiehergehörige in reiffe Betrachs tung zu ziehen, und durch wirckliche Versuche oder Prüfungen das wahre von dem falschen abzus sondern.

§. 43.

Wor einigen Jahren fand in einer gewissen Wochen Schrifft \*) ein Rondeau in Noten, wels ches wieder den Bif der Tarantulen probat senn soll. Daß ich aber dieser Spinnen: Eur, des Sauls, des Koniges Erichs und vieler andern abgenutten Geschichte nicht gedencke; so erweisen gang neue Schrifften \*\*), die sehr glaubwurdig find, daß es noch heutiges Zages Exempel gibt, Francken Leuten durch die Music zur Gesundheit zu helffen, indem \*\*\*) erzehlet wird, daß des Berfassers Bater einen schwermuthigen, ben dem sonst alles vergeblich war versuchet worden, mit der Music zu recht gebracht habe.

6. 44.

In dem so genannten Danischen Correspondenten fand sich 1734. im Jenner eine Nachricht aus Stockholm, daß ein Lautenschlager, deffen Instrument mit 38. Saiten bezogen gewesen, das selbst fast eben die Wunder verrichtet habe, welche Timotheus von Milesien am groffen Alexans der erwiesen.

45.

Den 20. Julii 1737. erhielt ich einen Brief von befondersiguter Sand, mit der Nachricht, daß die Königin von Spanien ihrem Gemahl einen Geschmack an der Music beigebracht, und ihm das durch alle schwarze Melancholie, darein er sonst unfehlbar wieder gefallen senn wurde, ganglich aus dem Geblute und Gemuthe vertrieben hatte: also daß alle Abend um zehn Uhr ben Hofe Concert gehalten wurde, ehe man zur Tafel ginge. Ja, die Konigin soll es so weit gebracht haben, daß der König selbst Hand anleget und die Music lernet.

Die Gesundheit ist so musicalisch, daß alle Kranckheiten aus nichts anders, als aus lauter Mishelligkeiten und Dissonangen bestehen: wie denn vom Arion und Terpander t) verzeichnet worden, daß sie solche ben vielen Joniern und Lesbiern glücklich mit Singen aufgelöset haben. 33=

\*) Quintessence des Nouvelles 1727. no. 18.

\*\* Observations de Medecine sur la maladie, appellée convulsions par un Medecin de la Faculté de Paris, à Paris 1732.12. pag. 32.

\*\*\*) Leipziger Zeitungen von gelehrten Sachen, 1733. p. 626, fqq.

†) Plutarch. de Mulica.

Ismenias hat mit der Flote das Hufftweh curiret, welches Theophrastus im neunten Buche bekräftiget, und den Phrygischen Liedern solche Krasst zuschreibet. Aselepiades hat die Music wieder die Unsimmigkeit, und Democritus wieder viele andre Krankheiten bewährt gefunden.

§. 47.

Die Thebaner bedieneten sich, zu den Zeiten M. Antonini, gemeiniglich der Instrumentals Music bep verschiedenen Kranckheiten: ja, die meisten heutigen Americaner brauchen kein ander Wittel, als ihre ob wol etwas rauhe Spiel/Alrt, damit sie bisweilen schwere Leibes/Gebrechen und Schmerzen, wo nicht heilen, doch dampsfen und lindern: wie solches alles der siessige La Methe\*) mit mehrern ansühret.

6. 48.

In des Veritophili Beweis: Gründen, so 1717. mit meiner Vorrede heraus gekommen, handelt das sechste Capitel nicht uneben von dem Nußen der Music inleiblichen Kranckheiten: und der unlängst, als Professor zu Söttingen, verstorbene Doctor J. W. Albrecht hat verschiedenes\*\*), das hieher gehöret, absonderlich aber viele Zeugnisse beigebracht, die der Music heilsame Wirschung ben allerhand Glieder-Schmerken behaupten, woben er, weil der Klang auf die Spann-Adern des menschlichen Leibes starck arbeitet, gar artig erweiset, daß z. E. alle Schweiße treibende Arzeneien und Tänke oder Bewegungen ohne Music lange das nicht ausrichten, was sie mit der Music thun. So viel von unsermvierten Punct.

§. 49.

Das fünstte Stuck von der Natur:Lehre des Klanges, welches mit dem vorhergehenden vierzten eine grosse Verknüpffung und Gemeinschafft hat, in so weit die Leibes. Schwachheiten sich sehr viel nach der Gemuths. Veschaffenheit richten, ist das vornehmste oder wichtigste von allen, und untersuchet die Wirckungen der wolsangeordneten Klänge, welche dieselbe an den Gemuths. Ves wegungen und Leidenschafften der Seele erweisen.

S. 50.

Dieses ist, wie leicht zu erachten stehet, eine nicht weniger nühliche als grosse und weitläufssige Materie, welche einem practico fast unentbehrlicher zu senn scheinet, als einem theoretico, vb sie gleich hauptsächlich mit lauter Betrachtungen zu thun hat.

Die Lehre von den Temperamenten und Neigungen, von welchen lettern Cartesius † absonderlich deswegen zu lesen ist, weil er in der Music viel gethan hatte, leisten hier sehr gute Dienste, indem man daraus lernet, die Gemuther der Zuhörer, und die klingenden Kräffte, wie

sie an jenen wirchen, wolzu unterscheiden.

S. 52.

Was die Leidenschafften sind, wie viel derselben gezehlet werden, auf was Weise sie in den Gang zu bringen und rege zu machen, ob man sie ausrotten oder zulassen und ihrer psiegen soll? das sind, dem Ansehen nach, solche Fragen, die einem vollkommenen Weltweisen mehr, als eis nem eigentlichen Capellmeister zu erörtern obliegen; so viel aber muß dieser dennoch unumgänglich davon wissen, daß die Gemüths-Neigungen der Menschen die wahre Materie der Tugend, und diese nichts anders sen, als eine wolzeingerichtete und klüglich-gemäßigte Gemüths-Neigung.

Bo keine Leidenschafft, kein Affect zu finden, da ist auch keine Tugend. Sind unsere Pas

siones franck, so muß mansie heilen, nicht ermorden.

Zwar ist es an dem, daß diejenigen unter den Assecten, welche uns von Natur am meisten anhangen, nicht die besten sind, und allerdings beschnitten oder im Zügel gehalten werden müssen. Das ist ein Stück der Sitten: Lehre, die ein vollenkommener Ton: Meister auf alle Weise inne haben muß, will er anders Tugenden und Laster mit seinen Klängen wol vorstellen, und dem Gesmüthe des Zuhörers die Liebe zu jenen, und den Abscheu vor diesen geschickt einslössen. Denn das ist die rechte Eigenschafft der Music, daß sie eine Zucht: Lehre vor andern sep.

1) La Mothe le Vayer, T. I. p. 521. Seine Gewähre Leute sind Boeth. L. I. de Mus. Aulus Gellius, L. 4. Apolonius Dyscolus Hist. com. c. 49. Champlain, Sagard. &c.

t) de passionibus anima.

<sup>\*\*)</sup> Unter dem Litel: Musica medicatrix, in Tractatu physico de effectibus musicis in corpus animatum, p. 128. Wit bedauren hieben, daß nicht mehr Aerste die Music so anwenden, und sowenig Musici die Krasst übrer Kunst in diesem Stücke kennen.

Die Natur-Kündiger wissen zu sagen, wie es mit unsern Gemuths-Vewegungen eigentlich, und so zu reden corperlich zugehe, und es ist einem Componisten ein grosser Vortheil, wenn er auch darin nicht unerfahren ist.

Da z. E. die Freude durch Ausbreitung unser Lebens-Geister empfunden wird, so folget vernünfftiger und natürlicher Weise, daß ich diesen Affect am besten durch weite und erweiterte Intervalle ausdrücken könne.

Weiß man hergegen, daß die Traurigkeit eine Zusammenziehung solcher subtilen Theile unfers Leibes ist, so stehet leicht zu ermessen, daß sich zu dieser Leidenschafft die engen und ensassen Rlang-Stuffen am füglichsten schicken.

Wenn wir ferner erwegen, daß die Liebe eigentlich eine Zerstreuung der Geister zum Grunde hat, so werden wir uns billig in der Setz-Runst darnach richten, und mit gleichformigen Verhältnissen der Klange (intervallis n. diffusis & luxuriantibus) zu Wercke gehen.

Die Hoffnung ist eine Erhebung des Gemuths oder der Geister; die Verzweislung aber ein gänklicher Niedersturk derselben: welches lauter Dinge sind, die sich mit den Klängen, wenn zumahl die übrigen Umstände (absonderlich die Zeitmaasse) das ihrige mit beitragen, sehr natürlich vorstellen lassen. Und auf solche Urt kan man sich von allen Regungen einen sinnlichen Begriff machen, und seine Ersindungen darauf richten.

Ille und iede Gemuths. Bewegungen her zu zehlen dürffte freilich zu langweilig fallen; nur die vornehmsten derselben müssen wir unberühret nicht lassen. Da ist nun die Liebe wol billig unster allen oben an zu seßen; wie sie denn auch in musicalischen Sachen einen weit grössen Raumeinsnimt, als die andern Leidenschaften.

Haupt und vornehmlich entstehet, kan sich auf sehr verschiedene Weise begeben, und alle Liebe kan unmöglich auf einerlen Fuß behandelt werden.

Ein Verfasser verliebter Sake muß seine eigene Erfahrung, sie sen gegenwärtig oder versstoffen, allerdings hieben zu Nathe ziehen, so wird er an sich, und an seinem Uffect selber, das beste Muster antressen, darnach er seine Ausdrücken in den Klängen einrichten könne. Hat er aber von sothaner edlen Leidenschafft keine personliche Empfindung, oder kein rechtes lebhaftes Gefühl, so gebe er sich ja nicht damit ab: denn es wird ihm eher in allen andern Dingen glücken, als in diez ser gar zuzärtlichen Neigung.

Ein possierliches Liebes Exempel, samt der dazu bequem vermeinten Ersindung, gab uns ehemahls der berühmte Heinchen, in der Vorrede der ersten Auslage seiner Anweisung zum Ges neral Baß p. 13. alwo auch einiger wenigen locorum topicorum Erwehnung geschah, und über die Worte: Bella Donna che non sà? fünsserlen Ersindungen an die Hand gegeben wurden. Die Ubersehung: Was thut ein schönes Frauenzimmer nicht, ist Wortrichtig, doch nicht Verstandmässig, indem der Sinn hier eigentlich auf die Krasst der Schönheit gehet, als wollte man sagen: Sie vermag alles. Und nach solcher Auslegung würde der Saß eben so gar unsfruchtbar nicht sehn, wie man meinet; sondern wir würden das herrschende Wesen der Schönheit zum Haupt Zweckhaben: die reißende Blicke hergegen als Mittel-u. neben Dinge zu betrachten sinden.

In der neuern und sehr angewachsenen Auslage obbelobten Wercks, unter dem Titel: General-Baß in der Composition, sind andre Beispiele, welche mehr, als 8. Bogen in der Vorrede betragen, beigebracht, und zwar (wie die Worte daselbst lauten) in etlichen seichten Texten und truckenen Arien, um auch dadurch den Reichthum musicalischer Ersindungen, nach der Natur-Lehre des Klanges, zu zeigen, nicht nur in rasenden, zanekenden, prächtigen,

anafte

ängstlichen, spielenden, streitenden; fondern ebenfalls in vereinigten, glücklichen, flüchtigen, leidbringenden, verliebten, feurigen, lechzenden, seufzenden, tändelnden und so gar schattens veichen Umständen, welche des Lesens wol werth sind.

§. 65.

Die Begierde läßt sich zwar von der Liebe nicht trennen, ist aber von derselben darin imtersschieden, daß diese auf das gegenwärtige, jene hergegen auf das künsttige siehet, und an sich selbst bisweilen mehr Hefftigkeit und Ungedult heget. Alle Sehnsucht, alles Berlangen, Wünschen, Trachten und Begehren, es sen gemässiget oder ungestüm, gehöret hieher, und nach derenmans nichsältigen Beschaffenheit, so wolals in Ansehung der natürlichen Eigenschafft dessen, so man verzlanget und wünschet, muß auch die Ersindung und Zusammensügung der Klänge geordnet werden.

Die Traurigkeit besitzet kein geringes im Lande der Affecten. In geistlichen Sachen, wo diese Leidenschafft am heilsamsten und beweglichsten ist, gehöret ihr alles zu, was Reu und Leid, Busse, Zerknirschung, Klage und Erkenntniß unsers Elendes in sich halt. Ben solchen Umstanz den ist denn Trauren besser, als Lachen. (Eccles. 7.) Sonst gibt ein bereits angeführter Schrisststeller \*) eine artige Ursache, warum die meisten Menschen lieber traurige, als freudige Music hören, nehmlich: weil fast iedermann misvergnügt ist.

§. 67.

In zeitlichen, da die Traurigkeit zwar nichts nutet, gibt es dennoch unendliche Gelegenheit zu dieser tödlichen Gemuths. Bewegung, auch verschiedene Stussen und Mischung derselben, wie ben allen andern, deren iede nach ihrem Maaß, durch die vielfältige Zusammenziehung der Klänzge und Intervalle, zu besondern Ersindungen und Ausdrückungen Anlaß geben kan.

§. 68.

Nächst der Liebe muß einer, der die Traurigkeit im Klange wol vorstellen will, selbige viels mehr, als die übrigen Leidenschafften, fühlen und empfinden; sonst werden alle so genannte loci topici (örtliche Stellen ider Rede-Kunst) in den Brunnen fallen. Die Ursache ist, daß traurig senn und verliebt seyn zwey gant nahe mit einander verwandte Dinge ist sind.

§. 69.

Zwar mussen auch die andern Gemuths: Bewegungen, wenn sie natürlich vorgestellet werden sollen, grössesten Keils von dem Verfasser nachdrücklich empfunden werden; allein, weil diese zeitliche Traurigkeit dem Zweck der menschlichen Erhaltung höchstzuwieder läusst, indem die Traurigkeit der Welt den Tod wircket; Sorge im Herken kräncket; wenns Herh beführt mert ist, auch der Muth fällt; ein betrübter Muth das Gebeine vertrocknet; die Traurigkeit viele Leute tödtet; die Krässte schwäcket (\*\*) 2c. obgleich der Mensch ofstermahls seine untussige Lust daran zu sinden denckt: so braucht es sreilich mehr Zwanges damit, wenn man sich derselben Neigung theilhasstig machen soll, und sie doch in der That eben nicht ben sich verspüret.

Die Freude hergegen ist viel natürlicher, als die Traurigkeit: und eben deswegen, weil sie eine solche Freundm des Lebens und der Gesundheitist, bequemet sich das Gemüth vielleichter zu ihrer Vorstellung und Annahm. Dennoch thut ihr Misbrauch ben ruchlosen Leuten unersesslichen Schasden.

6. 71.

Den grössessen Ruken einer recht freudigen Music sollen wir billig (doch ohne Ausschliessung erlaubter Ergeklichkeiten) im Lobe GOttes und im stets-frolockenden Dancken für seine umbegreiss liche und unzehliche Wolthaten suchen. Wir haben dazu täglich ja stündlich hohe Ursachen und reiche Materie oder Gelegenheit, diese Ausbreitung unser Nerven-Geister und Anspannung der Zäser zu bewerckstelligen: mögen dannenhero das freudige Singen und Klingen in der Kirche oder in den Häusern zu GOttes Ehren und Preise (wenn es mit geziemender Bescheidenheit vergesellsschaftet ist) allen andern vorziehen, und, nach den apostolischen \*\*\* Worten, allezeit fröslich senn, und allewege in dem Herrn freuen, und abermahl freuen. GOtt will gar keine

<sup>\*)</sup> La Mothe le Vayer T. I. p. 550.

<sup>†)</sup> Qui dit amoureux, dit triste. Bussy Rabut. Memoir.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Tim. V. Philip. IV,

keine traurige Opffer †) haben, und weiß seinem Volcke die Froligkeit \*) nicht genug anzurühmen.

Der Stolk, der Hochmuth, die Hoffart u. d. g. pflegen auch mit eigenen Farben in Roten und Klängen abgemahlet oder ausgedruckt zu werden, woben sich der Verfasser meistentheils auf ein kuhnes, aufgeblasenes Wesen beziehet. Man bekomt dadurch Gelegenheit, allerhand prache tig klingende Figuren anzubringen, die eine besondre Ernsthafftigkeit und hochtrabende Bewegung erfordern; niemahls aber viel flüchtiges und fallendes zulaffen, sondern immer steigen wollen.

Das Gegenspiel dieser Gemuths-Neigungen ist in der Demuth, Geduld z. welche man mit einer erniedrigenden Alrt im Klange behandeln, und ja nichts erhebendes daben einschalten muß. Doch kommen die letterwehnten Leidenschafften darin mit dem vorigen überein, daß sie eben so wenig scherzendes und tandelndes vergonnen, als der Hochmuth selbst.

Eine eigene Stelle unter den zur Rlang-Rede beqvemen, und zu Erfindungen behulfflichen Uffecten verdienet die Hartnäckigkeit, welche man durch verschiedene so genannte capricci, oder feltsame Einfalle schon vorstellen kan, wenn nehml. in der einen oder andern Stimme solche eigensinnige Klang-Bange angebracht werden, die man sich fest vornimt nicht zu andern, es toste auch was es Ben den Welschen ist eine Urt des Contrapuncts bekannt, welchen sie perfidia nennen, und der gewisser maassen hieher gehoret; wiewol seiner weiter unten, am rechten Ort, nicht vers gessen werden soll.

Was den Zorn, den Eifer, die Nache, die Wut, den Grimm, und alle denselben anwers wandte gewaltige Bewegungen des Gemuths betrifft, so sind sie wircklich viel geschickter allerley Erfindungen in der Ton-Kunft an die Hand zu geben, als die sansstmuthigen und angenehmen Leidenschafften, welche weit feiner behandelt senn wollen. Doch ist es auch eben nicht genug, wenn man ben jenen nur tuchtig hineinrumpelt, groben Lerm macht und tapffer raset: es will hier nicht bloß mit vielgeschwansten Klang-Zeichen ausgerichtet senn, wie mancher denckt; sondern eine iede dieserherben Eigenschafften erfordert ihre besondere Weise, und will, des starcken Ausdrucks ungeachtet, doch mit einer geziemend singenden Urt versehen senn: wie solches unser allgemeiner Grunds Sab, ben wir nie aus den Augen laffen muffen, ausdrücklich erfordert.

Mit der lieben Eifersucht hat sowol die Klang : als Dicht:Kunst immer sehr viel zu thun: und weil diese Gemuths, Verstellung wol aus sieben andern Leidenschafften zusammen gesetzet ift, unter welchen doch die brennende Liebe obenan fiehet, Mistrauen, Begierde, Rache, Traurigkeit, Kurcht und Schaam aber nebenher gehen; so kan man leicht gedencken, daß häuffige Erfinduns gen in der Tone Ordnung daraus hergeleitet werden konnen, welche gleichwol alle, der Naturnach. auf etwas unruhiges, verdrießliches, grimmiges und klägliches ihre endliche Absichten richten mussen.

Die Hoffnung ift eine angenehme und schmeichlende Sache: sie bestehet aus einem freudigen Berlangen, welches mit einer gewiffen Herthafftigkeit das Gemuth einnimt. Daher denn Diefer Alffect die lieblichste Führung der Stimme und suffeste Klang-Mischung von der Welt erheischet, benen das muthige Verlangen gleichsam zum Sporn dienet; doch so, daß obgleich die Freude nur mäßig ist, die Hershafftigkeit doch alles belebet und ermuntert, welches die beste Fügung und Vereinigung der Klange in der Setz: Runft abgibt.

Was der Hoffnung gewisser maassen entgegen zu stellen ist, und folglich zur wiedrigen Ginz richtung der Klange Unlaß gibt, nennet man Furcht, Kleinmuthigkeit, verzagtes Wefen. zc. Hieher gehöret auch das Schrecken und Entsetzen, welche, dafern man sie recht einnimt und sich starcke Sinnbilder von ihrer naturlichen Eigenschafft macht, gar bequeme und mit dem Zustande ber Gemuths Bewegungen übereinkommende Klang Gange hervorlocken.

79+

†) Deuter. XXVI. 14. mit Luthers Unmerckung.

<sup>\*)</sup> Deuter, XVI. 11. 14. 15. &c. Pf. C. Dienet dem Herrn mit Freuden, komt, bor sein Angesicht mit Stolocken. 2c.

6. 79

Denn das musicalische Geschäffte, ob es gleich zu seinem Zwecke hauptsächlich die Ammuth und das Wolgefallen haben sollte; vienet doch auch bisweilen mit seinen Dissonanzen, oder hartz lautenden Säsen, in gewisser Maasse und mit den dazu geschieften klingenden Werckzeugen, nicht nur etwas wiedriges und unangenehmes, sondern gar etwas fürchterliches und entsetzliches vorzuzstellen: als woran das Gemüth auch bisweilen eine eigene Urt der Behäglichkeit findet.

6. 80.

Die Verzweifstung, gleichwie sie der ausserste Grad und Nand ist, dahin und die grausame Furcht bringen kan, so stehet leicht zu ermessen, daß und diese Leidenschafft in unsern Rlängen, um sie natürlich auszudrücken, auf sonderbare Extremizatet von allerlen Gattung, ja auf das äussserste leiten, und daher zu ungemeinen Fällen und seltsamen ungereimten tollen Ton-Fügungen bringen kan.

6. 8i.

Noch ist übrig das Mitleid, welches in der klingenden Wissenschafft deswegen von keiner geringen Wissenschafft ist, weil es aus zwo Haupt-Neigungen zusammengesetzet wird, nehmlich aus Liebe und Traurigkeit, deren eine schon genug ware, unsre Klange auf das beweglichste aus zustellen.

S. 82.

Ob ich aus der Gelassenheit eine Gemüths. Neigung machen darff, daran trage einigen Zweisel: denn ein gelassenes und ruhiges Herz ist vielmehr von allen ausserordentlichen Bewegunz gen befreiet, still und insich selbst vergnügt. Dennoch da diese Beschaffenheit ihr besonders Abzeichen führet, und auf das allerartigste mittelst einer sanssten Einstummigkeit natürlich vorgestellet werden mag; so hat freilich ein Ton-Meister verschiedenes darin zu bemercken und zu thun: darff ihr deros halben, es sen unter welcher Benennung es wolle, wo nicht den ersten, wenigstens auch eben nicht allemahl gar den letzten Platz in seiner klingenden Natur Lehre anweisen; ob sie ihn gleich alhier saus Gelassenheit) gerne einnimt.

0. 83.

In eine weitere Ausführung dieses Haupt Stückes vom Klange an sich selbst, von der mut sicalischen Natur Lehre, den dahin gehörigen Gemuths Bewegungen, und welcher Gestalt der selben genaue Erkenntniß einem Sezer dienlich seyn könne, wollen wir und diesesmahl nicht einz lassen: anerwogen es mit den Affecten insonderheit eben die Bewandniß hat, als mit einem unergründlichen Meer, so daß, wie viel Mühe man sich auch nehmen mögte, etwas vollständiges hier rüber auszusertigen, doch nur das wenigste zu Buche gebracht, unendlich viel aber ungesagt bleiz ben, und der eignen natürlichen Empsindung eines ieden anheimgestellet werden dürffte.

S. 84.

Inzwischen ware nicht zu tadeln, wenn iemand seine Gedancken und guten Grund, Saße ben dieser Materie etwa mit einigen Ausübungs, Exempeln erläutern wollte, wozu vor einigen Jahren schon, wie im nusscalischen Patrioten p. 372. berichtet worden, Herr Georg Abraham Thilo, der Zeit eines Ehrwürdigen Predig, Amts Candidat zu Großburg unweit Breslau, eine artige Probe abgeleget hat, die zwar noch im M.S. oder in der Handschrifft des Verfassers liezget, doch an solchen Ort von mir gefandt ist, nehmlich an den Verfasser der musscalischen Bibliozthec, Herrn M. Mizler, in Leipzig, wo sie vermuthlich dereinst das Licht der Welt erblicken dursste. Er betitelt solche Schrifft: Specimen Parhologix Musicx, d. i. Ein Versuch, wie man durch den Klang die Affecten erregen könne.

S. 85.

Das erste Haupt/Stuck dieses erwehnten Versuchs handelt von den Gründen der Gemüthss Neigungen, und von Erwegung derselben überhaupt. Das zweite von den Leidenschafften ins besondere, und deren Ausdrückungen durch die Music: daben von der Liebe, von der Freude, von der Hosstung, von der Traurigkeit, von der Furcht und vom Zorn gewisse Beispiele in Noten vor handen sind. Weiter ist der Verfasser dieses Versuchs nicht kommen.

Q. 86.

Mein weniger Nath gehet zum Beschlusse dieses Haupt-Stuckes, welches die Natur-Lehre des Klanges mit der Affecten-Lehre einiger und nothiger Maassen verknüpsset, dahin: Man suche sich eine oder andre gute, recht gute poetische Arbeit aus, in welcher die Naturlebhasst abgemahzlet ist, und trachte die darin enthaltene Leidenschafften genau zu unterscheiden. Dem, es wurden mans

manchem Setzer und Klang-Richter seine Sachen ohne Zweifel besser gerathen, wenn er nur bist weilen selbst wuste, was er eigentlich haben wollte.

S. 87.

Allein es fehlet hieran so viel, daß die Leute ihren eignen Willen nicht kennen, ihr Vorhas ben niemahls untersuchen, und daß die meisten Sing-und Spiel-Sachen, auch wol ben großseyns wollenden Meistern (ich hatte bald gesagt ben gewaltigen Sprechern) ohne Absicht, ohne moralissiche und löbliche Absicht, hingeschrieben werden, als wenn die Tartarn einen Pfeil in die freie Lust hinschiessen: daben man sichs genug sepnläßt, wenn der Klang nur den Ohren wolgefällt, er reime sich zu der Natursund Sitten-Lehre wie er immer wolle.

§. 88

Es ist aber, und zwar nach dem Ausspruche eines grossen \* Kirchen-Vaters, für den ieders mann Hochachtung heget, er sen wes Glaubens er wolle, im Singen und Spielen, d. i. im Klange an sich selbst, sehr viel unnühres Zeug; ob es gleich die Ohren behaget. Denn wo die Nasturund Sitten-Lehre, welche ich hier die Stelle eines Duetts vertreten lasse, zu kurk kommen, da kan sich weder Vernunsst noch Weisheit ergehen. Der kahle Wik hat den Vortank.

S. 89.

Das heisset num nichtsanders, ob es gleich, dem äusserlichen Ansehen nach, schöner als die Nenus wäre, denn ein seiner, niedlicher Leib, ohne eine verständige Seele; es sind angenehme Noten, liebliche Klänge, ohne herzührenden Gesang. Ist es demnach ein Wunder, daß bep so gestalten Sachen, da die wahre Natur: Lehre des Klanges, samt der dahin gehörigen Wissensschafft von den menschlichen Gemüths: Bewegungen, gänzlich unter der Banck lieget, den armen einfältigen und sich vieledunckenden Zuhörern nur die blossen Ohren gesizelt, nicht aber gehöriger Maassen das Herz und Nachdencken rege gemacht werden. Es sind, nach dem Ausspruch des Horas, nugw canorw, und nach Pauli Worten, klingende Schellen; auf gut Französisch, des niaiseries harmonieuses, welches ich mich nicht zu verteutschen unterfange, aber wol verzstehe.

\*) Multa in canendo & pfallendo, quamvis delectent, vilissima sunt. S. Augustin. L. I. de Mus. Augustin. Augustin. L. I. de Mus. Augustin. L. I. de Mus. Augustin. L. I. de Mus. Augustin. Aug

#### Das vierte Haupt = Stück.

Von der eigentlichen musicalischen Gelehrsamkeit, Litteratur und Geschichts-Runde.



J. 1.

Dieses Stuck, in so weit es zu unserm Vorhaben gehöret, ist von solcher Weitlauffigkeit, daß nicht nur eine eigene öffentliche Versammlung der Lernenden auf hohen Schulen darüber zu halten, sondern auch ein eigner Lehr-Orden daraus zu machen wäre.

In vorigen Zeiten haben sich gewisse überaus gelehrte Leute, die ich alle nennen könnte, dieses starcken und ansehnlichen Ustes des klingenden Baumes bisweilen mit gehörigem Ernst angesnommen; iehund aber, wie beträchtlich er auch senn, und wie liebliche Früchte er tragen mag, liegt er doch fast gank, wo nicht unter die Füsse, doch tief zur Erden gebogen.

Zum Beweise dessen frage man heutiges Tages nur ben grossen und kleinen Componisten und Ton-Meistern nach (wenns auch Hos-Compositeurs wären) ob sie in ihrem Unterrichts-Vorerath auch das philologische \*) Capitel von den hiehergehörenden Ersindern, Zeiten, Geschichten,

\*) Historicam five philologicam partem ad examen revocabimus, ad quam videlicet pertinent omnia, quae de inventoribus offeruntur, tum vita acres gestæ professorum, tum ætatum successione ac temporum, quibus quæque contigisse dicuntur, notatio. Ioan. Bapt. Donius, de Prastant. Mus. veter. L. U. p. 76.

Leben und Thaten ze. aufzuweisen haben? so wird ben ben klügesten ein tiefes und beschämtes Stillschweigen, ben den meisten aber wol gar ein honisches und albernes Gelachter entstehen.

6. 4.

Doch halt! es thut sich etwas dergleichen, eben wie ich dieses Werck ins reine bringe, in dem angenehmen Leipziger Lehrsund Musen-Siß hervor, da der bereits ruhmwürdig erwehnte Herr Magister, Lorenz Christoph Mizler, nicht nur in einer + Einladungs-Schrifft, die vom Nus ten und Vorzuge der Weltweisheit in den dreien bekannten LehrsOrden (Forulexten) handelt, unter andern academischen Borlesungen berichtet, daß er dergleichen gelehrte Bersammlung über mein Neueröffnetes Orchester halten wolle; sondern auch in einer \*) besondern Abhandlung, daß die Music eine eigne Biffenschafft und ein Theil der Gelehrsamkeit sen, sowol, als in einer monatlichen oder Quartal-Schrifft, genannt: die Musicalische Bibliothec, das von der erste Theil im October 1736. heraus kam', angefangen hat, ein höchst liches Werck über sich zu nehmen, deffen gludlichen Fortgang wir von Bergen wunschen.

Damit nun gleichwol ein gescheuter Leser wissen moge, wie er diese Sache eigentlich anzuse hen, und davon zu urtheilen habe, so wird es der Muhe werth senn, die Stude und den groffen Nuken der vorhabenden philologisch : musicalischen Wissenschafft wenigstens überhaupt und mit einigen Exempeln anzuzeigen: nicht, als eine vollständige Abhandlung oder Ausarbeitung, die uns viel zu weit aus dem Wege führen wurde; sondern nur als einen blossen ersten Entwurff, als die Grund-Riffe und Haupt-Züge, (wie dieses gange Werck ift) aus welchen hernach ein gelehrterer, (denn der wird dazu erfordert) nach seiner Gelegenheit und Luft, in Zukunfft schon was rechtes und unverbesserlichers machen kan. Hier geschiehet nur eine Anzeige; doch eine aussühre liche und gründliche.

Es ist demnach gegenwärtiges Stuck, so wir das philologische nennen, im Grunde nichts anders, als vornehmlich der historische Theil, welcher mit seinen Gehülffen alles untersuchet, was sowol die Erfindung der zum musicalischen Wesen gehörigen Dinge, als die Begebenheiten, Schriff ten, Personen, Zeiten u.f.w. betrifft.

Diese allgemeine Beschreibung hat dren Glieder, welche wiederum mit verschiedenen Gelenden versehen sind. Das erste Haupt-Glied in der Ordnung begreifft die Zeit-Rechnung, und lehret uns, seit wenn die Music getrieben, zu welchem verschiedenen Endzweck sie gebraucht work den, wie sie bald ab bald zugenommen habe, und endlich durch welche Mittel sie zu uns gekome men sen.

Das zweite Haupt-Glied muffe auf die Personen und ihren Lebenslauff gerichtet senn, die sich sonderlich, es sen durch Schrifften oder andre lobliche Verrichtungen, in der Music hervorges than. Beilauffig zu gedencken, so meldet Stolle \*\*) von dem berühmten Struv, daß er sein Leben selbst beschrieben, und zwar aus der Ursache, weil der bescheidene Mann besorgte, es mogten, wenn ein andrer den Auffatz machte, einige Schmeicheleien mit unterlauffen. Marperger hat es auch in der Absicht gethan. Vieleicht, ich sage vieleicht, weigern sich einige groffe Tone Kunftler dergleichen zu thun, eben aus Mangel folder flugen Bescheidenheit.

6. 9.

Das dritte Glied konnte die Werckzeuge vornehmen, die zum Spielen erfordert werden, aus welchen allen denn endlich ein volliger Geschichts: Ebrper der Music erwachsen wurde. in einer Wissenschafft weit gekommen ist, die Geschichte derselben aber nicht weiß, das ist zu sagen, wenn er sie nicht wol und grundlich inne hat, der ist wie ein reicher Mann, welchem das Herkoms men und die Grunde seiner Einkunffte unbekannt sind, daher ihm nothwendig vieles entzogen wird, und die Gelegenheit fehlet, sein ordentliches Einkommen auf vielfältige Weise zu verbessern.

). IO. In Untersuchung des letterwehnten Gliedes mit seinen Gelencken lieffe sich noch wol die meis

†) De usu atque præstantia Philosophiæ in Theologia, Jurisprudentia, Medicina, breviter disserit, simulque recitationes suas privatas indicat M. Laurentius Mizlerus. Lipsia, d. 24. Oct. 1736. \*) Differtatio quod musica scientia sit & pars eruditionis philosophica &c. Diese Schrifft kam jum

andern mahl mit einer neuen Worrede 1736. heraus.

\*") Histor, liter. p. 43.

ste Beihulffe und Nachricht antreffen. Denn es haben sich ehmahls eine Menge gelehrter Leute Die Muhe gegeben, von ie her bis auf ihre Zeiten, die musicalischen Kling-Zeuge verschiedener Wolckerschafften fleissig zu beschreiben, und ihre Abbildung vor Augen zu legen: wiewol alles dies ses hin und wieder sehr zerstreuet lieget, so daß die Sammlung und ordentliche Einrichtung keine geringe Arbeit erfordern wurde †). Hergegen auffert sich ben dem zweiten Punct ein groffer Man: gel; und ben dem ersten wircklich der allergrösseste.

Bas der ehrliche Wolfgang Cafpar Bring hierunter für Dienste, in seiner historischen Bes schreibung der edlen Singeund Kling-Kunft, ehmahls geleistet hat, ift zwar ben weitem nicht zus reichlich; doch hat er bisher die Ehre, unter den Teutschen der einsige gewesen zu senn, der hie: rin einen allgemeinen, obwol kleinen und mangelhafften Versuch gethan hat.

Unter den Welfchen hat Johann Baptist Doni hin und wieder in seinen verschies benen sehr gelehrten Schrifften vieles angebracht, das schon der Aufmercksamkeit werth ift, und hatte man ein mehres von ihm erwarten können, wenn alle seine Wercke zum Borschein ge= Kommen wären.

S. 13. Joh. Andr. Angelini Bontempi hat zwar 1695. einen Folianten, der ziemlich rat ift, zu Perugia, in seiner Bater: Stadt, drucken lassen, unter dem Nahmen Historia musica; aber er berühret die Sache, als etwas heisses, gleichsam nur mit den auffersten Fingern, und gibt mit

vielen Worten wenig Genüge. Nur des Titels zu gedencken, so kan den Nahmen Historia musica eine iede musicalische Begebenheit führen; eine andre Sache aber ist Hictoria della Musica. Eine musicalische Geschicht ist nicht die Geschicht der Music.

Unter den Frankosen verdienet allerdings Bonnet eine Stelle alhier mit seiner Histoire de la Musique, so 1715. zu Paris, hernach aber zu Amsterdam mit einem alten Zusatz ohne Jahrzahl und Nahmen, nach listiger Buchführer Urt, herausgekommen; ob er gleich ben weitem kein Ges nuge gibt, und die zu einem solchen Unternehmen gehörige Gelehrsamkeit nicht besitzet.

§. 15. Sebast. Broffards Dictionaire ist bekannt und sehr gut. Joh. Georg Walthers musie calisches Worter-Buch aber viel besser, und wird hoffentlich an Vollkommenheit ie langer ie mehr zunehmen. Uns soll allzeit lieb senn, etwas dazu beizutragen.

In den so genannten Menagianis \*) wird eines gelehrten Dom Herrns von Tours, Nahmens Ouvard, gedacht, der eine Geschicht von der Music geschrieben hat, die zwar noch unges druckt, aber von dem ersten Ursprunge an bis auf das Ende des siebzehnten Jahrhunderts gehen foll, und worin man viele schone, sonderbare und gelehrte Fragen aufgeloset finden durffte, indem der Berfasser den Ruhm hat, der Music sowol, als der Mahleren, mit seinen Beitragen aufgeholffen zu haben.

Es ware der Muhe werth, dieses von so guter Hand angepriesenen Wercks halben, das etwa in einem Bucher/Borrath zu Paris noch verborgen steckt, genauere Nachfrage anzustellen. Die Fortsetzung konnte leicht aus derjenigen Schrifft mit genommen werden, Die am 25. August 1735. den academischen Preis gewonnen hat, unter der Aufschrifft: Les progres de la Mufique sous le Regne de Louis le Grand.

18.

- t) Es mufte auch eine beträchtliche Bermehrung vorgenommen werden. g. E. Der fo genannte Pans talon, Silbermanns Cembalo d' Amore; Rriegers Glocken Clavier, und dergleichen neuere Erfindungen musicalischer Werckzeuge gehörten hieher, mit ihren vollständigen Beschreibungen und Worbildern.
- \*) L. Abbé Nicaisse (mort 1702.) a dit, qu'il esperoit, qu'on verroit bientôt l'Historie de la Musique du savant Mr. Ouvard, Chanoine de Tours, son bon & ancien Ami; qu'il le sollicitoit tous les jours à la publier; qu'il y parleroit de son Origine jusqu'à nous, & qu'il y méleroit mille belles questions curieuses & savantes sur ce bel Art, & qu' ainsi on lui auroit Obligation d'avoir contribué aux deux plus excellens ouvrages qu' on ait vû de nos jours, sur la Peinture & sur la Musique. Menag. T. I. p. 302. 303.

6. 18.

Wenn man behaupten will, wie es denn gank recht ist, daß die Historie der Musiczur Theozie derselben vor allen andern Stücken gehöre; und wenn daraus ferner gank billig gez kolgert wird, daß keiner ein guter practischer Musicus senn könne, der die Theorie nicht verstehet; so mögte man wol mit dem historischen Glauben, z. E. ben Gelegenheit der Zeit-Rechnung, als des einsigen Leitsadens in der Geschichts-Kunde, sewol als in Betracht der Dvellen, daraus wir schöpsten, der Völckerschafften, der Personen, nehmlich der Ersinder, Versasser, berühmter Meister z. etwas behutsamer zu Wercke gehen, als bisher geschehen ist.

6. 19.

Hiebey kan ich nicht umbin, derjenigen Zeits Ordnung zu gedencken, die ein gewisser wackrer Mann, Herr Christoph Raupach, Organist in Stralsund, schon seit vielen Jahren, auf meine Veranlassung, vorgeschlagen hat.

§. 20

Er setzt nehmlich dren Periodos oder Abschnitte zum Vorans fest, deren erster vom Ursprunge f) der Music bis auf das fünsste u. sechste Jahrhundert nach Christi Geburt: eine Zeit von 4000. Jahren, welche darum so lange genommen wird, weil die alten Zeiten dergestalt unbekannt sind, das man wenig davon aufgezeichnet sindet, und weil in diesem Periodo die ganke alte Music der Juden, Griechen und Römer genau enthalten ist: so dann auch, weil ben dessen Schluß die Music sowol, als andre Wissenschaften, durch den Einfall allerhand barbarischer Wölcker ins Kömische Reich einen fast unersetzlichen Schaden gelitten hat.

6. 21.

Der zweite Abschnitt gehet an mit dem siebenden Jahrhundert, oder von der Zeit Pabstes Gregorii des Grossen, und währet bis 1600, ganker tausend Jahr: aus Ursachen, weil die Music schwerlich iemahls in einem elendern Stande gewesen senn kan, als damahls; da die Monche in dieser Zeit mit ihr das monopolium, d. i. den Aufzund Vorkauff gleichsam getrieben, und weil mit dem Schlusse solcher Jahre eine dermaassen merckwürdige Veränderung in der Music vorgeganzgen, daß wir die Früchte davon bis auf diesen Tag bewundern.

\$ 22.

Der dritte Zeit. Verlauff erstreckte sich denn endlich von 1600. bis aniso, und wurde zwar die wenigsten Jahre begreiffen; aber doch so viel Stoff an die Hand geben, daß die beiden ersten Periodi daben nur geringe aussehen dursten.

S. 23

Wenn nun, z. E. in dem Artickel der Zeit-Nechnung, iemand behaupten wollte, daß der beskannte Streit, wegen des Gehörs und Maaß. Stabes zwischen dem Artstoreno und Ptolemäs geführet worden: so wäre ein solcher Vortrag nicht richtig, indem Pythagoras der eigentliche Arheber der Gewicht, und Circkelmässigen rationis præter rationem; Aristorenus aber ein Wiedersprecher derselben; und Ptolemäus nur ein vermeinter Mittler gewesen.

6. 24.

Es kan auch der besagte Streit unmöglich bis auf den Boethius fortgesetzet worden sepn, wie vorgegeben wird, nicht weil ihn Ptolemaus, sondern Didnmus langst zuvor, als ein ausbundiger Schiedes Mann beigeleget, und Ptolemaus den Didnmus, etwa ein Paar hundert Jahr spater, gant zerstümmlet auszund nachgeschrieben hat. Das muß einer wissen und sagen, der in der musicalischen Geschichts Kunde recht beschlagen sepn will; sonst macht er sich verdacht sig.

0. 25.

Voethins gedenkt zwar des Handels: das thun wir auch. Wie denn von dem Unterschies de zwischen der Harmonic und Harmonie, dahin diese Dinge zu ziehen sind, ingleichen von der so genannten ratione schon seit 16. Jahren, im dritten Theil des Orchesters aussührlich gehandelt, und besagter Unterschied daselbst zum erstenmahl össentlich entdecket worden ist. Das sollte man billig nicht verschweigen, wenn von Eirckeln und Linialen geredet wird: zumahl da es noch dies diese Stunde einige wiewol sehr wenig Leute gibt, die dergleichen Zeug sur Schwert

<sup>1)</sup> Hieher gehöret auch Joh. Alb. Banni Werck, Delicix musices veteris; ingleichen seine Albhands lung von der Music Natur, Ursprung, Fortgang und von der besten Art sie zu studien. Die letze findet man in Gerh. Joh. Vossi ex aliorum Dissertationibus de kludis bene instituendis. Traj. ad Rhon. Uss.

Schwert halten; aber man kan darum nicht sagen, der alte Streit vom Gehör und Zahl Brett währe immerfort.

Gin Verzeichniß derjenigen Schrifft/Steller, zwischen des Aristoxenus und Didymus Zeisten, die sich fast alle, mit der berührten Zwietracht, und zwar ben einer Menge solcher Scheltz wörter, deren man sich noch schämet, beschäfftiget haben sollen, wäre in der That was werth. Natürliche Mängel, oder zufällige Leibes-Gebrechen wüste man doch nicht, daß sie einander im Druck vorgeworffen hätten, wie heutiges Tages ben einigen die unedle und gottlose Mode aufgekommen ist.

Aristozenus hat zu den Zeiten des grossen Alexanders, Ao. 3630. der Welt, folglich über breihundert Jahr vor Christi Geburt, gelebet; Ptolemaus aber etwa 138. Jahr nach derfelben, und Boethius 522. solchemnach würden sich, wenn obiger Vorwand wahr ware, die Zänckereien auf

8. Secula erstrecken; welches nicht seyn kan.

Didymus, der muthmaaklich ein Paar hundert Jahr \*) vor Ptolemao, d. i. sünf oder sechs Jahrhunderte vor Boethio, geschrieben, hat die Sache wircklich geschlichtet, wie solches Berphyrius, Salinas, Corvinus, Neidhardt und andre erweisen: da ihn der letzt erwehnste insonderheit, und mit grossem Recht, Medicum musicum, einen musicalischen Art, nennet, der ein wunderbares Stück der göttlichen Weisheit entdecket hat.

Weil denn auch Prink in seiner Histor. mus. ausdrücklich meldet, es habe dieser Zwisknur 468. Jahr gewähret, nehmlich, nach seiner Meinung, die doch zu weit gehet, bis auf den Ptoles mäus, so kan das Ding ja unmöglich bis auf den Boethius gezogen werden, der ben nahe 400. Jahr jünger ist, als Ptolemäus. Prink rechnet so: Aristorenus, der den Streit wieder die Pythagoräer erhub, lebte vor Christi Geburt etwa 330. Jahr; der vermeinte Schiedesrichter, Ptolemäus, nach Christi Geburt 138. Jahr: da kommen denn just 468. heraus, die ich um 200. verkürze, wegen der Nachricht vom Didymo.

In neuern Dingen gehet es sowol mit der Zeit-Rechnung, als mit den Quellen, Volckerzschafften und Personen nicht besser zu. z. E. Den fantastischen Welschen hat bereits ihr eigner, kluger Landsmann, der grosse Ton-Meister und edle Venetianer, Benedetto Marcello, in seinem artigen Büchlein, so er il Teatro alla Moda nennet, einen tüchtigen Text gelesen: wie denn auch vor 24. Jahren schon im ersten Theil des Orchesters die Ausschweisfungen und Thorheiten dieser Leute sattsam abgesertiget worden sind.

Weil inzwischen doch das ganke musicalische Wesen sein grössestes Unsehen unstreitig den geiste lichen und weltlichen Singe-Bühnen schuldig ist, auch gank gewiß zerfallen muß, wo diese übel bestellet sind; so kan den gescheuten Italienern, welche gleichwol die Sing-Spiele lange vor dem angegebenen Cesti in Ruf gebracht haben, keinesweges die Ehre der Ersindung und Ausarbeitung der dramatischen Ton-Kunst streitig gemacht werden; unangesehen diese Wissenschafft nach und nach dem allergrößesten Misbrauch hat herhalten müssen. Auch an Feinden muß man die Tugend rühmen.

Die Bekräfftigung dieses Sakes stehet unter andern in der obangeführten Bonnettischen Mussic: Historie \*\*), des Inhalts, daß Francesco Beverini, ein gelehrter Musicus, unter der Regierung des Pabstes Sixti IV. im Jahr 1480. schon ein Singe: Spiel, oder eine Oper, von der Bekehrung Pauli vorgestellet, und daß seit der Zeit kein Carneval verstrichen, darin man nicht dergleichen theatralische Stücke, ja offt sehr ansehnliche Opern, in Nom ausgeführet habe.

Wenn nun unser einer schreiben wollte, Cesti ware die Dvelle der Opern, dazu er doch viel zu jung ist, wurde derselbe nicht seine Seichtgelehrsamkeit in der musicalischen Geschichts-Kunde ziemlich verrathen? Der Pater Marcus Antonius Cesti war ein Monch aus dem Klosserzu Arezz zo, und des Kaisers Ferdinands III. Capellmeister. Seine erste Oper, Orontea, ließ sich 1649.

<sup>\*)</sup> Daß er 38. Jahr vor Christi Geburt floriret habe, bezeuget Sederiche Notit. Auckor. antiqu p. 315.

\*\*) T. I. p. 256.

über 160. Jahr nach des erwehnten Beverins Zeiten, zu Venedighoren, und unter den fünf Sings Spielen, die er in allem gemacht hat, war eine, la Dorigenannt, die in dem Buche Glorie della Poesia e Musica di Venezia, ein grosses Lob erhält.

S. 34.

In Ansehung der Wölckerschafften sindet unstre Geschichts-Kunde abermahl ihre Mängel hin und wieder. Von den Alten nur etwas zu gedencken, so hat man disher dem Cornelius Repost zu gefallen glauben wollen, daß die Music ben den Römern in Verachtung gewesen. Gleichwol tressen wir ben vielen nicht weniger glaubwürdigen Schrifftstellern das Gegentheil an: indem nicht nur Appius Claudius, Gabinius, M. Cacilius, Licinius Crassus und andre vorznehme Römer gute Saitenspieler gewesen, sondern selbst der alte ernsthaffte Cato Censorius die Singe-Runst für gar nichts knechtisches gehalten \*).

6. 35.

Plinius der jüngere \*\*) rühmet eine Verwandtin, die in seinem Hause erzogen, daß sie seine Gedichte sehr liedlich singe, und auf der Cythar dazu spiele: ihr Lehrmeister, sagter, sen der beste auf der Welt, nehmlich die Liebe zur Music und zu ihm. Eben derselbe berühmte Römer rühmet seinen krancken Freigelassenen, den Zosimus, daß er mit grosser Geschicklichkeit, und bester, als es ein theatralischer Musicus nöthig habe, auf allerhand Instrumenten seielen könne. Un einem andern Orte redet er abermahl von seinen Gedichten, und freuet sich, daß man sie in die Music zu bringen würdig geschäset habe, und an vielen Orten aussühre: so gar daß auch die Griechen, welche daraus ihr Latein lerneten, solche Verse, mit allerhand musicalischen Instrumenten begleitet, absingen liessen.

6. 36.

Die alten Romer, schreibt \*\*\*) Majoragius, wandtenviel Fleiß auf die Music: dennwie Valerius Maximus versichert, musten ihre altesten Sohne ben den Gastmahlen die berühmten Thaten der Vorfahren poetisch absüngen und mit Floten dazu spielen †). Gedichte und Gesänge, sährt er fort, haben grosse Krafft, und sind daher vom Ruma, dem gelehrtesten Kömischen Könige, nicht hintangesetzt worden; wie solches aus den ben ihren Gastmahlen gebräuchlichen Saiten Spielen und Floten, auch aus den Salischen Versen selbst abzunehmen ist ††). Der geehrtesten Männer Lobsprüche hörte man nicht nur von den Rednern, sondern auch von den Sängern und Instrumentalisten ‡).

9. 37.

Aus welchen Zeugnissen, deren mehr auszutreiben stehen, und die der musicalischen Geschichts: Kunde keinen geringen Zuwachs geben können, sattsam erhellet, daß die vornehme Römer, weder unter ihren Königen, noch Bürgermeistern, noch Kaisern der Music abhold gewesen, voer sie für etwas verächtliches gehalten haben. Der geißige **Bespasian** selbst hat viel darauf ges wandt, wie Sveton in dessen Levens-Lausse berichtet.

9. 38.

Wir lesen in dem bekannten Journal des Scavans II), daß ein gewisser bestallter Academicus der schönen Wissenschaften drep oder vier Griechische Lieder in Noten entdecket hatte, welche derzselbe auch in einer öffentlichen Versammlung von der hohen Schule der Aufschrifften aufführen Lassen, und ben denen man bemercket, daß sie dem hohen Begriff lange nicht nahe kommen, den man ihnen sonst von der alten Music hat beibringen wollen.

6. 39.

Hier muß man sich verwundern, daß die Herren Verfasser des erwehnten Tage-Buchs die Zeiten nicht besser unterscheiden, und den so nothigen Leitfaden aus der Ucht lassen. Denn der gute Mann, welcher etwa ein Paar Lob-Gesänge vom Dionysio (welches die einsigen sind, die wir in Grieschischen Noten kennen) und die im vierten Jahrhundert zur Zeit Constantini des Grossen, versfertiget worden, hat hervorbringen wollen, vieleicht gant was anders ausgerichtet hatte, wenn

<sup>\*</sup> vid. Alex. ab Alex. L. II. c. 25.
\*\* L. IV. Ep. 19. Lib. V. Ep. 19. & L. VII. Ep. 4.

<sup>†)</sup> vid. Cic. Tuscul. Quæst. L. I.

<sup>††)</sup> Id. de Orat. L. III.
1) Id. de Leg. L. II.

<sup>11)</sup> du Mois de Sept. 1726. p. 67.

es in seinem Vermögen gewesen wäre, nur ein einsiges Stück von den Zeiten des Pythagoras, Lasus Herminaus, Epicles, Cimon u. s. w. mit der gehörigen Annehmlichkeit dieser Alten aufzusühren, als welche ganzer neun hundert Jahr vor Constantin gelebet haben, und deren Arsbeit sich nicht nach des Dionysii Armselichkeit beurtheilen läßt, dessen Oden Ao. 1672. in Noten gedruckt worden.

Wie es nun mit den Zeiten und Volkferschafften in diesem Stück bewandt ist, sohaben auch die Personen und Bücher ihr Theil an dem Abgange der nussicalischen Litteratur. Man berichtet uns, daß der römische Raths: Herr Boethius in seinem Buche de Consolatione auch von der Music aussührlich handelt. Boethius aber war nicht nur ein blosser Raths: Herr, sondern A0.522. zum drittenmahl wircklicher Bürgermeister in Rom. Er hat in seinem Wercklein de consolatione philosophix, vom Trosse der Weltweisheit, gar nicht von der Music, geschweige aussührlich davon gehandelt. Wol aber hat er solches gethan in sünf andern, und ganz besondern Büchern, welche viel älter sind, als jenes, indem sie nicht nur ehender versertiget, sondern auch bereits 1491. zu Venedig, die übrigen seiner Schrifften aber erst 1546. samt diesen, zu Baselgedruckt worz den. Das Büchlein de Consolatione hat also nichts mit der Music zu thun.

Noch eins, das diesemnicht gar ungleich lautet. Otto Gibelius, ein ehmahls berühmter Cantor in Minden, führet den Svidam und Cedrenum, in seinem kurken doch gründlichen Bezicht von den musicalischen Sylben p. 18. zu Gewährs-Leuten an, daß Damascenus, dessen wir oben gedacht haben, ein Kaiserlicher Schreiber gewesen, und zu Damasco ein Münch geworf

den sen.

Der gute Gibel aber irret sich hierin, eben sowol als sein Nachschreiber im musicalischen Worter-Buche. Denn Johann Damascen war ein wircklicher geheimer Nath des Saracenischen Fürstens zu Damasco, welcher ihm, wegen beschuldigter Verrächeren, die rechte Hand abhauen ließ, woraufer sich nach Ierusalem in ein Kloster begab, und daselbst, unter andern, viel Fleiß auf die Music wandte, wie in bessern Schrifften \*) zu lesen ist, als im seichten Svida und kahlen Cedren.

Ge hatte dieser Damascen einen Schuler, der schrieb ihm so eigen nach, daß es der Meisster seine Handschrifft muste erkennen; ob es gleich Vetriegeren war. Und damit brachte es der ungetreue Lehrling so weit, daß dem unschuldigen Lehr: Herrn obiges Urtheil gefället ward †).

Wo es an historischer Einsicht fehlet, da schreibt man offt einem Cajo zu, was ein Titius versertiget hat. Wir machen wol gar den blossen Ubersetzer eines Wercks zu dessen wircklichem Verfasser, wie unlängst ben Erwehnung der Oper, Sancio, geschehen, und doch nicht recht ist.

S. 45.

Das vor zehn Jahren auf die hamburgische Schau-Bühne gebrachte Singe-Spiel, Sancio, isteine ausländische Frucht, die seit Ao. 1703. und also vor etsich dreißig dis vierzig Jahren in Benes dig gewachsen ist. Der rechte Nahme heißt: il miglior d'ogni Amore per il peggior d'ogni Odio: an der Jahl die 379ste Oper, so daselbst auf dem Theatro St. Cassiano im Perbst aufgersühret worden. Man hat also dieses erhabne Muster dramatischer Dicht-Runst niemand anders, als dem berühmten venetianischen Abt, Francesco Silvani, zu dancken: denn es ist das 18te Stück seiner Arbeit dieser Art, davon er 1716. schon 37. Proben auszuweisen hatte. Ich meine, solche Umstände geben einen deutlichen und wahren Begriff in der mussicalischen Geschichts-Runde. Wir müssen uns hierin wol vorsehen. Denn, so bald man eine Zeile drucken läßt, unterwirstet man sich dem allgemeinen Urtheil.

Auf welche Art ich nun gerne die Sammlungen zu diesem Artickel, absonderlich in den Lebens; Beschreibungen berühmter Manner eingerichtet hatte, das will ich mit dem Exempel eines itziger Zeit sehr hochgeschäßten Welschen erweisen.

\*) vid. Acta Sanctor. it. Casim. Oudini Supplem. ad Scriptor. ecclesiast.

<sup>1)</sup> Berberger in der Ders, Postill am Fest. Lage des . D. Oregorii.

6. 47

Farinelli, der vortresliche Welsche Sänger \*), hatte kann vor einem Jahr alhier (in Engeland) seine güldene Ernote zurückgeleget, da er sich zu einer reichen parisischen Nachlese einiger taus send Louisd'or entschloß, und seine Sachen auch wol ausrichtete. Um zen Julii 1737, stellete er sich auss neue zu Versailles ein, der Hossung, ben der vermuthlichen Geburt eines Herzogs von Union, abermahlige Ausbeute zu machen. Da ihm aber solches sehlgeschlagen, wird er sich nach Madrid begeben, und alda bis nähesten Winter einsamlen. Wornach ihn sodann die trächetigen Engländischen Beutel in London von neuem mit Schmerken erwarten, damat er sie in etz was erleichtere, und, nächst seiner ordentlichen Besoldung, an Geschencken und Einkunfften, wenn eine Oper zu seinem Behuf gespielet wird, wenigstens 5000 Pfund Sterling des Jahrs erhebe.

0. 48.

Der Spanische Hof \*\*) hat dem Sänger, Farinelli, ein jährliches Gehalt von 14000 Reichsthaler (Stuck von Achten) zugestanden, und ihm eine Autsche gegeben, welche der König bezahlt, um ihn zu bewegen, daß er in Spanien bleiben möge. In einer Engländischen Zeitung war die Summa gar auf 18000 Thaler gesetzt; und wäre gleich daben eine Nulle zu viel, so würzde doch der beste Teutsche lange zu thun haben, ehe er es, auch mit Abdingung derselben, so weit brächte.

6. 49.

Die Bekräfftigung dieser Vorfälle erfolgte bald darauf mit einem Zusake †) folgender Gesssalt: Der König von Spanien hat den berühmten Faxinelli nicht nur zum Ritter geschlagen, und ihm einen jährlichen Schalt ausgemacht, sondern auch sein Bildniß demselben geschenckt, welsches mit Diamanten besetzt, und auf 5000 Thal. geschäßet ist. Die Königin hat ihm dazueine guldne Tabacks: Des verehret, auf deren Deckel zween große Diamanten besindlich sind, und worin ein Wechsel von 500 Pistolen geleget war. Der Prins von Asturien hat ihm einen Diazmantenen Knopsf und eine dergleichen Schleuse am Hut von großem Werth gegeben: wie denn auch gesaget wird, daß er Königl. Kammer: Juncker geworden sep.

S. 50.

Weil Ehre und Neichthum (denen die Wollust selbst unterthanist) eigentlich die beiden Haupts Köder sind, dadurch sich alle Welt anlocken läßt, so wollte ich wünschen, daß einer, der die Les bend Beschreibungen der berühmten Ton-Meister zur Ausarbeitung erwehlte, sich am meisten solche Muster sammlete, die hierin vor andern was ausnehmendes haben. Und derowegen haben wir hier sowol von den Mängeln in der nusscalischen Geschichts-Kunde, als von der Art und Weise, wie dieselbe in einigen Stücken einzurichten sen, zur Probe etwas beibringen wollen.

0. 51.

So unentbehrlich nun einem Gotts-Nechts-Arhenen-und Welt-Gelehrten ift, die Kirchen-Rechts-Heilungs-und Staats-Begebenheiten zu wissen; eben so unungänglich nuß ein rechtschafz fener und vollenkommensenn-wollender Capellmeister die Geschichte der Music inne haben. Und das mag genug sepn, den grossen Auhen dieses bisher auf das äusserste versäumten Haupt-Stückes, mittelst einer zwar kurhen, doch ordentlichen und gründlichen Anzeige, darzuthum.

\*) So schrieb man aus London den 7 Jul. 1737.

\*\*) Im Samb. Correspondenten, von Madrid den 7. Sept. 1737.

t) St. James's Evening-Post No. 4383. Sept. 1737.



Fünfftes Capitel: Vom Nugen der Music in der Republic.

## Fünfftes Haupt-Stück.

Vom Gebrauch der Music im gemeinen Wesen.

\*\* \*\* \*\*

Enn nach Aristotelis Ausspruch die Politic oder Regierungs: Wissenschafft billig eine Ober: Aussicht über alle andre Wissenschafften führet, Künste und Künstler in ihren Schrancken hält, und denselben bürgerliche Gesetze vorschreibet; so ist leicht zu erachten, daß sich auch die Music und derselben Beslissen der obrigkeitlichen Ordnung in ihren Verrichtungen, hingegen die Regenten und Staats: Leute sich des daraus entspringenden Vortheils und Vergnüsgens in ihrem Stande zu erfreuen haben.

Polybius, ein vernünstiger und richtiger Geschicht: Schreiber, der aller Welt Glauben verdienet, macht \*) der Music, in Ansehung des gemeinen Wesens, eine solche Lobentede, daß ein berühmter Frankose \*\*) davon das Urtheil sällt, er wissenicht, obes möglich sen in dem ganken Alsterthum etwas zu sinden, das derselben beikomme. Der letzte setzt hinzu: die Music mache die wilden Geister zahm; erweiche das harte und rohe Wesen der Gemüther; polire die Sitten; mache die Leute sähiger zur Zuchtehre; verbinde die menschlichen Herhen auf eine süsse und angenehme Art mit einander, und bringe einen Abscheu zu wege vor allen solchen Lastern, die zur Strenge, Unmenschlichkeit und Frechheit sühren.

Weil wir doch hier in das Loben und Nühmen einer Sache gerathen sind, die nicht gnungs sam gelobet und gerühmet werden mag, so wird mir erlaubet senn, aus einer +) Schrifft, die ben weitem nicht so bekannt, noch in iedermanns Händen ist, einige schöne Stellen hier zuverdolmets schen: um so mehr, da die wenigsten Staas-Leute in ihren Anschlägen Staat auf die Music maschen, wie sie doch billig thun sollten.

"Die Einigkeit der Burger (so fängt der Ungenannte an) ist der Thronen Grund, das Siese, "gel der Monarchien; die Stüße der Kronen. Die stärkessen Keiche, ehe sie von fremden Kriese, "gen umgekehret worden, waren anfänglich durch innerliche Unruhen erschüttert, durch anarchiese, siehe Händel und bürgerliche Spaltungen zerrüttet, da eben diejenigen den Fall des Regiments "selbst beförderten, die solches doch billig hätten erhalten, und demselben zur Bruste Wehr diesen nen sollen. Nein, das Vaterland hat keine schädlichere Feinde, als uneinige Vürger.

"Ist aber wol ein undurchdringlicherer Schild wieder die Pfeile der Mishelligkeit zu finden, "als die ruhige Harmonie? der Friede, mit seinem Del Zweige in der Hand, gehet selber vor ihr "her; die Freundschafft führet sie an der Hand; die Lust gehet ihr zur Seiten, die Einträchtige "keit solget ihr auf dem Fusse nach, und die eroberten Herzen sliegen rund um sie her.

"Ist sie es nicht, welche die Bürger mit liebreichen Bindungen vereinbaret, die sie in Ord; "nung stellet, mit einander vergleichet, und unter die Gesetze einer angenehmen Gesellschafft brin; "get? Ben ihr ist alles still, freundlich und in gutem Vernehmen; ben ihrhöret man weder die Stim; "me der Zwietracht, noch den Lerm des Pobels, noch das ungestüme SchulsGepolter, noch das "ungezähmte Heulen der Lehr: Bäncke, noch das Geschren der Gerichts: Stuben; sondern nur laus "ter liebliche Ubereinstimmungen und sanssten Beisall.

"Hat wol iemahls die Harmonie ein Feuer angezündet, das dem Staat seinen Untergang zehrohet hatte? weiß sie etwas von jenen Verwirrungen, Meinungs Gefechte, Blendwercken? "Irrthumern, vom sophistischen Wiederbellen, dadurch erdichtete Dinge wahr werden sollen, von zu den gelehrten Spaltungen, die mehr zur Bestreitung der Wahrheit, als zu ihrer Vertheidigung

\*) Lib. IV. p. 289-291.

28

<sup>\*\*)</sup> Rollin, T. XI. de son Hist. anc. p. 169.
†) Discours sur l' Harmonie d' un Anonyme, p. 60 - 65. à Paris, 8. 1737.

Dienen ? weiß sie das geringste von den Zanckereien, da sich die eine Rotte gegen die andre, un." ter verschiedenen Panieren, auflehnet, von den Trennungen und Feindseligkeiten, Die als" Misgeburten im Schoosse der andern Wissenschafften ausgebrutet werden, woraus offtmahls" unrubige, aufrührische und schidliche Mitburger entstanden sind, die von der Zwietracht, vom falfchen Gifer und vom Abfall in den Finfterniffen der Ginbden ernahret worden, und fonft um" nichts in die Welt gekommen, als den Frieden derfelben zu fibren."

Die Geschichte, als treue Zeugen der Zeit, halten unsver friedfertigen Wissenschafft, base von die Rede ift, nicht die geringste dergleichen Unthaten vor. Welches Jahrhundert, welches " Land hat sich iemahls über die Harmonie beklaget? Was hat sie für Blut vergoffen? Ihre Unge tergebene, welche nimmer geführliche Nachbarn gewesen sind, haben allezeit den Ruhm gehabt," daß sie sich gutherhig, gesellig und artig erwiesen, als waren sie zu angenehmen Pflichten recht" eigentlich gebohren: welches ein der Ruhe des gemeinen Wesens so nothiges Abzeichen ift, und " eine Eigenschafft, die man von andern ernsthafftern Bissenschafften so wenig erhalten fan, daß is sie uns vielmehr gar offt durch solche benommen wird."

Mein GOtt! was ist doch für ein groffer Unterschied der Sitten zwischen dem eigentlichzgelehrt. genannten Hauffen, und den achten Liebhabern der Harmonie? Laßt uns einmahl in diese dunckele Wincfel hinein dringen, deren Thuren von lauter Verdrießlichkeiten bewachet werden, in Die Hölen, wo das Lächeln keinen Zugang findet, woselbst das unbewegliche und leidtragende Wisco sen herrschet, weit vom Lichte entfernet und in tiefem Stillschweigen."

Da, da, werden wir Leute gewahr, die mit schwarker Galle geplaget, ungesellig, und " so beschaffen sind, daß niemand mit ihnen umgehen kan: Krause, runklichte Stirnen, auf welchen dicke Nebel liegen, und die mit einem immerwährenden Trauer: Schleier behangen sind: milksüchtige Menschen Feinde; aus eigner Wahl unglücklich; thörichte Schlacht Opffer williage schlafloser Nachte; Martyrer eines zum vergnügten Leben undienlichen Entwurffs; die in einem verworrenen Grillen-Klumpen grau geworden, und mit den Huld-Sottinnen auf ewig über dem Fusse gespannet sind."

Da gibt es frostige und schwerfällige Bucherschreiber, schwache Wiederschalle des Alterthums. Die zwar unter einem unordentlichen Hauffen zweifelhaffter Begriffe ihr Grab finden; aber Des wahren Geschmacks beraubt leben, dahero auch der Zartlichkeit des Verstandes, des Keners

im Geiste und der Scharfsinnigkeit in den schönen Kunften gant unfähig sind. "

Es ware der Muhe werth, daß man sie einst aus ihren Trauer-Butten berausriffe. und er mur einen Augenblick ins Land der Lebendigen brachte; da wurden sie ausser sich selbst, frumm. verwirrt, ja fast abwesend seyn, und ben iedem Schritte fallen. Immer stossen sie wieder den Ewolstand an, bevbachten keine Höslichkeit, sondern handeln wieder alles, was sich wol schicket; es mahret nicht lange, weil sie andern und sich selbst verdrießlich fallen, auch zum freundlichen 11m. gange gar nicht aufgeleget sind, so lauffen sie davon, und kehren wieder um zu ihrem unverzes nehmlichen Lycophron und schwermuthigen Salmaffus."

Da stecken sie denn alsobald bis über die Ohren im griechischen und lateinischen Staube," als in ihrem wahren Elemente, gleich denen traurigen Nacht Bogeln, die weit vom Sonnen Glank und von der Gemeinschafft mit anderm Geflügel verstecket liegen. Das sind denn wol Schöne und nügliche Glieder einer Republick! die werden dem Vaterlande zu ihren Zeiten herrs liche Dienste leisten." S. 14.

Aus dem Bortheil, der von ihnen zu ziehen ift, kan man leicht von dem Nugen derjenigen " Biffenschafften urtheilen, denen sie ergeben sind. Uch! wie wurde die menschliche Besellschafft " schlecht bestellet senn, wenn alle Leute in der Welt dergleichen Gelehrte waren? Ift ein solches Leben wol was anders, als eine Art von Nichts? Laßt uns aber diese finstern Gewölber verlassen. darin wir uns nur gar zu lange aufgehalten haben; laßt uns hergegen in die lustigen Borhofe, co in die grunen Sommer Lauben hineingehen, dahin uns die reißende Stimme der Harmonie rufet, " §. 15.

"Her lächelnde und mit Auffrichtigkeit erfüllte Augen; lauter geübte und geschmückte Sinnen, reich "an hellleuchtenden Bildern der Dicht-Kunst und lehrvollen Fabel; lauter wahre Mitbürger, "die geliebet und liebenswerth sind; dienstsertig und erkenntlich; einig und glücklich. Da regies "ren in stiller Musse die heimliche Gleichförmigkeit, die treue Freundschafft, die unverfälschte Lies, be; das größische Verdienst daselbst ist, sich angenehm zu machen; die vornehmste Wissenschafft, "vergnügt zu leben; und alle Gemüthssoder Leibess Gaben heissen nichts, wenn sie nicht auf Erszeichen, Einigkeit und Wolfahrt abzielen.

S. 16.

Solche Gedancken sind der Music wahrlich viel rühmlicher, als wenn man noch ben heutizger ausgeklarten Welt den Fall der Mauren zu Tericho, als eine Wirckung des Posaunen: Schalles angeben will, da er doch mit etwas mehr Vernunsst dem entsetzlichen Feld. Seschren noch ehender beizulegen wäre. Nüsliche Wunder \*) mag die Harmonie, als ein Mittel verrichten, schädliche nimmer. Mose schlug den Felsen zweimahl, in Meinung, es käme auf sein Schlagen an. Sezhasi dachte, die Krafft, todte Leute lebendig zu machen, stecke in seines Herrn Stock. Die eherne Schlange war in gar zu grossen Shren, darum muste Hiskias sie zerstossen. Man mache die Uns wendung.

§. 17.

Gleichwie nun eines Theils die Anstössisseiten schier unzehlig sind, welche man wieder dast jenige, so in der Music recht und billig ist, nicht nur in geistlichen und bürgerlichen, sondern auch in häuslichen und sittlichen Dingen sindet; so müssen die göttlichen, allgemeinen und besondern Rechte, nebst der Wolanständigkeit, unsre Schieds-Richterseyn: nach deren Ausspruch allem Missbrauch gesteuret, das gute befördert und das böse gestraft werde. Daraus denn gnugsam abzunehmen, wie unentbehrlich es einer Regiments-Person, geschweige Kirchen-Häuptern und Vorstehern sey, diese Wissenschafft auf eine politische Art inne zu haben, um von den dahin gehörigen Sachen und Vorsällen ein gesundes Urtheil zu fällen. Denn wie kan einer Richter seyn in solchem Hanz del, davon er nichts verstehet?

§. 18.

Es theilet sich denmach die politisch-musicalische Lehre von selbst in dren Theile, welche sehr viele Sprossen von sich werssen, und sind auch von verschiedenen gelehrten Leuten vor alters auf diese Weise mehr untersuchet worden, als mancher heutiger Staats. Mann meinen sollte, wovon die Zengnisse herzusehen gar zu weitläussig fallen würde. Plato \*\*) wuste sehr wol, daß auch in der Music, zur Erhaltung des Staats, etwas nühliches stecke. Un einem andern Orte †) ist schon ein mehrers hievon beigebracht worden, worauf wir uns Kürke halber beziehen.

§. 19.

Ikund aber lieget dieses Wesen fast gank unter der Banck, und will niemand seine politische Gedancken auf die Music wenden, weil dadurch dem Kammer Gute nichts zuwächst, und nur bloß einigen grossen Kleinigkeiten dadurch zu helssen sehn würde, als z. E. dem Lobe des Höchsten in der Kirche; der abgängigen Zucht und Erbarkeit in Schauspielen und öffentlichen Concerten; ingleichen den guten Sitten im gemeinen Leben und Wandel. Denn wer bekümmert sich darum? wenn wir nur lange beten und predigen; wenn wir nur eine Menge Zuschauer und Zuhörer bekommen; wenn wir nur von aussen sein höslich scheinen. Das andre mag gehen wie es will.

6. 20

Der erste Punct, den wir hieben zu erwegen haben, gehöret unausseklich zum geistlichen Regiment, ad politiam Sacram, und es lieget einem ieden im Amte stehenden Gottes Gelehrten, vielmehr dem höchsten Bischofe, summo Episcopo, d. i. Regenten und Fürsten, allerdings ob, solche Music und Meister derselben im Hause Gottes zu bestellen, solche Melodien und Säse gut zu heissen, die dem heiligen Zweck nicht entweishen, oder desselben gar versehlen; sondern die Ehre, so daselbst wohnet, mit Ernst und Lust ausbreiten.

6. 21.

\*\*) Haudignarus in harmoniis aliquid inesse ad rempublicam conservandam utilitatis. Phitarch. de Mus.
†) Im musical, Datrioten, p. 28. 51. 130.

<sup>\*)</sup> Der Jesuit Martin Martini erzehlet eine artige Historie von einer durch die Music erretteten Stadt. Sin. Hist. L. VII. p. 263.

S. 21.

Wolfen wir einen groffen Gottesgelehrten haben, deffen Husspruch dahin gehet, daß unter den Borboten der Reformation in Teutschland, ohne Zweifel, die eingeführte Berbesserung der Music unt zu zehlen sep, so finden wir denselben am \*) Wernstdorff und andern. Verlangen wir einen ausbundigen Rechts Gelehrten, der die Kirchen-Music für einen beträchtlichen Theil des öffentlichen Gottes Drenftes halt, fo gibt uns Brunnemann \*\*) Bescheid.

Wie foll aber ein Geifflicher hievon urtheilen, wenn er felbst nichts von der Music weiß? Denn ein ieder handelt nach dem Maasse seiner Wissenschafft. Ja, man mogte schier sagen, es sep eine politische Schuldigkeit, keine Diener des gottlichen Wortes zuzulassen, die der Music uns erfahren sind: jumahl solche, die ce in offentlichen Schrifften felbst zu bekennen nicht die geringste Schen tragen, fondern sich vielmehr groß damit halten. Denn, nach dem Zengnisse bes D. Auauftini, fallt †) die Unwissenheit in der Music dem rechten Verstande in Erklarung der Schrifft sehr hinderlich.

Ein belesener, und durch seine Schrifften nicht unbekannter Pastor wollte mir einst, auf eie ner öffentlichen Bibliothec, nicht zutrauen, daß Augustin dren Bücher von der Music geschrieben hatte; sondern lachte mich, sowol als der dabenstehende Bibliothecarius, weidlich damit aus; bis ich ihnen beiden den Glauben in die Hand gab. Wieleicht haben diese Herren, deren einer Mas gister, der andre aber gar Doctor war, nicht wenig ihres gleichen.

Hieher gehöret die Prufung und Annehmung der Cavellmeister, Dirigenten, Cantoren, Organisten, Sanger, Instrumentspieler, Chor/Anaben 2c. wovon ein gewisser Preußischer 17) Superintendens, in einer Abhandelung won dem prophetischen Chor, verschiedenes geschrieben hat: wiewol hin und wieder, aus Mangel sattsamer musicalischer Einsicht, etwas irriges mit einges flossen ist.

Der zweite Theil dieser Lehre begreifft das offentliche weltliche Musiciren, welches gewiß und wahrhafftig einer groffen obrigkeitlichen Ausbesserung bedarff, falls dasselbe gute Burger und tugendhaffte Einwohner machen, und nicht vielmehrzu allerhand Aergerniß, Uppigkeit, sündlicher Galanterie und Verschwendung Unlaß geben soll. Unste Federn sind zu kurk; die lange Hand muß es thun.

0. 26.

Die Griechen und Romer, denen wir es doch in der Kunft, Land und Leute zu regieren, nachmachen wollen, waren in diesem Stucke gang anders gesinnet, als unsrer Regenten einige: denn sie stellten nicht nur weit prachtigere Schauspiele und musicalische Ubungen an, sondern hiels ten auch darin eine solche vortreffliche Ordnung und Zucht, daß die allervornehmsten Regiments Personen sich es für eine Ehre rechneten, die Aussicht darüber zu führen, und alle dazu gehörige Runst und Arbeit so wol nach den Regeln der gesunden Bernunfft, als auch im höchsten Grad nach den Richtschnuren der Wissenschafft zu untersuchen und zu beurtheilen.

Vor wenig Jahren stand der Herhog von Neucastle, welcher annoch einer der Ober-Staats Secretaren von England ift, als Haupt ben den Opern in London, die den Nahmen der Konial. hohen Music Schule führen. Zween andre Herhoge, drey Grafen, drey Freiherrn, und dreizehn auserlesene Glieder der Ritterschafft, worunter Obersten, Brigadiers und Generale, lauter Mu sic Verständige, gusammen 21 Personen, regierten das gange Wesen 4) ruhmlichst. Die Frans Hosen sind hierin auch zu loben.

Ben uns Teutschen hergegen sieht sich selten eine obrigkeitliche Würde nach solchen Dins \$ 2

\*) Non dubitat summe reverendus Wernsdorffius, interomnia emendandæreligionis referre cultiorem Musices in Germaniam invectæ Usum. Hecht, in Germ. Sacr. & litter. p. 636.

Musica ecclesiastica est integralis pars cultus ecclesiastici. Brunnem. de Jure eccles. L. I. cap. 6. membr. 8 No. 1.

†) Musieze ignoratio Scripturze intellectum impedit. S. August. T. III, Lib. II. de Doetr. Christi.

1) Treatife of Musick by Alexander Malcolm. Dedication.

gen um, woraus lauter ungezäumte Freiheit und Verwirrung entstehet, und eine au ihr selbst recht gute nütliche Sache, die wahre hohe Schule der Music, im Grunde verdorben, gemis; braucht, verächtlich und fast stinckend gemacht wird. Wir haben Schauspiele \*) ohne Verstand, ohne Geschicke, ohne gute Sitten; zu keinem andern Ende, als unfre Vernunfft an den Nagel zu hangen, oder sie zuschänden.

Hieben, falls man gesinnet ware, dem Unwesen zu steuren und eine bessere Ordnung einzu: führen, könnten alle Bücher Dienste thun, die von Schausoder Sings Spielen, von Vermähluns gen, Begräbnissen und andern feierlichen Begehungen handeln, deren keine ohne Music senn kan. Wir wollen einige Verfaffer folder Wercke \*\*) hier unten nahmhafft machen.

Wegen der ben hohen Trauerfallen so unbillig verbotenen Kirchen: und Hochzeits-Musiken sind zwar schon am andern Orte die politischen Resormations: Grunde angezeiget worden; sie has ben sich aber seit dem gemehret, und ich will mir die Freiheit ausbitten, dieselbigen alhierkurklich zu summiren. 1) GOttes Ehre leidet. 2) der Wolftand desgleichen. 3) Sirach \*\*\*) redet nire gend von einem ganken Trauer/Jahr, sondern nur von einem paar Tagen, nimt auch die Urfache bloß aus dem Wolftande, und setzt derselben gleich eine wichtigere entgegen. Alaron und Mose wurden 30 Tage beklaget. 4) Die Runft verlischet. 5) Die Orgel-Wercke verderben. Man kan ja traurig genug musiciren: so wie die Glocken zu Leid und Freude Dienen, es braucht deswegen keines Schweigens. 7) Traurigkeit selbst erfordert Aufmunterung und Trost. Mehrentheils ift die Trauer zum Staat, eitel und erdichtet. 9) Kein Mensch hat Nugen davon. 10) Die Musici verlieren an ihren Einkunfften und Ubungen ein merckliches, und werden hers nach defto untuchtiger. 11) Den Hochzeiterniff es eine Tyrannen: sie follen Freude haben; man beraubet sie aber dessen, was GOtt selbst ihnen herhlich gerne gonnet und gibt. 12) Es läufft wieder den Gebrauch aller Wolcker. 13) In hohen Fillen auch wieder die Ehrerbietigkeit, soman dem Nachfolger schuldig ist, über welchen man sich, wenn er gut ist, mehr Ursache zu freuen, als über den verstorbenen lange zu betrüben hat.

S. 31. Das lette Stuck dieser Lehre ist hieben wol das wichtigste, weil es nicht nur überhaupt und allein das Wolseyn des gemeinen Wesens, sondern auch eines ieden Mitgliedes Schuldigkeit und gute Aufführung betrifft. Denn, wer einen ganten politischen Corper recht in Ordnung bringen will, der muß ohne Zweifel ben den Gliedmaassen anfangen.

32. Wenn wir die pythagorischen, platonischen und aristotelischen Zeiten ansehen, ja, wenn wir nur die heutigen klugen Chineser +) betrachten, so sinden wir, wie die weisen Leute beider Arten sich in ihrem Daus-Leben, mittelft der Music so trefflich erbauet haben, noch erbauen, bes lehren und zu allen feinen Sitten aufmuntern. Gott hat uns, auch unter andern, darum die Music geschenckt, daß wir, nachst seinem Lobe, unser Gemuth und dessen Bewegung damit massigen, und den Leib bezwingen oder in steten Schrancken halten sollen ††).

§. 33· Plato hat gemeinet, die Sitten der Menschen anderten sich mit der Music, wenn nehmlich Dieselbe verändert wurde; Cicero aber stand in den Gedancken, wenn die Sitten anders wurden, fo bekäme auch die Music eine andre Gestalt. Zu unserm Zweck kan beides dienen, und keines ist unrecht. Man andre Sitten und Music zugleich, daß diese jene, und jene diese nicht verders ben. So ist es politisch. Vokius +) hielt dafür, es sen zwar nicht sehr zu befürchten, doch auch nicht gar aus der Acht zu lassen.

34.

\*) Operas without skill or Conduct, to no other pur pose, but to suspend or vitiate our Understandigs.

\*\* Aubignac, Bertouch, Bocheron, Bourfault, Boindin, Bulenger, Brumoy, le Brun, Despreaux, Gallucius, Racine le fils, Scaliger, Stolle, Vitruvius, Porée &c.

\*\*\*) Sir. XXXVIII. Num. XX. Deut. XXXIV.

t) Vid. Christian. Wolffii Orat. de Sinar. philosophia, it. Journal des Sgavans, Aout, 1727. p. 443. tt) Concessa est Musica nobis à Deo, ad domandum corpus, temperandum animum, & Deum laudandum. Marsil. Ficin. L. I. Epistol.

4) Ego autem nec valde timendum, nec plane contemnendum puto. Cum Musica immutatos voluit mores Plato; cum moribus Musicam maluit Cicero. Ger. loan. Voff. de Art. popul. C. IV. S. 46.

9. 34.

Es siehet übrigens hochst zu bedauren, daß ihund kein Mensch ben uns zu sinden ist, der auch nur wisse, was Musica moralis für ein Ding sen. Wenn die Ethic, oder Tugend Lehre, welche den inz nerlichen Menschen betrifft, nur wol bestellet ware; so würde es sich mit der Moral, oder Sitzten Lehre, die auf das ausserliche gehet, auch besser anlassen, und man nicht nothig haben, die Wissenschafft und Ausschlichen Ton-Meister in solcher mitleidenswürdigen Uneinigkeit zu sehen, daß man die groben Fehler ben der blossen Haushaltung auf eine ganke Mandel berechnen kan.

§. 35.

Aristides Ovintilian und Theon von Smyrna sind ein paar Schrifftsteller, welche dies se Materie unvergleichlich behandeln: der eine von sich selbst, der andre als ein platonischer Jünsger; beide wol werth, daß man sie übersetze, und mit Anmerckungen, die sich auf unste Zeiten schicken, sleissig und natürlich erläutere: denn sie lassen eine vollkommene Anwendung zu. Mir ist genug, solches angezeiget zu haben.

S. 36.

Und hiemit ware in aller Kurke nur der Grund/Niß von derjenigen Staats/Wissenschafft zu Papier gebracht, die mit der Music in allen Standen, auch so gar im Kriege, zu thun hat. Weite läuffiger zu sepn ist unsers Vorsatzes nicht, obgleich Stoff dazu genug vorhanden ist: indem dieses wenige schon einen gründlichen und deutlichen Begriff von einem wichtigen Stucke der Haupts Sache gibt, der wir hiernächst immer näher treten mussen.

#### Sechstes Haupt = Stuck.

Von der Geberden - Runft.

\*\* \*\* \*\*

En Erblickung dieser Uberschrifft durste mancher fragen: Wie kommst denn du hieher? So gehet es gemeiniglich, wenn ein Vortrag geschiehet, davon man sonst niemahls was verz nommen hat. Wird nicht alles nach dem gewöhnlichen Leisten zugeschnitten, so machen die Leute grosse Augen. Indessen ist die vorhabende Lehre von den Geberden, mit ihrem Kunste Wort, Hypocritica genannt, nicht nur sehr alt, sondern so uralt, daß sie gantz neu zu sehn scheinet.

0. 2

Cassodorus \*) schreibet hievon also: Unsre Vorfahren haben die Geberden/Kunst mit dem Nahmen der stummen Music beleget, weil man ben geschlossenem Munde nur die Hande und gewisse Leibes/Stellungen solche Dinge für sich reden läßt, die kaum mit der Zunge, oder mit gesschriebenen Worten so deutlich gegeben werden mögten.

Ob nun gleich die Pantomimen, welches Leute waren, die alles durch blosse Geberden, ohne Singen oder Neden, vorstelleten, nicht mehr gebräuchlich sind; so siehet man doch hieraus, daß die Stellungs: Kunst allerdings mit zur Music gehöret, und sowol noch heutiges Tages, als vor Alters, ein Haupt: Stück derselben ausgemacht hat und noch ist: unangesehen man sie ben uns mit Gesang und Klang ausübet und vergesellschafftet.

Die Beschreibung dieser Hypocritic (welche Fab. Qvinctilian die Chironomie, d. i. die Wissenschafft der Hand Geberden nennet) oder vielmehr ihre Zergliederung gibt uns der gelehrte Voni sehr genau und aussührlich; nicht zwar, was ihre Nahmens Bedeutung oder die blosse Worts

Hanc partem Musicæ mutam nominavere majores, quæ ore clauso manibus loquitur, & quibusdam gesticulationibus facit intelligi, quod vix narrante lingua aut scripturæ textu possit agnosci. Cassiodor. Lib. I. Variar. Epist. 20. de Pantomimis. conf. Luc. de Penna, in l. si qua in public. 4. cap. spectacul. 1. 11.

Wortforschung betrifft, sondern was sie eigentlich für Theile in sich fasset, wenn er \*) saget: Sie sey, so zu reden, ein abgeleiteter Zweig und Gesencke von der Rhythmic oder abgemeffenen Bewegungs: Kunft, woraus dren andre entspringen, nehmlich die rednerische Sprosse, welche die Leibes Wendungen anweiset; die hiffrionische, welche zu den Schauspielen gehoret, und weit frar: dere Geberden erfordert als jene; und die Tank mäßige, welche von allerhand Schritten und Sprüngen handelt.

Was aber die eigentliche Bedeutung des Wortes Hypocritic, welches mehr, als Chironos mie, begreifft, alhier betrifft, so kan man dieselbe leicht aus folgendem Sake abnehmen. heisset unter, und Crisis eine Beurtheilung, da einer seine Gedancken unter anständiger Leibes; Stellung zu beurtheilen gibt. Wenn aber Hypocrisis überhaupt eine Verstellung andeutet, so nehmen wir dieselbe hier in gutem Verstande, nicht als eine übelgemeinte Anmaassung oder Heuches len, sondern als eine geschickte Leibes-Stellung, die mit artigen anskändigen Geberden und Mis nen zu thun, unter welchen offt die grösseste Urtheils. Krafft stecket, und ohne welche keine ein: tige Verrichtung in der Welt rechte Art, oder einen gehörigen Nachdruck haben kan. Denn als les, was geredet wird, ist nur ein Schatten der That, und die Action behauptet den ersten, mitt: Iern und dritten Plat in der Rede \*\*).

6. 6.

Demosthenes und Cicero, die beiden gröffesten Redner, haben sich eigene Lehr-Meister in dieser Beberden: Runft gehalten, indem der erste ben dem Satyro, Andronico und seinem Spiegel, der andre aber ben dem Roscio und Aesopo, als Schauspielern, in die Schule gez gangen. Socrates selbst hielt die Chironomie boch, und Plato zehlte sie unter die burgerlichen Sie hat auch wircklich mehr Nachdruck als alle Worte. Die unerfahrnesten, der gemeine Mann, die Auslander werden dadurch beweget. Worte ruhren niemand, der die Spras che nicht verstehet; scharffinnige Sprüche schicken sich nur für scharffsinnige Köpffe; aber wolans gebrachte Minen begreiffet iedermann, auch die zarten Kinder, ben welchen weder Worte noch Schläge so viel ausrichten, als ein Blick. Die Lateiner nannten solches die Action, und das obgenannte beste Muster lateinischer Beredsamkeit i) fagt, sie herrsche gant allein in der Redes Runft; ohne sie gelte der hochste Redner nichts; und wer nur mittelmassige Wissenschafft von der Actionhabe, konne offt die starckesten Redner übertreffen, und es ihnen zuvorthun. Und welch Wunder ift es? Worte haben nur die Junge zum Werckzeuge; Geberden aber haben ihren Beis Stand an allen Theilen des Leibes.

Wir lassen billig ungesagt, was aus obigen dreien Sprossen oder Abtheilungen der Hypos critic für ein Werck erwachsen würde, falls man alles vorbringen wollte, was dahin gehöret. Meines wenigen Erachtens begreiffen sie eine gang groffe, nühliche und schone Wissenschafft, so daß dieselbe (ob sie gleich von einigen für verlohren gehalten werden will) wol ein eignes Buch zur

Wieder-Aufsuchung verdiente.

Dieses Orts werden wir inzwischen nur so viel davon in die Rechnung bringen, als zu uns serm vorgesetzten Zweck dienlich ist: Denn, wer eben kein Redner, kein Schauspieler, kein Tanz her von Profession werden will, darff zwar dergleichen Lehren nicht als ein Hauptwerck ansehen: boch wird niemand wiedersprechen können, daß nicht, wenn man es reifflich erweget, ein grosses Stuck der Music, die ja eine Klang Nede ist, darin stecke, und daß, wer nur immer den Nah: men eines wahren Ton-Meisters behaupten will, wonicht mehr, wenigstens überhaupt einen deuts lichen Begriff davon haben muffe; er mag als ein Liebhaber, um wol zu urtheilen, oder als ein Runftler, um wol zu spielen, zu singen und zu setzen, angesehen werden wollen.

Wie offt geschiehet es nicht, daß z. E. ein Componist, der des Schau-Plages, der Spicler und

\*\*) Tertio de Oratore. Conf. Talaus in præceptis rhetoricis, Christoph Milaus L. IV. univ, Histor. it. Pancirol. de reb. deperd. L. I. p. 136-139.

†) Plutarch, de liber. educ. it. de 10. Orator.

<sup>\*)</sup> Hypocritica est Rhythmicæ quodammodo tradux, ternas in species propagata; oratoriam nempe, quæ corporis flexiones ac gestus ostendit; histrioniam quæ actuosior est, & orchesticam s. saltatoriam quæ saltationum omnes species tractat. I. B. Doni de Prastant. Veter. Mus. p. 79.

Ind Tanker Gigenschafften nicht kennet, für welche er doch was seken will oder muß, durch üble Sinrichtung seiner Arbeit dem Acteur nicht nur sehr wenig Gelegenheit zur Action gibt (welches Doch die Haupt Sache ist) sondern ihm dieselbe Gelegenheit, aus lauter Unwissenheit der Geber: Den Runft, wol gar abschneidet? Ein gleiches und ein mehres kan man auch von den übrigen sagen.

6. 10.

Etwas weniges bennach von obigen dreien Abtheilungen anzuführen, durffte also nicht une dienlich senn, und da setzen wir zum Grunde, daß nicht leicht iemand die nahe Verwandschafft mischen der Tons und Redes Kunst in Zweifel ziehen werde. Die alten Redner haben auch ihre besten Regeln aus der Music hergenommen, sowol in Ansehung der Geberden, als in Erhöhung und Erniedrigung der Stimme, wovon Qvinctilian allein Zeugniffe genug gibt. Ich willaber Doch, als etwas sonderliches, ein kleines Verzeichniß \*) solcher Urschreiber unten anhängen, Die von diesem Zusammenhange in ihren Wercken hin und wieder gehandelt haben.

Nun scheinet es zwar, daßsich in der Kirche nur die Herren Prediger den Artickel de gestibus allein ausbedungen haben; wurde es aber so schlimm senn, wenn auch die singende oder spiciende Chorsund Concert, Redner ihren Worten, durch anständige Leibes, Stellungen, einen Nachdruck zu geben wusten? Ohne Geberden kan man doch nichts thun, wie gefagt worden, und wol zehnmahl gefagt zu werden verdienet; obgleich nicht eben allemahl Hande und Fusse daben bewes get werden durffen.

6.

Es ware zu wunschen, daß wenn ja keine rechte geschickte gestus, übel eingeführter Gewohne beit balber, Statt finden wollten, nur zum minsten feine gankeungeschiefte und übelanftandige. oder kaltsinnige und gleichgültige Minen daben vorfallen mögten: woran es leider! so wenig febe let, daß offt die ernsthafftesten und heiligsten Sachen mit einer frechen Stirne plaudernd, lächlend. tandlend abgefungen und hergesvielet werden, so, daß sich andächtige Zuhörer sehr daran graern.

Ich habe mancher, mancher Passions, Trauersund Begräbniß, Music mit beigewohnet, da es zu meinem groffesten Verdruß lauter Schert und Gelächter gesetzet hat; auch himviederunt manchem erfreulichen Danck-Feste, da es auf Zanck, Zorn und Wiederwillen ausgelauffen iff. Abraham von St. Clara \*\*) vergleicht folche ungeberdige Sanger und Spieler, die im Saufe GOttes ohne Verstand, ja ohne Ehrfurcht, zu Wercke gehen, mit Simsons Lowen, der seinen Honia nie schmeckte. St. Bernhard +) aber lieset ihnen einen schärffern Text, wenn er eie nen solchen Un-Leviten folgender Gestalt redend einführet.

14.

Mit dem Leibe bin ich auf dem Chor; mit dem Berken habe ich andre Geschäffte vor: dasse abttliche Wort singe ich zwar daher; aber auf den Sinn desselben gebe ich gar keine Acht; mein" Gemuth flattert hin und her, die Rleidung hangt los am Leibe als wenn sie darauf geschlagen" ware; die wilden Alugen werffe ich bald hie bald dort hin, um alles auszuspähen was geschiehet. Ach! wehe mir, daß ich eben an dem Orte sündige, wo ich die Sunde buffen und bereuen follte." So viel von den geistlichen Acteurs.

Geben wir aus der Kirche in die Kammer, so sinden sich da gleichfalls ben den Concerten sehr wunderliche und allerhand ungeziemende Stellungen, die bisweilen nicht die geringste Gemeins Schafft

\*) Arifides Quintil. I. I. c. 3. de Mus. Aristoteles L. IV. de part. anim. c. 10. Arnobius L. II. contra gent. Athenaus L. I. Dipnosoph. Cassiod. L. I. Variar. Cicero L. III. de Oratore. Diomedes Gram. L. III. Euclides, Bacchius &c. de Harmon. Homerus in hymno ad Apoll. Juvenalis Sat. V. VI. cum not. Grangæi. Martial. L. V. ep. 80. Meletius Piga in epistol. Christoph. Mileus L. IV. univ. histor. Nazianz. c. 8. Philostrat. in Icon. Pindarus Ode IV. Plutarch. in Vit. 10. Orator. F. Quinetilianus, P. I. Instit. c. 10. Seneca L. III. de ira, Audom. Talaus f. c. l. Val. Max. L. II.

\*\*) Im dritten Theil des so genannten Erns Schelms p. 103. †) Cap. XXXIII. de interno dono: In choro sum corpore, & in aliquo negotio sum corde; aliud canto, aliud cogito; psalmodiæ verba profero, & psalmodiæ sensum non attendo, sed mente vagus, habi-

tu dissolutus, oculis attonitus, huc & illuc prospiciens, quæcunque ibi geruntur, perlustro & perspicio. Væ mihi! quia ibi pecco, ubi peccata emendare debeo.

schafft mit den Sachen oder Worten haben. Trifft man noch ben dieser oder jener Person das Ding an, welches die Frankosen le don air nennen, so ist es ein sonderbares Glück; Das andre aber, welches le don gout heisset, suchet man mehrentheils vergeblich. Sie kommen mir vor, wie Leute, denen es nur um die Füllung des Magens, und nicht um den niedlichen Geschmack zu thun ist.

6. 16

Kan wol ein aufmerckfamer Zuhörer zum Vergnügen beweget werden, wenn man ihm bes ständig einen Lerm mit dem Tactschlagen, es sen der Füsse oder der Arme, erreget? Wenn er ein Dustend Geiger vor sich siehet, die keine andre Verdrehungen des Leibes machen, als ob sie bose Kranckheiten hätten? Wenn der Clavierspieler das Maul krümmet, die Stirne auf und nieder ziehet, und sein Antlik dermassen verstellet, daß man die Kinder damit erschrecken mögte? Wenn viele bey den Wind Instrumenten ihre Gesichts Züge so zerreissen oder aufblehen (wobey die Lippen zur Qveer-Flote nicht auszuschliessen sind) daß sie solche in einer halben Stunde hernach mit Mühe wieder in die rechten Falten und zur natürlichen Farbe bringen können?

S. 17.

Wie denn eben diese Blase/Zenge das Unglück haben, daß sie dem Angesichte schlechten Vorstheil schaffen: Darum auch von der Minerva gedichtet wird, daß sie die Pfeisse oder Flote weggeworfsen; und vom Alcibiades ist aus den Geschichten bekannt, ob er gleich sonst ein ungemeisner Liebhaber der Music gewesen, daß er dennoch, aus angeführter Ursache, das Flotenspiel gehasset habe. Die Viol da Gamba hatte ihm vermuthlich besser gefallen sollen: Denn es ist doch, nachst der Laute, wol kein Instrument, daben man eine seinere Leibes/Stellung machen könnte. Darum lieben auch die Frankosen beide Werckzeuge vor allen andern, indem ihre starcke Neigung zum bon air offt so weit gehet, daß der Zwang sie lächerlich macht. So leicht kan man hierin zu wenig und zu viel thun.

ø. 18.

Rommen wir vom Spielen and Singen, o! da geht der Jammer erst recht an. Man bestrachte die Frankösischen Sänger und Sängerinnen, mit welcher Inbrunst sie ihre Sachen vorsbringen, und fast allemahl dassenige wircklich ben sich zu empfinden scheinen, wovon sie singen. Das her kömmt es auch, daß sie die Leidenschafften der Zuhörer, zumahl ihrer Landsleute, sehr rege machen, und durch ihre Geberden und Manieren ersesen, was ihnen sonst angründlichem Unterricht, an Festigkeit, oder an der Stimme abgehet.

§. 19.

Die Welschen treiben es hierin noch weiter, als die Frankosen; ja, bisweilen gehen jene ein wenig gar zu weit: Wie sie denn schier in allen ihren Unternehmungen gern über die Schnur hauen und das äusserste lieben. Indessen sindet man doch ben ihnen offtmahls das Wasser in den Augen, wenn sie etwas wehmuthiges vorbringen; und hergegen, ben erfreulichen Dingen, lachet ihnen gleichsam das Herh im Leibe: denn sie sind sehr zärtlich von Natur.

§. 20.

Von der ehmahls berühmten italienischen Sängerinn, Leonora, wird \*) berichtet, daß sie gesungen avec une pudeur asseurée, avec une genereuse modestie & avec une douce gravité, d. i. mit einer gesetzten Schamhasstigkeit, großmuthigen Bescheidenheit und angenehmen Ernsthasstigkeit. Ihre Seusszer hatten nichts lüsternes, ihre Blicke nichts unverschämtes; sondern alle ihre Geberden waren der Wolanständigkeit eines keuschen Frauen Zimmers deutliche Merckmahle.

Nur allein die kaltsinnige Teutschen, ob sie gleich durch dren wichtige H. nehmlich Sandel, Heinichen und Sasse, den Welschen ihr großes musicalisches Vermögen vor Augen geleget haben, sehen einestheils ihr größestes Verdienst darin, daß sie ben kläglichen sowol, als ben frölichen Gesmuths-Neigungen, davon etwa ihr Gesang handeln mag (wenns noch am besten bestellet ist) einz mahl just so wie das andere sein steisf und unbeweglich aussehen, ihre Cantate, als eine Cantate, als ob es ihnen gar kein Ernst um den Inhalt wäre, gank ehrbar und strammdaher singen, und sich um den Ausdruck oder die rechte Meinung derselben nicht das geringste besümmern, ja die Absicht der Worte das zehntemahl kaum verstehen oder recht einnehmen: wie die Exempel davon ben Meis

\*) Traités divers de l'hist. moral. & d'eloquen. Paris. 8. 1672. sous le titre: Discours sur la Musique d' Italie &c. par Mr. Maugars. Dieser war Prieur de St. Pierre de Nac, Interprete du Roi en Langue Angloise &c. stern und Schülern täglich auffstossen. Es ist noch eine Gnade, wenn sie nicht, andern Theils, ben vorwährenden Pausen, mit ihren Nachbarn schwaßen, tändeln oder spotten; sollte auch die Materie, wovon sie singen, der höchsten Ausmercksamkeit würdig sepn. Und daher kömmt es unster andern, daß die Musicihrer Krafft und Wirchung beraubet wird.

§. 22.

Die Meinung mit dieser ganken Wissenschafft zielet dahin, daß Geberden, Worte und Klang eine dreisache Schnur machen, und zu dem Ende mit einander vollkommen übereinstimmen sollen, daß des Zuhörers Gemuth beweget werde: denn wer eine Uberschrifft über das Bildniß der Ton-Aunst verlangte, dem könnte man fürs erste keine bessere, als diese geben: Laudando & Commovendo. d. i. Was GOtt ein Lob erregt, und unser Hers bewegt. Zum musicalisschen Patrioten-Pfennige diente die Ersindung schon, wenn auf der andern Seite eine Apollos. Harsse mit den Worten stünde: Discordia Concors. d. i. Verschiedenheit in Einigkeit, wie auf dem Titel dieses Wercks zu sehen.

6. 23.

Der Schau Platz gibt uns noch ein viel gröfferes Feld voller dienlichen Betrachtungen hierz über an die Hand: denn die Sing Bühne in den Opern ist der eigentliche Sitz und die rechte hoz he Schule für allerhand Geberden: Daher auch hypocrita eigentlich einen Schauspieler im Grunz de bedeutet, als der eine gewisse andre Person, die er selbst nicht ist, vorstellig macht; woraus herz nach, im bösen Verstande, ein Heuchler mit eben demselben Nahmen beleget worden: weil dieser im Ernst so handelt, als jener zur Lust.

6. 24.

Jur Tank Kunst ist die Hypocritic so unentbehrlich, als die Füsse selbst es sind. Ein Componist, der von Tänken nicht zu urtheilen weiß, ob sie z. E. dem choraischen oder hyporchematischen Styl angehören, deren Unterschied \*) mehr inden Stellungen, als in den Schritten, Wendungen voer Sprüngen bestehet, wird daben sehr zu kurk kommen: Denn er muß mit seinen Noten sast den ersten Unlaß, entweder zu possierlichen oder zu ernsthafften Geberden geben. Und zwar zu als lerhand Urten derselben.

6. 25

Deswegen denn auch in dramatischen Sachen die Tankmeister gerne selber ihre Melodien machen, wie solches von einem gründlichen Meister \*\*) in seinem hievon recht gut geschriebenen Busche selbst gestanden wird; oder sie entlehnen auch einige dazu, die bereits von andern gemacht und gut befunden worden sind: weil es die wenigsten heutigen Componisten, aus Mangelhppocritischer Wissenschafft, recht treffen können.

6. 26.

Vom Lully lesen wir, daß er alle seine Acteurs, Actricen, Tanker und Tankerinnen in dies ser Geberden Kunst, d. i. in der Action selber unterrichtet, und damit gnugsam bezeiget habe, daß es zu dem Amt und Wesen eines vollkommenen Capellmeisters mit gehöre, hierin was rechtes zu verstehen. Mir selbst ist ehmahls, bey meiner sunfzehnjährigen dramatischen Arbeit, ausgestragen worden, einige Personen in diesem Stücke zu belehren, welches noch vieleicht etlichen erins merlich seyn dürsste.

Wir haben oben, im Haupt/Stucke von der Geschichts/Kunde, und auch bereits vor einigen Jahren im musicalischen Patrioten, eines artigen †) Büchleins gedacht, so den Nahmen sühret: il Teatro alla Moda, der allemodische SchausPlatz, oder das neugebackene Opern/Haus. Aus demselben wollen wir ein Paar hieher gehörige Stellen verteutschen, und dereinst die völlige Ubers setzung sothaner satyrischen und nützlichen Schrifft auf eine oder andre Art zu besördern bestissen sepn.

\*) S. Orchestr. II. p. 126. 131. 136. ingleichen Calliach. de ludis scenicis p. 90. Die Nahmen weisen selber, daß unter den choraischen gemeine Reihen. Tange, unter den hyporchematischen hergegen bobe und kunstliche Ballette zu verstehen sind.

Bottfr. Tauberts rechtschaffener Sanhmeister, p. 1004. sq. woselbst auch vorher p. 299. & 375. von

boben und niedrigen Cangen, de la haute & basse Danse, sehr wol gehandelt wird.

1) Es enthält 72. Octav-Seiten, ist in Benedig, doch ohne Nahmen und Zeit gedruckt; der Verfasser hat es dem Verfertiger zugeschrieben; wiewol ich unter der Hand versichert worden, daß es von dem berühmten Marcello herrühre.

"Die Action, heißt es, mag der Schauspieler nach seinem eignen Dünckel nur einrichten, sindem doch der heutige Birtuose nicht das geringste von dem Sinn der Worte verstehen darff, "und sich daher überall um keine anständige Geberden oder Bewegungen des Leibes zu bekümmern "nothig hat; dafern er bloß seinen Aussund Abtritt an derzenigen Seite nimt, da die vornehmste "Sängerin sich sehen läßt.

"Soll er einen Gefangenen oder Sclaven vorstellen, so muß er sehr geschmückt erscheinen, sein tresliches Feier-Aleid, hohen Federhut, einen Degen an der Seite, und doch daben lange "glänzende Ketten tragen, die er offt hin und wieder zu rütteln und zu schütteln wissen wird, um "die Zuschauer zum Mitleiden zu bewegen.

"Muß er sich auf dem Schau-Platz in einen Zwei-Kampsff einlassen, und bekommt etwa eine zwei-Kampsff einlassen, und bekommt etwa eine zwei-Kunde im Arm; so schadet es doch nichts, wenn er gleich mit dem verwundeten Arm, in aller "Freiheit, seine Geberden sein lieblich fortsetzet: und sollte es das Spiel mit sich bringen, daß er irz "gend Gifft trincken muste, so singe er nur getrost seine Arie mit dem Becher in der Hand immer "weg, kehre denselben so offt und vielmahl um, als er will, ungeachtet die Leute wol sehen, daß "nichts darin ist.

"Er lege sich auf etliche gewisse, besondere Drehungen, es sen mit der Hand, mit dem Anie Joder mit dem Fusse, deren er sich Wechsels: Weise in iedem Schauspiel, einer nach der andern, orzubentlich bis zu Ende bedienen kan.

"Soll er sich erstechen, und derjenige, der es hindern muß, kame nicht zu rechter Zeit, mag er "ihn getrost herben ruffen und mit dem Stoß so lange warten, bis er anlanget. Zögert aber jener, "so stehet diesem fren, einen guten Fluch darauf zu sehen, und Scheltworte zu gebrauchen.

"Soll er sich zu Pferde setzen, so nehme er ja in Acht, daß er zur rechten Seite aussteige, und "wie die Achsa vom Esel, zur lincken wieder herunter purple. Wer verkiedt senn soll auf dem "Theatro, der sehe ja sein gravitätisch drein; und wer zornig werden muß, der lege die Hände in "den Schooß, oder nehme sich in die Arme, so wird iedermann sehen, daß es ihm nicht ums Herze, "sondern daß er viel zu fromm sen zc. zc.

Daß nun die Music nicht nur den singbaren Klang, sondern auch die Aussprache der Rede und die daben nöthigen Geberden von ie her unter ihrer Beherrschung und unter ihrem Vorsit \*) gehabt habe, und noch haben nuß, ist bereits dargethan, und kan mit dem Plato, Macrobius, Livius, Lucian, unter den neuesten aber mit den klugen Schrifften des Rollins, bestätiget werden.

Der lektgenannte sagt hievon also: Zur Music gehöret auch die Geberden-Kunst \*\*), welche die Schritte und Stellungen sowol des eigentlichen Tankens, als des gewöhnlichen Ganges, samt den Stellungen, die man ben einer öffentlichen Nede zu gebrauchen hat, anzeiget und lehret. Kurk, die Music begriff die Kunst, ganke öffentliche Nede-Ubungen, die mit dem Singen nichts zu thun hatten, in Noten zu bringen und aufzuschreiben, damit durch solche schrifftliche Noten sowol der Klang der Stimme im Neden, als die Zeit-Maasse und Bewegung der Geberden einges richtet würden: welches eine ben den Alten sehr gebräuchliche Kunst war, die uns aber gänklich uns bekannt ist. Soweit Rollin.

Solche Geberden anzuordnen und in Noten zu bringen, nannte man auf Griechisch Orche-

\*) Corporis motui sua quædam tempora--non minus saltationi quam modulationibus adhibet RATIO MV-SICA numeros. Quinctil. l. c.

L'art du geste, qui enseigne les pas & l'attitude, soit de la Danse proprement dite, soit de la marche ordinaire, & les gestes qui doivent & re employés dans la Declamation: ensin la Musique rensermoit l'art de composer & d'écrire en notes la simple Declamation, pour regler par ces notes tant le son de la voix que la mesure & les mouvemens du geste, art sort usité chez les anciens, & qui nous est absolument inconnu. Rollin Hist. anc. T.XI. p. 159.

un, und Saleationem auf Lateinisch. Plato \*) befräfftiget, daß diese Kunst in der Nachah: mung aller Geberden und Bewegungen bestanden, die nur von Menschen ersonnen werden konnen. Daber muß man das Wort Saltatio hier nicht auf das bloffe Tanken einschräncken; sondernes viels weiter ausdehnen, nehmlich auf die Einrichtung aller und ieder Geberden sowol ben ben Schau: spielern, als Rednern und andern Personen, die etwas vortragen, sie haben Nahmen wie sie wollen.

Es waren ehmahls eigene Schulen dazu bestellet, wo die Jugend in solchen Geberden mit groffem Fleisse unterrichtet wurde: nicht darum, daß sie wie Tankmeister ober Gauckler sich aufführ ren; sondern nur eine angenehme Stellung und ein ungezwungenes Wesen ben allerhand Verrich: tungen und Vorfällen an sich nehmen sollten. Qvinctilian berichtet, daß dieser Gebrauch sehr alt und noch, bis zu seinen Zeiten, ohne Tadel im Schwange gewesen sen.

38.

Wenn ein Comodiant zu Rom nur eine einsige Mine machte, die keine Art hatte oder sich nicht schickte, lachte und pfiff man ihn aus. Ebenhauptsächlich wegen dieser Minen-Wissenschafft bekam der berühmte Roscius jahrlich einen Gehalt, der sich auf 25000 Thaler \*\*) belieff: Ja, er machte sich dadurch so beliebt, daß ertäglich 500 Marck \*\*\*) (nach Lübeckischem Gelde zu rechnen) allein für seine Person empfing, ohne daß er seinen Gehülffen das geringste davon abgeben durffte. Aesopus, mit dem Zunahmen Clodius, gewann damit solchen Reichthum, daß er seinem Sohn zwo Millionen †) und fünffmahl hundert tausend Marck nachließ: grössesten Theils, weil er es in der Geberden: Kunst vor allen hoch gebracht hatte, ohne welche niemand ein guter Redner, ges schweige denn ein Operist senn kan.

Man achtete dieselbe Geschicklichkeit so hoch, daß sie auch ohne Worte die Zuschauer rührte, wie aus vielen Exempeln, da ein Schüler die Worte ausgesprochen, und sein Meister die Leibes: Stellungen dazu gemacht, ingleichen mit den Pantomimen zu erweisen stehet, als welche ebens

falls mit zur Music gehörten; obgleich eben nicht auf die löblichste oder nüglichste Weise.

Diese Ert; Nachahmer, die Pantominien, redeten kein Wort, liessen auch kein Wortdurch andre dazu sprechen oder singen; sondern spielten allerhand Stucke, gange Geschichte und Sande lungen mit blossen Geberden, daß iedermann sie verstehen konnte: offt mehr als zu wol, denn sie machten es zu grob. Unter dem Kaifer August kamen dieselben Kunstler zueist auf, und solz Ien sie viel zur Verderbung der reinen romischen Sitten beigetragen haben: Ihr Gesicht war im: mer verlarvet: aber an ieder Kinger: Svike hatten sie gleichsam eine eigne ++) Zunge.

6. 41.

Die Zuschauer wurden offt dadurch zum Weinen 4) beweget; man muste sie aber endlich aus Rom I.I) verbannen: weil das Volck gar zu sehr in sie verliebt war, und aus ihren Verz sammlungen Gelegenheit zu allerhand Aufwiegelungen nahm. Solche Vertreibung der Panto: mimen geschah unter Tiberius: hernach kamen sie zwar wieder; musten iedoch abermahl unter Rero, und einigen andern Raifern die Stadt raumen: wiewol nur auf kurke Zeit. 3. E. Domitian jagte sie fort; Merva ruffte sie jurud, ob er gleich einer von den klugsten Raisern war, und es dem Volcke zu Gefallen that.

Mas hierüber alles beizubringen ware, solches fassen unfre Blatter diesesmahlnicht: daber es fürs erfte bis zu einer bequemern Gelegenheit versparet werden nuß. Unfre vorgesette Schrans cken und bevorstehende ziemlich weitgreiffende Arbeit lassen nicht zu, dieses sonst artige Thema weiter auszuführen, und insonderheit zu zeigen, wie die Erkenntniß der Minen ben ben vorzus \$ 2

<sup>\*)</sup> Lib. VII. de Leg. p. 814.

<sup>\*\*)</sup> Plin. Lib. VII. c. 39.

Macrob. Saturn. L. II. c. 10.

<sup>1) 1</sup>d. ibid.

<sup>11)</sup> Caffiodor. variar. Lib. IV. Epist. 51.

<sup>1)</sup> Lucian, in Orchesi. 44) Tacit, Annal. L. IV. c. 14.

stellenden Personen offtmahls eine Mutter guter musicalischer Erfindungen senn könne, wovot vieleicht weiter unten, wenn von der Erfindung eigentlich gehandelt werden wird, noch eins und anders vorkommen durste.

Denn gleichwie die Mahleren, deren fünsftes oder vornehmstes Wesen die Stellungist, sür ein stummes Gedichte, nach dem Ausspruche des Horax, Plato, Aristoteles x. genug thut; (mutum est pictura poema) also müssen hergegen alle Sing-Gedichteredende, ja klingende Gemahlbe seyn: daben die Worte statt der Zeichnung, die Tone aber als ein Coloris dienen.

Damit auch der Leser nicht dencken möge, es wären lauter alte Historien (und was ist doch besser) mit der Geberden: Kunst; es sep dieselbe, wie Pancirollus und sein Ausleger, der Syndicus Salmuth, vorgeben, gank und gar verlohren: so mussen wir, wegen des letztern, einem ies den diesen Unterschied hiemit zu Gemüthe führen, daßzwar die Notirung, wodurch sothane Kunst in Zeichen und Schrifften ehmahls versasset worden, heutiges Tages in der alten Gestalt nicht mehr, die Sache aber selbst annoch in ihrer Natur in voriger und unvergänglicher Krasst auf solche Weise vorhanden ist, daß wer sich nur auf diese recht besteissigen wollte, jene leicht wieder zum Stande oder zu Papier bringen könnte.

Wegendes erstern, da man das Alterthum verächtlich beschuldigen will, kan man der Welt solche gang neue Wercke unserer besten und berühmtesten Ton-Meister\*), dafür die neidischen Welschen selbst viel Hochachtung haben, vor Augen legen, darin Gänge, Schritte, Blicke und Gegenblicke, als lauter natürliche Handlungen und persönliche Geberden, bald auf eine ergestliche Art, doch natürlich, und zum Gesange Ersindungspreiche Weise, bald mit mehr Ernsthassetigkeit dermaassen nachdrücklich und geschickt vorgebildet werden, daß sie immer neue Gelegenheit zum musicalischen Ausdrucke geben können. Und zwar Troß allem sohochgepriesenen Alterthum! Ja, so gar die unworsichtige, flatternde Lichtmücke, wovon sonst die Italiener sehr viel halten, darff mit ihren sonderbaren Drehungen oder Wendungen, so wie in ihrem ganz kurken Leben, auch in diesem Geberden-Stück ben einem Componisten gar nicht müssig seyn: worüber ein Nachsbenckender schon weitere Betrachtungen anzustellen wissen wird.

Conti, der grosse, aber auch unglückselige Ton: Künstler, ehmahls Kaiserl. Vice-Caspellmeister, ein in seiner Wissenschafft vortresslicher Mann, von dessen Fatalitzten ich ben dieser Gelegenheit einige glaubwürdige Nachricht zu gebennicht umhin kan, war in solchen Abbildungen der Geberden durch nunsicalische Noten (wo ist denn der Kunst: Verlust?) ungemein erfahren, und seine Einfälle sühren auf dem blossen Papier fast eben die ergesliche Wirckung mit sich, als ob man mit Augen allerlen lächerliche, lebendige Posituren vor sich sähe.

Die Hochachtung, so ich für dieses ungemeinen Virtuosens Verdienste, als Ton-Meister, trage, und die ein ieder, der solche Verdienste recht einsiehet, mit mir hegen wird, samt dem hertzlichen Mitleiden, so ich über sein Unglück und große Sitten-Schwachheit empfinde, werden mich entschuldigen, daß ich hier einschalte den folgenden

Instang eines Briefes aus Regensburg, vom 19. Oct. 1730.

"Am 10. September ist zu Wien der Raiserliche Compositore di Musica, Francesco Conti, vermöge des, von dasigem Consistorio über ihn erkannten Rirchen: Bannes, vor die Thür der "Cathedral: Rirche zu St. Stephan gestellet worden. Es hatten zwar Ihro Raiserl. Maj. aus "angebohrner höchsten Milde, das dreimahlige Stehen auf eines gesetzt; nachdem sich aber der "Mann das erstemahl, im Gesichte vieler hundert Personen, sehr übel aufgesühret, als ist derselbe "den 17. Sept. zum andernmahl, vor obgedachte Kirch: Thüre, in einem langen, härenen Rock, "so man ein Buß: Rleid nennet, zwischen zwölff Rumor: Anechten, die einen Kreis um ihn gez "schlossen, mit einer brennenden schwarzen Kerze in der Hand, eine Stunde lang gestellet worz den; desgleichen auch am 24. died geschehen soll. Seine Speise ist Wasser und Brodt, so plange

Lange er unfer der geistlichen Obrigkeit stehet; nach Ubergebung aber an die weltliche soll derselbe" dem von ihm geschlagenen Geistlichen 1000 Gülden Schmerken: Geld, und noch alle Un: Kosten bezahlen, sodann vier Jahr auf dem Spiel: Berge sizen, und nachgehends auf ewig aus" den Oesterreichischen Landen verwiesen werden: dieweil er, als er zum erstenmahl vor der Kirch: Thüre gestanden, eine so grobe und ärgerliche Unwerschämtheit gebraucht. (d.i. dieweil er seine "Geberden-Kunst auf das ärgste angewandt hat). Vorgemeldter Poss-Compositeur ist das" rum zu solcher Strasse verurtheilet worden, daß er an einen weltlich: Geistlichen gewaltthä: "tige Hand geleget, und selbigen mit vielen Schlägen übel tractiret hat. Es ist solgendes Epi; "gramma auf ihn gemacht worden:"

Non ea Musabona est, nec Musica, composuisti"
Quam Conti, tactus nam fuit ille gravis:"
Et Bassus nimium crassus, neque consona clavis:"
Perpetuo nigras hine geris ergo Notas.

6. 49.

Für solcher schädsund schimpslichen Geberden: Runst wird sich ein ieder Componist auf das beste vorzusehen haben; doch sich inzwischen nicht die Rechnung machen, ob gehöre diese Mates rie allein zu theatralischen Dingen: denn es bleibt einmahl für allemahl daben, daß alles, was in der Welt einen Nachdruck haben soll, gewisser maassen auf theatralischen Regeln beruhen müsse. Man mercke dieses wol, weil auch so gar die Bestrafung der übelangewandten Geberdens Runst, oder so genannten blauen Schrifften, das völlige Ansehen eines Schau-Plazesben obiger Geschichte gewinnet.

S. 50.

Und endlich, wenns um und um komt, so wird es derjenige, welcher sich nicht auf einem guten musicalischen Schaus Platz, d. i. in auserlesenen Operns Aufführungen, recht tapsfer ums gesehen hat, nimmer in der Setz Kunst hoch bringen. Man glaube dem, der es vor Jahren mehr, als ihm lieb ist, hat erfahren.

## Siebendes Haupt-Stück.

Vom mathematischen Verhalt aller klingenden Intervalle.

§. I.

Jeses Stuck harmonicalischer Wissenschafft und Beschaulichkeit wird mit seinem Runste Nahmen Canonica genennet. Canon aber, davon das Wort herkomt, heisset eine Regel oder Richtschnur, in Griechischer Sprache. Wir wollen es die Eintheilungs: Lehre der Klange nennen.

Es ist aber diese Eintheilung bloß nach dem ausserlichen Maasse und Verhalt zu verstehen, den ein Klang mit dem andern hat, und man bedienet sich daben, als Hulsses Mittel, der Zahlen und Linien, in Vorbildung der verschiedenen Klänge, nach ihrer abgemessenen Grösse; überläßt aber dem Gehör einig und allein, von deren Wolsoder Ubels Laut ein Urtheil zu fällen.

Der Raum nun, welcher sich solcher Gestalt zwischen zweien oder mehr Enden abgemessener Klänge befindet, die einen gewissen Werhalt mit einander haben, heisset eigentlich ein Intervall. Wovon weiter unten eine weitere Erklärung vorkommen wird. § 39 sqq.

Die in Zahlen oder Linien vorgebildete Intervalle sind also hier die Materie; ihre abgemeszene Gröffe ist die sichtbare Form, und der Wolz oder Ubellaut ist der canonische Zweck: von wels

welchem die Canonic aber selbst nichts wissen oder fest setzen kan. Wenn iedoch dieses Ziel auf eine und andre Art erhalten worden, so heißt es die \*) Harmonic, und das Gehör bleibt ims mer der Richter in den mannichfältigen Stuffen des Wol: Klanges oder Mis: Lauts.

6. 5.

Weil ferner solche Eintheilung und Abmessung auf einem gewissen dazu erfundenen und bestimmten Werch: Zeuge, oder einsaitigen Instrumente, vorgenommen wird, welches auch ein Canon heisset, so bekönnnt die Canonic eine desto grössere Wurhel ihres Nahmens.

6. 6.

Ein Verhalt ist diejenige Beschaffenheit, welche die Enden und termini verschiedener gesmessenen Klänge gegen einander ausweisen, die man auch sonst rationem nennet. Die Enden sind so zu reden die Gränks Puncte eines Intervalls, ben welchen man solches abzumessen ansängt und aushöret, sie mögen gesetzt werden, wie und wo sie wollen. Wenn aber das eine Intervall mit dem andern verglichen wird, das sollte nur eigentlich eine Proportion, ein Verhalt genennet werden; dahingegen sich die ratio von den beiden Enden eines einzigen Intervalls sagen läßt.

3. E. Wie sich verhält I gegen 2, so verhalten sich 2 gegen 4 u. d. gl. das ist eine Proportion.
Wenn ich aber spreche: die Octave bestehet, nach ihrer Form, in 1 12, das ist ratio, oder Maasse.

Dennach sind hiedurch diese vier Dinge deutlich unterschieden: ein Intervall oder Zwischens Raum; die Termini oder Enden desselben; eine Proportion oder Verhältniß; und eine Ration oder Maaß: welche bisher häufsig unter einander geworffen, und in der Lehr, Art mit einander

vermischet worden.

S. 8.

Sothane Intervalle, ihre Enden, ihr Verhalt und Maaß, lassen sich nun in der Harmonic nicht besser abbilden oder vorstellig machen, als durch Zahlen und Linien: weil jene ben Darstegung einer ieden Grösse unentbehrlich sind; diese aber eine sonderbare Gleichheit mit den Saiten haben. Und darin bestehet, meines Erachtens, der grösseste Nutz und vornehmste Gebrauch solcher Hülffs: Mittel in der Ton: Runst, nehmlich: daß siezu erkennen geben, wie sich die Klänge, wenn man sie sehen könnte, in ihrer Form und Gestalt gegen einander verhalten wurden.

6. 9.

Ich bemercke hier mit Fleiß den grössesten Nuhen und vornehmsten Gebrauch der Zahlen und Linien in unserer vorhabenden Wissenschafft: denn die Linien dienen auch, bekannter maassen, zum Notenschreiben; die Zahlen aber in der Rhythmopbia und Rhythmic, wovon weiter unten; sie dienen zu einigen Beschaulichkeiten; zur Eintheilung und Stimmung gewisserklingenden Werckzeuge; zumäusserlichen Unterschiede der Klang-Geschlechter und Ton-Arten, samt dessen mathemaztischem Beweise; gegen und wieder diesenigen, welche deskalls auf dem unrechten Wege sind; und endlich dienen die Zahlen nicht wenig zur Beziefrung des General Basses, welcher Dienst nicht zu verachten ist.

Ø. 10.

Dazu dienet die Canonic, Logistic, Harmonic, Ausschungs-Kunst z. Dazu sind diese masthematischen Hulss-Mittel in der Music nothig und nühlich; aber sie machen kaum den funszigssten Theil der völligen, rechten und ächten melodischen Wissenschafft und Sep-Kunst, welche eisgentlich gank und gar nichts mit der \*\*) Harmonic zu thun hat: denn diese ist eine Bedürssniß der Orgelund Instrumentmacher; kein Grund der Sing-Spielsoder-Sep-Kunst. Die genauesten Canonici geben gemeiniglich die elendesten Sänger, Spieler oder Seper ab, indem sie sich nicht scheuen, Circel und Linial für Schwert und Wage in der Composition auszugeben, welches eine rechte mathematische Abgötteren ist: zumahl in Ansehung der strengen Themis.

S. II.

<sup>\*)</sup> Nobilior ac potior portio Harmonica, cui Canonicam adjungemus, quæ arcta illi affinitate conjuncta est. I. B. Doni de Prast. vet. Mus. p. 77. Harmonica est illa, quæ discernit inter sonos gravem & acutum. Beda in Mus. quadr. s. Mensur. Die Harmonic ist der edelste Theil canonicatischer Wissenschafft, indem sie, nebst den Klangen und Intervallen, auch die Klang. Geschlechter und Tone Urten, samt andern dahin gehörigen Dingen, begreifft und erweget.

Ad Harmonicam proprie Symphoniurgia non spectat. I. B. Dont . de Praft, vet. Maf. p. 121.

Kurs: die ganse barmonicalische Rechne und Meß = Kunst, wenn wir auch gleich die Algebra mit einschließen, kan allein nicht einen einzigen tüchtigen Capellmeister bervorbringen; dahingegen unste allerbesten Componisten schwerlich iemahls, ihrer schonen Arbeit halber, einen Mäaß-Stab in die Hand genommen haben werden. Das kan ein ieder kestiglich glauben: ohne mich deswegen einen gewaltigen Sprecher zu nennen.

Nachdem wir also das Wesen samt dem Nuhen der klangmessenden Kunst kürzlich und aufzrichtig vor Augen geleget haben, wird derselben Anwendung und Ausübung uns erstlich zu betrachsten geben, daß eine Linie oder Zahl, die mit einer andern verglichen werden soll, in Betracht dersselben entweder auf gleichem, oder ungleichem Berhalt beruhen musse.

If die Verhältniß gleich, so fällt weiter nichts daben zu erinnern vor: denn die Gleichheit braucht keiner Eintheilung. Ist sie aber ungleich, so thun sich unzehliche Gattungen solcher Unsgleichheit hervor; davon wir doch, zu unserm Vorhaben, nur dren gebrauchen: nehmlich die reine, die übertheilige und übertheilende Verhältnisse der Ungleichheit.

Der reine Verhalt wird ratio multiplex genannt, und zeiget sich, wenn z. E. eine grosse Zahl, die mit einer kleinern verglichen wird, dieselbe kleinere nicht nur einmahl, sondern vielmahl, gants in sich fasset, nehmlich zweimahl, dreimahl, viermahl u. s. w. Daraus entstehen die Besnennungen: doppelt, dreisach, viersach zc. Und wenn eine Zahl, Linie, Saite oder Figur sich gesgen einer andern auf solche Weise verhält, so ist es ein\*) reiner Verhalt. Man betrachte folsgende Linien, deren eine dreimahl so lang ist, als die andre: so hat man ein Beispiel in diesem Stucke. Sie können auch wie 2-1 halbirt werden.

Stucke. Sie können auch wie 2-1 halbirt werden.

Der übertheilige Verhalt (ratio superparticularis) hergegen ist, wenn eine gewisse Linie ober Zahl, indem sie mit einer kleinern verglichen wird, solche kleinere einmahl gank, und noch darüber einen besondern Theil derselben in sich fasset. Nach der Grösse nun dieses besondern Theils bekömt sodann der Verhalt seinen übertheiligen \*\*) Zunahmen. Macht der Ubertheil just die Helfste aus, so heißt es ratio sesquialtera, d. i. (wenn ich so reden darff) die anderthals be Maasse; hat der Ubertheil nur ein Drittel vom Ganken, so ist es ratio sesquitertia; enthält er nur ein Viertel, so wirds ratio sesquiquarta u. s. w.

Man sehe folgende Linien zum Beispiel an, da ist die obere anderthalbmahl so lang, als die untere, und macht rationem sesquialteram:

hingegen ist von den nächsten beiden Linien die obere nur um ein Drittel länger, 'als die untes re: woraus ratio sesquiterria entstehet:

Wenn aber die obere Linie, oder Saite, nur um ein Viertel länger ist, als die untere, so thut sich derjenige übertheilige Verhalt hervor, dessen Gattung sesquiquares genannt wird, wie hier zu sehen ist:

Die dritte vorhabende Haupt-Verhältniß heisset die übertheilende \*\*\*), (ratio superpartiens) und bestehet darin, daß die lange Saite die kleinere gang, und noch dazu etliche Theile derselben, begreisse. Als z. E. wenn man 15 mit 9, oder 5 mit 3 vergleichen will, ist £ 2

De heisset deswegen rein, weil, wenn man eine Zahl durch die andre theilet, nichts übrig bleibet, sondern alles rein aufgehet.

\*\*) Er heißt deswegen so: weil nach angestellter Theilung, ein Theil überbleiber.

\*\*\*) Sie wird deswegen so genennet, weil nach der Theilung mehr, als ein Theil übrig bleiber.

es ratio super bis partiens cereias, weil die 3] gang, und noch darüber zwen Drittel von [3, nehmlich [2, in der Zahl oder Linie [15 stecken.

Zumehrer Deutlichkeit wollen wir noch eine Gattung dieser übertheilenden Verhaltnisse herse sen, und zwar nur in den Wurgel-Zahlen, die ein ieder leicht weiter ausdehnen kan, und das soll die ratio super tri partiens quintas senn, damit man sich einen Begriff von diesen kauderwelschen mathematischen Benennungen mache: sintemahl, wenn wir 8 mit 5 vergleichen wollen, die 5 gang, und noch darüber dren Fünsftel, in der 8 besindlich sind; das bedeuten die Worste: tri quintas. Und so mit den übrigen.

Diese Eintheilungen erstrecken sich sonst, wie leicht zu erachten, bis ins Unendliche hinein; aber nicht ben unser Klang-Maasse: denn die hat ihre gesetze Schrancken, wie wir bald sehen werden. Und da bisher nur von zehlen und messen die Rede gewesen ist, unsre Absicht aber dens noch auf die wircklichklingenden Intervalle gerichtet bleibet, so wollen wir hiernachst zum sinnlischen Beweise, das ist, zu einer gewissen Ausübungs-Art schreiten, und obige so genannte rationes, samt ihren Angehörigen, durch das Urtheil nicht nur der Augen, sondern vornehmlich der Ohren bekräfftigen.

6. 19.

Denn, wenn man sich die Mühe nimmt, einen Versuch herüber anzustellen, so können alle nur ersinnliche klingende Intervalle, nach Maaßgebung obiger dren allgemeiner Verhältnisse, deren Gattungen alle, auf solche Art hier zu verzeichnen, viel zu weitläuffig fallen würde, nicht nur deutlich und handgreifslich vor Augen geleget, sondern auch, mittelst wircklicher Berührung der Saiten, dem Richter-Spruch des Gehors unterworffen werden.

Hiezu bedienet man sich eines gewissen Werckzeuges und Klang-Messers, von den Frantosen Sonometre, sonst Monochordon genannt, d. i. der Einsaiter, weil es eigentlich nur
eine einsige Saite erfordert, welche man, nach allen benothigten Verhältnissen, eintheilet und abmisset. Zwar werden bisweilen mehr Saiten aufgezogen, damit man einen ganten Arcord machen könne; allein wir nehmen sie nur für eine an, so lange sie alle, wenn sie bloß oder frey sind,
nur einerlen Klang führen.

6. 21

Dieses hölherne Gefässe, so etwa zween Fuß lang und einen halben breit (auch wolgrösser) senn kan, wird theils als ein plattes Bret, theils als ein holes Kästlein verfertiget, und auf seiner obern Fläche mit Papier beklebet, worauf man die Verhältnisse abzeichnet und eintheilet. Dazu gehören einige kleine Steglein oder Unter-Sähe vom Holz, oben mit einem dunnen Messings Drat beleget, die an Ort und Stelle, wo die Theilung senn soll, unter die Saiten gesest, und allenthalben nach Erfordern hin und hergeschoben werden können, als wodurch dieselbe gleichsam so lang oder so kurz, als man will, abzumessen sind, und den gesuchten Verhalt im Rlange hören lassen, wenn man sie anschlägt, es sen mit dem Finger oder einem Feder-Kiel.

Worhalte sich der Einklang wie 1 gegen 1, nehmlich in ganklicher Gleichheit, so theilen wir die Saite des Klangmessers (wenn deren nur eine vorhanden) mit dem Circkel und seßen ein Steg-lein, mit seinem Kunst-Nahmen Magaßgenannt, in zween gleiche Theile auf den Mittelpunct der Theilung, unter die Saite, so daß selbige darauf, als etwa eine Brücke auf ihrem Joche, beqvem ruhe und sest anliege: alsdenn ist die Absonderung dadurch schon geschehen, und wenn man die solcher Gestalt getheilte Saite auf beiden Seiten des erwehnten Stegleins anschläget, wird die eine Helsste eben solchen Klang von sich geben, als die andre. Da ist die völlige Gleichteit, und gar kein Intervalloder Zwischen-Raum vorhanden.

Unisonus, in ratione equali 1-1. 2-2.3-3. &c. &c.

Was also von mangelhafften und übermässigen Unisonis hin und wieder vorgebracht were den will, uf ein Wiederspruch mathematischer Wahrheiten. Denn wo kein Intervall ift, da kan weder Vergröfferung noch Verkleinerung fatt finden: weil nun der Ein-Klang keinen Zwischen-Raum kennet, so ift er auch des Mangels sowol, als der Ubermaasse \*), gang unfahig.

Alle Intervalle aber, die sich nur möglicher Weise zwischen dem Unisono und der Terk erdenden oder noriren laffen (wie wir denn dergleichen nur zwischen oder innerhalb den Grangen des groffen halben Tons allein über ein ganges Dugend zu Papier bringen können) sind, über: haupt zu reden, lauter Secunden, obgleich verschiedener Gattung, und gehoren zu den Intervallen. Nun verführt aber die Notenschreiberen, nehmlich die Linien und ihre Raume, mans chen, der nicht weiter denckt, als er sieht: da doch diese Zeichen oder Noten des wegen kein Gesebe in der Harmonic geben konnen, weil sie nur Mittel sind, unfre Gedancken auszudrücken, nicht aber Grunde, die etwas beweisen sollten. Argumenta, heißt es ben guten Vernunfftlehrern. non a mediis, sed a principiis deducenda sunt. D. i. Man muß feinen Beweis nicht von den Mitteln, sondern aus den Grund Saken herholen. So viel vom gleichen Verhalt, welcher sonst in dem Klang: Messen keinen andern Nußen hat, als ben Betrachtung des Ein: Klangs: der eigentlich keines andern Messens bedarff, als nur in so ferne ein Ding in zween gleiche Theile zerleget wird.

Unter den reinen Verhältniffen stehet die doppelte oben an, und dienet gleichfalls nur zur Abmessing eines eintigen und des vollkommensten Intervalls. Denn in ihr sehen wir ein Bild der Octav oder des †) Acht : Lauts, der sich in seinen Enden oder Grang: Puncten verhalt wie I gegen 2.

6. 26.

Will ich nun sehen und hören, ja greiffen und fühlen, wie sich das doppelte Wesenimreinen Verhalt hervor thue, und den Alcht - Klang zu wege bringe; so läßt sich die Probe davon (wie von allen andern) auf dem Monochord nach zweierlen Art machen, nehmlich entweder mit einer. oder mit zwo Saiten. Hat man nur eine Saite, so wird dieselbe hieben in dren Theile abgesone Denn 1 und 2 geben dren, welches als eine Ursache dieser Abtheilung angeführet wird, und ben den übrigen ebenfalls, nach Maaßgebung der zusammen genommenen Wurkels Zahlen. Statt findet. Zween von diesen Theilen laßt man fren, das Stegelein aber wird an dem Ort. wo der dritte Theil anfängt, unter die Saite geschoben. Schlage ich nun die zwen Drittel der Saite gegen das eine Drittel derselben an, so läßt sich das gesuchte Intervall horen.

Sind aber zwo Saitenda (welches allemahl besser ist) die in einerlen Stimmung stehen, alsbenn lasse man die eine derfelben ungetheilet, trenne hergegen die andre durch das Stegelein recht in der Mitte, so wird eine iede Helffte dieser letten, gegen jener ganken und blossen Saite. Die Octav angeben; doch im tieffern Ton, als ben dem vorigen Bersuch mit einer einsigen Saite.

Wie sich inzwischen I gegen 2 verhalt, so verhalten sich auch 2 gegen 4, 4 gegen 8 u. s. w. Das heißt eigentlich eine Proportion oder Vergleichung. Und das ift auch der ganke Nut der rationis multiplicis, oder des reinen Verhalts in der Canonic. Denn ben Untersuchung der doppelten, dren und vierfachen Octaven, darff man nur 1 gegen 4: 1 gegen 8: 1 gegen 16 halten und abmessen, so findet sich alles richtig und rein. Daher ist der Acht Rlang das allervollenkommenste Intervall, und leidet, ohne Mislaut, keinen Abbruch, wie doch alle andere (den kleis nen Ton ausgenommen) durch die Temperatur thun: eben um den Missaut zu vermeiden. gehet alles rein auf und bleibt kein Buch übrig. Daß aber die Octaven mit ihrem griechischen ursprünglichen Kunst : Nahmen Diapason, d. i. über alle, genennet werden, und daß hiernachst die doppelten, dren; und vierfachen Intervalle dieser Gattung, Disdiaposon, Trisdiapason 2c. heissen, wird hieben zu bemercken nicht undienlich seyn; wiewol man von den drensund vierfachen

<sup>&</sup>quot;) C. Die Eleine General : Baf , Schule p. 220. fq. t) Alfo genannt, weil die zwischen den beiden auffersten diatonischen Klangen befindliche Sechs mit ienen Acht ausmachen.

Octaven deswegen kein griechisches Ansehen ausweisen kan, weil sich die KlangsLeiter damahls noch nicht mit so vielen Stussen versehen befand.

Octava, in ratione multiplici, 1-2. 2-4. &c.

5. 29.

Der nächste Zusammen » Rlang, so in der Maaß » Ordnung vorkömmt, heisset eine Qvint, d. i. ein Fünff = Klang, wegen der dren zwischen beiden Enden liegenden und mit denselben sümf ausmachenden Tone. Dieses Intervall ist schon im übertheiligen Verhalt befindlich, nehms lich wie anderthalb gegen ein Gankes, oder wie 3 gegen 2. Will ich nun hievon auf einer einzigen Saite den Beweis hören, so nehme ich 2 und 3 zusammen, und theile meine Saite in eben so viel, d. i. in sünff Theile, lasse zween dieser Theile auf der einen, und dren auf der andern Seite des am gehörigen Ort sest untergeschobenen Stegeleins, so gibt die grösseste Länge den Grund, die kürzere aber den Ober « Ton des Fünff » Lauts an, nehmlich eine reine und völlige Qvint. Ich sage wolbedächtlich von einer reinen und völligen Qvint; denn wenn alle Qvinten in der Ausübung rein und völlig gestimmet werden sollten, so würde alles unrein und gebrechlich klingen.

Nimmt man zwo Saiten, welches ich immer rathenwill, so bleibet deren eine bloß, frey und ungetheilet, da sie denn für dren gerechnet wird; von der andern Saite ziehet man hergegen, mittelst des auf den abgemessenen Punct untergeschobenen Stegeleins, ein Drittel ab, als etwas,

so für diesesmahl nicht gebraucht wird, läst denn darauf die zwen übrigen Drittel gegen jene gans the Saite hören; so stellet sich ebenfalls eine Dvint ein; wiewol im gröbern Ton, weil die Saiten länger sind, als benm vorigen Versuch. Nach diesem Maaß wäre denn die Qvint rein; aber, wie gesagt, nach der Temperatur kan sie es nicht senn. Und so hat man von den übrigen zu

urtheilen.

S. 31.

Wie wir nun angefangen haben, die Kumst. Wörter der Intervalle ben den Octaven anzus deuten, so wird am besten senn, daß wir damit fortfahren, so weit als sie nehmlich reichen. Denn die wenigsten unser heutigen Intervalle haben ursprünglich: griechische Benennungen. Die Qvint heisset inzwischen deswegen Diapente, d. i. über fünf, weil sie fünf diatonische Klänge begreisst, davon die beiden äussersten, als Enden, hauptsächlich vernommen werden.

Quinta, in ratione superparticulari. n. sesquialtera. 2-3.

0:0

S. 32.

Wie sich nun 2 gegen 3 verhalten, so verhalten sich auch 4 gegen 6 u. s. w. Daher man ben Untersuchungs: Proben der doppelten und mehrsachen Qvinten nur 2 gegen 4; -- 2 gegen 8 2c. halten und abmessen darff. Welches hier zum Uberstuß noch einmahl erinnert: kunfftig aber, um nicht weitläufsigzu versahren, unterbleiben wird.

§. 33.

Wir betrachten hier die klingenden Intervalle mehr nach ihrer äusserlichen Geskalt und Grösse, als nach ihrer innerlichen Eigenschafft und Tugend: daher soll es unverfänglich senn, wenn wir gleich den Wolf-Laut und Gebrauch derselben etwas hintan sehen, und bloß nach der Meß-Ords nung mit der Dvart alhie fortsahren. Wem beliebt, der mag dieses Intervallden Vier-Klang\*) nennen; ich bediene mich dieser Wörter nur zu mehrer Deutlichkeit.

Der Dvarten: Verhalt ist wiederum übertheilig, wie 1\frac{1}{3} gegen 1, oder wiez gegen 4, alwo die erste Grösse von der andern nicht nur völlig, sondern noch um ein Drittel mehr begriffen wird. Solches nun auf dem Klang. Kasten zu zeigen, und zwar mittelst einer einsigen Saite (indem der Verhalt

\*) Dieses neuen Worts, und einiger vorhergehenden wegen sollte ich zwar billig um Verzeihung bitsten, wenn gleich ein Vier-Fürst sich meiner Sache annehmen wollte; allein ich sehe nicht, warum uns dergleichen, in wissenschafftlichen Dingen zu machen mehr, als andern Volckern, insonderheit den Englandern verdacht werden könne, die da schlechtweg sagen; the Kisch &c. so lange man weiß, was dadurch angedeutet werde.

Werhalf noch ziemlich deutlich iff) theile man sie in so viel Theile, als 3 und 4 zusammen machen, nehmlich in sieben; lasse vier zur lincken, und dren zur rechten Hand des Stegeleins, oder umgeskehrt; alsdenn wird, wenn der Grund-Klang etwag senn sollte, der obere ohnsehlbar o senn.

Will ichs mit zwo Saiten versuchen (daben man doch allzeit versichert bleiben muß, daß sie Jeede gang genau in einem Tone stehen, und gleiche Länge haben) so rechne ich die eine gange Sais te für vier, steche auf der andern, oder vielmehr unter derselben, dren solcher Theile mit dem Brück-lein ab, so werden diese dren und jene vier eine richtige \*) Qvart angeben; man schlage sie zus gleich oder bald hinter einander an. Das letzte ist das beste, und eben darum haben wir die Rus-drückung der Intervalle in Noten auch lieber auf solche Weise hier anstellen wollen. Die Grieden nannten diese Qvart Diatessaron, per quatuor sc. chordas, durch vier Saiten gehend.

Quarta, in ratione superparticulari, n. sesquitertia, 3 -- 4.

Unser Vorsatz führet und nun auf die Terken, und zwar erstlich auf die grosse, welche Ditos nus heisset und sich ebenfalls im übertheiligen Verhalt besindet, iedoch in einer andern Gattung desselben, nehmlich wie if gegen 1, oder wie 4 gegen 5. Solche Veschaffenheit der Klange nun, man schlage sie mit oder nach einander an, auf einer Suite vorzustellen, theile man dieselbe in neun Abschnitte, lasse vier davon zur rechten Hand des Steges, und fünf zur lincken, berühren; oder umgekehrt; so läßt sich die grosse Terk deutlich vernehmen.

§. 37.

Will ichs auf zwo Saiten versuchen, so muß die blosse oder freie für 5 Theile angesehen werden, und den Grund-Klang oder das untere Ende des Intervalls darstellen; auf der andern Saite aber steche ich ein Fünstel, als dieses mahl undrauchbar, davon ab, daß nur vier nachbleis ben, die angeschlagen werden: alsdenn geben diese vier Theile zu jenen fünsen der gang blossen Saite auch eine grosse Terh zu vernehmen: sodaß, wenn beide Saiten z. E. ins c gestimmet wärren, die durch das Stegelein um ein Fünsstel verkürste nothwendig wie e klingen müste.

Tertia major, in ratione superparticulari, sesquiquinta. 4-5.

Die kleine Terh hat die nächste Stelle in der Jahl-Ordnung, und ist, in den Verhältnissen dieses übertheiligen Geschlechts, nach der canonicalischen Meßzund Nechnez Aunst, das letzte Intervall, dessen beide Enden sich zeigen wie 1/2 gegen 1, oder wie 5 gegen 6. Wer diese klingende Verwandschafft mit einer einzigen Saite beweisen wollte (welches schon mühselig und mislich wäre) müste 11 Theile daraus machen, nehmlich 5 und 6 zusammen genommen: welches hier doch zum letztenmahl erinnert werden soll. Sechs blieben denn etwa zur lincken, als in der Tiese, und fünf zur rechten, als in der Höhe. Wiewol solches gleichviel gilt, und wir auch offt die Jahlen vertauschen; nicht ohne Ursach.

Will es iemand auf zwo Saiten versuchen (wie wir denn ben dieser bequemsten Weise fers nerhin bleiben wollen) der nehme oder halte die blosse Saite für 6 Theile, und ziehe von der andern gleich langen und gestimmten, durch Unterstellung des Steges, ein Sechstel ab, daß daselbst nur fünf zum Anschlage übrig bleiben, so gibt die ganke, freie Saite das untere Ende, sonum vel terminum gravem; die verkürzte aber das obere Ende, sonum vel terminum acutum, einer kleinen Terk zu vernehmen, und das heissen wir die beiden Enden eines klingenden Intervalls oder Zwischen Raums. Z. E. a - c

Tertia minor, in ratione superparticulari, sesquisexta. 5 - 6.

Daß diese kleine Terk, von den Lateinern, Semiditonus genannt wird, beweiset schon

Dieser Berhalt 3,4 bleibt immer derselbe, es mag die Quart bedeckt, als Consonans, oder bloß, als Dissonants angesehen werden: denn von diesem Unterschiede wissen Einckel und Linial gar nichts; die Augen eben so wenig; nur die Ohren alleine thun hieben den Ausspruch.

aus dem Zwitter-Nahmen, daß die alten Griechen nichts von ihr gewust haben, indem ihr Verschalt nur kurß vor Christi Geburt vom Didymo entdecket worden. Und hiemit würde sich unser Griechisch gar endigen; wenn nicht noch ein Paar kleinere Intervalle, die billig vorhergehen sollten, hinten nach kämen.

Indessen haben wir hier nicht nur einen Ansang gemacht, unsver Zusage, so im dritten & dies ses Haupt-Stückes besindlich, eine Genüge zu leisten; sondern wir wollen dieselbe, betreffend die weitere Erklärung eines Intervalls, hiemit zu Ende bringen: weil sich doch die übertheilisge Berhältnisse der klingenden Stuffen nicht weiter, als auf & Intervalle, Qvint, Qvart, grosse und kleine Terz, ganke und halbe Tone; welches ich hier desto ehender bemercken muß, weil es sonst noch niemand gethan hat, und weil es, nebst dem folgenden, einen klärern Begriff von der Canonic gibt.

Solchemnach ist offt angeführter Zwischen Naum, sonst Intervall genannt, auf Griechisch Diastema, eine Stimmweite, genannt worden, weil dadurch angedeutet wird, wie weit der eine Klang-Stuffe von dem andern entlegen ist. Wenn aber alle und iede gebräuchliche Intervalle in ihre richtige Ordnung gebracht, oder verzeichnet waren, hieß man es ein Systema, d. i. einnen wolverfaßten Zusammenhang: wie man denn noch immer dieses Wort von allen Staats-und andern Sachen, die eine abgemessene Einrichtung haben, und einen völligen Plandarlegen, häufig gebraucht.

Die zwischen den beiden Enden eines solchen Intervalls liegende Klang, Stuffen werden zwar allemahl mitgezehlet; aber nicht allemahl mitgehöret; sondern offt überhüpsfet; daher ich auch das die lieber durch über, als durchirgend ein anders Wort, habe übersetzen wollen. Nimmt man die Zwischen-Stuffen aber mit, im Singen oder Spielen, nach der Neihe, so werden daraus zusammen gesetzete Intervalle, als da sind: octava composita, die, vel ter &c. welches dies jenigen zu ihrem Unterricht wol mercken mögten, die ein verdoppeltes Intervall von dem zussammengesetzen nicht zu unterscheiden wissen, weil sie in der Canonic unbeschlagen sind.

Man sollte nicht glauben, wie viel Ausmercksamkeit zu diesen Dingen erfordert wird, wenn man ben ihrem Vortrage nichts auslassen, nichts überslüßiges hinseßen, und dennoch auch nicht undeutlich werden will.

Wie nun zu der reinen Verhältniß-Art oder Geschlecht kein anders Intervall, als die einstige Octave, mit ihren Töchtern gehöret, und zu der übertheiligen, wie gesagt, nur die Ovinte, Ovarte und beide Tergen samt den Tonen und halben Tonen gezogen werdenkönnen; also zeheltet man die noch übrigen zwen wolklingende mit allen andern hartlautenden Intervallen, oder Dissonanzen, in Ansehung ihrer Form, zur dritten Classe in der Jahl-Lehre, nehmlich zu dem übertheilenden Verhalt, ratio superpartiens genannt, wo der Uberschuß mehr, als einen Theil, beträgt. Nur, wie gesagt, die Secunden ausgenommen.

Die grosse Sext hat hier den Vortritt; ihr Verhalt ist übertheilend; den Terken, Quarten und Qvinten nicht gleich; von einer solchen Art, wie 13gegen 1, oder wie 3gegen 5. Ben solcher Bewandniß nimmt man seine blosse Saite für fünf Theile an; sticht auf der andern dren Fünsttel ab; schlägt denn diese dren gegen jene fünst an: so ist die Sache klar. Denn ich seße den Fall, daß die ganhe Saite ind c gestimmet wäre, müste denn nicht die um zwen Drittel verskurzte, und sonst in allen Stücken gleiche, nothwendig wie aklingen? Versucht es!

Sexta major, in ratione superbispartiente tertias: 3 - 5.

Hierhoret unsre alte Nomenclatur auf, oder nimmt vielmehr nur einen Anstand, weil sie hernach noch wieder zum Vorschein komt. Das Wort Hexachordon, womit sich einige Vers kaper schleppen, ist viel zu jung, und reicht nicht an die Jahre ihrer Väter oder Vorsahren. Es zie nach Aretins Zeiten, oder vieleicht von ihm selbst neu gebacken worden, und man verstund

badurch den verderblichen Plan \*) der feche Sylben. Die alten Griechen nannten iedoch die Sege ren Dirteffaron mit dem Ditono, oder Diapente mit dem Ton, welches Flickwerck genugfam weiset, daß sie nur die groffe, nicht aber die kleine Serte brauchten, weil ihnen die Natur des Zo: nes oder der Secunde vor Didymo, einfolglich auch die Gattungen der Tergen, unbekannt waren.

Das lette unter den wolflautenden Verhaltniffen ift endlich die kleine Sext: ihre Maaffe ist übertheisend, wie der vorhergehenden groffen Sext und aller nachfolgenden Intervallen, deren etliche gar hart lauten, und beweisen, daß die innerliche Beschaffenheit Dieser Dingesich nicht nach der aufferlichen Gestalt beurtheilen lasse, und daß alle canonicalische Ursachen hier nicht zureichen. Die Form des Verhalts ben der kleinen Sext ist wie 13 gegen 1, oder wie 5 gegen 8: da die achte Zahl die fünffte gang, und noch dren Fünfftel darüber begreifft. Man nehme nun hieben seine blosse Saite für acht Theile an, und ziehe von der andern dren solcher Achtel richtig ab, daß ihrer fünf nachbleiben, so muffen diese 5 gegen jene 8 eine deutliche kleine Sert angeben.

Sexta minor, in ratione supertripartiente quintas, 5 -- 8.

Wenn wir nun fortfahren, und eben aus Achtung für die Gröffen, Linien und Bahl-Lehre. nach ihrer bestmöglichsten Ordnung, die kleine Septime, weil sie einen deutlichern d. i. in wenigern Theilen bestehenden Verhalt hat, als die grosse Septime ( wie diese denn auch herber klinget. als jene ) billig vorangehen lassen; so stehet dahin, ob die Zieffer Herren nicht vieleicht uns, und ihr ren eignen Regeln, hieben wiedersprechen durfften: denn sie sehen gemeiniglich die groffe Septime oben an, 8::15; ungeachtet 5::0, als der kleinen Verhalt, einen leichtern Begriff geben, und also vorgehen muffen. Hergegen kehrt sichs, wie wir bald sehen werden, ben den halben Tonen just um, falls wir die harmonicalische Reihe einigermaassen beibehalten. Diese sieht so aus:

1:2. 2:3. 3:4. 4:5. 5:6. So weit gehts gut. Run flicken sie, aus Liebe zu den Zahlen, 6:8" hinein: welches doch ein Verhalt ist, der mit 3:4 völlig übereinkömmt. Weiter folgen 3:5." 5:8. 5:9. (8:15.) 8:9. Hier hindte wieder, und wenns geandert werden follte, muste die groffe Septime 8: 15 heraus, und weiter hinunter, zwischen den ganten und halben Sonen ein:" geschaltet werden, die sich verhalten wie 8:9 und 9:10. Endlich schliessen diese Reihe 15:16 " und 24:25. Woraus man siehet, wie wenig auf solcher Ziefer: Ordnung zu bauen ist; zu welchem Ende wir es auch, und sonst zu keinem andern, anführen., 0. 51.

Es verhalt sich demnach die kleine Septime auf diejenige übertheilende Art, wo eine große Saite die kleinere gank, und noch vier Funfftel von derfelben in sich faßt, wie 14 gegen 1; oder wie 5 gegen 9. Da schake ich nun, ben der Probe, meine ganke blosse Saite für neun Theile, und von der andern nehme ich vier solcher Neuntel durch das Stegelein ab, so daß nur funff das von zum Anschlage übrig bleiben. Wenn denn die lange Saite z. E. G klinget, muß die verkurts re unfehlbar f angeben.

Septima minor, in ratione super quadra partiente quintas, 5-9.

Die groffe Septime hergegen bestehet in einer nicht so leicht begreifflichen übertheilenden Berhaltungs-Urt, da sich 13 gegen 1, oder 8 gegen 15 melden. Wenn der Beweis erfolgen foll, wird Die eine und gange Saite für 15 Theile gerechnet, und die andre macht man um fieben folcher Junfe sehntel kurger, so bleiben ihrer acht zum verlangten Klange übrig, welche denn, gegen jenen 15, Die gesuchte groffe Septime zum Gehör bringen, z. E. c - h. Woben wir nur fürglich bemercken, daß es mit dem Nahmen, Heptachordon, so man diesen Septimen beileget, eben die Bewands nißhabe, als mit dem Hexachordo.

Septima major, in ratione superseptupartiente octavas, 8 - - 15.

t to the graph to the same see to the same see the same is the the same in the Sciendum autem est, hæc Hexachorda recentiorum eadem esse cum Tetrachordis-additis inferne vocibus duabus, ex quibus & quatuor illorum sex voces, quas musicales vocant, originem traxerunt. Franc. Salinas Lib. IV. de Mus. p. 193.

Mit dem groffen Son (eigentlich so genannt) hat es wiederum, oberinnerter maaffen, in Bes tracht der Zahlen: Ordnung, eine andre Beschaffenheit, als mit der groffen Septime. Denn gleich= wie, von Maag wegen, diese den Rang nach der fleinern haben muß; so gehoret hergegen dem

groffen Ton alhier der Vorzug vor dem kleinen. Er foll ihn auch bekommen.

Aber es ist noch eine wichtige canonicalische Unmerckung hieben zu machen, nehmlich, daß wir mit dem groffen und fleinen Con feines Weges in der logistischen Claffe des bisherigen übertheilenden Berhalts bleiben konnen; sondern in die übertheilige wieder zuruck springen muffen, welches keine geringe Unordnung ift.

Will man sagen, wir hatten ben Ton und feine Verwandten ben Sexten vorziehen sollen; so muß erst dargethan werden, daß eine Dissonang besser sen, als eine Consonang. Denn auf den Wol-oder Mislaut gehet doch endlich unfer vornehmster Zweck, und es ist allemahl besfer, den innerlichen Gehalt, als den aufferlichen Berhalt, zu beobachten. Manmuß um diefes willen jenen nicht vergessen.

Der groffe Son, b. i. Die erfte Secunde, stehet bemnach im übertheiligen Berhalt, eben sowol als die Qvinten, Qvarten und Tergen, iedoch in einer undeutlichern Maasse, nehmlich wie 1 gegen 1, oder wie 8 gegen 9. Wer es auf dem Klangmeffer versuchen will, obs auch wahr sen, der nehme die blosse Saite fur neun Theile, und ziehe der andern ein solches Reuntel. als einen Uberfluß ab, damit nur acht davon angeschlagen reden, so meldet sich die groffe Secunde, mit ihrem griechischen ursprunglichen Nahmen Tonos genannt, d. i. eine Grad = Weise angestellte Dehnung des Klanges, z. E. c.-d.
Tonus major, in ratione superparticulari, \*) sesquiockava, 8--9.

Chen bes Geschlechts ift auch ber fleine Con, nehmlich eines solchen übertheiligen Bers halts, als 13 gegen 1, oder wie 9 gegen 10; da die groffere Zahl die kleinere gang, und noch ein Reuntel darüber in sich faßt. Wer sich nun dieses Intervall mit zwo Saiten vor die Augen und Ohren legen will, der muß die bloffe Saite fur zehn Theile und fur einen Grund-Klang annehmen, der andern hergegen ein Zehntel abkurgen, daß nur neun zum Unschlage kommen; als sobald wird er den kleinen Ton, d. i. die zweite Secund, z. E. d-e horen, sehen und fühlen, folglich auf das allerdeutlichste dadurch begreiffen, daß es ben weitem nicht einerlen seyn könne aus dem o oder aus dem d zu musiciren. Man ziehe nur, gröfferer Uberzeugung halber, vier gleichgestimmte Saiten von einerlen Lange und Beschaffenheit auf ein Monochord, und messe auf dem einen Paar den groffen, auf dem andern aber den kleinen Son nett ab, fo wird man fich über den Unterschied verwundern, obgleich der Grund: Klang eben derselbe ben beiden ift

Tonus minor, in ratione superparticulari, sesquinona, 9-10.

Hieher gehören denn die halben Tone noch, sowol der grosse, als der kleine: denn ihr beis verseitiger Berhalt ist übertheilig, und sie sind diesenfalls, obgleich sehrhartzusammenschlagende-Intervalle, ihrer Abmessung nach, nicht viel unedler, als die vornehmsten Geschlechter Qvinten und Tergen, die so schon klingen. Aber die Scepter-Burde des Circlels gibt nur den Schein, nicht das Befen diefes Rlang- Adels. Es wird demnach die aufferliche Form des groffen halben Zons, d.i. der dritten Secund, an demjenigen übertheiligen Werhalt erkannt, wo 116 gegen 1, oder 15 gegen 16 in Betracht kommen. Der den Klang diesfalls messen will, rechne nur seine freie Saite fur sechs zehn, und steche eines von solchen Sechszehnteln auf der andern Saite zurück, so horet er den Zusammenklang des groffen halben Tons, z. E.e-f, mit seinem aufrichtigen griechischen Nahmen

Hemitonium majus, in ratione superparticulari sesqui decima quinta, 15-16.

§. 59.

Der kleine halbe Ton verhalt sich wie 12 gegen 1, oder wie 24 gegen 25. Man nimmt hies ben die ganke blosse Saite für fünf und zwanzig Theile an, ziehet von der andern ein solches Fünfundzwanzigtel ab; so läßt sich ben dem Anschlagen der übrigen vier und zwanzig Theile der kleine halbe Ton gegen den Grund: Klanghoren, alsz. E. c.-cis. Die vierte Secunde.

S. 60.

Was nun ben den Tonen, wegen des merckwürdigen Unterschieds, angegangen ist, das kan auch ben den halben Tonen mit grossem Nuken bewährt ersunden werden, und dienet unter andern zum unumstößlichen Beweise, daß ben keiner Versekung die Stuffen, Grade oder Gänge eben so bleiben, wie sie gewesen sind.

Hemitonium minus, in ratione superparticulari sesquivigesima quarta, 24-25.

6. 6L

Noch wollen wir hier beiläuffig gedencken, daß der kleine halbe Ton allemahl in den Noten das Abzeichen habe, daß er sich mit seinen beiden Enden auf einerlen Raum, wie oben, oder auf einerlen Linie befinde, welches zu dem Irrthum der überstüssigs vermeinten Eins Klange Anlaß gegeben hat; da hingegen der grosse halbe Ton, im Aufschreiben so Linie als Raum erfordert.

§. 62.

Die Ordnung des grossen und kleinen Tons, wie sie isund auf unsern Claviaruren oder Grisse Bretten besindlich, da c-d ein grosser, d-e ein kleiner, f-g ein grosser, g-a ein kleiner, und a-h wiederum ein grosser Ton, das heißt, wie ein grosser Ton gestimmet ist, will Hansselling \*) zum Theil umgekehret haben, und c-d soll ben ihm als ein kleiner, d-e aber als ein grosser Ton eingerichtet oder abgemessen werden: damit die unterste Doart der Octav mit der öbersten gleiche Intervalle bekomme. Es liesse sich schon hören, wenn daraus ein grosser Nuß zu hossen, und wieder die eingeführte Gewohnheit etwas gutes auszurichten wäre. Vom kleinen Ton ist noch, als etwas besonderes, zu mercken, daß er der Temperatur (davon bald ein mehres) nirz gend unterworssen ist.

Noch sind drey vortrefsliche und im täglichen Gebrauch (worauf am meistenzu sehen) höchste nütliche, unentbehrliche Intervalle zu betrachten, ehe wir zu den seltenern, übermässigen und mangelhafften schreiten; die iedoch lange nicht von solcher Wichtigkeit sind, ob sie gleich fast zur Mode werden wollen. Diese drey Intervalle sind die liebe kleine Qvint, die durchdringende arbssere Qvart, und die bewegliche kleinere Septime.

S. 64.

Intbesagte seine Zusammenstimmungen verdienen eine eigne, ansehnliche und vornehme Stelle in der Canonic, und erweisen sich in der besten Harmonie viel zu schön, daß sie von der Harmonic den übermässigen und mangelhassten beigezehlet werden sollten. Wielmehr sind sie in der That vor allen andern eines großen Vorzugs werth, und der Rang, den sie diesesmahl hier einnehmen, soll ihrer Gültigkeit nicht den geringsten Abbruch thun. Octaven, Qvinten, Terzhen, ja, so gar die Qvarten haben zwar eine ausserliche mathematische Gestalt, die leichter abszumessen ist; aber sie haben ben weitem nicht die herrlichen, innerlichen Eigenschafften, als obges nannte dren rührende Günstlinge, oder Favorit/Intervalle.

S. 65.

Der tägliche Gebrauch und ihr ungemeiner Nuß hat die süsse kleine Dvint schier zu einer vom Gehör unwiedersprechlichen Consonanz gemacht, wovon bereits im dritten Orchester p. 489. ir. p. 773. sqq. vier trifftige Gründe beigebracht worden sind, dazu seit der Zeit noch die fünsste geskommen ist, dieses Inhalts: weil die kleine Qvint an tausend Orten viel besser klinget, als die gewöhnliche Qvint selbst\*\*).

Der Verhalt dieser kleinen Consonankist übertheilend, wo nehmlich die höchste Zahl von beiden Enden die niedrige gank, und noch neunzehn Fünfundvierkigtel dazu in sich begreifft,

\*) Vid. Milcell. Berolin. Vol. I. p. 289.
\*\*) Ein Erempel dessen, aus dem Zarlin stehet im ersten Bande der Musical. Crit. p. 29.

D.i. wie 45 gegen 64. Ben dem Versuch des Beweises auf dem klangmessenden Werckzeuge, laßt man also die leere Saite für 64 hingehen; benimmt aber der benachbarten neunzehn solcher Theile, damit deren nur 45 jum Unschlage übrig bleiben: alsdenn wird, wenn alles seine Riche tigkeit an der Lange, Stimmung u. f. w. hat, die freie lange Saite etwan ein H, die verkurte und mit dem Stegelein unterstüßte aber gant gewiß, wie das f klingen \*).

Hemidiapente (auch ein neues Griechisches Wort) in ratione super novendecim partiente quadragesimas quintas, 45-64. D. i. recht barbas risch Latein.

Die groffe Quart, als die lette mit einem wahren griechischen Nahmen versehene Zusams menstimmung, bestehet gleich dem vorigen Intervall, auch im übertheilenden Berhalt, da nehmlich auf dem Monochord die lange Saite, von 45 Theilen, ihre auf 32 verkurkte Nachbarin gang, und darüber noch dreizehn solcher zwen und dreißig Theile ausmacht, d.i. wie 32 gegen 45. Zum Beweise deffen durffen wir nur von der einen Saite 13 Funfundvierzigtel zuruck frechen, daß ihrer mehr nicht, als 32, zum Anschlage übrig bleiben: alsdenn werden sich diese zwen und dreifig gegen die gante Saite, welche für funf und vierzig stehet, wie eine gröffere Quart horen lassen, so daß, wenn z. E. die blosse Saite ins f gestimmet ware, die durch das Stegelein auf obige Art richtig verkürkte nothwendig das hangeben muste.

Tritonus, in ratione super tredecim partiente trige simas secundas, 32-45.

Von der kleinern Septime, die sonst falschlich die falsche genennet wird, wuste ich weder eine urkundliche noch unächte griechische Benennung aus bewährten Schrifften zu geben: so unbes kannt mag ihr Gebrauch gewesen senn, der doch heutiges Tages unsrer Vollstimmigkeit sowol, als unfrer bloffen Melodie, einen ausnehmenden Schmuck beileget. Ihre übertheilende Form ist ziemlich unformlich, und wer sie mit Augen und Ohren zugleich betrachten will, das ist zu sagen, wer ihren Verhalt mit Sanden abmessen und begreiffen will, der muß eine Saite für 128 Theile rechnen, die andere aber mit Wegnelmung 53 auf 75 abkurken, so wird er, wenn der tieffe Klang 1. E. ins Gis gestimmet ist, andem höhern das f wahrnehmen.

Septima diminuta, in proportione super quinquaginta tres partiente quadragesimas quintas, 75-128.

6. 69.

Allso haben wir betrachtet einen einsigen Zusammenklang, der doch kein Intervall macht. nehmlich den Unison, in gleichem Berhalt; ein einsiges Intervall, nehmlich die Octave, mit ihren Verdoppelungen, im reinen Verhalt; acht Intervalle, nehmlich die Qvint, Qvart. beide Terhen, und vier Secunden, im übertheiligen; und endlich sieben Intervalle, nehme lich dren Septimen, beide Sexten, die kleine Qvint und grosse Dvart im übertheilenden Vers halt, worin sich auch alle andre mangelhaffte und übermässige Zusammenstimmungen befinden. die aus einem tiefen und hohen Klange zusammen gesetzet sind, von welchen wir weiter unten ein kleines Verzeichniß, nur zum Muster, geben wollen.

So weit mögte es endlich noch mit der logistischen Lehr: Art in der Klangmaasse einige Richtigkeit haben, und mancher meinen, es lage ein sonderbarer Grund darin verborgen; wenn wir nicht wusten, daß ihr die Natur langst vorgearbeitet, und ohne Circfel, Maaß Stab, Linien oder Zahlen, alle diese Intervalle (nur die kleinere Sept, nicht im Klange, sondern in obigem Berhalt, ausgenommen) nach viel schönerer Ordnung, vom Anfange bis zu Ende, in unabgetheilte Corper, in unbefaitete Klangs Meffer geleget hatte, darüber man billig höchst erstaus nen und bekennen muß, daß die Rechne Runfte, mit ihren sauren Erfindungen, in so fern man solche den Zahlen und Gewichten ursprünglich zuschreiben will, viel zu spät in die Welt gekommen lind.

<sup>\*)</sup> Es muß einem heutigen erfahrnen Bon. Runftler wol fehr lacherlich vorkommen, wenn er berichtet wird, daß die alten Solmisators dieses angenehme Intervall mi contrafa, oder den Leufel in der Music genannt haben. Ich glaube, es sep zu den Hexen. Zeiten geschehen.

§. 71.

Denn, des edlen Waldhorns zu geschweigen, darauf sich vor einiger Zeit ein Blindgeborz wer in Hamburg hören ließ, der mehr Klänge hervorbrachte, als eine Orgel hat, wiewol ohne Schwert und Wage der Mathematic; so überhebt uns der Sprengel einer unabgezehlten Trompete vieler Mühe: wovon zwar der redliche Werckmeister zu seiner Zeit, und nach seiner Art, eins und anders gemerckt, aber das Ding, weiler an den Zahlen hing, lange nicht tief genug einz geschen, vielweniger ins völlige Geschicke gebracht hat. Das soll nun hiemit geschehen, und zwar auf solche Weise, daß wir nicht einmahl nöthig haben, alle Klänge mitzunehmen oder herzuseßen, die man auf der Trompete in der Höhe sindet, alwo sich bekannter maassen die kleinern Intervalle vielhäuffiger hervorthun, als in der Tiese.

6. 72.

Iwar hat man gemeinet, es wurde an verschiedenen Intervallen auf diesen heroischen und Seheimniß vollen Werckzeugen mangeln; weil es aber eine langstrausgemachte Sache ist, daß sich zum Exempel auf der Trompete das zweigestrichene sis viel leichter und reiner anblasen läßt, als selbst das zweigestrichene sis so leichter und reiner anblasen läßt, als selbst das zweigestrichene sis so wird durch sothane Zweisertigkeit nicht nur der vermeinte Abgang reichlich ersehet, sondern auch gar ein Ubersluß zu Wege gebracht, und der ganze Entwursf aller Intervalle, in besagtem ungekünstelten Corper, ohne allen Zwang, also erscheinen:



Eine kleine Schwierigkeit muß hieben gehoben werden. Wir sagen, c-- d sen ein grosser Ton; d--e ein kleiner u. s. w. Nun ist gleichwol c--cis ein kleiner halber Ton, und cis-d ein grosser; so wie d--dis auch einen kleinen, und dis--e einen grossen halben Ton ausmacht: welches eine gleiche Beschaffenheit beider ganzen Tone anzudeuten scheinet. Daraus entstünde die Frage: warrum denn, ben einerlen Bewandniß, der eine Ton groß, der andre hergegen klein, heissen musse?

Die Antwort ist: Daßdie Gleichheit der Theile zwar, dem ausserlichen Anschen nach, Statt habe, und man sich auch in der allgemeinen Benennung darnach richte; daß aber der innerliche Gehalt und die wahre richtige Abmessung hierin einen mercklichen Unterschied verursache. Denn, da sind wol c-cis und d-dis von einerlen Grösse, 25:124; doch cis--d ist ein so genanntes grosses Pimma, 25:127; und dis-e dagegen ein grosser halber Ton, 16:15. Weiter so verhält sich f-sis wie 128:135, und ist ein kleines Pimma; g-gis aber wie 25:124, und ist ein gewöhnlicher kleiner halber Ton: welchem nach der kleine Ton, als g-a 2c. allenthalben, in Ansehung des grossen, den Abgang eines Commatis leidet, es mag die Benennung der halben Tone aussfallen wie sie will.

Dieses beliebe man absonderlich ben dem vorhergehenden Systemate der Trompete anzus mercken, alwo s-sis ein kleiner halber Ton, mit 24 % 25 bezeichnet ist, da mir doch nicht unbewust, daß sich dieses Intervall eigentlich wie das kleine Limma, 128 % 135, verhalte. Was Limma aber sen, erkläret die grosse General. Baß. Schule, nebst vielen andern hieher gehörigen Dingen P. 89. 101.

Wir nehmen nun, versprochener maassen, noch 9 bis 10 ausservollentliche Intervalle vor uns, und mussen dieselbe, wiewol nur auf das kurkeste, hier anführen, weil sie zum übertheilens den

den Verhalt gehören, und die Zahl in diefer Classe bis auf siebzehn vergröffern. übermäßigen und mangelhafften Octaven, welche boch, fowol in der Beschaulichkeit, als Ausubung, nichts anders, benn versette Secunden find, von welchen, und von den folgenden an einem andern !Ort\*) mehr Rachricht zu finden fenn Diefer Octaven Rug ift nur geringe:

Oct. dimin. Oct. Superfl. \*O 25 -- 48. 12 -- 25.

Als & E. Die

Die übermäßigen und mangelhafften Sexten thun Bergegen eine viel beffere Wircfung, wenn fie am rechten Ort und nicht zu häuffig angebracht werden. Gie Dienen gleichwol mehr in der Harmonie, als in der Melodie.



78. Die übermäßigen Qvinten und mangelhafften Quarten find schon üblicher und brauchbarer, als obige Intervalle, und dienen sowol in der Melodie, als Harmonie, mit gutem Rugen.



Es haben fich neulich einige Ton-Runftler in eine gewisse ummäßige und aus allen Schrans den schreitende Quart verliebt, die doch im Grunde auf eine blosse Licent, ja auf einen kleinen Muthwillen hinausläufft, teine eigene, annoch bekannte, harmonicalische Maag hat, und nur, wenn die mangeihaffte Quart der kleinen Ton-Arten eine Grund-Note ift, darüber zum Borfchein Kommen kan.

In der Natur find vielmehr, ja ungehlich-mehr Klangel und Intervalle vorhanden, als iemahle Zeichen zu ihrer Ausbruckung erfunden werden mogen. Die Unendlichkeit der erften vers ursacht immer einige anscheinende Reuigkeiten in der eingeschränckten Art des Noten-Schreibens. Aber Diefer Schein last fich leicht, burch eine fleine Berfegung, auf bas mabre Wefen guruckbringen. 6. 81.

Wenn z. E. in der weichen Ton-Art, A, ein bd zum Grunde Klange geset murbe, und die neu-vermeinte unmäßige Qvart, mit diesem Zeichen, 441, darüber geschrieben ftunde, konnte man leicht abnehmen, daß bel eine gang fremde, und zur vorhabenden Ton-Art gar nicht gehörige Saite sen, die eigentlich und natürlicher Weise, als ein blosses d angesehen werden muß, wodurch denn die unmäßige Quart wegfällt, und zum ordentlichen Triton wird. 44.

Wir fahren fort, und betrachten die überflüßigen und mangelhafften Tergen, beren behutsame Unwendung mehr in der Harmonie, als in der Melodie, erfordert wird, und hat absonderlich die mangelhaffte in der Melodie ihren nicht geringen Nugen.



Die übermäßige Secund hat beides in der Harmonie und Melodie heutiges Tages einen ziemlich starcken Gebrauch, ber gewisse Dinge sehr wol ausdrücket. Das Comma aber, welches hier mit schlentern mag, und un= gefehr benneunten Theil eines Tons ausmacht, indem es

**fuperflua** Secunda 108 -- 125.

wie 80 gegen 81 im übertheiligen Berhalt stehet, laßt sich eben so wenig in Noten vorstellig machen, als die so genannten Schismata, beren 18 auf einen Ton gehen sollen. 84.

Und so bin ich endlich mit Linien, Bahlen, Buchstaben und Noten burch dieses Gesencke und Gebruche so weit hindurch gekommen. Wem die darin, aus guten Urfachen, erwehlte Ordnung nicht anstehet, der mache sich immer eine andre: meinen Willen hat er dazu vollkommen.

9. 50.

G. 85.

Man kan die Intervalle noch wol in kleinere Abschnitte \*) bringen: aber wozu? Es mögte vieleicht iemand antworten: die kleinesten Theilgen dienten doch zur Temperatur und ihrer tiefern Einsicht. Wolan! wir mussen von dieser Sache auch noch etwas gedencken: denn sie gehört zur Harmonic, dem edelsten Theil canonicalischer Wissenschafften.

6. 86.

Die Temperatur ist demnach eine solche Abmessung der Intervalle auf dem Clavier, dadurch dem einen von seiner Richtigkeit was abgenommen, dem andernaber was zugeleget wird, damit sie alle zusammen in möglichster Eintracht bleiben mögen. Man nimmt also die Temperatur des Claviers aus Noth zur Hand, weil sich auf diesem Instrument weder mit dem Athem, noch mit den Fingern die geringste Mäßigung treffen läßt; welches hingegen die menschliche Stimme und alle andre klingende Werckzeuge, nach ihrer Art, gar wolzulassen.

S. 87.

Den Ohren will die gantz genaue Abmessung der canonicalischen Richtschnur nimmermehr anzstehen, wie solches in einer halben Stunde aus dem Umkreise der Qvinten, wenn sie auf das reiz neste gestimmet werden, dermaassen bewiesen werden kan, dass der Circkel nicht wiederzu seinem Ansangs Punct könnnt, sondern in unendliche Abweichungen geräth. Dur bloß die Claviere und Harssen allein, als abgetheilte und abgemessene Spiel Zeuge, sind dieser Schwierigkeit unz terworssen, daß man ben ihrer Stimmung seine Zuslucht zur Temperatur nehmen muß, wovon in vielen Büchern ein solches Wesen gemacht wird, als ob der ganzen Welt Wolfahrt am einztigen Clavier läge. Denn die menschlichen Stimmen, die geblasene, gestrichene ze brauchen diez ses Flickwercks so wenig, daß sie durch den Athen, oder durch die Finger und andre natürliche Hüssellsschlichen, das rechte Fleckgen tressen können.

6. 88.

Da kan man nun leicht erachten,' daß ein ieder Clavier, Orgel, oder Harffen, Stimmer diese Temperatur, wie es etwa seine Ohren so oder anders gewohnt sind, nach seinem Sinn eins richtet: denn die wenigsten unter diesen Leuten wissen Ursachen und Gründe anzuzeigen, Red und Antwort zu geben, wie oder warum sie etwas thun. Man psleget sonst zu sagen: Wirredert mit dem gemeinen Mann; allein hier mögte es wol heissen: Wirhdren mit dem gemeinen Mann. Die gemeinste Art aber der Temperaturen, welche endlich noch, auf das gröbste zu reden, somit gehet, beruhet auf folgenden dreyen Sähen:

Die Octaven, fleine Sexten und fleine Terpen muffen allenthalben rein feyn.

2 Den groffen Gerten und den Quarten gibt man etwas zu.

Den Quinten und groffen Tergen aber nimmt man etwas ab.

Š. 89.

Wie viel oder wie wenig nun dieses etwas seyn soll, das ist eine andre Frage, davon die wenigsten Instrument. Stimmer etwas wissen. Inzwischen ist dieses angeführte ihr gewöhnlicher Weg, und schon viel, wenn ihrer etliche denselben kennen: er hat dennoch seinen Grund übers haupt in der Canonic; ob derselbe gleich manchem unbekannt ist, der sich seiner bedienet.

S. 90

Was aber die genauere Temperatur betrifft, so haben davon, vor andern, gründlich und mühselig geschrieben: Andreas Werckmeister, Johann Georg Neidhardt, Johann Urnold Vockerodt, Christoph Albert Sinn 2c. die ein Liebhaber ben Gelegenheit zu Rasthe ziehen kan, und worauf wir und Kürke halber beziehen müssen; absonderlich lasse man sich den zweiten wol empsohlen seyn.

Endlich gehören auch hieher die dren Klang : Geschlechter, das diatonische, chromastische und enharmonische, davon die grosse General Baß : Schule gnugsamen Unterricht ersthellen kan. Jur Wiederholung dürste nicht schaden, wenn wir erwehnten, was maassen das diatonische Geschlecht in seiner Octav (von welchem Geschlecht dieses Intervall auch seinen Nahmen hat, und ihn in beiden andern behält) nur acht Klänge führet; dahingegen das chromatische

Geschlecht zwölff, und das enharmonische zwen und zwanzig ausweiset. Warum! aber dieses nicht 24 hat, solches rühret daher: weil man das tieseste oder gröbeste Intervall, eben wegen seiner Tiese, zu theilennicht für rathsamoder angenehm erachtete.

Von den Ton Arten selbst zu handeln, wollen wir uns, bis ins neunte Haupt Stuck, vors behalten, diesesmahl von den mathematischen Verhältnissen Abschied, und was anders vor die Hand nehmen.

## Achtes Haupt-Stück.

Von der Runft die Melodien aufzuschreiben.

§. I.

As erste, wozu man greiffet, wenn eine Melodie verfertiget werden soll, ist dieses: daß man seine Einfälle, Gedancken, Gange und Gesange, mittelst bekannter und erforderzlicher Kunst Zeichen abkasse, nach der rechten Geltung und Zeitmaasse alles einrichte, und ohne Anstoß hurtig zu Papier bringe.

Q. 2.

Dieses heissen wir eigentlich +) Semeiographiam. Aristorenus nennetes Parasemanticen, auf Teutsch: die Notirungs Kunst. Nicht wird hierunter verstanden, die blosse Arbeit oder Bemühung eines Noten Abschreibers, vielweniger die eigentliche Anweisung, oder der nöthige Unterricht zur Zeichen Lehre, wovon bereits in einem andern Wercke \*) aussührlich gehandelt worden ist.

Wir verstehen vielmehr dieses Ortes, mit Voraussehung besagten Unterrichts, diejenige sonderbare Geschicklichkeit, vermöge welcher man alle und iede Melodien, sie sepn nun von and dern, oder von uns selbst ersonnen, aus freier Faust, und ohne Vorschrifft richtig in die Feder kan.

Es ist gleichsam die musicalische Grammatic, Sprach: Schreib: und Lese Runst, in ihrem eigentlichen Verstande genommen: denn diese unsre Semeiographie hat sowol, als die gemeine Grammatic, ihre Rechtschreibungs: Negeln, oder orthographische Schrancken, und auch zugleich den Fehler mit derselben, daß man sich noch nicht durchgehends darüber vergleichen kan, ob z. E. ein einfaches Areuß, oder ein zweisaches, oder ein wiederholtes zweisaches gewissen Noten vorz gesetzt werden soll zc.

Der Eigensinn gewisser Componissen sindet offt ein sonderliches Behagen daran, daß einers len Zeichen unterschiedene Rlänge andeuten muß, weil nehmlich solche Klänge aufdem lieben Clas vier nicht mehr, als einen einzigen Tast haben, welches ein Mangel ist. Damit verwirret man diesenigen, welche eben nicht mit dem tiesessen Nachsinnen begabet sind. Als wenn z. E. das so genannte dis ein paarmahl wie de vorgewesen ist, und hernach unvermuthet in eine fremde Tonzurt getreten wird, da das also bezeichnete dis eigentlich die Krasst eines \*\* dannehmen muß. Vor 50 Jahren bedienten sich die Welschen schon dieser und vieler andern Streiche von derselben Urt, welches einer von ihren gründlichsten Tonzehrern \*\*) bezeuget. Es sind leere Notenz Spiele! verächtliche Räsel und niederträchtige Künsteleien!

Unfre Noten: Kunst hat ferner ihre eigene Wort: Forschung oder Etymologie: (wenn ich so

†) Grac. The 104 pa Pia.
\*) In Der fleinen General Baß , Schule p. 74-114.

<sup>\*\*)</sup> Angelo Berardi in seinen Documenti armonici L. I. Doc. 28, wo allerhand solche Seltenheiten vorkommen, und zwar unter andern p. 70 mit dem Beisat: l'artissicio in tutto consiste d'ingammar
l'Occhio, d. i. Man betrieget die Augen, und darin bestehet diese gante Kunst.

reden darff) denn die Klänge sind der Music Worte, und der Gesang ist eine Klang-Rede. Hie bep untersuchet man die dazu gehörigen Dvellen und Ersindungen, alsz. E. der griechischen Stimm- Zenden, davon Unpius und andre handeln; der aretinischen Solmisation, welche zwar eine schlechte und nichts werthe Erdichtung\*) seyn mag, die man aber doch kennenmuß, eben darum und alsdenn, wenn sie gründlich verworssen werden soll; man untersuchet serner das belgische oder niederländische Bocedigalomani, sonst die Bobisation \*\*) genannt, die Teutsche und Welssche Tabulatur, samt deren Historien und Gründen.

S. 7.

Endlich weiset auch die Semeiographie eine ansehnliche Accent: Lehre, oder Prosodie auf an den gesungenen und gespielten kurken oder langen Klängen, und deren bequemen Abtheilung. Nicht minder sinden wir ben ihr die nöthige Fügs Ordnung oder Syntaxin, wie leicht zu erachten stehet, und iedermann in die Augen fällt, der nur Noten kennet.

6. 8.

Hat einer nun nicht gleich von selbsten den erforderlichen Worrath hiezu im Kopsse, daß er eine Art der Melodie aus eignem Sehirn ersinnen kan, so lasse er sich anfänglich, zur Probe, die Sinsälle und Lieder eines andern vorsingen oder vorspielen, und versuche, ob er solche aus sothat nem Vorsange abnehmen und hurtig aufschreiben könne: denn es gehört eine eigene Seschicklichkeit dazu, seine oder eines andern Sedancken nett in die Feder zu kassen. Mancher Nedner gåbe viel darum, daß seine Aufstäte eben den Nachdruck hätten, als seine Worte; so wie hergegen auch mancher auf dem Papier weit besser, als auf dem Lehr; Stuhl, wircket.

S. 9.

Man muß, ben Ausführung dieses Vorschlages insonderheit bestissen senn, alle und iede Ton-Arten durchzugehen, damit einem z. E. das cis und dessen Gänge, wenn es zum Haupt: Ton dienet, eben so geläufsig im Ausschiehen werde, als das c: denn es sindet sich ben diesen Ton-Arten ein grosser Unterschied im notiren, und wer sich nicht im Ansange dazu gewöhnet, dem wird es hernach sauer ankommen.

6. 10.

Finden wir nun gleich nicht aus allen und ieden Modis gefällige Stücke ben den Verfassern, so muß die Verschung oder Transposition das beste ben dieser Ubung thun, woraus disfalls ein grosser Vortheil zu erwarten stehet, indem besagte Versehung hier eben diesenigen Dienste leistet, als ursprünglich so gesetzte Sachen.

Wennetwaiemand in den bezeichneten Schlüsseln nicht garzu sest wäre, dem kan mehrzerwehnte Versetzung auch sehr behülfslich senn, wenn er sich in geheim fleissig darin übet, seine Stücke aus einem Schlüssel in den andern überträgt, und sie doch mehrentheils in derselben Tonz Art bleiben läßt, in welcher sie anfänglich gestanden sind: denn die Unsertigkeit hierin macht offt große Hinderniß, wenn was starckes mit fünst oder sechs Stimmen zu Papier gebracht werden soll, und die ersonnene Harmonie entweder mangelhasst entworssen, oder doch so viel Zeit damit zugebracht werden muß, daß manchem die Haupt Albsicht und der gefaßte Vorsatz darüber entsähret.

Endlich ist auch höchstnöthig keine einkige Tact: Art hieben zu vergessen, und in den Absschnitten der Zeit: Maasse ungeirret zu verfahren, solcher Gestalt, daß uns diese Dinge aus ander rer Meisser Arbeit geläufsig werden muß, ehe und bevor wir unsern eignen Ersindungen zusprechen, mit welchen es hernach desto hurtiger hergehen wird, ie weniger ihnen behm notiren im Wege stehet.

§. 13.

Dergleichen Versuche durch alle Ton-und Tact: Arten ordentlich und fleissig anzustellen, ist zwar etwas mühselig, und wer sich sonst, wie jene Ziege, ohne Leiter zu helssen weiß, darff sich an meine Vorschrifft eben nicht kehren; wer es aber nothig hat und die Arbeit nicht scheuet, der wird dieselbe durch ben daraus entstehenden ungemeinen Nußen und die erlangte Fertigkeit reiche lich belohnet werden.

Triviale & nullius pretii commentum. Isaac. Vossius de poemat. cantu p.9.

<sup>&</sup>quot;) C. Dt. Gibels von den Voc. Mus. p. 27.

6. 14.

In meiner Jugend wartete ich offt einem vornehmen Reichs : Grafen und Raiserlichen Botts Schaffter auf, der überaus artige Einfälle, aus freiem Sinn, auf dem Clavier hervor brachte: aber die Gabe nicht hatte, felbige in die Feder zu fassen. Demfelben diente ich unter andern dazu, daß ich alles, was er mir nur vorspielte, auf das hurtigste zu Papier zu bringen trachtete, es auch zulegt durch die stete Ubung so weit brachte, daß es fast so geschwind aufgeschrieben, als gedacht und gespielet war. Der herr fand hierin kein geringes Vergnügen; und ich einen groffen Vortheil.

Man fan, ben Anhörung einer ieden Music, mehr oder weniger, allemahl etwas mit seinen Gedancken ergreiffen und ins Gedachtniß drücken, das zu diesem Zwecke dienlich ift, wenn auch nur das Thema, der Haupt: Satz einer Arie (der sich gemeiniglich sehr offt vernehmen läßt) bes mercket und solcher Gestalt gefasset wird, daß man ihn hernach notiren konne. Gelegenheit dasjenige, was auf diese Weise aufgeschrieben worden, mit dem Originalzusammen zu halten, oder einem Lehr-Meister zur Untersuchung darzureichen, so wird leicht erhellen, worin es getroffen oder gefehlet ift. Und das gibt in der That einen trefflichen Unterricht, bringet auch seine eigene Lust mit sich.

Die Sache ist wahrlich wichtiger, als mancher dencken sollte, und wenn wir uns nicht fest vorgesetzet hatten, von allen zu diesem Wercke gehörigen Stücken nur allgemeine und doch grunds richtige Anzeigen zu thun, konnte die vorhabende Materie viel weiter ausgeführet werden, wie leicht aus obigem Zusammenhange zu urtheilen stehet.

Doch muffen wir mit wenigen erinnern, daß die Semeiographie auch zu geheimen Schriffs ten\*) gebraucht wird, welche niemand auflösen kan, der keine vollkommene Wissenschafft von jes ner besiket; daß ein gewisser, Alterthums: Rundiger und berühmter Scribent \*\*) uns lehret, es habe Jacob von Sanlecque die ersten Druck: Noten und musicalische Zeichen in Franckreich aufgebracht; und daß selbst die eigensinnigsten Verfechter der uralten und mittlern Zeiten unfrer heutigen Notirungs: Art vor allen andern den Preis einer klugen Erfindung beilegen muffen.

18. Bon bem Saneleque stehet zu gedencken, bag es nicht ber Bater, sondern ber eben fo genannte Sohn gewesen, welcher auf allen musicalischen Instrumenten spielen kunnte, ohne daß er von iemand darin unterrichtet worden war. Er befliß sich Formen zu allerlen Klang-Zeichen ju machen, und ftarb von übermaffigem Fleisse zu Paris 1660 im 46sten Jahre seines Alters. Ins musicalische Worter = Buch verdient er mit gesethet zu werben.

19. Es ist übrigens zu bewundern, daß sich einige Leute so viel vergebliche Muhe nehmen, die fo kunftlich seingerichtete und durchgehends beliebre Beichen = Lehre der fo genannten Welfchen Za= bulatur oder Noten, davon hier die Rede ift, von oben bis unten zu andern, und in eine gant neue Form ju gieffen: ohne ju bebencken, mas in den übrigen viel wichtigern Stücken ber Ton-Kunst für grosses Unheil daraus entstehen kome.

In der kleinen General : Baß : Schule †) ist einer von dergleichen Verbesserern angeführet worben; ein andrer aber, der seinen Schatz bereits zehn Jahr zuvor in England hatte drucken lassen, ist mir der Zeit nicht beigefallen. Er heißt John Francis de la Fond, und scheinet dem Nahmen nach ein Frankose zu seyn. Ob er heut oder morgen auch einen kleinen Raum in obs besagtem Worterbuche finden werde, stehet dahin. Sein Buch aber nennet er: a new system of Musik, 1725. 8. London. ††) Das kommt eben so heraus, als wenn einer die Hebraische

\*) Vid. J. B. Friderici Cryptograph. \*\*) Characteres typosque musicos primus usurpare docuit in Gallia Iacobus de Sanlecques, ut notat Vignolins Marvillius T. I. Miscellan, p. 81. & ex illo I. A. Fabricius in Bibliographia antiqv. p. 632.

t) p. 122. fqq. th) Der gange Litel, mit deffen wunderbaren Buchstabirungs, Urt, heißt fo: A new fystem of Music. both theorical and practical, and yet not mathematical, written in a manner intirely new, that stlofay in a style plane and intelligible, and calculated to render the Art more charming, the teaching not onely less tedious, but more profitable, and the learning easier by three Quarters. which is done by tearing off the Veil that London, printed for the Autor 1725,

Grammatic anfechten, ober wieber Die Accente ber Grund : Sprache etwas aufbringen, und fich einbilden wollte, er schreibe wircklich ein Systema Theologia, ober ben gangen Zusammens bang und Inbegriff der Gottesgelahrheit.

21.

Der Berfaffer hatte fonft im lateinischen und frangbfifchen Unterricht gegeben, und verfpricht Die Liebhaber ber Dufic, Die fich zu ihm wenden werden, in Diefen beeben Sprachen gu unterhalten. Er schäßet seine Borschlage für gang vernünfftig, zu einer Zeit, ba nichts unverminiftigers erbacht werden mag: benn was kan ungereimter senn, als wenn man in wissenschafft= lichen Anfangs = Regeln, die nur Lesen und Schreiben betreffen, gerade wieder den Strohm der gangen Welt schwimmen will? Wie soll man an einem Schnee-Ball bas Licht anzunden? nachsinnende Leute, Die nicht allen Gansen = Ropffen folgen, Die sich in guten Buchern umgu= feben, und eines heilsamen Raths zu erholen wissen, halt man billig in Ehren. Sonderlinge gehören hieher nicht.

S. 22.

Ihnen traumet, es mufte bie Erlernung ber Rlang : Zeichen ober Noten baburch um ein groffes erleichtert werben, wenn Statt c, cis, d, dis &c. Die bloffen Jahlen 1. 2. 3. 4. 20. eingeführet wurden, eben so, als wenn aus Raiserlichem Macht-Spruch Schisma weiblichen Geschlechts werden sollte: und bedencken nicht, daß ieder Tast (benn das ehrliche Clavier, so gut ich ihm auch bin, ift ihr Abgott, und nicht der meine) auf zweierlen Art notiret und gebraucht werden muß, welchem nach man auch zweierlen 1. 2. 3. 4. 2c. haben mufte, ohne daß daben ein einkiges Intervall, als ein Zwischen-Raum erkannt, vielweniger dessen Natur und Berhalt oder Vergleich gegen und mit andern, durch sothane seichte Mittel, begriffen werden könnte wenn & E. aus der Dvint eine acht, und aus der Octav die dreizehnte Zahl gemacht werden follte.

Frang de la Fond fagt auf dem Titel seiner Fibel, daß sein Plan nicht mathematisch sen! Wir glaubens ihm gerne zu. Aber ein solcher Feind von der Meß: Runst ift kein fünfsinniger Mensch, daß er ihre Sate in Dingen, die eine Eintheilung und brtliche, richtige Ordnung erforz dern, nicht annehmen und gebührlich achten sollte.

Das feltsamste ift, daß diese eingeschränckte Noten/Rlecker, so wol als die ausschweiffenden mathematischen Ton: Klauber, (welche man über einerlen Kamm scheeren muß, ob sie gleich der schönsten Wissenschafft auf verschiedene Weise Schaden zu thun bestissen sind ) selbst aufrichtialich gestehen muffen, daß mit ihren sauren Erfindungen der Setz Kunft oder Composition, die doch das Daupt Wefen ift, nicht das geringste gedienet sen, worin sie auch groffes Recht haben, und in Es wigkeit behalten sollen.

Dem ungeachtet wollen insonderheit die ersten ihre Grillen ben dem General Baf für eine treffliche Sache ausgeben; nicht erwegend, daß eben diefer allgemeiner Baß selbst schoneine Sets Runft ift. Sie reden von zwölff Klangen, denen sie so viel Zahlen, Statt der Rennzeichen, beilegen wollen, und wiffen oder erwegen nicht, daß, ben unfrer überall-eingeführten Chromatifchenharmonischen Octave, der verschiedenen Klange im Grunde 24 sind; obgleich das in diesem Stucke durfftige Clavier nur 12 Taften aufzuweisen at: indem z. E. \*cein gank andrer Klang ist, als bd; u. s.w. Die Temperas turmuß hier aus der Noth helffen. Was follte sie auch nuten, wo feine Noth vorhanden mare? Diese Nothwendigkeit kan man auf dem Griff: Brett nicht mit Augen unterscheiden, daß z. E. be ein andrer Klang in der Natur ift, als & d, die doch nur einen Zast ausmachen; aber mit den Ohren, in der Kähle, und auf allen andern Instrumenten kan solches gar genau geschehen. Aufdem Monochord am besten.

6. 26.

Die obgedachten untuchtigen Neulinge bilden sich ferner ein, mit ganglicher Berwerffung ber Klange Schlussel ein groffes gewonnen zu haben; bringen bahingegen mit unterzund überge= Jogenen Linien einen solchen Labyrinth zur Welt, daraus sich kein Gelehrter, geschweige einerste fernender, mit Ariadnes Faden ziehen kan. Denn die Bielheit der Linien gibt in musicalischen Lesen die allergrösseste Berwirrung : es mussen ihrer, die fest stehen nicht weniger, auch nicht mehr, P 2

mehr, als fünf seyn. Warum nicht? wird man fragen. Und weil es was ist, das noch von niemand, meines Wissens, ausgemachet worden, so können ein Paar Worte darüber mehr Vortheil bringen, als Unkossen verursachen.

Wir wollens gank kurk machen. In fünf Linien, die heutiges Tages von aller Welt für die bequemste Stimm: Gränken, um die Noten darauf zu schreiben, angenommen sind, ist nicht nur die völlige Octave und noch ein Klang darüber, sondern es sind auch zwo Qvinten, als vollskommene Consonanzen, über einander liegend, darin enthalten, welche beide Qvinten, nach ihrer Länge und Nachbarschafft, durch die mittelste der fünf Linien, als durch einen genauen Mittels-Punct, ganz gleich getheilet werden.

In sechs Linien aber wurde diesenfalls ein solcher Uberschuß senn, der die gerade Theilung hinderte, daß sie gang und gar nicht in die Augen siele. Ich sage billig in die Augen; denn als le diese bisher angebrachte Lehren, vornehmlich aber die gegenwärtige Notirungs = Kunst haben gar nichts unmittelbares mit den Ohren zu thun, ob sie gleich als Mittel, Zeichen und Knechte dienen, die Vergnügung des Gehors, wohin der einzige Zweck gehet, zu erwecken, und dadurch

Die Seele zu erfreuen. Das muß man niemahls aus der Acht lassen.

Erwegen wir endlich den mangelhafften Plan der ehemahls gebräuchlichen vier oder noch weniger Linien, worauf unste Vorsahren der mittlern Zeiten ihre Noten schrieben, so kan weder die Octave, noch sonst eine beqveme Theilung Plaß sinden: zumahl ben ißigen Zeiten, da man den Sprengel einer ieden Stimme ie länger ie mehr zu erweitern sucht. Vormahls ben den guten Gregorianischen Kirchen, Gesängen mögten es wol zwo Linien verrichten. Auf die Theilung kömmt hier das meiste an, nach dem bekannten Grund, Saß sowol in der ächten Meß=Kunst, als in den andern Künsten, daß, was sich leicht theilen läßt, auch leicht zu begreissen ist; absonderlich in sichtbaren Vingen.

Eine iede vortrefsliche Wissenschafft hat ihre bestimmte Schwierigkeit, die man weder vers grössern muß, noch vermeiden kan; dasern nicht lauter elendes Flickwerck und erbärmliche Stümperen heraus kommen soll. Und wer unste so genannte Welsche Tabulatur, die doch auch ihre Knozten hat, (man nenne die Noten, an und für sich selbst, wie man wolle) recht mit Ernst erweget, der wird wahrlich ein solches tiesssinniges Meister-Stück darin antressen, daß ihm die Lust zu reformiren bald vergehen dürsstez es wäre denn, daß er, als Johann Ballhorn, der das ABC verbessern wollte, muthwillig nach Schimpf und Schande rünge, sich mit einer Affter-Noten-Fisbel einen lächerlichen Nahmen machen, und aller Welt zu erkennen geben wollte, daß er im Wer, cke selbst und in der melodischen Ausarbeitung ein barmhersiger und seichter Tropss senn müsse: wenn er auch eine nagelneue Rechtschreibung im Kaussegäbe.

## Neuntes Haupt-Stuck.

Bon den Ton-Arten.

\*\* \*\* \*\* §. 1.

Ine Ton-Art nennen wir den Umfang, die Gränken, Ausdehnungen, Lage, Ordnung, Beschassenheit und Umstände derjenigen erwehlten Octaven-Gattung, darin eine Melodie angefangen, fortgeführet und geendiget werden soll.

Wollten wir von dieser Sache alles alte und neue ansühren, so würde solches allein ein ziems liches Buch ausmachen. Jedoch, obgleich hier nur auf das kürkeste damit zu versahren erlaubet ist, indem wir gleichsam nur einen Auszug deszenigen machen werden, so einem Capellmeister von dieser Sache zu wissen oblieget, ginge unser Nath dennoch dahin, daß ein fleißiger Untersucher alles, was etwa hin und wieder in den Büchern, die wir ihm vorschlagen wollen, von dieser Mas

rerie enthalten ist, wolbedachtlich mitnehmen und nicht obenhin betrachten moge: weil viele mercke würdige Dinge unter solchem Titel, nehmlich de modis, porkommen.

S. 3.

Wem aber alte Urschreiber, und nebst andern der Glarean, Conrad Matthäi z. nicht in die Hände fallen sollten, der kan sich zur Noth aus Brossards und Walthers Wörterbüchern, aus den beiden ersten Erdssmugen des Orchesters, und aus der grossen General Baß. Schule einigen Unterricht holen, welchen hieher zu schreiben man nicht begehren kan. Im zweiten Theil gedachten Orchesters sind p. 401. sqq. der hieher gehörigen Verfasser sonst eine ziemliche Reihe nahmhafft gemacht worden, denen man noch den Doni \*) beisügenkan.

Die Anzeige soll in diesem Stucke so aussührlich senn, als nur ersinnlich ist, dazu kan man sich verlassen; die völlige Aussührung aber des Angezeigten kan unmöglich in diese Blätter gefasset werden: welches auch von allen übrigen und vorhergehenden zu verstehen ist.

Weil im diatonischen Klang-Geschlechte die eine Ton-Art, in Ansehung der Endigungs. Note, von ihrer Nachbarin ordentlich so weit entsernet lieget, als das Intervall eines ganzen oder grossen halben Tons ausmacht; so bekommen sie alle 24 daher die Benennungen der Tone oder Ton-Arten. Modi aber heisen sie, weil in ihnen eine gewisse eigene Art und Weise, Maaß und Richtschnur enthalten, wie weit und mit welchen Klängen in ieder Octaven-Gattung versahren werden soll. Tropi und Nomi wurden sie von den Griechen genannt. Ein solcher systes matischer Tropus \*\*) hatte die Bedeutung, daß der Gesang, wenn er seine vorgeschriebene Höhe oder Tiesse erreichet, selbige nicht überschreiten, sondern wieder um oder zurück kehren muste. Das andre Wort, Nomos, welches ein Geses bedeutet, wurde in dem Verstande genommen, daß die Melodie nach den Gesesen der Kunst einzurichten sep.

Wir werden auch glaubwürdig  $\dagger$ ) berichtet, daß ehmahls ben den klugen Römernihre vor nehmsten Gesetz, die sie aus Griechen. Land geholet hatten, und leges duodecim tabularum, d. i. Gebote der zwölff Taseln hiessen, mit heller Stimme auf das zierlichste abgesungen worden: damit sie das gemeine Volk desto besser im Gedächtniß behalten mögte. Und wer wollte daran zweiseln, daß nicht solcher Gebrauch ben verschiedenen andern wolgesitteten Völkern gleichfalls im Schwange gegangen, und die Gesänge daher den Gesehmäßigen Nahmen bekommen, wenn wir erwegen, daß derzleichen noch heutiges Tages in unsern Evangelischen Kirchen klingend und sinz gend mit den heiligen Zehn Geboten, oder mit dem göttlichen Gesetz der zwo Taseln, von ganzen Gemeinen geschiehet.

Diese Ton-Arten haben in ihrer Ordnung, Anzahl und Ubung viele und mancherlen Zusälle voer Abwechselungen erlitten; Denn die uralten griechischen Ton-Kunstler, die ersten bekannten Ersinder dieser Sinrichtung, sahen die Sache mit gank andern Augen an, als die lange nach ihnen unterrichtete Lateiner; und wir behandeln sie abermahl auf einem verschiedenen Fuß. Also sud hauptsächlich drey besondere Meinungen und Lehren von diesen Ton-Arten, nach und nach, zur Welt gebracht, die wir kurslich, und zwar auf eine natürlichere Weise, als bisher von iemand gesschehen, ansühren wollen, um einen theoretischen Begriff davon zu geben.

Die erste und alleralteste Meinung ging gewißlich dahin, daß man die dren Ton-Arten(denn damahls waren ihrer mehr nicht im Gebrauch) nehmlich die dorische, phrygische und lydische, mit nichts anders, als mit der Höhe und Tiese des Klanges von einander zu unterscheiden verlangte: wie denn eben dieser Unterschied keines Weges geringe zu schäßen ist, sondern ein großes und sinntliches beträgt, weit mehr, als die Lage der halben Tone und andre jungere Umstände.

Es ist bekannt, daß von der lydischen Art ben uns gar keine alte Kirchen Lieder vorhanden sind; aber so viel ich weiß, hat noch niemand die Ursache dieses Mangels entdecket. Es komt ders selbe nehmlich daher, weil man diese Son-Art nicht so, wie die alten Griechen gethan, ausübet, son.

<sup>\*)</sup> Trattati sopra i Tuoni o Modi veri, e sopra i Tuoni o Armonie degl'Antichi. Roma. 1640. 4.

<sup>2001</sup> τείπω, verto, ich fehre um.

(1) Cic. L. de Legibus.

sondern mit der neuersonnenen Lage des halben Tons verhudelt, und den Popanh, mi contra fa, binein gesticket hat.

Damahlswarnun z. E. der lydische Gesang (Fnach unstrer Redens: Art) um einen halben Ton hiher, als der phrygische (E); dieser hergegen übertraff an Höhe den dorischen (D) um einen kleinen ganzen Ton unstrer Acchnung, welcher dorische Gesang also der tieseste war. Die glaube würdigsten Scribenten \*) beweisen deutlich, daß z. E. der dorische Ton vomphrygischen in keinem andern Stücke (nulla alia re) unterschieden sey, als nur darin, daß der ganze Zusammenhang des leztern um einen Grad höher klinge, als der erste

Hierin folgten die weisen Griechen der blossen Natur: maassen es glaublich, daß die Dos rier eine grobere, männlichere Sprache und tiesere Stimme gehabt haben, als die Phrygier; und daß hergegen die Lydier seiner und weiblicher gesungen, als die andern. Denn die Dorier sind ein bescheidenes, sittsames und stilles Wolck gewesen; Die Phrygier hergegen haben mehr Geschren als Vorsichtigkeit gebraucht; die Lydier aber, Vorsahren der Toscanier, werden allenthalben als wollüstige Leute beschrieben.

Von den Phrygiern sind noch ein paar Sprich. Worter vorhanden, die nicht gar zu vortheile hasst lauten. Das eine heisset: Sero sapiunt Phryges, auf Teutsch: wenn die Schafe sort sind, wird der Stall zu spat geschlossen. Das andre: Phryx plagis emendatur, ohne Schläge geht kein Esel. Von den Lydiern sind noch schlimmere Denckmahle vorhanden, z. E. Lydi mali, d.i. an keinem Lydier ist was gutes; Lydio more heißt so viel, als nach weibischer Urt, und Lydius in meridie zeiget einen Faulenßer an zc. Aber von den Doriern lieset man lauter gutes.

Man bemercket inzwischen solche Umstände sowol der Sitten, als der mit denselben gemeinige lich übereinkommenden Sprachen und Stimmen, noch heut zu Tage an verschiedenen Bölckern und Seschlechtern mit Grund der Wahrheit. Denn zu geschweigen, was jener gelehrte Florentis nische Selmann \*\*) allein von den Welschen ansühret, wie nehmlich die Lombarder viel gröber oder tieser reden und singen, als die Toscaner oder Florentiner, seine Landse Leute; welche doch herz gegen, an Zärtlichkeit der Stimme von den Liguriern oder Genuesern wiederum weit übertrossen werden, ob sie gleich ziemlich nahe Nachbarn sind: so können wir täglich erfahren, daß Teutsche land überhaupt mehr Vaßisten und Tenvristen; Italien aber mehr Altissen und Discantissen herz vorbringet, denn alle andre Länder: wozu ben den Teutschen, nehst der rauhern Lufft-Gegend und Lebenseltrt, auch das Biertrincken; ben den Welschen aber das Gegentheil in beiden Stücken, und noch über dies die häussige Verschneidung das meiste beiträgt.

So ist auch gewiß, daß z. E. in England lange nicht so viel gute ausgedehnte Stimmen sind, und in Franckreich iedermann mehr aus der Kähle und nicht aus der Brust singet, als in Italien, wo die Stimmen holer, klärer, reiner und umfänglicher sind.

Der Streit, den die Römer und Frankosen, wegen des Singens, zu Caroli M. Zeiten ges habt, wo den letztern vorgeworssen wurde, daß sie die Triller, laussende Figuren und gebrochene Noten nicht recht herausbringen könnten, indem sie mit ihren von Natur heisern Stimmen die Klänge mehr in der Gurgel zerdrückten, als aus der Brust heraussührten, †) dieser Streit, sageich, verdienet hieben einen kleinen Platz: dieweil auch daraus unter andern erhellet, daß die Feinigkeit und das biegsame Wesen im Singen nicht allenthalben zu Hause gehöre, sondern sast ber Völckerschafft darin, hauptsächlich aber was die Höhe und Tiese der Stimmen betrisst, ein mercklicher angestammter Unterschied verspüret werde, welcher allerdings oder doch grössessen den Sies der Gegend des Landes, den Sitten, der Erziehung, der Nahrung, und daher entstehenden Vilsdung der Werckzeuge des Leibes und Halses zuzuschreibenist.

\*\*) Vincenzo Galilei, nel Dialogo della Musica antica e moderna, p. 71.

") Tremulas vel tinnulas, sive collisibiles vel secabiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere Franci, naturali voce barbarica frangentes in gutture voces potius, quam exprimentes. In Launoing de Scholis, p. 4. 5.

<sup>\*)</sup> Boeth. Cassiodor. Zarlin. Prætor. & al. permult. vid. præ cæteris M. Meibom. Not. in Euclid. p. 46.47.

S. 15.

Damit wir aberwieder zu unsernalten Griechen kehren, so ist unter andern merckwürdig, daß nach eingeführten obigen dreien Ton-Arten, womit es bis etwa 600 Jahr vor Christi Geburt bessellet worden, die Ersindung der vierten (nehmlich des sogenannten modi mixolydii, G,) einem Frauenzimmer, der berühmten Poetin Sappho, zugeschrieben wird, und zwar, weil derselben, zur Absüngung ihrer Verse, die lydische Ton-Art sür ihre gar zärtliche Stimme und enge Kähle noch zu tief, und also ein ganker erhöheter Ton nothig war, solche Gesänge herauszubringen.

Es hat wiederum dieses ebenfalls seine gank natürliche Ursachen ben einer jungen wollüstigen Wittwe gehabt, weil die Erhikung auf die Lünge gewisse Röhren dürre macht und zusammenzies het, daß sie, absonderlich im Halse, wegen ermangelnder sattsamer Feuchtigkeit, sich nicht gnugs sam ausdehnen und einen tiesen Klang angeben können. Doch ist hieben die seltene Bescheidens heit zu bewundern, daß diese Dichterin ihre neue Ton-Art nicht etwa nach ihrem Nahmen, Sapphisch, sondern mixolydisch genannt, und damit angedeutet hat, daß eine ziemliche Verwandtz

schafft mit der lydischen Octav-Gattung darin befindlich sen, welches auch wahr ist.

Ganker 1400 Jahr nach der Sappho ist es in Europa ben obigen vier Ton-Arten, bis auf die Zeiten des Pahstes, Gregorii M. und des Kaisers, Caroli M. in der christlichen lateinischen Kirche geblieben, deren erster A. 604, der andre aber 814 gestorben, nachdem er etwa zehn oder elf Jahr vorher die Sing-Art einiger neuern Griechen eingeführet, und die acht Kirchen-Tone dar raus zusammen setzen lassen, von deren Armuth weiter unten etwas vorkommen wird.

Ubrigens zehlten jene alte Griechen ihre Klang Stuffen allemahl von oben an, d.i. von der Hohe, so daß die seineste Saite ben ihnen die erste hieß; welches die lateinischen Nachkommen, und wir mit ihnen, gerade umgekehret haben. In einigen Umständen scheinet dieses; in andern aber ienes eben nicht unrechtzu senn.

S. 20.

Mit der Zeit haben die Ablier und Jonier das ihrige hiezu auch beigetragen, indem die erzsten eine Ton-Art beliebet, die sich hoher (A), die andern aber eine solche, die sich tieser (C) erstrecket, als obige vier. Alle diese Wolcker wohneten in dem einzigen, eigentlichen Natolien, oder, wie es unfre Handels-Leute iht nennen, in der Levant, d.i. im kleinen Assen, und zwar nur etwa in dessen fünsten Theil, wohin sich damahls die Music, als in einem Schutz-Winckel der Welt, gleichsam verkrochen hatte: die Jonier hielten sich in der Gegend auf, wo iht Smyrna lieget; die Dorier um Halicarnaß; die Phryger um Troja herum; die Lydier hatten Philadelph und Sarduß inne; die Leolier aber diejenige Landschafft, wo iht Foyaliegt.

S. 21.

Was es also mit diesen Ton-Arten von Anbeginn für eine Haupt-Bewandtniß gehabt hat, die hat es noch, dem Nahmen und der Sache nach, bis gegenwärtige Stunde: so daß unter vers nünsftigen und belesenen Leuten eben so wenig Streit darüber entstehen kan, als z. E. über die Schmiede, Pelher, Brauer, Knochenhauer 2c. welche hier in Hamburg noch heutiges Tages in eben denselben vor viel hundert Jahren, nach ihren Handwercken benannten Gassen wohnen, und das Sprichwort vom Nahmen mit der That wahrmachen.

J. 22.

Und ob auch gleich diese einen andern Ort erwählen mögten, so mussen doch unste Alange immer in derjenigen Lage bleiben, worin sie die Natur selbst einmahl vor allemahl gesetzt hat. Das ist die lautere Wahrheit. Weil auch unste Kirchen-Lieder, die Choral-Gesänge, noch besständig Dorisch, Phrygisch, Jonisch, Aeolisch z. heissen, so ist ja noch an der Sache sowenig, als am Nahmen Mangel, wenn schon kein Jonier oder Dorier mehr in der Welt wäre; die mühse-lichen Klauber und Grillenfänger der mittlern Zeiten mögen so viel daran verdrehet und verkünstelthaben, als sie wollen.

Darauf kommen wir denn zu der mittlern Meinung, welche die ärgste und verwirreteste Lehs re von den Ton-Arten behauptet, die man iemahls hätte erdichten konnen. Denn obgleich der dreimahlige Romische Bürgermeister, Boethius, welcher im 71 Jahr seines Alters 21. 524 oder 26 zu Pavia aus Staats-Ursachen enthauptet wurde, der erste und ansehnlichste unter den La-

5) 2

teinern, so von der Music geschrieben, nachdem er 18 Jahr zu Athen studiret hatte, mit keiner Gyle be der angedrungenen Lage des halben Tons \*) in seinen fünf Buchern gedencket, zum unwieders fprechlichen Zeugniß, daß weder vor ihm, noch zu feiner Zeit, etwa ums Jahr Chrifti 500, kein Mensch den Unterschied der Ton-Alrten in etwas anders, als in der Hohe und Tiefe des Klanges, gesucht hatte; so that sich doch ganger tausend Jahr nach ihm, nehmlich 21. 1514, ein gewisser Maylander und bestallter Professor der Music zu Brescia im Benetianischen, Nahmens \*\*) Franchinus Gaforus, hervor, und wollte durchaus in den boethischen Music Buchern, die et: wa 20 Jahr vorher gedruckt waren, Dinge suchen, Die doch gar nicht darin stehen, noch stehen sollen.

6. 24. So schlecht es dom guten Professor nun auch gerathen mogte, wovon die zwote Eroffnung des Orchesters und die groffe General Baß , Schule an vielen Orten Zeugen, und Zeugnisse beis bringen, fand sich doch fast zu eben der Zeit in Franckreich ein weitgelehrter Doctor ein, nehmlich Kaber Stapulensis, der schier auf eben die Art über des Boethii Werck stolperte. hat es so grob gemacht, als Glarean, welcher 20 Jahr\*\*\*) arbeitete, damit er nur in dieser Lehre von den Ton-Arten ein eben so schädliches Ding, als Aretin in der Singe-Fibel gethan, zur Welt brachte.

> So schwer fiels diesem Paar, den Nachruhm zu erwerben, +) Daß fie allein geschickt, die Ton-Runst zu verderben.

> > 6. 25.

Ist es nicht zu bedauren, daß eben diejenigen Leute der Music den Hals umdrehen, die doch das Unsehen haben wollen, ihr auf die Beine zu helffen? Man mogte denn sagen, sie thaten es aus lauter Liebe, wie der Uffe seine Jungen erdrücket. Und das ware zugleich eine Entschuldis gung für einen gewissen bereits erwehnten Verfasser, wenn er die Musicos, aus Lust oder Muthe willen, für Affen d. i. für seine Jungen halt. Die unbandige Begierde, den Preis einer übermäßis gen Gelehrfamkeit davon zu tragen, sollte die Leute nimmer so weit verführen, daß sie ihre Traume und Grillen als lauter neue Wahrheiten in die Welthineinschrieben. Zu Kabers, Gafors und Blareans Zeiten ließ es sich noch eher ungestrafft thun; denn die Welt war so beschaffen, daß sie fast von nichts wuste. Ikund aber werden Bucher gemacht von dem, was der Verfasser selbst nicht weiß. 26.

Barlin, der ehrliche Mann, bekennet felbst, daß man zu seiner Zeit die Ton/Arten auf eine aank andre, und von dem alten Gebrauch sehr unterschiedene Weise ++) behandelt habe. En! desto schlimmer wares! Damit geben sie ja eben zu verstehen, daß die wahren Alten aus den Augen gesetzt worden, und daß diese von solchen Verwirrungen und unnothigen Verkunftelungen nichts gewust noch gehalten haben.

Dem Zarlin stimmen hierin viele andre ben, z. E. Mich. Pratorius in seinem Syntagmas te, Conrad Matthai in seinem Berichte von den Modis musicis, welcher gar mit der Thurins Haus fällt, wenn er p. 63. hinzusett, die Alten hatten gar nichts von den Gattungen der Octaven (nach der Lage des halben Tons unterschieden) gewuft. Hab Danck dem Spruch! Das

\*) S. die groffe General, Baf, Schule p. 55. 59. 2c.

34) 3m Waltherschen Wörterbuchelesen wir, Gafor sey von Laon in Franckreich geburtig gewesen, welches aus dem Ben, Nahmen laudensis geschlossen wird. Nun heisset aber Laon auf lateinisch Laudanum, von dem nimmer laudensis herkommen fan; hingegen führet ein gewisses Gebiet im Maylandischen, Lodesano, dessen Rase sehr berühmt sind, auf lateinisch den Rahmen: laudensis ager, und der vornehmste Ort darin heisset Lodi, auf lateinisch Laus Pompea. Daraus denn leicht abzunehmen, daß Franchin kein Frankose, sondern ein Lombarder gewesen; wie er denn auch, als Cantor, an einer Maylandischen Kirche gestanden, und seine Wercke in Mayland gedruckt sind.

Doni beklaget, daß der Glarean auf folche unnütze Arbeit so lange Zeit verschwendet hat. Inutiles Glareani lucubrationes nennet et sie, in quibus doleo sane totos viginti annos ab eo consumtos.

Don. de Praft. vet. Mus. p. 23.

†) Facit indignatio versum: Tanta molis erat cantantem perdere gentem.

††) Horausiamo li modi in un'altra maniera molto differente dall'Antica. Zarl. Vol. 1. p. 398.

Was will man mehr? Go ift es ja eine neue in den mittlern, umgelehrten Zeiten ausgeheckte Grile le, die darum deffo weniger taugt, weil sie neu seyn sollte.

Ich will duch kurtlich erzehlen, wie das Ding zugegangen ift. Die guten Leute waren das mable vornehmlich in demjenigen Haupt-Stucke der Ton-Kunft gang und gar unwissend, welches wir die Harmonic, mit ihrer Zubehor, nennen. Franchin war bloß em Sanger und Instrumene taliff nach seiner Urt; hatte aber in den grundlichen Betrachtungen der zur Music gehörigen Wife senschafften wenig oder nichts gethan; kannte fast keine Verhaltniß recht, und fehlete bald hie bald Da. \*) Sein Buch ift voller barbarischen Worter: Placalis, Prholomeus, Prohemium &c. daß man wol siehet, er sen kein tuchtiger Lateiner, vielweniger ein Grieche gewesen.

Dennoch wollte dieser Bafor den Boethium, der fo lange in Griechenland studiret, und selbst des Aristoreni Schrifften, in einigen Dingen, wiederleget hatte, mit aller Gewalt meis ftern.

30.

Kaber von Staples war zwar ein gelehrter Frankbsischer Theologus, und erkannte die Epangelische Wahrheiten einigermaassen; allein seine musicalische Einsicht taugte nicht viel, und eben folche irrige Grund, Satze in der Theorie hielten ihn ab, die Hand anzulegen, oder seine falschlabe getheilten Tergen und Serten in die Ausübung zu bringen. Denn, wie ist es in der Welt moge lich, ohne solche Intervalle und ihre Richtigkeit das geringste zu bewerckstelligen?

Seinrich Loris aber, der gelehrte Pickelhering von Glaris, war geschickter, aufeinem Esel in den offentlichen Lehr Saal hineinzureiten, und andre ungefalgene Possen zu treiben, als etwas tuchtiges in der Ton: Kunst zu schreiben: deswegen kostete ihm auch sein Dodecachordunt 10 Jahre, ein Buch daran nichts so schätzbar ist, als die darauf verwendete Zeit. Was die and dern placalis nannten, das hieß dieser gar modus plagius. En! so plage dich.

Der portreffitche Salinas \*\*) berichtet uns, daß sich Glarean vom Gafuro habe verfiche ren, betriegen, und sowol in der Moden-Lehre als in viel mehren Dingen verleiten lassen: da denn freilich ein Blinder dem andern nicht hat helffen konnen.

Diese Manner qualten sich entsetzlich, die wolklingenden Intervalle in eine rechnemeisterische Form zu bringen; vermogten es aber nicht. Von den dreien Klang : Geschlechten wusten sie kein Wort, sondern nur von einem einsigen: und hielten alle diejenigen für Ton: Reger, Die sich einer andern, als ihrer diatonischen Leiter bedieneten. Es war dannenhero, was sie setzen und lehreten, nicht nur ein pur lauteres, unrichtiges, sondern hochstschädliches Wesen, davon die Kustapffen, noch heutiges Tages an taufend Orten hervorragen.

Sebastian Virdung, der um eben die Zeit, da Franchin geschrieben, zu Umberg in der Ober : Pfalt Priefter gewesen, liefet dergleichen unwissenden Zon : Meistern, denen die Rlange Geschlechter nicht bekannt sind, einen lesenswurdigen Text, der in unfrer groffen General: Baffe Schule p. 81 zu finden ift.

Der erste falsche Tritt, den sie thaten, war, daß sie die acht \*\*\*) erdichtete Kirchen Tone von den zwölff griechisch vermeinten Modis trenneten; da sie doch alle einerlen Grund und Urs sprung haben, und in einer einsigen Abhandlung Plat finden konnten und muften.

36.

Fürs andre sollte mit lauter Gewalt das verzweifelte mi fa, der berüchtigte halbe Ton, welcher in ihrer armseligen Octave nur zweimahl vorkam, da ihn doch die Natur siebenmahl bas rin gepflanget hat, den neuen Unterschied der Zon : Alrten anzeigen.

) S. groffe General, Baf, Schule p. 77. Deceptus in hac modorum tractatione a Franchino Laudensi .- quem in his & multis aliis secutus est, & utrumque videtur decepisse vulgaris de Modis traditio. Salin. L. IV. de mus. c. 12.

Commentitios Octo Tonos nennet sie mit Necht vom Donius, de Praft. vet. mus. p. 23.

Pulchellus ille Octonarius modorum numerus. Glar. Dodecack. p. 60.

9. 37

Drittens wurden sie genöthiget, auch so gar den siebenden diatonischen Klang, welchen man h nennet, mit allem seinem Anhange und Stuffen: Wercke, für unächt, als einen Huren: Sohn, pro Spurio, zu erklären und zu verwerssen, weil sie, entweder aus grober Unwissenheit \*), voer aus thörichtem Aberglauben und Schulfüchsischen Eigensun, demselben Grund: Klange die Dvinte, sis, nicht zustehen durssten, einfolglich auch dem vierten klingenden Grade, f, seine nastürliche Qvart, b, kurkum versagten. Da hätte wol ein Prophet aus dem Seneca sprechen mösgen: Es wird die Zeit \*\*) kommen, da sich die Nach: Welt verwundern muß, daß wir solche offenbare und in die äusserliche Sinne fallende Dinge nicht erkannt haben.

6. 38.

Wie nun die Sache vielen Anstössisseiten unterworssen war, so daß noch heutiges Tages der nach solcher Weise gelehrteste Moden. Theoreticus osst zweisseln, oder etwa eine lahme Entschulz digung ausdencken muß, wenn er von manchem Choral: Liede eigentlich sagen soll, aus welchem Ton es gehe: als ersonnen unsre halbe Alten, die versührten Versührer, gewisse Heilungs Mitztel, die doch ärger waren, denn die Kranckheit selbst, nehmlich: eine harmonische und auch eine arithmetische Theilung der Octaven; deren erste durch die Qvint, die andre aber durch die Qvart vorgenommen wurde, und machten solcher Gestalt aus den vier walten Ton. Arten acht mittels neue, und wiederum zwölss aus sechs.

§. 39.

Die ersten nannte man Tone, schlechtweg; die andern aber Moden. Man zanckte sich auch sein darum, wie aus dem Salina zu ersehen ist. Uberdis musten diese Kinder noch einen besondern Zunahmen haben, und damit wurde man endlich auch fertig. Die zur harmonischen Theilung gehörigen Ton-Arten hatten das Glück, daß sie selbsteständige, auchentici; die ans dern aber den Schimpst, daß sie entlehnte, plagales, geheissen wurden.

6. 40.

Wie ungereimt Ludewig Zacconi dieses lettere Wort a placando herleitet, solches ist an einem andern Ort \*\*\*) zu lesen, und leicht daraus zu schliessen, was von dergleichen seichten Moden: Krämern und ihrem Verlage zu halten sen. Das Wort selbst, auss beste genoms men, ist darbarisch, und gehöret ben keinem reinen Lateiner zu Hause. Man kan'es auch schwerzlich vom Griechischen adnyn hersühren, denn es würde auf lauter blaue Schrifftenhinauslaussen; sondern es kömmt vielmehr vom plagio und plagiario her.

S. 41.

Barlin †) und andre jüngere Schrifftsteller haben diese Benennungen, ob sie gleich nicht viel nutz sind, und vor Gasors Zeiten gar nicht gebräuchlich gewesen, dennoch beibehalten. So viel ist gewiß, daß ben solcher Eintheilung nichts vollstimmiges hat gemacht werden können, wo sie nicht diese zwölff Ton-Arten wieder aufsechs verringern lassen musten, und da lag das ganze kostbare Gebäude des Dodecachordi über einen Hauffen.

6. 42.

Es war aber hiemit lange nicht alle: denn der blosse Sprengel einer Ton Art, oder ihr ambitus wollte allein die vielen Schwierigkeiten ihrer Erkenntnis nicht heben: dannenhero erdachte man noch ein Paar andre Kunstgriffe, nehmlich die Bevbachtung der Endigungs-Note, der sorms lichen Schlüsse, clausulx formales genannt, und der übrigen Cadenhen oder Ruhe: Stellen im Gesange, samt dem Wiederschlage eines Fugen: Sahes, welcher sonst repercussio heißt.

S. 43.

Von dem letztern wird es an seinem Ort Gelegenheit geben, ein mehres anzusühren; die Schlüsse

Non ardivano (sie hatten das Heth nicht) nel Secolo a dietroservirsi di talspetie h: - sis, quasi che non sapessero con ajuta d' un corda pellegrina formarvi la Quinta; o non volessero per una certa su perstitione o Stitichezza servirsene: poiche in quel tempo poco o niente s'usavano le corde accidentali (lequali reputavano cromatiche) e queste misture di Tuoni diversi. Don. sopra i Tuoni, p. 125.

Veniet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur. Senec. Natur. Quast. L. VII.

\*\*\*) Mufical. Critit. zweiter Band. p. 98. S. auch Orcheft. zweite Eroffn. p. 392.

il Zarlino e gl' altri hanno accettato questi termini, benche poco necessarii e non ulati avanti al Gaffuro. Doni, Annotaz. p. 1.

Schlüsse und Absäte aber wurden wiederum getheilet indie vollkommenste, vollkommene, weniger vollkommene, cantistrende, altistrende, tenvissirende und bassirende Schlüsse. Von der Endigungs Note sagt \*) Donius, in Betracht der mangelhafften \*\*) Melodien selbiger Zeiten, es sen das seltsamste Ding in der Welt iemand darauf zu vertrösten, und eben so viel, als wenn man spräche, wer einen Löwen von einem Pferde unterscheiden wollte, müsse ihnen den Schwans besehen. Geseht aber, sährt er fort, der Schwans wäre dem armen Thier abgehauen, woran sollte man es dem erkennen? So auch könne ja niemand wissen, aus welchem Ton ein Lied ginge, falls demseldigen die letzte oder Endigungs Note etwa sehlte. D ihr unglückseligen Ton Arten! Vis hieher Donius.

6. 44.

Noch nicht verwirrt genug. Das beste kam zulett. Es musten auch eigene, verwandte und fremde Schlüsse in die Nechnung gebracht werden. Und weil diese lette Eintheilung derjenizgen Entdeckung fast gleich siehet, welche die Chymisten machen, wenn sie, Statt des gesuchten Goldes, etwa von ungesehr eine und andre Arkney-Tropssen sinden; so sühret und solcher Umzstand unverwerckt auf die dritte Meinung und jüngere Lehre von den Tonz Arten, welche doch, im Grunde, mit der allerältesten einerlep und so altist, als die Naturselbst. Siekommt, auch in den Umständen, viel besser mit den ächten griechischen Vorträgen (z. E. in den Klang-Gezschlechten u. s. w.) überein, als mit den wunderlichen verworrenen Lehren der lateinischen mittlern Zeiten, wie wir aus folgenden leicht sehen werden.

6. 45.

In einem Stück aber hat die heutige Lehre von den Ton-Arken sowol vor der wahren als ten, als vor der mittlern, was besonders und hauptsächliches, nehmlich, daß sie ihre vornehms sie Absicht auf den Dreiklang, auf die triadem, richtet, woraus kast alles gute, so die Melodie und Harmonie hat, hergeleitet werden mag. Von dieser Sache aber wusten weder die ersten, noch die andern (so viel man aus ihren Schrifften urtheilen kan) was rechtes und gründliches, die letzten am wenigssen. Den ersten sehlte es, bis auf Didnmi Zeiten, an dem richtigen Vershalt einer Terz, sowol der grossen, als kleinen: denn diese klunge viel zu niedrig, und jene so viel zu hoch, daß man sie ohne den grössessen Schen Eckel nicht anhören iden diese klunge viel zu niedrig, und jene so viel zu hoch, daß man sie ohne den grössessen Schen Schen Schen Sie andern aber vermehrten solchen Mangel mit ganklicher Verwerssung des chromatischen (will nicht sagen, auch des enharmonischen) Klangs Geschlechts, wodurch sie sich nicht nur vieler kleinern Intervallen, sondern so gar einiger höchstnöthis gen Varten und Qvinten kast muthwillig beraubten, und in grosse melodische Urmuth geriethen. Warum daß? bloß ihren Abgott, den diatonischen Halb. Ton, ben Ehren zu erhalten, als oh ihn Micha und seine Mutter hätten machen lassen.

J. 46.

Weil wir nun, nach solchem Grund Sate des harmonischen Dreiklanges, aus den zwölff Octaven Gattungen unser diatonisch chromatischen Klang Leiter, durch die Abwechselung der Terhen, vier und zwanzig Ton-Arten †) herausbringen, deren iede ihr absonderliches und eisgenes Wesen, nicht nur in der Höhe und Tiefe, nach alt-griechischer Art, sondern auch in der wundersamen Vielfältigkeit der Verhältnisse darleget; so würde nothig senn, von dieser Lehre etwas weitläussiger alhie zu handeln, wenn solches nicht bereits imzweiten Theil des Orchesters, auch in der grossen General-Baß-Schule umständlich und mit deutlichen Vorschriften geschehen wäre.

Mi risponderà, che bisogna guardare alla Cadenza finale. Or questa si ch' è una delle più strano cose del mondo, e proprio come dire, che per discernere un Lione da un Cavallo bisogni guardarli la Coda; che se al povero animale sarà statatagliata, non sipotrà connoscere di qual specie sia. E se modulatione manchera l'ultima nota, non s'ha poter discernere di qual modo è composta. Infelici modi!

I. B. Doni, dell' inutile Osservanza de' Tuoni hodierni p. 237. Durch das Bort hodierni meinet er eben die halb veralteten Con-Arten der mittlern Zeiten, davon wir ihund reden, und die damahis noch seht starct im Edywange gingen.

Es überhebt uns das löbliche Waltherische Wörterbuch der Mühe, Erempel von solchen Gefangen dieser alten Lon. Arten, deren etliche in unsern teutschen Kirchen Liedern ohne Schwant sind,

hieher zu seinen: weil deren verschiedene daselbst, sub voce modur, befindlich.

t) Neidhart in der besten und leichtesten Temperatur p. 21.
††) Dans l'etenduë de notre Octave, composée de douze demi-Tons, nous varions l'Harmonie suivant vingt quatre modes dont il y en a douze majeurs & autant de mineurs. En sorte que nos modes disserent entre eux plus sensiblement & bien plus essentiellement quant à la modulation que ne le pouvoient saite les modes de l'ancienne Musique, lesquels d'entre eux n'avoient d'autre difference que celle d'etre d'un demi-ton plus haut ou plus bas &c. Journal des Scavans. Sept. 1726.

Der Artickel von dem Dreiklange und dessen Gebrauch, wie er nehmlich einfach, oder versternnet spollkommen oder unvollkommen; groß oder klein; weich oder hart; ordentlich oder zerstrennet sey, gehöret zum Haupt-Stück von der Harmonie: Der Unterricht aber von den Schlüssen und Ruhe-Stellen im Gesange; von Verwandschafft der Ton-Arten; von ihren Ab und Ausweichungen; von dem Wiederschlage oder Wiederholung eines Sases durch andre Intervalle, und endlich von der Natur und Eigenschafft einer ieden Ton-Art, ob sie nehmlich lustig, traurig, lieblich, andächtig zc. sind eigentlich Stücke der melodischen Wissenschafft und deren Ausübung, davon der zweite Theil dieses Wereks, so wie der dritte von der Vollstimmigkeit handeln wird.

Wiewol auch von den berührten Eigenschafften der Ton-Arten bereits in besagten Büchern von uns sattsame Meldung geschehen ist, worauf wir uns diesen Falls beziehen, und nur noch schließlich hier beifügen wollen, daß von solchen Eigenschafften nichts unumstößliches zu sagen sen, weil keine Ton-Art an und für sich selbst so traurig oder so lustig senn kan, daraus man nicht das Gegentheil segen mögte. Das übrige soll an seinem rechten Orte schon vorkommen.

## Zehntes Haupt-Stück.

Von der musicalischen Schreib . Art.

6. I.

Eil die besondre Anwendung und Jusammenfügung gewisser Wörter, Redenk Arten, Ausdrücke und Formalien, sowol in heiliger Schrifft, als im Gericht, ben Hofe, in Rankeleien, auf Lehr Stühlen, in Briefen und täglichem Umgange einen mercklischen Unterschied des Styls, es sey im reden oder schreiben, hervordringt: so stehet leichtzu erachten, daß die Ton-Kunst, da sich ihr Nuß und Gebrauch über Gottes Häuser, Schaubühnen und Zimmer erstrecket, nothwendig auch, durch dergleichen Anwendung und Zusammenfügung gewisser Klänge, Gänge, Fälle, Zeit-Ordnungen und Geltungen, in ihrer Schreib-und Setz, sehr verschieden seyn musse.

So leicht nun einem ieden solches in die Augen fällt, und so sehr es einem Componisten obliegen sollte, diese Sache vor allen andern wol zu untersuchen, sich einen deutlichen Begriff davon zu machen, und hernach selbst, mit Verstande und Unterschied, die Ausübung darüber anzustellen; so wenig sinden wir, daß diesenigen, welche die Noten-Feder kühnlichzu ergreiffen und zu führen sich gelüsten lassen, hievon den gehörigen Unterricht haben; sondern ohne selbst zu wissen, in welchem Styl sie auch nur arbeiten wollen, alles, wie Kraut und Rüben unter einander hacken: weil dieser Punct in ihren Lehr-Büchern nur ganß sparsam berühret; nirgend aber gehörig aus einander geleget und deutlich ausgesühret worden ist.

Nun ist zwar in der zweiten Erdsfnung des Orchesters von gegenwärtiger Materie bereits eins und anders vorgetragen, welches hieben auß neue mit zu Nathe gezogen werden kan: allein wir dürssen deswegen doch keinen Anstand nehmen, ein mehres davon, dieses Orts, zu melden. Denn es sinden sich noch so viele nothige Dinge disfalls zu erinnern und die Styl-Abissenschaft ist so wichtig, auch von so wenigen bisher eingesehen, daß nicht leicht zu weit-läussig davon gehandelt werden mag.

Marco Scacchi, ein berühmter welscher Ton : Kunstler seiner Zeit, und dreissigiähriger Capellmeister zweer Könige in Polen, Sigismunds I. und Wadislas IV. deren erster auch zus gleich Schweden beherrschte, bekräfftiget in einem mit der Feder geschriebenen, ungedruckten

Buche,

Buche, welches auf dem dffentlichen Hamburger Bücher/Saal zu St. Johannis befindlich, und an den damahligen Cantoren in Dankig, Christian Werner, gerichtet ist, daß die Eintheilung aller musicalischen Schreib/Arten in dren \*) Classen, nehmlich in Kirchen/Theatral/und Kammers Styl nicht nur ihre völlige Richtigkeit habe; sondern auch nothwendig also, und auf keine andre Haupt-Weise, gemacht werden könne noch musse, ungeachtet man dieselbe dren Schreib/Arten wol auf verschiedene Neben/Arten ausdehnen und betrachten möge.

Damahls aber, etwa vor hundert Jahren, hat der Kirchen, Styl nur vier schlechtunterschies dene Sattungen unter sich begriffen; der Kammer, Styl hatte deren dren, und der theatralische wollte sich noch gar nicht theilen lassen, sondern blieb einfach; daß man also mit Mühe nur acht Neben. Arten berechnete. Man kan nun leicht dencken, daß sich, seit der Zeit, viele Beränderuns gen in diesen Dingen zugetragen haben, und die Anzahl vermehtet worden ist. Ob aber solcher Zuwachs künsstighin noch weiter gehen werde, solches wollen wir der Nachwelt zu erleben gerne überlassen: genug, daß die Haupt-Eintheilung ihren Grund und Gewisheit, ohne allen Zweiselsstehen durssten wird, und auch alle neue Neben-Aleste sich vermuthlich leicht auf obige dren Classen beziehen dürssten.

Was inzwischen das so genannte hohe, mittlere und niedrige in allen Schreib: Arten bes trifft, so ist solches in dem Verstande allgemein, wenn dieses Wort Commun, nicht wenn es General bedeutet: maassen dergleichen Sigenschafften einem ieden vorausgesetzten Haupt: Styl in der mussicalischen Sex: Aunst, nehmlich, dem geistlichen, weltlichen und häuslichen, wie Gattungen ihr ren Geschlechtern, allerdings angehören. Es sind nur Neben: Dinge und zufällige Ausdrücke, die das hohe, mittlere und niedrige anzeigen; man muß sie bloß als Unter: Theile ansehen, die für sich selbst keinen Kirchen: Theatral: noch Kammer: Styl ausmachen können: Denn alle und iede Aussdrücke, sie mögen was erhabenes, mäßiges oder geringes begreiffen, müssen sich unumgänge lich nach obbesagten dreien vornehmsten Geschlechtern der Schreib: Art, mit allen Gedancken, Erzssindungen und Kräfften, als Diener nach ihren Herren, ohne Ansnahm richten.

Der Begriff ist falsch, wenn man meinet, das Wort Kirche 2c. werde hier nur, in Anssehung des blossen Orts und der Zeit, zur Eintheilung der Schreib-Arten gebraucht; es vers halt sich gank anders, nehmlich in Absicht auf den GOttes: Dienst selbst, auf die geistlichen Verrichstungen und auf die eigentliche Andacht oder Erbauungs: Sachen, nicht auf das Gebäude oder die Wände des Tempels: denn, wo GOttes Wort gelehret und gehöret wird, es sen singend oder res dend, da ist unstreitig GOttes Haus. Als Paulus zu Athen predigte, da war der Schau: Plat seine Kirche.

Eben also ist es auch mit dem Theatro und der Rammer bewandt: weder Ort noch Zeit kommen hieben besonders in Vetrachtung. In einem Saal kan sowol ein geistliches Stück, als ein Tasel-Concert ausgesühret werden: darum ists gut, wenn wir den Rammer-Styl durch das Beis wort, häuslich, erklären, im Fall die Absicht auf sittliche Dinge und Materien gerichtet ist, so wie der Sitten-Lehrer, Sirach, in eben dem Verstande ein Haus-Lehrer heist; nicht wegen der Häuser, wegen Zeit und Orts, sondern wegen des besondern oder Privat-Unterrichts in guter Zucht und Sitten.

Auf einer Schaubühne kan ja auch was geistliches vorgestellet werden, und solches ist gar offt geschehen; man mag daselbst eben sowol ein Concert aussühren, als in der Kammer: was wollen denn Zeit und Ort zu dem Wesen der Durge hieben thun? Derowegen erläutern wir den dramatischen Styl durch das Beiwort, weltlich, wenn nehmlich die Absicht auf weltsiche Geschässte und Geschichte natürlicher sich selbst gelassener Menschen gerichtet ist, die immer unter sich Luste oder Trauerspiele nach einander vorstellen.

Aber das Hohe auf dem Schausplat ist doch gant anders beschaffen, als das Hohe ben eis ner

<sup>\*)</sup> Primum igitur assero, sind seine eigentliche Worte, triplicem omnino stylum in arte musices reperiri: ecclesiasticum, cubicularem & scenicum seu theatralem, quorum singulos diversis etiam modis a peritis considerari oportet &c.

ner Tafel-Music u. d. gl. Wiederum muß auch ein heiliger Eifer lange nicht so ausgedruckt wert den, als der Zorn eines Tyrannen 2c. Die gottliche Majestat, die himmlische Pracht, Wonne und Herrlichkeit find, mit der dazu freilich erforderten hoben Schreib-Art dem geiftlichen Saupt-Stol unterworffen. Andacht, Gedultze. gehören, samt ihrer vermeinten mittlern Schreib-Art, eben dahin, nehmlich in die Kirche, d.i. zum GOttes, Dienft. Reue, flehentliches Bitten zc. in der ihnen zukommens. den niedrigen Schreib-Art, stehen gleichfalls unter eben daffelbige Panier, und diese dreierlen Gigenschafften zusammen muffen dem Rirchen: Styl sowol, als dem dramatischen und hauslichen, ies dem ins besondere, ju Gebote stehen.

Ich mag, kan und bin verbunden in allen dreien, auf gewisse Weise, das ift, auf solche Weise, wie es Kirche, Kammer, und Saal nach der gegebenen Erklarung vorschreiben, hoch, mittels mäßig und niedrig zu verfahren: welches nur zufällige, und keine wesentliche Umstände des Styls. und seines Unterschieds sind; sintemahl aus keiner einsigen dieser dren Eigenschafften allein weder ein Kirchen Stuck, noch eine Oper oder ein Concert iemahls gemacht werden kan; dahingegen manches gutes Werck, allerhand Urt, zum Stande gebracht wird, ohne daß jene zufällige Huss druckungs Weisen alle dren daben etwas zu thun finden.

Non der dramatischen Dicht/Kunst wissen wir, seit den Zeiten des Horat, daß bisweilen Die Luft: Spiele \*) zur Hohe der Trauer: Spiele hinaufsteigen, und doch ihr eigentliches theatralis sches Abzeichen dadurch nicht verlieren. Also machen mehr erwehnte Eigenschafften nimmer einen eintigen Saupt. Styl aus. Falls aber, wie zu hoffen ift, die gefunde Vernunfft noch was gel: ten foll, so stehet wol fest, wenn dren Dinge unter einem begriffen werden konnen, daß alsdenn dieses eine für das grösseste, vornehmste und Haupt zu achten sen.

Ob wir nun gleich den Rednern gerne ihre Ordnung \*\*) lassen, und eben keine genaue Un= tersuchung anstellen wollen, wie fest sie mit ihren hohen, mittlern und niedrigen Stylen in der wahren Abtheilungs: Runst gegründet sind; so konnen doch unser musicalischen Schreib: Art aus solchen rednerischen Vorschrifften keine unwiedersprechliche Befehle erwachsen: indem die Ton-Runst viel mehr Theile hat, als die Dichtzund Redes Runst. Daher gank gewiß eine andre Recht nung herauskommen wurde, wenn man alles reiflich erwegen und genau zerlegen wollte.

S. 14.

Zum Tanken gehöret die hohe, und mittlere Schreib-Alrt eben sowol, als die niedrige: dem Schau-Plate, der Kirche, der Kammer, in rechtem Verstande genommen, sind sie, wie wir bes trachtet haben, alle dren unterworffen, gewidmet und bedienet, einfolglich nur in folcher Bedeus tung allgemein, indem diese dren Anechte zur Zeit dreien Herren gehorchen mussen; sie herrschen aber nirgend, als Meister, sondern muffen dem Winck der vorhabenden Materie, Leidenschafft, Berrichtung ic. sie mogen geistlich, weltlich oder hauslich senn, allemahl nachleben. Kirche, Schau-Platz und Rammer richten sich nimmmer nach den hohen, mittlern oder niedrigen Auss bruckungen; diese aber sollen und muffen sich nach jenen beständig bequemen, thunes auch gerne, wenn man sie nicht durch irrige Meinungen verleitet.

Die meisten Eigenschafften einer Melodie, daß sie nehmlich neu, lebhafft, nachdrücklich. den vorzustellenden Sachen oder Gemuths Bewegungen ähnlich sen zc. werden nicht nur im hohen, sondern auch in den beiden übrigen Schreib-Arten oder Unter-Stylen erfordert, und geben also kein besonderes Kennsoder Abzeichen, keinen eigentlichen Character. Alle und iede Borträge muffen im Verstande und Klange, im Sinn und in den Worten, nothwendig mehr oder weniger nachdrücklich seyn; sonst gelten sie gar nichts. Dannenherv mag der Nachdruck, weil er als lenthalben hervorragen muß, eben so wenig ein eigenes Zeichen des hohen, als der übrigen beiden Schreib: Arten abgeben: denn er gehöret allenthalben zu Saufe.

In ben gewöhnlichsten Cang - Arten, so wie überall, muß, nebst dem bekannten und beutlichen, was neues, lebhafftes, nachdrückliches und mit dem vorhabenden Affect übereinfimmendes gefunden werden. In den vornehmsten Tangen aussert sich auch ben ihren Melo-

Dien

\*\*) Diese findet sich ben dem Berfasser des Buches ad Herennium, und ist sehr alt.

<sup>\*)</sup> Interdum tamen & vocem Comædia tollit. Hor. de arte poet. v. 93.

dien kibst die Pracht und Majestät; ja in den allergeringsten Menuetten darff doch weder Schönheit noch Immuth fehlen.

S. 17.

So verhält sichs durchgehends, und es kömmt die Haupt Eintheilung der Schreib-Art gar nicht auf das hohe, mittlere und niedrige an; sondern diese Eigenschafften sind, wie wir erwiesen haben, den gezistlichen, weltlichen und häuslichen Berrichtungen oder ihren Borstellungen unterthan. Was sich demnach einem andern zu Gefallen bequemet, wie das hohe, mittlere und niedrige im Ausdruck sich unaussessich nach unsern dreien Haupt-Classen richten muß, das kan ja zu keinem generalen Unterwurst gebraucht werden; wol aber zu einer Beihülsse: es kan kein Grund-Satz heissen, weil es nur ein Mittel ist, darnach sich das ganze Gebäude nicht einsoder austheilen läßt: weil es seine eigene Lage hat.

**6.** 18.

Ich will ein Gleichniß wagen. Man hat schwere, geistige und leichte Weine, das sind aber keine Lands-Arten, sondern nur gewisse Gattungen und Eigenschafften, die fast allenthals ben hervorgebracht werden: sie machen bloß eine NebensTheilung, keine solche Haupt-Ordnunzgen und Geschlechter, als Madera, Champagne und Mosel-Gewächse.

§. 19.

Mit dem einsigen Worte, natürlich, wird übrigens in der Abhandlung von Stylen fast alles gesagt, was deren Eigenschafften betrifft, und man bedarffkeiner andern Haupt-Abtheilung, als in Kirchen-Theatral-und Kammer-Styl, so wie wir siehier erkläret haben: denn diese mussen dem natürlichen Wesen allemahl zum Grunde untergeleget werden, weil sie wircklich, und nach dem innern Zustande der Sache selbst, allgemein d. i. general, und daben einfach sind, wie ein ieder Grund-Sas seyn muß.

6. 20.

Wenn nun eine hohe Schreib-Art in der Ton-Kunst natürlich seyn soll, so muß sie prachetig klingen. Eine mittlere kan nicht natürlich seyn, falls sie nicht fliesset. Und eine niedrisge voller kunstlicher Ausarbeitungen ware unmatürlich. Das hohe, mittlere und niedrige sieckt also zusammen in dem natürlichen Wesen, und in den Sachen selbst; ist also nicht einfach. Diese aber stecken nicht in jenem.

9. 21,

Wenn also die Schreib-Arten mit den vorzustellenden Personen, Dingen, Gedancken und Verrichtungen nicht überemkommen, so ist deren keine einzige natürlich; die schwülstige am allerwenigsten; wo sie solcher Beschaffenheit halber nicht gute Ursachen vor sich hat, welches gar wol seyn kan. Da muß ich nun wissen, was Schwulst und Schwülstigkeit bedeusten, nehmlich eine Erhebung und Erhöhung an solchem Orte, wo sie nicht seyn sollten, sondern schädlich fallen, in eigentlichem Verstande; im verblümten, wenn man geringe Sachen ungemein aufpußet, das wesentliche aus den Augen sezet, nichtswürdige Dinge mit vieler unnüßer Pracht, oder mit verwersslichen Zierrathen beleget.

S. 22.

Unter denjenigen Semuths-Bewegungen, die mangemeiniglich dem hohen Styl unterwirfft, sind ihrer viele, die gar nichts hohes, im guten Verstande, verdienen. Denn, was kan nieders trächtiger seyn, als Zorn, Schrecken, Nache, Verzweisselung zc. Pochen, prahlen, schnarschen ist ja wol keine rechte Hoheit. Der Hochmuth der ist nur eine Aufblähung der Seele, und erfordert wircklich im Ausdrucke mehr schwilskiges, als hohes: nun sind aber die allerhofsfärtigsten unsehlbar die allerzornigsten, in deren Gemüthern sich eine Schwachheit nach der ansdern and Ruder sest. Denn, obzwar der Jorn den Schein haben will, als ob er die Wirschung eines großen Geistes sey, so entspringt er doch in der That aus einem weißischen Horzen: man müste denn einen sonderbaren, heiligen und gerechten Amts-Jorn darunter verstehen, welscher gleichwol, ohne alle Entrüstung, strafen und züchtigen sollte.

© 2 §. 23.

Dor dem hamburgischen Nath Hause ließ sich, nicht gar lange ber, ein gewisser Mensch täglich seben, der sich eindildete, er sen der König von Spanien. Sollte man nun dessen Alfter Hoheit in Worten oder Klängen vorstellen, so wurde sie vermuthlich dem niedrigsten Narren Styl sehr nachte kommen. Der Satan ist ein Fürst der Welt und trachtet dem allerhöchsten Negimente nach; man wird ihm aber schwerlich, wegen dieser falschen Joheit, was prächtiges oder masestätisches beilegen.

Grosse und hershaffte Gemuther sind gedultig; kleine und blode Geister konnen nichts leiden. Leichtsinnige Leute lassen sich sehr bald in den Harnisch jagen, und sind so schnell zum Zorn zu beswegen, als die Wetterhane oder Wind-Fähnlein auf den Dächern zum umdrehen. Summa der Zorn ist eine recht = narrische Gemuths: Bewegung. Das klingt niedrig genug, und braucht keizner hohen Vorstellung.

Furcht und Schrecken sind ja wol die allereinfaltigsten Leidenschafften von der Welt, und verdienen eigentlich nichts weniger, als etwas hohes in ihrem Ausdruck. Diese unglückliche Negungen sindet man leider! ben allen Geschöpsten, auch ben denen, die sonst keine Empfindung zu haben scheinen und verachtet sind. Nichts kan aber niedriger senn, als die elende Menschens Nache, welche so wenig hohes an sich hat, daß sie nur in den allerverworffensten Herken ihren Sig aufschlägt.

Kommen wir auf die Verzweiflung, so ist dieselbe ja eben das ausserste Ende, wohin die Furcht sich verlauffen kan: einfolglich muste man sie auf den höhesten Gipffel der Traurigkeit setzen, wenn sie ja was hohes haben sollte. Die Welschen nennen dannenhero mit Necht alle boss hafftige und gefährliche Leute Huomini tristi, deren Seele gang niedergeschlagen und verlohren ist.

Ich will inzwischen nicht in Abrede senn, daß diese und dergleichen Leidenschafften, wenn man sie in der Ton=Runst recht ausdrücken will, etwas starckes, wildes, hisiges und schwärmendes erfordern; wie denn die Gemuths Bewegungen der Rache, des Hochmuths 20. so besschaffen sind, daß sie, nach Unterschied der Personen, zwar den Schein eines hohen stolsen Wesens haben, ob sie gleich die Krasst desselben verleugnen. Woben man auch zustehenmuß, daß diese angemaassete Hoheiten in der Redes und Ton=Runst (doch mit grossem Unterschied von den wahren) zuweilen etwas erhabenes erfordern; aber das ist noch lange nichts prächtiges, maiestätisches 20.

Im Jorn und Janck schiefte sich ein Meckern und Gekreische; im Schrecken eine ungleiche, unterbrochene, entsessliche, zitternde Schreib-Urt; ben der Nache etwas vermessenes; ben der Verzweislung etwas rasendes; ben dem Hochmuth etwas schwülstiges sehrwol; wenns nur nicht gar zu natürlich heraus kame, und einen Eckel erweckte: aber alles das ist nichts hohes.

Wer hergegen Andacht, Gedult, Fleiß, Begierde ic. zur mittlern Schreiß: Art verweissen wollte, den mögte mancher wol nur für etwas mittelmäßigsandachtig, sittsam, gedultig, sießig und begierig halten. Es kömmt ja mit der höhesten und nachdrücklichsten Gemüths Beswegung auf und ausser der Welt, nehmlich mit der Liebe, die Begierde in sehr vielen Dingen überein, wie mag ihr denn die Mittel-Strasse angepriesen werden? Es ist wahr, nach Beschafsenheit der begehrten Sache ist die Begierde auch klein oder groß, hoch oder niedrig, und so weiter; allein so ist es fast mit allen Regungen bewandt.

Der Fleiß kan eines Theils viel erhabnes, andrer Seits etwas geringes zum Zweck haben. Im lesten Fall ware es gewisser maassen eine Arbeit im finstern, (obseura diligentia) und vers diente nicht einmahl in der Mitte, sondern gar unten an zu stehen. Ben der Gedult ist zwar nichts hochtrabendes, aber allzeit was edles: und von der Andacht weiß ein ieder, daß sie dazu dienet, die Seele empor zu ziehen.

Endlich musten ja die armen Tank=Lieder, entweder alle, oder doch die meisten, was bettelhaftes, sclavisches, seiges, trostloses, niederträchtiges, bäurisches, dummes und grobes an sich haben, wenn diese Eigenschaften des niedrigen Styls in ihnen anzutressen wären. Nies drig und niederträchtig sind aber sehr unterschieden, und wenn wir ja die albernessen Baurennicht die sinnreichen Land=Tänke, Country Dances, davon ausnehmen sollten, sowürde dens
noch wol niemand in einem lebhafften Menuet die Bettler, in einem freudigen Rigaudon die

Scla-

Scladen, in einer heroischen Entree die feigen Memmen, in einer lustigen Gavote die trostlosen, weer in einer prächtigen Chaconne die niederträchtigen Seelen suchen.

§. 31.

Trinck und Wiegen Lieder, Galanterie Stückleiner. darff man eben nicht immer ohne Untersschied läppisch nennen: sie gefallen offt besser, und thun mehr Dienste, wenn sie recht natürlich gerathen sind, als großmächtige Concerte und stolke Ouvertüren. Jene erfordern nicht weniger ihren Meister nach ihrer Urt, als diese. Doch, was soll ich sagen? Unser Componisten sind lauster Könige; oder doch von Königl. Stamme, wie die Schotländischen Uckers Knaben. Um Kleinigkeiten bekünmern sie sich nicht.

S. 32.

Daß aber, wie man sagt, die elendesten Mclodien, wenn sie wol heraus gebracht werden, schon ins Gehor fallen sollten, ist der Natur und Wahrheit ungemäß. Mancher Liebhaber bunzter Noten und Verbrämungen siehet irgend eine ungekünstelte Melodie für elend an; die es doch nur vor elenden Augen und im Grunde nicht ist. Ein boser Baum kan keine gute Früchtetragen, man verpstanze ihn wie man wolle. Die gescheuteste Bewerckstelligung thut hieben nur so viel, als ein geschickter Gärtner, der eingesundes Gewächs durch fleisige Pflegezwar verbessern, wenns aber an ihm selbst untauglich ist, nimmer zu etwas rechtes bringen kan. Die schönsten Melodien zu verderben, dazu wissen einige Spieler und Sänger bald Mittel; die elendesten aber schön zu machen, ist ihnen, und auch aller Welt Künstlern, unmöglich.

D. 33.

Ich will meine hier angeführte Gedancken über die Schreib: Arten in der Music niemand aufdringen, sondern sie nur als eine Aunstübung darlegen; iedem aber seine Meinung gerne lassen; nur habe mir die Freiheit genommen, was ich von der Sache halte, unmaaßgeblich an den Tagzulegen, vhne deshalben den geringsten Streit zu suchen, vielweniger fortzuseßen.

#### Vom Kirchen - Styl befonders.

S. 34.

Will nun iemand wissen, wie es mit dem gebundenen, einstimmigen und eigenklich sos genannten Kirchen Styl, welcher nicht etwa von einer zierlichen Klang Bindung, sondern von den damahls gebräuchlichen an einander gefesselten ungeheuren Noten Zeichen den Nahmen hat, beschaffen sey, und auf was Urt man mit demselben umgehen müsse, der darst nur ein Paar Meßz Bücher betrachten, die sonst Missalia \*) genannt werden, worin die Kirchen Sebräuche, oder Ordnungen, des äusserlichen Gottes Dienstes stehen, und die, nach den Gregorianischen erdichteten acht Ton Urten abgesassere Eingänge, Gegen Gesänge, Epistel und Stussen Lieder, sant den Beantwortungen des Chors z. auf suchen, so wird er seine Begierde bald stillen können.

Ich will doch das leidlichste und kurkeste Exempel, das vieleicht zu sinden ist, denen zu gesfallen hieher seinen, die kein solches Missale gesehen, noch fürs erste durchzublättern Gelegenheit haben. Es könnte wol geschehen, daß ich dergleichen Muster mehr, ben einem oder andern Borsfall, einschaltete; aber von allen kan man es nicht begehren, ob es gleich thunlich wäre, wenn das Werck nicht dadurch gar zu weitläufsig wurde.



Der Schlüssel ist ein Tenor, und das Zeichen deutet kan, welches auf der zweiten Linie stes, bet,

Missel, livre qui sert'a dire la messe. Diction. de Boyen. Lateinisch Missale, Dick. de Veneroni. Dies ses sehe deswegen hieher, weil weder im Brossard, noch im Walther das Wort vorkommt.

het, also, daß es der dorische Modus ist. Dieses heißt ein Eingangs/Vers oder Introitus. Die Gegen/Sesänge nennet man Antiphona; die Stuffen/Lieder Gradualia; die Beantwortungen Responsoria, worüber man die Auslegung sowol, als von den damahligen Ligaturen, in den Wörster/Büchern zu Rathe ziehen kan. Ben den Evangelischen sind noch einige Uberbleibsel dieses Styls vorhanden, als die in hohen Fest/Tagen gebräuchlichen Præfationes, die Collecten am Sonntage und in den Vespern, die Absingung der Einsehungs/Worte, das Gloria, das Vater/Unser z. welche vor dem Altar gehöret werden; ben den Catholischen aber trifft man in ihren Stifftern die Menge davon an, absonderlich die 7 Bet zund Singe " Stunden in den Dom: Stifftern, Horz canonicz genannt, die in den musicalischen Wörter/Vüchern wol einer kleinen Erz klärung bedürfften.

Wegen einiger Verwandtschafft und Verbindung wurde dieser gebundene Styl, der, wie gesagt, nur einstimmig ist, vor Alters von einigen auch der Capellestyl benahmet, wenn nehme lich über einen solchen einsachen gebundenen Gesang, der sest und unbeweglich von der Tenore Stimme oder von einer andern fortgeführet wurde, die andern Capellestimmen mit vieler bunten Geschicklichseit ihre vermeinte Kunst bewiesen: denn daben war man ebenfalls an gewisse Schlüsse, enge Schrancken und gesperrte Intervalle gebunden. z. E. die Absüsse in die Ters und Quart musten sich ausmustern lassen; die Gränzen der geborgten Ton-Arten wurden gewissenhafft von den selbständigen unterschieden; es durstte sich in dem Haupt-Gesange kein Sprung in die Sext melden, und was dergleichen Zwang mehr war. Man mag solches mit gutem Rechte eine gesesselte Seszelrt nennen; wenn gleich noch so viel Zierrathen und Künsteleien daben vermacht wären.

Wir können inzwischen heutiges Tages auch Psalmen und geistliche Lieder machen, Stt damit zu ehren, zu loben und in der Gemeine zu preisen, Andacht und Erbauung zu erweckenzwie denn das eigentliche Abzeichen aller Kirchen-Music und ihre einsige Vollenkommenheit darin bestehet, daß sie zur Gotteskurcht auf eine vernünsttige, bedachtsame, einmüthige, edle und ernste hasste Weise anveiße; aber wir richten uns nicht nach dem gebundenen Styl, und wissen seiner, auch in dem Choral-Gesange, gar wol zu entbehren, indem wir derzleichen geistliche Oden nach der melismatischen Schreib: Art einrichten, welche, Statt der \*) gebundenen, ben uns eingeführet ist.

§ 39.

Wollen wir nun weiter gehen und betrachten, was der Moteten = Styl für Eigenschafften habe, so darss man nur Sammerschmidts, und seines gleichen, Wercke zur Hand nehmen. Ich will dieses aber gar nicht spottisch gesagt, vielweniger damit zu verstehen gegeben haben, als ob etwa nicht viel schönes, absonderlich in Ansehung der Vollstimmigkeit, in mancher Motete von diesem ehmahls berühmten Mann, vom Orlando Lasso und andern, enthalten, auch kan ich nicht leugnen, daß noch bis iho vieles daraus zu lernen sen. Man mag billig von ihnen sagen: sie haben Musicam gelernet und geistliche Lieder gedichtet; sie sind alle zu ihren Zeiten löblich ges wesen, und ben ihrem Leben gerühmt, und haben ehrliche Nahmen hinter sich gelassen.

S. 40.

\*) Es ift kaum glaublich, wie viel Bucher von diesem flylo ligato geschrieben find. Ich will nur dem Alterthum zu Shren zwen paar Schrifft. Steller beibringen, nehmlich: Dionysius von Salicar. naß, in seinen 22 Buchern musicalischer Runstellbungen; Ungelo Pellatis, in seinem furgen Begriff vom festen Befange; Ayguino in seinem erleuchteten Schat; Dietro Aron in seinem Lucidario. Der erste lebte 21. 118. nach Christi Geburt, und muß von seinem berühmtern Nahmens, Berwandten, Landsmann und Vorfahren, dem Geschicht. Schreiber und Eritico, nicht nur durch den Zusatz des jungern, sondern auch damit unterschieden werden, daß er Helius, und Borjugsweise der Musicus hieß. Man kan zugleich anmercken, daß sein Baterland, Halicarnaß, in der Gegend lag, wo die so sehr beliebte Lon- und Sing-Art der Dorier herrschete. Seine Schrifften sind griechisch; aber meines Wiffens noch versteckt oder verlohren. Es sollen unter dens felben 36 Bucher von der Mufic. Hiftorie gewesen seyn; und die waren mir die liebsten. Der zweite war ein Franciscaner und Organist zu Treviso im Benetianischen, deffen Zacharias Tevo, ein Sicilianischer Monch eben deffelben Ordens, in feinem Testore oder Noten, Weber p. 79, als seines Borwesers, 21. 1705 gedenckte. Seine Arbeit und der beeden folgenden ihre ist Italianisch. les, was von dem dritten zu fagen ift, stehet in der ersten Auflage der Organisten-Probe S. 120. Bon dem vierten, sowol als auch von obigen dreien, besehe man das offibelobte Waltherische Worter-Buch. Weil unter hundert Ton-Kunstlern wol kaum s seyn mogen, die von diesen Urschreibern iemahls gehöret haben, so wird man mir nicht übel nehmen, daß ich hier einen kleinen Bericht von ihnen und ihrer Bemuhung im gebundenen und Capell. Styl habe einflieffen laffen.

6. 40.

Was die Stre Gottes betrifft, hat Hammerschmidt darin mehr gethan, als tausends Operissen nicht gethan haben, noch hinsüro thun werden. Er ist auch, welches das höchstes Stuck seines unsterblichen Ruhms, derzenige, welcher die Music fast in allen Vorsf. Kirchens (der Lausis, des Thüringer, Sachsen: Landes und daherum) bis auf den heutigen Tag erhalten. Diesers Punct soll ihm billig, als ein unwerwelckliches Lorber: Blat, in den Krank seines immergrüssenenden Nachruhms eingestochten \*) werden.

6. 41

Allein die ißigen Zeiten lassen dergleichen Schreib: Arten, in ihrem ehmaligen Zusammens hange, nicht mehr zu. Es litte sowol der Wort-Verstand, d. i. der Sinn des Textes, als auch die rechte, natürliche Führung einer angenehmen Melodie, ben diesem Moteten-Styl gar zu sehr. Sonst läßt er viel buntes, verbrämtes, mit Fugen, Allabreven, Contrapuncten u. s. w. durche wircktes künstliches Wesen zu, daben iedoch nur wenig Worte zum Grunde geleget werden: so daß er auch daher vermuthlich den Nahmen bekommen hat, nehmlich von dem welschen Motto, so ein Wort\*\*) bedeutet; nicht aber, wie Kircher mit schlechter Urtheils-Krasst lehret, vom bedecken, moteckicus a tegendo, weil er mit lauter Künsten bedeckt ist. Andrer ungereimter Herleitungen zu geschweigen.

6. 42.

Daß dem Moteten: Styl aber der canonische deswegen unterworffen seyn sollte, weil auch bisweilen Canones in den Moteten vorkommen, solches folget garnicht: in dem sowol in Rammer, als Theatralischen Sachen ebenfalls dergleichen Kunst; Stücke, ja, mehr als in Kirchen, Stücken angebracht werden, ohne daß sich sonst das geringste Motetenmäßige daben meldet.

9. 43.

Obgedachter Scacchi sagt in dem angeführten Manuscript: es müsten die Säße in diesem Styl mit solcher Geschicklichkeit versertiget werden, daß sie weder der Schaubühne, noch der Ramsmer zu nahe kämen, sondern gleichsam die Mittele Strasse hielten: ingleichen daß man ben den Italiänern seiner Zeiten die Moteten-Art in den Oratorien zu gebrauchen pslegte. Unser hentige Oratorien aber haben keine Spur davon. Die Verwunderung, den Schmerz und andre Gemüths Bewesgungen hat der Motetene Styl ausdrücken sollen; und er ist doch, wegen Abgangs einer edlen Einfalt und nothwendigen Deutlichkeit, gewisslich am allerunbeqvemsten dazu.

9. 44.

Fugen sind gerne zu leiden und wol zu hören; aber ein gankes Werck von lauter Fugen hat keinen Nachdruck, sondern ist eckelhafft: und aus solchen Fugen, oder Fugenmäßigen Säßen bestunden die ehmaligen Moteten, ohne Instrumente, ohne General: Baß; wiewol man in den jungern Zeiten nicht nur den General: Baß zugelassen, sondern auch eben dasjenige, was die Stimmen singen, durch allerhand Instrumente verstärcket, und mit zu spielen für gut erachtet hat. Doch machen-hieben die Spielende keine Note mehr, anders, oder weniger, als die Sänger, welches ein wesentlicher Umstand der Moteten ist.

Nach damahliger Eintheilung des gesammten Kirchen-Stylsmachten die Missen, Moteten und dergleichen Gesänge von 4,5,6 bis 8 Stimmen, ohne Orgel, die erste Gattung desselben aus; die zweite bestund in eben denselben Stücken mit der Orgel und verschiedenen abwechselnden Chozen: die dritte lieserte geistliche Concerten, und die vierte eine damahls neue Urt der lieben

Moteten. Schlechter Unterschied!

Es ist noch nicht gar lange, da man dieser letzten Art des Moteten Styls, wo nehmlich als lerhand Instrumente zu den Stimmen in gleichen Intervallen und Umständen mit arbeiten, sast den Vorzug vor allen andern in der Kirche hat beilegen wollen: ohne zu bedensten, oder auch zu wissen, wie sehr er selbst in gar alten \*\*\*) Zeiten, da es viel ernsthasseter, kürzer und ungeschminckter damit zuging, herunter gemacht, ja, für so verächtlich und entheiltz gend

\*) Sind Worte aus Joh. Beerens musical. Discursen, im 22. Capitel.

\*\*) C'est une composition sur une Periode fort courte, d'où lui vient selon quelques uns le nom de Motet, comme si ce n'etoit qu' un mot. Brossard.

Die wemigsten Berfechter des Allterthums wissen grundlich, was das mahre Allterthum fen: sie

unterscheiben die Zeiten nicht recht.

gend gehalten worden, daß er sich kaum durffte blicken lassen. Wie denn um ihrentwillen die Music einmahl durch das tridentinische Concilium bald gar aus der Kirche wäre verbannet worden; wenn der ehrliche Präneskin nicht hurtig andre Saiten aufgezogen hatte \*).

6. 47.

Stephan Baluzius, der noch nicht 20 Jahr todt ist, und die Wercke des H. Agobardus, Erh: Vischofs zu Lion, welcher Ao. 840 verstorden, mit gelehrten Anmerckungen heraus geges ben hat, worunter sich auch eines von dem göttlichen Psalmen: Singen, de divina Psalmodia besindet, belehret uns, was dieser Prülat, den einer hieher gehörigen, die Verwerssung der Music aus den Kirchen betressenden Stelle, sür Gattungen geistlicher Gesänge meine, nehmlich \*\*) solche geringe Gedichte und schlechte Verse, wie diesenigen sind, so man heutiges Lages Moteten nennet. Zu dessen Beweis sühret Baluzius aus dem Wilh. Durand solgende Worte an: "Es würde \*\*\*) sehr wol gethan sehn, wenn die unandächtigen und unordentlichen Gesänge der Moteten und ihres gleichen sich in der Kirche nicht hören lassen dürssten."

6. 48.

Igund erstreckt sich die Bedeutung des Moteten Styls fast auf alle, vorzüglich aber auf lateinische Kirchen. Stücke in ungebundener Rede überhaupt: indem wol ganze lange Psalmen, von Ort zu Ende, nach dieser Art, mit beständigem Fugiren, und allerhand Instrumenten durchs gearbeitet worden. Es kan auch dieser Styl gar wol, und muß billig in geistlichen Sachen, zum Theil, beibehalten werden; dasern man nur die nach demselben eingerichteten Säze kurzabs faßt, mit andern klüglich umwechselt, zu rechter Zeit andringt und das Ding nicht allzubunt macht: denn wir mögten sonst einen neubelebten Pränestin nöthig haben.

§. . 49.

Wenn wir von den besondern Gattungen der Melodien weiter unten handeln werden, soll sich schon Gelegenheit sinden, ein mehrers hierüber, nicht ohne Nußen, beizubringen. Denn wir betrachten hier nur die Schreib-Arten der Componisten überhaupt; an einem andern Orte aber wird man die darnach eingerichtete Stücke ins besondere ansehen. Indessen dursste manchem heurigen Ton-Beslüssen, der vielleicht sein Tage keine ächte alte Motete erblicket hat, und deren ich viele kenne, mit einem kleinen Beyspiel hier nicht wenig gedienet seyn. Wir wollen ihm ein kurzes aussuchen. Daist es!





\*) G. den Vorbericht zur Bleinen General Baf. Schule p. 23.

Ai

e) Videtur valde honestum esse, quod cantus indevoti & inordinati Motetarum & similium non sierent in Ecclesia, Guil. Durandus, L. II. de modo general. Concilit celebr. cap. 19. Durand starb

Levia carmina & faciles versus, cujusmodi sunt, quæ Moteta hodie dicimus. Steph. Baluzius in Psalmod. St. Agobardi.





Ich habe deswegen ein nur dreistimmiges Exempel hergesett, damit ein Aunstverständiger, oder ein blosser Noten: Kenner sehe, wie schön und harmonisch die alten, lieben Leute zu Wercke gegangen sind, auch in so wenig Stimmen; welches eben die grösseste Kunst ist. Aber Kunst ist nicht Natur. Wenn dieser Styl dahin gedeien könnte, daß er die Leidenschaften und den wahzen Sinn der Worte ausdrückte, so wäre seines gleichen nicht, und die Halbgelehrten sollten sich die Finger bald daran verbrennen. Doch wir mussen weiter gehen.

Die beiden angeführten Gattungen der klingenden Schreib. Art haben nun nirgend anders Platz, als in der Kirche, oder an solchem Orte, da man GOtt mit Sang und Klang dienen will: es sen auch wo es wolle. Die folgende dritte Art aber, nehmlich der Madrigal. Styl, gehöret sowol dort, als auf der Schaubühne, und in Salen oder Zimmern zu Hause. Ia, er will zu dies sen Zeiten fast alies in allem seyn. Oratorien, sogenannte Passiones, Selbst. Gespräche, Unterzedungen, Cavaten, Morgensund Abend. Musiken, (aubades & serenades) Cantaten, Arien, und insonderheit die Recitativen (welche im Grunde das eigentliche madrigalische Wesen an sich haben) alles hat dieser Styl unter seiner Gewalt. Ia, die Opern selbst sind lauter historische Madrigale.

Wir durffen also seinentwegen das späte Alterthum nicht viel bemühen: denn die sogenannsten Madrigalen, als ein gewisses Reim: Gebände sind, was die dazu gehörige Music betrifft, eben so grau noch nicht; indem Donius \*) ihre Erfindung ums Jahr 1400 sehet, dem ich es auch gerne zuglaube. Und obzwar die wenigsten poetischen Einrichtungen dieser Artzur heutigen Sehs Kunst geschickt sind, werden sie doch bisweilen viel zur Annuth eines Singe: Stückes beitragen, wenn sie nicht offt, noch allein, sondern in stärckerer Gesellschafft andrer Neim: Gebände vorkomzmen.

Die Sing: Spiele, sagt Morhoff \*\*) mit grossem Recht, sind fast durgehends Madrigas len, und werden von den Componissen mit dem Recitativ ausgedrückt. Die Italienische Schausspiele, schreibt Balther, sind fast durchgehends Madrigale. Beide Aussprüche sind wahr; nur dem letztern nunß man hinzusügen, daß nicht allein die Welschen, sondern alle andre Singspiele eben so beschaffen sind. Und dem ersten ist der Beisall bloß darin zu versagen, daß er unter dem Recitativ damahls noch unmöglich einen Unterschied hat machen können: Denn er wurde zu seiner Zeit tactmäßig, wie iho unser Arioso, oder Obligato, gesungen, und schickte sich daher auch fast besser zu einem förmlichen Madrigal; absonderlich in der Kirche. Es bleiben noch die Frankosen, so viel ich weiß, in ihrem Recitativ, ben einer abgemessenen Zeit; welche hergegen ben den Italienern, und denen, die ihnen solgen, längst abgeschaffet ist, ausser was in geistlichen Accompagnemens bilz statt hat.

Was sonst den Ursprung des Wortes oder Nahmens, Madrigal, \*\*\*) betrifft, worüber

\*) Trattato delle Melodie p. 97.

34) Im dritten Cheil von der teutschen Poeteren, cap. 12. p. 586.

Ben dem Donio wird es matrialis & scoliasma genannt: de Prastant. Veter. Mus. p. 58.

sieb viele den Ropff vergeblich zerbrochen haben, deren Einfalle groffesten Theils in der zweiten Erdsstung des Orchesters angesühret worden; so ist mir, seit der Zeit, eine bessere Deutung ansgesstossen, die ich mitzutheilen nicht unthin kan. Die Madrigale, heißt es, \*) wurden ansänglich von den welschen Land-Dichtern, nach ihrer etwas weichen Aussprache, Madrials genannt, weit man sie nehmlich zu material Sachen, d. i. zu täglichen und allgemeinen Vorfällen, zu geringen und groben Materien sast immer gebrauchte. Und solches, sagt der genannte Verfasser, Dozni, ist die wahre Herleitung des Wortes; alle andre sind nur ben den Haaren herben gezogen.

6. 55.

Von den Beschreibungen aber der Madrigale gefällt mir noch keine besser, als Caspar Ziege lersseine \*\*), die solautet: Ein Madrigal ist ben den Welschen ein kurzes Gedicht, darin sie, ohne einige, gewisse Reim-Maasse, etwas scharsseinnig fassen, und gemieniglich dem Leser ferner nachzudencken geben. Es hat, wo nicht mehr, 11 bis 15 auch wohl weniger Zeilen, die bald kurz bald lang gerathen, allemahl uneben sind, damit eine derselben keinen Reim bekomme, und der Vortrag mehr einer ungebundenen Rede, als einem Gedichte ähnlich sehe. Die ersten Ersinz der derselben Schreib-Art sind gewesen: Anselmo da Parma, Marchetto Padoano, Prosdocimo Beldimandi, Fisis da Caseria, und dergleichen; obgleich Giosquino, Montone, Gombert und andre sie erst lange hernach zur Vollkommenheit gebracht haben, woben den Welschen, als Zarlino, Marentio, Gio. Luigi Prenessino, Pomponio Nenna, Tommaso Pecci und dem Fürzsten von Venosa, der seine Madrigalien von suns Stimmen 1690 herausgegeben, ihr Ruhm als lerdings gebühret. \*\*\*)

S. 56

Solche Madrigale wurden mit vielen Singe Stimmen concertirend gesetzt: und wenn man heutiges Tages dergleichen hundertichtrige Arbeit ansiehet, könnnt sie uns gank seltsam vor: denn sie reimen sich gar nicht zum ihigen Geschmack. Weil nun in den damahligen Welschen Oratorient kein Madrigal=Styl gebraucht worden, so mussen auch diese eine gank andre Beschaffenheit ges habt haben, als unsre heutige Oratorien, darin sich die besagte Schreib-Art beständig meldet, obgleich nicht nach der alten Weise, vielweniger in der rechten poetischen Formeines Madrigals; maassen diese Art der Reim-Gebände ben ihiger musicalischen Schreib-Art und Sep-Kunst gar selten mit Manier angebracht werden kan. Eines Theils lassen sich die Recitative nicht allemahl in die poetische Schrancken eines Madrigals sperren; und andern Theils wurde ein sörmliches Masdrigal viel zu lang an Worten fallen, wenn man eine gewöhnliche Aria daraus machen wollte: andrer Umstände zu geschweigen; die sich doch heben lassen.

9. 57.

Ein Componist, der einen guten musicalischen Dichter ben der Hand hat, oder selber ein Poet ist, kan indessen schon ein förmliches Madrigal in einer ganzen Savata dann und wann ans bringen; doch musi daben allemahl mehr redendes und sliessendes, als gedehntes, hochtrabendes oder durchbrochenes; mehr nachdrückliches und deutliches, als gezwungenes und verblümtes; mehr natürliches und zärtliches, als gekünsteltes und geschmücktes vernommen werden. Es kan ein solches Madrigal gar wol von einer Stimme gesungen, und mit verschiedenen Instrumenten, theils im Einklange, theils als eine bescheidentliche, vollstimmige, doch sansste Begleitung, durch und durch, ohne sonderbare Wiederholungen versehen werden, so wird es keine schlimme Wirckung thun, wie ich selbst dessen einige Probenhabe.

S. 58.

Es läßt sich natürlicher Weise in dieser Schreib Art nicht viel Aufhaltens oder Pausürens machen, aus zwoerlen Ursachen: erstlich weil die Worte eines Madrigals insgemein an sich selbst schon eine ziemliche Länge ausweisen, welche durch vieles Einhalten, Wiederholen und Absehen endlich eckelhafft werden müste; zum andern, weil ein solches Gedicht von Rechts wegen den völlisgen Verstand und das nachdenckliche Wesen nicht eher, als am Ende aufzuweisen hat, und sich der Zuhörer nur auf den Schluß des Vortrages spiket.

1 2

6. 59.

<sup>&</sup>quot;) Madrigali poco leggiadramente furono prima da' Provenzali chiamati Madrials: perche in cose materiali, ciò è humili e vili communemente s' usavano. La quale è la loro vera etimologia, e non altre stiracchiete che recano alcuni. Doni, delle Melodie, p. 113.

<sup>31)</sup> In seiner absonderlichen Dissertation von Madrigalen p. 2.
44) L. Compendio del Trattato delle Melodie di Doni, p. 97.

Wolgedachter Hammerschmidt hat, bennahe vor hundert Jahren, geistliche Madrigat le mit 4 bis 6 Singer Stimmen drucken lassen, unter der Ausschrifft musicalischer Andachtent die theils gar keine Verse, sondern blosse Sprücke Heil. Schrifft und kurke Stoße Gebetlein, theils auch kleine Säke aus bekannten Kirchen-Liedern enthalten; aber nirgend ein Madrigal, in poer tischer Sestalt, darlegen. Die biblischen Sprücke schiefen sich sonst nicht übel in der Seke Runst zu diesem Styl, wegen der Ungleichheit ihrer Abschnitte und verschiedenen Sylben-Maasse; doch können sie darum noch lange keine Madrigale heissen. Man siehet also, daß unsre liebe Vorsaheren eine iede kurke, concertirende Zusammenstimmung für ein Madrigal gehalten, aber daran Unrecht gethan haben: weil weder das Reim-Gebände, noch das nachdenekliche oder scharsssssssschaft worden: indem sie so gar Gebete und Vorbitten daraus gemacht.

Ob nun gleich die Welschen, als Urheber dieses Styls, weit besser damit umgegangen sind, so sinde ich doch nicht, daß ben einem Madrigal voriger Zeiten Instrumente, ausser der Orgel oder dem Clavier, gebraucht worden; da doch solches ben den Moteten zur Verstärckung geschehen, wie oben erinnert worden. Allein die Madrigale haben hergegen alle ihren eignen General-Baß, der immer vom Ansange bis zum Ende durchgehet, unangesehen der Singe Baß ofst pausüret, von dem er sich also hiemit unterscheidet. In Moteten thut man solches nicht.

Scacchi, in dessen Cribro \*) ein Paar seine Madrigale, nach damahliger Urt, der Länge nach stehen, und vier Bogen ausmachen, nennet diesen Styl einen neuern (recentiorem) und unterscheidet ihn vornehmlich von der Motetischen Schreib: Urt auch dadurch, daß, in den Masdrigalen, die Worte Herren und keine Knechte sind, d. i. man musse darin mehr auf den Inhalt des Wort: Verstandes, und der Affecten, als auf das künstliche Klang: Gewebe der Noten sehn; welches bey dem Moteren: Styl just umgekehret war, und schon eine artige Anmerckung ist, die uns zugleich Ursache zu glauben gibt, daß die Madrigale und der General: Baß ein Paar Ersindungen seyn mögen, die ungesehr zu einer Zeit ihre Vollkommenheit erhalten haben. Eine kleine Probe kan nicht schaden.

# Madrigale a 4. del Scacchi.



ta.



Da nun dieses Exempel schon etwas aufgewecktes und gleichsam tändelndes weiset, wies wol der Verfasser meldet, er habe darin die ben seinen Lands. Leuten Beisall-sindende gar zu grosse Munterkeit mit Fleiß vermieden, weil ihm wol bekannt, daß nicht iedermann fähig, von dergleichen allzufrischen und hurtigen Gesängen ein bescheidenes Urtheil zu fällen; so wollen wir doch auch, Unsterschieds halber, uns die Erlaubniß ausbitten, ein kleines Fleckgen von einem viel ernsthafftern ja recht traurigem Muster dieser Schreib. Art alhier einzuschalten, und darauf sürs erste von ihr Abschied zu nehmen. Das vorige zielet auf eine schone und kunstreiche Sängerin, die ohne Mühe, ohne Fackel, ohne Pfeile, die Hergen listiglich mit den Augen, so wie die Ohren mit der Stimme zu gewinnen weiß. Das solgende hergegen enthält eine bittere Klage über die Trennung von dem Geliebten, und das scharfssünge ist die Vorstellung eines unsterblichen Todes.





Die vierte Schreib: Art, so zum Kirchen: Styl gehöret, beziehet sich auf die Instrumente, und wird stylus symphoniacus genannt. Weil nun die Instrumental-Music nichtes anders ist, als eine Ton-Sprache oder Klang Rede, so muß sie ihre eigentliche Absicht allemahl auf eine gewisse Gemuths: Bewegung richten, welche zu erregen, der Nachdruck in den Intervallen, die gescheute Abtheilung der Sätze, die gemessene Fortschreitung u. d. g. wol in Acht genommen werden mussen.

#### §. 64.

Gleichwie nun ein iedes Instrument seine eigene Natur hat, so theilet sich dieser Styl fast in eben so viele Neben: Arten, als es Werckzeuge gibt. Auf Violinen, z. E. seizet man gant anders, als auf Floten; auf Lauten nicht so, wie auf Trompeten z. wozu schon eine grosse Sincht, Handanlegung und Ersahrung gehöret. Und obgleich ben Instrumenten mehr Freiheit zu seyn scheinet, als ben Sing: Stimmen; so ist doch solche einem unwissenden Seizer mehr schädzals nühlich, und gibt demjenigen, der seinen wilden Einsällen den Zügel läßt, nur desto grössern Unlaß zu allerhand Misgeburten und unförmlichem Geklängel, falls er nicht vorher durchs Sinz gen gesaßt hat worin das wolgestalte und förmliche Wesen der Melodie bestehet.

6. 65.

Alles Spielen ist nur eine Nachahmung und Geleite des Singens, ja, ein Spieler, oder der für Instrumente was seizet, muß alles, was zu einer guten Melodie und Harmonie erfordert wird, viel sleißiger beobachten, als ein Sanger, oder der für Sing: Stimmen componirt: dies weil man ben dem Singen die deutlichsten Worte zum Beistande hat; woran es hergegen ben Insstrumenten allemahl sehlet.

6. 66

In so weit nun der Instrument: Styl mit in die Kirche gehöret (ob er wol, gleich dem vors hergehenden Madrigal: Styl, sich der Schaubühne und Kammer auch reichlich mittheilet) in so weit erfordert er, ben den in geistlichen Stücken gebräuchlichen Sonaten, Sonatinen, Symphosnien, Vorzwischen und Nach: Spielen, seine besondere Festigkeit, und ein im Gange wolgegründetes, ernsthafftes Wesen; damit es nicht nach einer losbändigen Duvertür schmecke: denn in göttlichen Materien muß diese Schreib: Art ehrbar, wolbedeckt und frässtig; nicht schenend, nacht und ohnmächtig seyn, maassen sie eben deswegen bis diesen Tag aus des Pabstes Capelle

verwiesen worden, woselbst keine andre, als die zur Verstärckung der Grund Stimmen hochstends thige Orgel und Base Instrument zu gebrauchen erlaubet sind.

#### 6. 67.

Jedoch darff man deswegen nicht aller Lebhafftigkeit, ohne Unterschied, ben dem Gottes: Dienst entsagen, da zumahl die vorhabende Set; Art offt von Naturmehr freudiges und muntres erfordert, als irgend eine andre, nachdem nehmlich die Vorwürsse und Umstände Anlaß dazu gez ben. Ia, der Instrument: Styl dienet vornehmlich dazu, daß er eben dassenige über sich nehmen und heraus bringen soll, was den Sing: Stimmen nicht allemahl anständig ist, oder beqvem fällt. Faul, schläsrig, lahm, ist nicht ernsthafft, prächtig oder erhaben und majestätisch. Freuz de verwirsst keinen Ernst; sonst müste alle Lust im Scherz bestehen. Ein aufgeräumtes Gemüth reimet sich am schönsten zur Andacht; wo diese nicht im Schlummer oder gar im Traum verrichtet werden soll. Nur muß die nöthige Bescheidenheit und Mäßigung bey dem freudigen Klange der Clarinen, Posaunen, Geigen, Flöten zc. niemahls aus den Augen gesetzt werden, noch der bekannte Besehl den geringsten Abbruch leiden, da es heißt: Sen frölich; doch in Gottes Furcht.

#### 6. 68.

Wer den Canonischen Styl unter seinen Moteten und andern Sachen aus der Schule, als aus seinem wahren Element, mit in die Kirche bringen will, der gehe behutsam und selten damit um; brauche ihn mehr auf Instrumente in Sonaten oder sonst, als in Singes Stimmen; suche, letztern Falls, solche Stellen und Worte dazu aus, woben der Verstand sein Recht nicht verlieret, und versahre, im Wiederschlage oder nachahmenden Satze, lieber mit der Qvint oder Qvart, als mit dem Einklange und der Octave: alsdenn wird diese, sonst leichtermüdende, perisodische Lever einer ungebundenen Fuge ähnlicher sehen, und mehr Beifall erwecken. Wiewol man auch die Canones auf gewisse Urt verwechseln und versetzen kan, da sie eine gute Wirckung thun, wenn sie gleich den Einklang oder die Octave zum Wiederschlage brauchen: wovon an seinem Orzte ein mehres. Sie gehören inzwischen, eben wie die beiden kurksvorher beschriebenen Style, sowol zur Kammer, als zur Schaubühne, ob sie wol auf dieser am wenigsten gelten, und doch in dren oder vierstimmigen Säzen, absonderlich wenns lauter Discante oder Tendre sind, recht gut ausfallen: wovon wir vormahls in den Opern, und unter andern im Narcissus, artige Erempel gehabt haben.

# §. 69.

Bey Einführung der Kirchen, Gefänge in die geistlichen Stücke oder Oratorien, deren etzliche, \*) in ihrer gewöhnlichen und iedermann bekannten Choral. Melodie, von selbsten sehr gute canonische Gänge an die Hand geben, sind solche keines weges aus der Acht zu lassen, sondern auf Orgeln oder auf dem Chor klüglich anzubringen. Wie man aber in diesem canonischen Styl seine, nüßliche Ubungen \*\*) anstellen könne, und welche Vortheile daben zu gebrauchen sind, solz ches wird weiter unten umständlicher gezeiget werden. Und das wärendenn die Erklärungen der fünf besondern Schreib und Sesz Arten, die zum allgemeinen Kirchen, Styl gehören. Nun

# Vom Theatralischen Styl besonders.

#### S. 70.

Der theatralische Styl, ob er gleich unsern Vorfahren nur einfach vorgekommen, hat doch zum wenigsten eben so viele Gattungen unter sich, als der Kirchen: Styl, ja, wolmehr. Denn, zu geschweigen, was wir oben schon von der weitreichenden Herrschafft des Madrigal: Styls beis X 2

) 3. E. Ach Gott und Herr zc. Gott des Himmels und zc. Herklich thut mich verlangen u. d. gleichen.

<sup>6.</sup> Orch. II. p. 133-138, vor allen aber den ersten Band der musical. Critic, p. 235. bis zu Ende: ingleichen Giov. Mar. Artust, dell'arte del Contrapunto, in Venet. 1589. sol. wo ein grosses Wesen vom Canone gemacht wird. Die Documenti Armonici del Angelo Berardi kinnen auch hierunter dienen.

gebracht haben, läßt die Schaubühne noch fünf andre Schreib Arten zu, ben denen die eigentz liche Dramatische billig obenan stehet: deren Abzeichen ist, daß sie so singen lehre, alsobman nur rede; und wiederum so zu reden wisse, als ob man singe \*).

#### §. 71

Drama ist ein Gricchisches Wort, und bedeutet auf Teutsch ein Gedicht, oder eine solche Vorstellung, darin gewisse Personen und Verrichtungen, obgleich erdichteter Weise, recht nach dem Leben ausgesühret werden. Daher denn die Welschen ihre Opern nur Drame oder Melodrame, auch wol Drame per musica nennen. Kurk, es ist diesenige Schreib: Art, die in Sing: Spiesten gebraucht wird, welche heutiges Tages mehr als zu bekannt, von den wenigsten aber recht begriffen wird.

#### 6. 72.

Denn eben dieser Styl erfordert mehr Geschicklichkeit im Segen, als sich der meiste Jausse einbildet, indem nicht nur sein Recitativ, sondern auch seine Arien, Chore und übrigen Theile das natürlichste Wesen von der Welt, und gar nichts gezwungenes oder weitgesuchtes haben wolz Ien: sie müssen allerdings von denjenigen Necitativen und Arien, die sich im gewöhnlichen Rammers Madrigal Styl, als in Cantaten, Abend und Tasel Musiken besinden, auch von den geistlichen Madrigalen und Dialogis dadurch unterschieden werden, daß alles im Dramatischen viel leichter, singbarer, freier, ungebundener, und durchgehends so beschaffen sey, als ob es ohne studiren oder auswendig lernen, gleichsam aus dem Stegreiss hervorkäme: welches eine Anmerkung ist, die, nebst vielen andern hieher gehörigen, von etlichen Opernmachern, absonderlich Teutschen, in ihrer Noten Arbeit gar zu geringe geschäftet, auch vieleicht von den meisten überall niemahls erkannt worden ist; da sie doch auf das vornehmste Wesen des Dramatischen Styls gehet, zur lebhafsten Ausdrückung der Gemüths Bewegungen unumgänglich nöthig ist, und den Stellungen oder Geberden der Schauspieler, die der Componist hieben beständig vor Augen haben muß, uns gemein zu Hülfs tömmt. Alles dieses hat man in dem übrigen madrigalischen Wesen gar nicht nöthig zu bevbachten. So viel hievon.

# §. 73.

Der Instrument, Styl, in so fern er der Schaus und Singbuhne sehr starck dienet, ist hier wiederum, in Anschung der Borwürsse und Umstände, gang andern Natur, als in Rirchens Musiken. Man darst nur, solchen Unterschied recht augenscheinlich zu erkennen, eine kräfftige und toureiche Kirchen. Sonate von Rosenmüller, mit einer hüpsenden und leichtzbekleideten Opern. Intrada von Kaiser zusammen halten. Der erste setzten weniger, als zwölff reine und besondere Stimmen, z. E. vier bis fünf Posaunen \*\*), eben so viel hohe und tiefere Geigen ein Paar Cornetten oder Oboen samt zugehörigen Bässen; der andre nahm selten (in Operns Sachen) mehr, als vier, und arbeitete mit denselben häussig in Octaven und Einklängen, daß die meiste Zeit nur zwo oder dren, osst aber nur eine Stimme, doch auf vielerlen Instrumenten, hers vorgebracht wird. Er that daran recht und wol; jener auch: denn in ihrer Art sind sie beide vortresssich. Es ist nur um den Unterschied des Styls zu zeigen, daß wir von ieder Sorte ein Paar Proben hersehen wollen. Sie kommen mir vor, eines Theils, als frische, blaue Elb-Lächse, und andern Theils, als im Rauch vergüldete Fläck Deringe aus der Ost See: diese kiseln die Zunge, und ihr derbes Wesen erwecket Lust zum Trunck; jene hergegen sind ansehnlich, und voller milden, sassiftigen Fleisches; obgleich nicht so reigend.

# 9. 74.

Den Instrument: Styl in Kirchen und Opern besto besser zu unterscheiden, folget hier der

<sup>\*)</sup> Ut cantus colloquendo, & colloquia canendo perficiantur. Scacch in MS. supra cit. Ist sehr well

<sup>\*\*)</sup> Ich kan mich nicht satt wundern, warum man diese prächtig. klingende Instrumente iso nicht mehr braucht.

Anfang einer geistlichen Sonate von Rosenmiller.



Ich kan mich nicht entbrechen, ben diesem reinen, sünfstimmigen Sake die schone Sings Art in ieder besondern Stimme zu bewundern. Die Ober Partie konnte schwerlich besser einhers gehen, wenn sie auch als ein Solo da stünde. Die zwote hat absonderlich in den letzen Tacten so viel artiges und modernes, als wenn sie diesen Tag erst versertiget, und ohne die geringste Abssicht auf die übrigen vier zu Papier gebracht worden; da sie doch über funszig Jahr alt ist. Nichts aber kan eine angenehmere und beweglichere Melodie sühren, als hier der Alt thut, und zwar von derzenigen Note an zu rechnen, über welcher das Sternlein stehet. Was endlich den Tenor und Baß betrifft, so zeiget ihre freundliche Gegenbewegung die grösseste Bescheidenheit an, so man verlangen mag, ohne Zwang, Verbrämung und Künstelen gank natürlich, gar nicht hölkern, Hier mögte man zu manchem sagen: Gehe hin, und thue desgleichen.

9. 76. Anfangs : Noten einer Opern-Intrade von Raiser.



Der Raum hat nicht zulassen wollen, etwas vollstimmigers herzusetzen: es fehlet sonst nicht daran; aber wir konnen hier so viele Systemata nicht auf eine Columne bringen, als zu zwölff oder mehr Stimmen ersordert werden.

Man siehet wol, daß der Verfasser hier, ohne Zuthun der wesentlichen Trompeten und Paucken, mit den andern Instrumenten eine sehrlebhasste Nachahmung solcher kriegerischen Instrumenten hat vordringen wollen, und daß er es sehr löblich bewerckstelliget hat. Un dem Orte, t), wo die Vierstimmigkeit eintritt, ist auch alles, was man wunschen kan. In dem Orte, Melodie betrisst, herrschet die Ober Partie, und die andern richten sich nach ihr, als in einer Monarchie. Es ist alles numter, anlockend, und fällt vernehmlich ins Gehör. So viel von diesem handgreisslichen Unterschiede des Instrument: Styls.

Es kan seyn, daß auch in theatralischen Sachen manches Vorspiel mit Instrumenten aufsstöft, das ernsthafft genug aussieht und klinget; wie denn Lully in dem InstrumentsStyl seis ner Opern überaus steißig und starck gewesen ist: Allein es wird doch nicht den Reichthum has ben, noch diejenige innerliche Wichtigkeit besissen, die demselben Styl in der Kirche eigen sind. Wiederum kan es auch gar wol geschehen, daß in geistlichen Dingen manche Symphonie vorzkömt, die einen sehr frölichen Muth gibt, nachdem es die Worte und Umstände mit sich bringen, dazu man vorspielen läßt, als z. Singet frölich GOtt u. d. gl.; allein es muß doch nicht die Ausgelassenheit und das wilde Wesen haben, die man dem Schauplaß zu gute hält.

Man bedarff auch dergleichen Gründlichkeit ben den theatralischen Säßen eben nicht; sa, es läufft, so zu reden, einiger maassen wieder die Eigenschafft und Absicht der Schauspiele, des ren Abzeichen doch iederzeit etwas spielendes und erdichtetes bleibet, welches keinen großen, ernstlichen Eindruck; sondern nur eine nüßliche und daben mehr ergößende, vorübergehende, als lange einnehmende Vorstellung zu Wege bringen soll: damit zwar die Gemüther, durch Anfülzlung der Augen und Ohren, gerühret und beweget, doch nicht im Ernste ganß aus ihrem Siße gebracht, und allerhand osst wiederigen Leidenschafften; aufgeopsfert werden. Die Empsindungen, so die Schaubühne ertheilet, sind bisweilen nicht unangenehm; aber sie währen nur einen Augenblick, und können keinen beständigen Eindruck verursachen: weil ein ieder weiß, daß die Sache erdichtet ist. Hieben kan ein Aussenschen, oder etwas glänßendes und funckelndes, ods gleich kein Gold ist, mehr ausrichten, als etwas dichtes, sestes und ein mühsames Wesen.

Die hohe Tank Kunst auf Schaubühnen hat, in den dazu geschickten Melodien und Säßen ihren gank eignen Styl, nehmlich den hyporchematischen, der die Chaconnen, Passaggslien, Entreen und andre grosse Tanke liefert, welche sehr offt nicht nur gespielet und getanket, sondern auch in gewisse Verse gebracht und mit vielen angenehmen Abwechselungen zugleich gesungen werden \*). In Erkenntnis dieser Schreib-Art thun einige ausgesuchte Frankösische Sachen mehr Dienste, als alle Welsche: denn Franckreich ist und bleibet doch die rechte Tank Schule und dessen, so dazu gehöret.

Geschickte Tanker, die der Schaubühne nühen wollen, mussen biesen Styl aus dem Grunde kennen, eben sowol, als ein theatralischer Componist. Ben den grössesten Höfen in Europaist der Beweiß und die Bekrässtigung meiner Gedancken darin anzutressen, daß die Opernund andre starcke Ballette allemahl gerne durch einen besondern, in sothanem Styl vor andern wolerfahrnen Meister versertiget werden: ich meine nicht die Schritte und Wendungen; sondern bloß die Melodien. Lully war in allen Sätteln gerecht, und schrieb nicht nur den Tänkern,
sondern allen andern Personen auf dem Schau-Plaß tüchtige Geseße vor.

Aber eine Schwalbe macht keinen Sommer. Denn wenn z. E. Conti die Music zur Oper, Erdsuß, macht; so muß ein andrer, nehmlich Matteiß, die Melodien zu den Tänken verfertigen. Jener war Kaiserl. Kammer-Compositeur; Dieser aber Director der Kaiserl. Insstrumentale Music. Wir haben nicht alle einerlen Gaben. Sirita, ein also genanntes schones Singspiel, wurde vor einigen Jahren zu Wien aufgeführet, und zwar noch vor dem Erdsus.

<sup>&</sup>quot;) Hyporchema est Melos quod canitur ac faltatur, Canzone a Ballo, Ballata. Don. de Præst. Vet. Mus. p. 253. Sing. Lange nennet sie Er. Francisci, in der Bor. Unterredung seines Lufft, Kreises p. 209.

Anton Caldara, ber Raifert. Bice Capellmeifter, feste es in die Mufic; aber zu ben Tangen mufte obgedachter Matteis gleichfalls die Melodien hergeben.

Darque fieher man, daß wir eben den herren Cangmeiftern in Diefem Stuck nicht alles aufburden und ben Ropff aus ber Schlinge ziehen muffen; vielweniger ftehet zu behaupten, daß fonft keiner, ats ein Sang-Meister, den hyporchematischen Styl recht zu führen miffe: angefeben es gar ein nothwendiges Ding ben einem Opern-Componisten ift, daß er sich auf alle hohe Sant Arten wol verfiehe und die bazu bequeme Weifen ersinnen konne; ob er gleich felber nicht tanket.

Mancher erhalt mit folchen geringscheinenden (nicht sepnden) Sachen bisweilen einen groffen Nahmen, absonderlich an Hofen, wo offt eine Sing Spiel und Tang Chaconne, daben auch pornehme Standes - Personen mit machen konnen, mehr ausrichtet, als Centnermaffige Contravuncte: und mir sind Leute bekannt, die sich mit irgend einer Entres grotesque, d. i. mit einem poffierlichen theatralischen Tang, besser in Gnaden gesethet haben, als ein andrer mit einem ganken Kolianten voller Fugen; Die doch im Grunde weit schabbarer waren.

> 6. 85.

Nun follten wir doch auch wol fagen, worin denn eigentlich diefe hnvorchematische Schreibs Urt bestehe. Obben den alten griechischen Schauspielern in solchen hohen Tanken allerhand menschie liche Begebenheiten ausgedruckt worden, das laßt man dahin gestellet senn, und gehöret zur Geberden: Kunft, zur Chironomie, welche zwar auch ben den Lateinern lakterio hieß, aber gant was anders war, als hyporchema. Und wo dieses Wort das Reihen-Lied der alten Griechen. darnach sie um den Altar tankten, bedeutet hat; so ist es demfelben nur in Ausehung des erhöhes ten Ortes beigeleget worden: denn sonst gehören die Reihen Zanke zum choraischen Stol.

6. 86.

Dasjenige nun was die hyporchematische Schreib: Art von allen andern, als Kennzeichen, absondert, ift: Eine mehr als gemeine Einformigkeit in den ziemlich, starcken Gliedern der Melo; Die; eine genaue Abtheilung der Zeitmaasse; ein langsamer Rhythmus in richtigem Verhalt; eine ebenträchtige, ernsthaffte doch muntere Bewegung; eine gehörige Länge, und die möglichste Bereinigung oder Gleichheit aller Theile.

Bur Untersuchung folcher Eigenschafften und jum fernern Unterricht besehe man, nebst den Frankbfischen hauffig gedruckten Opern : Partituren \*), auch die gank kleinen und gemeinen Bucher, worin die neuesten Frankbsischen Tanke heraus kommen und in Holland nachgedruckt werden; denn, obgleich diese letztern mehr auf die niedrigen, als hohen Tanke ihre Absichten haben, so findet man doch bisweilen auch Chaconnen, Passagaglien, Entrees und dergleichen barin, die zu Mustern dienen konnen.

S. 88.

Der phantaftische Nahm ift sonst sehr verhaßt; allein wir haben eine Schreib - Urt dieses Nahmens, die wol beliebt ift, und hauptsächlich ihren Sig im Orchester und auf der Schaus buhne, nicht nur für Instrumente, sondern auch für Sing: Stimmen behauptet. Er bestehet eis gentlich nicht sowol im Setzen oder Componiren mit der Feder, als in einem Singen und Spielen, das aus freiem Geiste, oder, wie man sagt, ex tempore geschiehet. Die Italiener nennen diesen Etyl a mente, non a penna. Biewol die so genannten: Fantasie, Capriccie, Toccare, Ricercate &c. sie mögen geschrieben oder gedruckt senn, allerdings hieher gehören, der Boutaden und Vorspiele nicht zu vergessen. 6. 89.

Die Welschen Ton: Meister nehmen gar offters Gelegenheit, ihre Einfalle solcher Gestalt an den Mann zu bringen, und sich dieses Styls, zum besondern Vergnügen der Kenner, zu bedies nen; es sey daß die Fantasie wirdlich zu Papier gebracht werde, und man also dem Sanger oder Instrumenten: Spieler die Muhe erleichtert; oder, welches allemahl besser, daß der Componist weiter nichts daben thue, als den bequemen Ort und die rechte Stelle zu bemercken, wo dergleis

\*) Phaeton, Roland, Persee, Achille, Europe galante, Triomphe des arts, Proserpine, Amadis, The. tis &c. Contredances de differentes nations del Europe. Le Musicien Maitre de Dance; absonder. lich die Auszuge aus den Balletten: Psiché, Triomphe de l'amour, Fetes Venetiennes &c. Davon sehr offt weue Catalogi ben Charles le Céne und Mortier herauskommen.

chen freie Gebancken, nach eigenem Belieben, angebracht werden konnen. Gemeiniglich geschies bet solches ben einem Schlusse, es sen am Ende, oder sonst irgendwo. Aber es gehören tüchtige Köpste dazu, die voller Ersindungen stecken, und an allerhand Figuren (bisweilen mehr als gar zu) reich sind.

Andrer Künstler zu geschweigen, so hat der berühmte Händel offt, in seinen Schauspielen, solche Accompagnemens gesetzet, daben das Clavier allein, nach des Spielers Gesallen und Geschicklichkeit, ohne Vorschrifft in diesem Styl hervorragte: welches seinen eignen Mann erfordert, und etlichen andern, die es haben nachthun wollen, nur schlecht von der Faust gegangen ist; ob sie gleich sonst ziemlich Sattelsest waren.

6. 91.

Wir haben zwar oben gesagt, daß dieser fantastische Styl seinen Sis in den Schauspielen hat; allein, mit dem Zusaße: hauptsächlich; indem ihn nichts hindert, auch in der Kirche und in den Zimmern sich hören zu lassen. Woben er dieses ins besondere hat, daßer allenthalben einerlen ist; da hingegen die andern Schreib: Arten, wenn sie sich den übrigen Haupt: Stylen mittheilen, in vielen Umständen einer verschiedenen Einrichtung unterworffen sind. Was wollten doch die Herren Organissen anfangen, wenn sie nicht aus eignem Sinn in ihren Vor= und Nach= spielen santaissiren könnten? es würde ja lauter hölzernes, auswendig: gelernetes und steisses Zeug berauskommen.

6. 92.

Wie offt unterhalt nicht ein fertiger Violinist (andrer Instrument: Spieler zu geschweigen) sich und seine Zuhörer auf das allerangenehmste, wenn er nur bloß und gant allein santaisiret? Was tagetäglich auf dem Clavier, als dem dazu beqvemsten Werckzeuge, auf der Laute, Viol da Gamba, Dveersidte u. s. w. geschiehet, ist bekannt; wenn mans nur bedenckt und in seine rechte Classe seitet: und wie die geläufsigen Rehlen der Sängerinnen, absonderlich der Welschen, es treiben, solches kan man beh denen, die nüt dergleichen Geschicklichkeit begabet sind, an Hösen und auf Schaubühnen am besten wahrnehmen. Nur Schade, daß keine Regeln von solcher Fanz taisse: Kunst vorhanden!

6. 93.

Denn dieser Styl ist die allerfreicste und ungebundenste Set; Sing und Spiel Art, die man nur erdencken kan, da man bald auf diese bald auf jene Einfälle geräth, da man sich weder an Worte noch Melodie, obwol an Harmonie, bindet, nur damit der Sänger oder Spieler seine Fertigkeit sehen lasse; da allerhand sonst ungewöhnliche Gänge, versteckte Zierrathen, sinnreiche Drehungen und Verbrämungen hervorgebracht werden, ohne eigentliche Beobachtung des Tacts und Tons, unangesehen dieselbe auf dem Papier Platz nehmen; ohne sörmlichen Haupt; Satz und Unterwurff, ohne Thema und Subject, das ausgesühret werde; bald hurtig bald zögernd; bald ein bald vielstimmig; bald auch auf eine kurze Zeit nach dem Tact; ohne Klang, Maasse; doch nicht ohne Absseichen des santassischen Styls.

An die Regeln der Harmonie bindet man sich allein ben dieser Schreib Art, sonst an keine. Wer die meissen künstlichsten Schmückungen und seltenesse Fälle andringen kan, der fährt am bessen. Und wenn gleich dann und wann eine gewisse geschwinde Tact Artsich eindringet, so währt sie doch nur einen Augenblick; folget keine andere, so hat die Zeit Maasse gar Feierabend. Die Haupt Sche und Unterwürffe lassen sich zwar, eben der ungebundenen Sigenschafft halber, nicht gant und gar ausschliessen; sie dürsten aber nicht recht an einander hangen, vielweniger ordents lich ausgeschhret werden: daher denn diejenigen Verfasser, welche in ihren Fantaissen oder Tocz caten sermliche Fugen durcharbeiten, keinen rechten Begriff von dem vorhabenden Styl hegen, als welchem kein Ding so sehr zuwieder ist, denn die Ordnung und der Iwang. Und warum sollte sich denn eine Toccate, Boutade oder Caprice gewisse Ton-Arten erwehlen, worin sie schliessen müste? darff sie nicht aufhören, in welchem Ton sie will; ja muß sie nicht offt, aus eis nem Ton in den andern gank entgegen stehenden und fremden geführet werden, wenn ein Regels mässiger Gesang darauffolgen soll? Dieser Umstand wird im Ausschen eben so wenig, als der vorige bevbachtet, und gehört doch allerdings zu den Kennzeichen des santastischen Styls.

Ein Paarkleine Beispiele, denen zu Liebe, die ben ifzigen Zeiten Mangel an Exempeln der

aut-

euchgeschriebenen Sate dieser Art haben mögten, (wie denn unsre Vorfahren mehr Fleiß daran gewendet haben, als die heutigen Seher) will ich doch hier einschalten: und zwar nur was den blossen Anfang betrifft: denn weil es Clavier: Sachen sind, lassen sich die unter und in einander gestochtene Noten mit unsern Druck: Schrifften nicht füglich darstellen.

Unfang einer Fantaisse von eben demselben.



Man pfleget sonst ben dergleichen Sachen wol die Worte zu schreiben: ceci se joue à discretion, oder im Italienischen: con discrezione, um zu bemercken, daß man sich an den Tack gar nicht binden dürsse; sondern nach Belieben bald langsam bald geschwinde spielenmöge. Ausser Froberger, der zu seinen Zeiten sehr berühmt gewesen und absonderlich in dieser Schreib-Art viel gethan hat, sinden sich noch ein Paar sleisige Fantasten, im guten Verstande genommen, die ihre Styl-Früchte, vor mehr als hundert Iahren, nicht nur schlechthin gedruckt, sondern in dem saubersten Kupsser-Stich hinterlassen haben, den man nur mit Augen sehen kan. Sie vers dienen wahrlich beide, daß man ihre Nahmen nicht in Vergessenheit begraben seyn lasse.

Der eine heisset Claudio Merulo (nicht Merula) von Correggio \*), Organist ben dem Here

<sup>\*)</sup> Der Litel des Berecks lautet so: Toccate d'Intavolatura d'Organo, di Claudio Marulo da Correggio, Organista del Sereniss. Sig. Duca di Parma & Piacenza &c. in Roma, appresso Simone Verovio 1598. fol.

Herhoge von Parma. Des andern Nahme ist: Michel Angelo'Robit): von demswir'sonst bis bieher nichts anders wissen, als daß aus dem Barberinischen mit dem Cardinals. Hut bedeckten Wapen, so dem Wercke vorgesetzt, muthmaaßlich abzunehmen, er habe ums Iahr 1635 zu des Doni Zeiten gelebet. Merulo hat seine Arbeit in zwen Bücher getheilet, deren erstes 1598, das andre aber erst 1604, sechs Iahr hernach, in Nom durch Simon Verovio gestochen worden. Hier sie sinden wir 5 Linien für die rechte Hand, mit dem niedrigen Discant. Schlüssel, und acht für die lincke, mit Alt und Baß über einander bezeichnet. Rosi hergegen hat der rechten Hand 6 Linien gegeben; mit der lincken aber eben die Weise gehalten. Froberger schlüsseln bezeichnet sechs, der lincken sieden Linien zu, welche letztere mit Baß und Tenor-Schlüsseln bezeichnet sind.

Man wird mich desto weniger verdencken, daß ich dieser arbeitsamen Künstler, ben gegenswärtiger Gelegenheit des von ihnen trefslich ausgeübten fantastischen Styls, in Ehren gedacht habe: je weniger man sonst etwas umständliches von ihnen austreiben kan. Nun weiter!

Noch eine besondere Schreib Art gehöret nicht nur gewisser maassen in die Kirche, wie oben ben Erklärung des gebundenen Styls berühret worden, in dessen Stelle er getreten ist, sondern vornehmlich, doch auf mäßigere Weise, d. i. in geringerm Gebrauch, zum Theatro: nehmlich der inelismatische Styl, welcher dort alle ernsthaffte, gemeine Choral-Gesänge mit Hausen, hier aber alle lustige Lieder und solche scherkende, wenige Arietten begreisst, die verschiedene auf eis nerley Melodie zu singende Gesehe, Strophen oder Abschnitte haben.

Die Welschen halten ihre Schau- und Sing, Spiele für viel zu vornehm, daß sie dergleichen Canzonetti oder Oden dahinein bringen sollten; es mögte denn bisweilen in Venedig ein und anders melismatisches, den dasigen Boots- Leuten zu Gefallen, mit unterlaussen. Wiewol auch die Intramezzi oder Zwischen, Spiele ben den Italienern den Abgang dieses melismatischen Wesens in der Haupt- Handlung, an vielen Orten, absonderlich zu Wien, so reichlich ersehen, daß man es schwerlich niederträchtiger und Gassenmäßiger erdencken kan. Die Frankosen und Engländer haben es zwar gerne, daß diese Schreib- Art sich bisweilen in Absingung ihrer häuffigen weltlichen Lieder hören lasse; aber von abgeschmackten Hanreis- und Pickel- Possen halten sie nichts. Es wäre gut, wenn man diese Bescheidenheit auch von den Teutschen zu rühmen hätte: wozu die in Halle 1737 auf das sauberste herausgekommene Sammlung verschiedener und auserlesener Oden schon einen guten Ansang gemacht hat.

Wenn z. E. in einer Oper ein Hauffen Scheerenschleiffer eingeführet werden, die unter ans dern, folgendes Melisma zum besten geben:



so kan solches wenig Erbauung bringen. Ariadne, worin dieses Erempel befindlich, ist zwar ein ziemlich altes Singspiel; hat aber grossen Beifall gefunden, ist Ao. 1722 wieder verzünget worz den: und, wenn die neuern Proben nicht verhaßt waren, könnte man ihrer auch einige beibringen. Doch genug hievon!

# Vom Kämmer-Styl.

Endlich kommen wir zum Kammer: Sthl, und wollen davon auch eine kurke, doch ordent:

t) Seine Arbeit hat diese Aufschrifft: Toccate e corente d'Intevolatura d'Organo e Cimbalo di Mischel Angelo Ross. groß Fos. oder klein Median, ohne Ort, Zeit oder Kupsferstechers Nahme.

Ciche und gründliche Nachricht geben. Da man nun ben den vorigen Haupt-Albtheilungen, und zwar den ieder derfelben fünf oder mehr Neben: Style wahrgenommen hat; so werden hier wenigstens eben so viel zu betrachten aufstossen.

6. 103.

Der Instrument: Styl, dessen bereits ben geistlichen und theatralischen Wercken, wies wol ben iedem auf eine sonderbare Art des Gebrauchs, Erwehnung geschehen, kömmt hier wiederzum zum Vorschein; doch so, daß er eine neue und dritte Gestalt gewinnet. Denn ob man gleich in Salen und Jimmern auch wol Kirchen: Sachen und dramatische Dinge aufführen kan; sowers den doch durch die Veränderung des Ortes die Schreib. Arten eben so wenig verändert, als eine Predigt, die nimmer zum Gedichte wird, ob man sie gleich im Cabinet halt.

6. 104.

Dannenhero ist leicht zu schliessen, es musse der Instrument Styl, in so weit derfelbe zur Kammermäßigen Schreib - Urt gehöret, alwo er zumahl ben Tasel - Mussen viel stärcker regieret, als die übrigen, von gank andrer Beschaffenheit seyn, als jene beide. Weil sich aber diese Eisgenschafften nicht so genau beschreiben, als aus Gleichnissen und Beispielen ersehenlassen; sohat man sich dieskalls an die häufsig vorhandene Sonate da Camera, Concertigross, Süites u. d. gl. zu halten, welche Licht genug hierin geben werden.

G. 105.

Woben ich iedoch absonderlich die Einsicht der Correllischen Wercke, ihres Alters ungesachtet, zum trefslichen Muster angepriesen haben will, deren wo mirrecht fünf, und in Amsterdam zu bekommen sind. Die unvergleichliche Geschicklichkeit dieses Verkassers in der zum Kammer geshörigen Instrumental: Schreib: Art hat so was ausnehmendes, daß ich so gar in den Hollandisschen Kirchen, wiewolausserhalb der zum Gottes: Dienst bestimmten Zeit, nehmlich in den Vesspern, oder nach deren Endigung, seine Sonaten nicht nur von dem Organissen allein, sondern auch von einem Violinen: Concert, welches zur Ubung der Kunstbeslissenen osst angestelztet wird, ehmahls mit vielem Vergnügen gehöret habe.

S. 106.

Es erfordert sonst dieser Styl in der Kammer weit mehr Fleiß und Ausarbeitung, als sonst, und will nette, reine Mittel-Partien haben, die mit den Ober-Stimmen beständig, und auf eine angenehme Art gleichsam um den Vorzug streiten. Bindungen, Rückungen, gebrochene Harmonien, Abwechselungen mit tutti und solo, mit adagio und allegro &c. sind ihm solche wesentliche und eigene Dinge, daß man sie meistentheils in Kirchen und auf dem Schau-Platz verzgeblich sucht: weil es daselbst immer mehr auf die Hervorragung der Menschen-Stimmen ankömmt, und der Instrument-Styl nur ihnen zu Gefallen und zur Begleitung oder Verstärkung da istz wogegen er in der Kammer schier die Perrschafft behauptet; ja, wenn auch gleich die Melodie bisweilen ein wenig darunter leiden sollte, will er doch daselbst allemahl ausgeputzt, verbrämt und sprudelnd erscheinen. Das ist sein Abzeichen.

6. 107.

Auf den canonischen Styl wieder zu kommen, als der auch in Jimmern und Salen, nach seiner Art, ja offtmahls beym Trunck was zu sagen haben will, wenn er mit den Gasten bekannt ist, oder vielmehr wenn diese ihn kennen, so werden davon in guten musicalischen Schul-Büchern zwar etwas bejahrte, aber doch wol ausgearbeitete Exempel anzutreffen seyn, sowol als in Lobs sprüchen und Glückwünschungen vor gedruckte Schriften. Auch gibt sich noch zuweilen ein und ander Liebhaber die Mühe, canonische Sonaten zur Kammer. Music, über gewisse sesssschende Säße (canto fermo) zuversertigen, welche wahrlich nicht so große Ergeklichkeit bringen, als sie Arbeit erfordern.

9. 108.

Mehr Lust wird eine auserlesene Music/verständige Gesellschafft verspüren, wenn etwa 3 vber 4 Personen ihres Mittels sich besteißigen, in der canonischen Schreib. Art, die man billig Laconisch nennen mögte, weil sie kurk ist, allerhand Sitten-Sprüche auf die Bahn zu bringen, und dieselbe ben guter Laune herum zu singen. Ich muß wol gestehen, daß mir solche Bemühung vormables manche fribliche Stunde gebracht hat, indem es wahrlich der beste Nuß ist, den man von der canden nischen Arbeit erwarten kan. Die Frankosen sind grosse Liebhaber von solchen Nunde-Gesänzen in ihren Lust-Versammlungen; sonst aber nicht, weder in der Kirche, noch auf der Schaubühne. In Engländischen Noten-Büchern traf man auch vor diesem nicht wenige hiehergehörige und recht artig eingerichtete Sachen an.

Es ist leicht zu erachten, daß die canonische Schreib. Art ben theatralischen und häuslichen Vorfällen mehr muntres und freies Wesen in der Melodie erfordere, als wenn sie zu geistlichen Materien gebraucht werden soll. Wenn iemand z. E. die Worte: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Nahmen gib Ehre, in einen Canon bringen wollte; so müste er seine melodischen Gänge viel bescheidener, ernsthaffter und andächtiger einrichten, als wenn es auf dem Theatro heissen sollte: Phodus bricht nicht eh herein, dis Narcissus öffnen wird seiner holden Augen Schein, oder in einer vergnügten Gesellschafft: Ik dein Brot mit Freuden, und trinck deinen Wein mit gutem Muth. Daraus man denn auch einiger maassen die zusällige Verschiedenheit dieses Styls abnehmen kan.

Der dritte zur Kammer-Music gehörige Styl ist der gewöhnlichen und gebräuchlichen Tank-Kunst eigen, von dem man gnugsame Vorschrifften ben Ballen, Masqveraden, Engländischen, Frankssischen, Polnischen und Teutschen Tank-Ubungen haben kan. Diese choraische Schreib: Art theilet sich in so viele Gattungen, als es Arten von Tänken in Zimmern, Sälen und grossen Gemächern gibt, woraus eine ziemliche Reihe erwächset, die einer reissen Untersuchung mehr werth ist, als man meinet; wenn der grosse Gebrauch und sonderbare Nutz betrachtet wird.

Die Polnische Gattung des choraischen Styls hat vor andern seit einiger Zeit so viel Beis kall gefunden, daß man sich nicht gescheuet, die ernsthafftesten Worte und Sings Sedichte mit Melodien nach Polnischer Weise (à la Polonoise) zu versehen. Es hat auch in der That diese Weise oft eine recht fremde und angenehme Wirckung, die iedoch niemand, ohne sattsame Rundschafft vom choraischen Wesen zu besißen, zu Wege bringen kan.

Sehen wir ferner einen Schottländischen Land/Tank an, davon ganke Bücher voll gedruckt sind, so wird sich gewiß in der Schreib-Art desselben viel gefälliges und neues, wo nicht was selts sames hervorthun, das hin und wieder nicht nur zum Tanken allein, sondern auch zu vielen ans dern Sachen, sowol auf dem Schau-Plat als in Gemächern, gut anzubringen und nachzuahmen ist; iedoch mit geziemender Behutsamkeit, sonderlich für Singe-Stimmen.

Man betrachte endlich alle Frankösische Tank, Lieder und Melodien, so klein als sie auch senn mögen, bis auf die Menuetten, die eben sowol, als die grössesten Duverturen, ihre eigne Schreibe Art erfordern; man betrachte sie, sage ich, mit Ausmercksamkeit, welche seine Ordnung, Gleiche sormigkeit und richtige Abschnitte darin zu finden sind, ich weiß gewiß, man wird erfahren, daß eben diese Tank, Style (den hyporchematischen ben dem choraischen mit eingeschlossen) voller ungesmeinen Reichthums sind, und allerhand schöne Erfindungen im Seßen an die Hand geben. Ich kenne grosse Componissen, die aus diesem choraischen Styl mehr, als aus allen andern Schreib-Arten gesammlet, und häussige Einfälle daraus geschöpstet haben.

Er führet seinen Nahmen vom Chor oder Reihen, wo ihrer viele zusammen tanzen, und die Glieder der choraischen Melodie sind zwar etwas schwächer, als der hyporchematischen, doch das ben von gleicher Einsormigkeit nach ihrer Urt; die Rhythmi oder Klang: Füsse sind hurtiger, die Bewegung ist lustiger und die gehörige Kürze hilst mit zum Abzeichen.

Was oben von den Madrigalsund melismatischen Stylen angeführet worden ist, solches kan auch alhier, gewisser maassen, gelten, zumahl was den ersten betrifft, der allenthalben einers ley bleibt. Der andre aber mögte einen kleinen Unterschied hier erfordern: denn ob er sich schon von ie her zu geist und weltlichen Oden hat beqvemen müssen, bis ihn die madrigalische Arien und Recitative in die Enge getrieben haben; so kan man doch eins Theils auch wol traurige Meslismata machen, wovon Kircher \*) selbst ein Exempel gibt, wiewol sie immer was niedriges an sich behalten; andern Theils gibt es noch heutiges Tages gewisse artige Jäger-Hochzeit Straffs und Scherks Oden dieses melismatischen Styls, welche sich zur Lust sehr wol hören lassen, und nicht allemahl auf blosse Gassenhauer hinauslaussen, auch bisweilen auf Schaubühnen gebraucht werden. Man such aber das erhabene vergeblich darin.

Musurg. T. I Lib. V c. 16, p. 321, wo ein Ding stehet mit der Uberschrifft: Melisma, sive Aria Tragica. Und Lib. VII c. 6 p. 615 siehet man auch ein Melisma Ecclesiasticum.

§. 116.

Johann Sebastiani, ehmaliger Chursürstl. Brandenb. und Preußischer Capellmeister, kan bievon einige Proben †) geben, darin zwar nichts unbescheidenes, doch viel kriechendes vorkömmt, das der Noren kaum werth würe, wenn sich nicht gleich und gleich geselleten. Ein kleines Fleckgen davon herzusesen, kan nicht schaden, um densenigen einen Begriff von der melismatischen Schreib. Art zu geben, welche ihren Unterschied von den Arien und Madrigal. Styl nicht recht zu machen wissen. Sonsk hat die melismatische Arbeit noch dieses Abzeichen, daß sie auf dem Theatro nicht so viel Strophen, und mehr Verwandtschafft mit dem madrigalischen Wesen, zuläst, als in Kirchen und Zimmern.



Habt ihr nicht gehört davon, Mopfa und der Coridon werden kurhlich Hochzeit gesben. 2c.

§. 117.

Damit ware also die Materie, betreffend die musicalischen Schreib: Arten, für diesesmahl zu Ende gebracht. Die Ausübung beruhet nun auf die Untersuchung guter Vorschrifften und Muster, daran kein Mangel ist, wer sie nur wehlen und sich anschaffen will. Man muß sich von iedem Haupt: Styl, nach angesührten Grund: Sähen, einen sesten, deutlichen und reinen Begriff machen, gute Ordnung darin halten, die Ein= und Ausdrücke nicht ungebührlich mit einz ander vermischen, noch seine Mannschafft unter ein fremdes Fähnlein stellen.

V. 118.

Vorhin dachte ich, es mögten die Sattungen dieser Schreib-Arten wol dereinst vermehret werden: denn, wer auch nur aniso Lust hätte, könnte nicht allein die Neben-Zweige sehr weit ausbreiten; sondern es würden sich schon andre Aeste angeben, und vornehmlich der Feld-oder Krieges-Styl daben in nicht geringe Vetrachtung kommen. Denn obgleich die Marsche und dergleichen mannhaffte Melodien zum hyporchematischen Styl gehören; so hat doch die eigentliche martialische Music in vielen Studen was besonders an sich, welches zu untersuchen nicht undienzlich seyn dürsste.

6. 119.

So dachte ich vorhin; nun aber, da alles wol erwogen worden, mogte schier eine gant wies brige Beisorge ben mir aufstossen, daß nehmlich von diesen Stylen und ihren Gattungen mit der Zeit vieleicht nur wenige, oder auch wol gar kein einsiger, in seiner Reinigkeit und mit den ihm gehörigen Absoder Rennzeichen übrig bleiben dürsste. Denn es ist bereits ben vielen selbstgewachfenen Componisten ein solcher Mischmasch in der Schreib-Art anzutressen, als ob alles in einen ungestalten Klumpen verfallen wollte. Und ich glaube, daß man ihrer eine Menge fünde, die, auf Befragen, in welchem Styl sie dieses oder jenes setzen, mit der Antwort sehr verlegen seyn würden.

6. 120.

Solchem Unwesen, wo möglich, vorzubeugen, habe ich mir die Mühe gegeben, diese Lehre aufs neue und vermehrter vorzutragen. Ich weiß gar zu wol, wie viel daran gelegen ist, und hosse, niemand, der Bott und seinen Dienst liebet, werde übel nehmen, daßich indresem Haupts Stück von den Schreib Arten, weil doch alles darauf ankömmt, etwas weitläufsig gewesen bin: indem meine wahre Absicht auf die Verherrlichung und Ehre des allerhöhesten Wesens in seinem Tempel, auf die Sittsamkeit der Schaubühne und auf die Vergnügung des Gemüths in Jimmern und Salen gerichtet ist; von welchen Dingen man schwerlich zu viel sagen kan, wenn man sie zu besördern vermögend ist. Nun bedaure ich, daß mir bisher sast niemand in diesen Bestrebungen vie Hand hat bieten wollen, und man mich allein vor dem Niß stehen läßt.

a

3weiter

Darnaß. Blumen, oder geist und weltliche Lieder, welche ben mußiger Abend Weile abgebrochen Gertraudt Mullevinn, gebohrne Bifflerinn, und in Melodenen übersett von Johann Sebastiani ze. verlegt in Hamburg und gedruckt in Wolffenbuttel 1672. Erster Sheil N. 55. fol. der and dre Theil, wo die Versasserin eine Kaiserl. gekrönte Dichterinn und unter den Blumen Denossen Mornille heißt, kam 1675 zu Stande.

Ende des Ersten Theils des vollkommenen

CES

# Volltommenen Sapellmeisters zweiter Theil.

Darin die wirckliche Verfertigung einer Melodie, oder des einsteinmigen Gesanges, samt dessen Umständen und Eigenschaften, gelehret werden.

O<\*>O # O<\*>O

# Erstes Haupt-Htuck.

Von der Untersuchung und Pflege menschlicher Stimme.

§. I.

Ir haben im vorhergehenden Theil mit folden Anfangs. Gründen zu thun gehabt, welche mehr auf die innerliche Betrachtung, als auf die äusserlische Bewerckstelligung der Ton-Aunst gegangen sind; ob sie wol auch zur eigentlichen Ausübung die Bahne nicht wenig gebrochen haben.

Die Phonascia aber macht nunmehro den Anfang zum Singen in

me und ihre Werckzeuge wol zu kennen; sie in einen guten Stand zu setzen, auch in solchem Stanz de zu erhalten; sodann den sinnlichen oder empfindlichen Unterschied der klingenden Intervalle, mit ihren Eigenschafften im Halse, auf eine natürlichere Weise, als vorhin, zu bemercken und anzustimmen.

Woben man leicht wahrnimmt, daß ein ziemliches Stuck dieser Phonascie zur Natur. Lehre mit gehöret: in so weit dieselbe zur wircklichen Singer Aunst gebraucht und angewendet werden soll. Denn, wer Sachen sehen will, die sich gut singen lassen, der muß entweder selbst wol singen könznen, wol gesungen haben, oder wenigstens, wenn ja die Stimme abgehen oder von Natur kein gut thun wollte, eine gründliche Wissenschafft vom Singen besissen: da es denn viel besser ist, wenn Können und Wissen, Erwegung und Vollziehung zusammen stehen, als wenn es an einer oder der andern sehlet. Wer aber wol singen will, der muß nothwendig alles, was zur Stimme gehöret, mit Fleiß untersuchen, ihrer schonen und warten, sie üben, lencken, regieren, zwingen und unz terhalten; zumahl wenn er einer Capelle tüchtig vorstehen, und in derselben gute Sänger oder Sängerinnen haben will.

Niele Stimmen sind in der Jugend schön; verändern sich aber, absonderlich ben dem männs lichen Geschlechte, mit dem Anwachs der Jahre dergestalt, daß sich alles biegsame, geschmeidige und gelenctige Wesen darüber fast gar verlieret: welches man Mutiren heisset, und eine zu wissen unentbehrliche Bedeutung des Wortes: mutatione, ist, die bisher in den Wörter-Büchern sehlet.

Daher gibt es keine beständigere Sopran: Stimmen, als im weiblichen Geschlechte, welches diesen Falls wunderbarlich Stand halt, ob man es gleich sonst Wanckelmuths beschuldigen will. Woher es aber komme, daß die Knaben, wenn sie Junglinge werden, ihre Stimmen so sehr versändern; die mannbaren Mädgen und Frauen hergegen nicht, davon gibt Kircher \*) diese unzulänge

\*) Quod vasa spermatica in sœminis non tam necessariam dependentiam habeant cum organis vocalibus.

Musurg. L. I Anatom. c. 14 corollar. 2.

längliche Ursache an: weil die Saamen-Gefässe der Tochter den Werckzeugen der Stimmenicht so nothwendig unterworffen sind, als der Sohne ihre; da doch vielmehr die Wahrheit ist, daß ben den letztgenannten die starckzunehmende Wärme und Feuchtigkeiten übers baupr alle Gänge und Nöhren des Leibes erweitern und auftreiben, denen iedoch kein solcher heilfamer Abgang bestimmer ist, als sich ben dem weiblichen Geschlechte um dieselbe Zeit äussert.

Ben Verschnittenen wird, wie leicht zu erachten, der natürlichen Wärme und Sässte Uns wachs und Ausbruch, einfolglich auch die Erweiterung der Köhren und Sänge in der Kehle, als wovon die Erniedrigung des Tones unwiedersprechlich herrühret, durch frühzeitige Beraubung derjenigen Gliedmaassen verhindert, denen alle fruchtbare Feuchtigkeiten hauptsächlich bestimmet sind: und zwar, ehe die ausdehnende Krafft dieser letzen sich meldet.

6. 7

Undre Stimmen, die man in der Jugend fast gar nicht gebrauchen kan, werden hernach ofst die stärckesten, geschicktesten und hohlesten, ben zunehmendem Alter des männlichen Geschlechtes, welches ben der Mutation, von der sogenanten Discant: Stimme gemeiniglich auf einen Tenor, und vom Alt auf den Baß fällt: indem die Natur auch hierin ordentlich, auf Octaven: Weise, versähret, und die Gesässe der Lufft-Röhre im doppelten Verhalt ausdehnet, ohne sich daben eines Eirstels zu bedienen.

6. 8

Gleichwie man aber sonst in allen Dingen der Natur durch die Kunst etwas zu Hülffe komzmen kan, also gibt es auch gewisse, äusserliche und innerliche Mittel, die Stimmen zu pflegen, ihnen das rauhe Wesen der überslüßigen dicken Feuchtigkeiten zu benehmen, sie glatt zu machen, zu mäßigen, zu stärcken und zu erhalten. Solche Wissenschafft war in alten Zeiten von der Erheblichkeit, daß man eine eigene Profesion daraus machte. Iho kennen viele Ton-Meister kanm den Nahmen, geschweige dessen rechte Bedeutung; obgleich die Welschen Sänger, und zwar, so viel mir wissend, dieselben schier allein, noch ein wenig davon beibehalten, und bisher gewisser maassen, nicht ohne Nußen, gebraucht haben. Farinelli wird es bestätigen.

6. 9.

Unter den Teutschen Sängern habe ich keinen grössern Phonascum gekannt, als den berühmsten Capellmeister Bimmler, welcher, wenn er des Abends singen sollte, sich des Tages der ges wöhnlichen Mittags. Mahlzeit enthielt, von Zeit zu Zeit etwas Fänchel, wie einen Thee, zu sich nahm, und inzwischen bey dem Clavichordio, mit gemähliger und gelinder Durchsingung seiner Partie sich stets übte, auch solchen Fleißdarauf wandte, daß er sie allemahl auf eine neue Art, mit veränderten wolgewehlten Zierrathen herausbrachte. Es war auch vor einigen Jahren ein Ens gländischer Sänger, Nahmens Abel, in vieler Hochachtung, und ließ sich sowol in Holland, als Hamburg zu mit grossem Beisall hören: derselbe besaß einige Geheimnisse, seine zärtliche und nas türliche Altz Stimme auf das reineste bis ins späte Alter zu bewahren, wozu die ungemeine Mäßssigkeit und Wahl im Essen und Trincken sehr viel halft. Es wird seiner in den Büchern, die mir bekannt sind, nirgend gedacht, ausser in des Rogers catalogue de musique, wo gleich im Ansans ge Les Airs d'Abel pour le Concert du Doule vorkommen.

6. 10.

Es wird belesenen Leuten nicht unbekannt seyn, daß die ehmahligen Griechen und Nomer eis gene geschickte Meister dazu gehalten haben, welche, ohne vom Bolck gesehen zu werden, mittelsk eines kleinen leisen Pfeisseins, nicht nur die öffentlichen Nedner, sondern vornehmlich die theatras lischen Personen erinnerten und warneten, wenn sie die Stimme erheben oder verstärcken, und wenn sie dieselbe mäßigen oder sincken lassen sollten, samt Anzeige der Fehler in den übrigen Bewegungen, die zur Sprache oder zum Singen gehören. Vieleicht kömmt daher die Gewohnheit noch, daß die Zuhörer demjenigen pfeissen, der es nicht recht macht; so wie das Klatschen auch vom als ten römischen plaudire seinen Ursprung hat, und den Beisall bezeiget.

6. 11.

Jene Anzeige mit dem kunstlichen Pfeifstein war denn unter andern auch ein Stuck der Versrichtung oder des Amts eines Stimm-Pflegers, dessen sich die grössessen Sanger und Redner bes dienten, um den Ton und die Aussprache nach den Gemuths, Bewegungen recht einzurichten; nicht aber sich einhelssen oder zusagen zu lassen, wie die heutigen Einblaser oder Sousseurs in Opern und andern Schauspielen thun. Wir lesen vom Kaiser Nero, daß er niemahls auss Theaser gezund andern Schauspielen thun.

treten sep, ohne einen Phonascum hinter sich zu haben, und das geschah in den fünf löblichen Iahren seiner Regierung.

Was nun die Werckzeuge der Menschen Stimme betrifft, so bestehet die Lufft Nöhre aus verschiedenen Andreeln, die wie Ninge oder Neisstein über einander herliegen, und durch dunnhäustige bewegliche Bände an einander gefüget sind. Die Andreel selbst sind etwas geschmeidig, weischer als Knochen, doch härter als Sehnen. Zweene von ihnen, die kleiner als die übrigen, und oben auf dem ersten Ninge der Lufft Nöhre besindlich sind, machen mit ihrer Zusammenschliessung den Nand oder das Haupt derselben Köhre, und sühren den Nahmen Glottis, d. 1. Zünglein, aus dessen Spalte, mittelst überaus subtiler Dessnungen und Bewegungen, der Klang hervorgebracht wird.

Dieses so genannte Zünglein vergleichet man, der Gestalt nach, mit der Mündung eines Gieß: Rännleins, doch nach sehr verzüngtem Maaß: Stabe, und nennet dahersolchen zusammenzgesügten Knörpel auch cartilaginem guttalem, von guttus, ein Tropsse. Uber demselben bez sindet sich noch ein anders, etwas grösseres Ober Zünglein, epiglottis, dessen Substant aber viel weicher sehn mag, etwa wie ein Pergament. Die Gestalt der epiglottis ist sast einem dreizeckigten, gewölbten Blätlein ähnlich, nach dem Munde zu runderhaben, auf der andern Seite aber ausgehölet.

6. 14.

Daß nun auch sothanes Oberzünglein zur seinern Bildung und zärtlichern Einrichtung des Alanges, absonderlich was die Triller, Mordanten z. betrifft, ein grosses und vieleicht mehr, als der Zapssen im Munde zur gemeinen Aussprache, beitrage, solches ist wol ausser Zweisel wahr; dennoch aber thut die Glottis selbst gang gewiß das meiste und vornehmste daben: und ist also weder die Lunge, noch die Zunge, weder die Gurgel, noch der Gaumen die rechte Ursache des Tones; vielweniger sind es die Zähne und Lefzen, welche alle keinen weitern Antheil daran hasben, als daß die erste den Wind hergibt, die andern aber, nachdem der Schall durch die Spalte des Züngleins oben an der Lufströhre, mittelst dreizehn Musceln gezeuget worden, sein hohl, vernehmlich, richtig, und ungehindert heraus lassen.

Es ist also die einsige menschliche Glottis das klangreicheste, angenehmste, vollenkommensste und richtigste Instrument, oder besser zu sagen, sie ist das einzige und allein richtige Instruzment unter der großen Menge klingender Werckzeuge, sie mogen durch Kunst versertiget, oder von der Natur hervorgebracht werden; denn alle diese vom Winde getriebene oder mit Saiten bezogene Instrumente, nur die Geigen ausgenommen, sind mit einander falsch, gegen die menschsliche Stimme zu rechnen, und wenn sie auch auf das beste gestimmet waren. Diese Worte \*) eines grundgelehrten Mathematici bestätigen zugleich meine anderswo †) geführte Gedancken, daß nehmlich die Menschen Stimme das schönste Instrument sein.

S. 16.
Es haben zwar einige dafür gehalten, daß der allererste Schritt zur Ubung im Singen nicht füglicher gemacht werden könnte, als vermittelst der Lieder in der Kirche: indem man dasselbst Gelegenheit hat, nicht nur die Stimme rechtschaffen auszuschreien, welches nothwendig geschehen muß; sondern auch die etwa sich hervorthuende Fehler, unter die Menge der mitsingens den zu verstecken. Weil aber eine solche Neben Wissicht ben dem Gottes-Dienste dem wahren Zwecke desselben entgegen zu laussen scheinet, so mögte ich lieder andre Mittel dazu vorschlagen, deren sich ausserhalb der Kirche sonst genug antressen lassen.

Man gehe z. E. an einsame Derter aufs Feld, grabe eine kleine doch tiefe Grube in die Erde, lege den Mund darüber, und schreie die Stimme da hinein, so hoch und so lange, als nur

1) Orchest. I p. 254.

<sup>\*)</sup> La feule Glotte de l'homme est le plus sonore, le plus agreable, le plus parfait & le plus juste des instrumens, ou pour mieux dire le seul juste dans ce grand nombre des instrumens, soit artificiels, soit naturels. Car tous les autres soit à vent soit à cordes, sont faux, en comparaison de la voix, memeles instrumens les mieux accordés, excepté le violon seul. Dodart, Memoir de l'Acad. Roy. des Sciences, l'An 1700 p. 338.

nur immer ohne groffen Iwang geschehen kan: dadurch oder durch bergleichen bifferskanzusiellende Moungen werden die Werckzeuge des Klanges, absonderlich ben mutirenden, überaus glatt und rein, wie ein Blase Instrument, das desto anmuthiger klingt, ie mehr es gebraucht und durch die Lufft gefäubert wird.

Mir erfahren es auch gar mercklich an befaiteten Inftrumenten, daßsie alle, solange sie noch neu sind, etwas ranhes und hartes im Klange an sich haben; mit der Zeit aber, und durch stetis gen Gebrauch ie langer ie lieblicher werden, welchen Gebrauch man das Ausspielen, und ben ben Mens schen Stimmen junger Leute das Ausschreien nennet. Und eben daher kommt es, daß alte Lauten und Beigen, wenn sie sonst gut sind, den neugemachten weit vorgezogen werden, ob diefe gleich mit groffernt Reiß verfertiget senn mogten. Eben so verhalt sichs auch mit der menfchlichen Stimme, und es wurden wahrlich die guten Sanger, absonderlich die Altisten, ben uns so rar nicht fenn, wenn diefes Mittel des fogenannten Ausschreiens nicht aus Unwissenheit oder aus Trägheit verabsäumet wurde.

6. 19.

Ift nun die Gelegenheit gefunden, da man seinen Gesang auf die Probe stellen, und den Werckzeugen der Lufft Rohre was rechtes zu thun geben kan; so muß die nachste Sorge dahin gerichtet senn, mit gemässigter Stimme immer in einem Uthem so lange wegzusingen, als nur obe ne Beschwerlichkeit möglich ist. Denn ob es wol scheinet, ob kame dieses mehr auf die Beschaffenheit und gute Einrichtung der Lunge, als auf unsern Willen an; so kan man doch durch fleise sige Ubung den Vortheil zu Wege bringen, daß der Athem långer aushalte, als gewöhnlich wenn die eingezogene Lufft nicht auf einmahl, oder nicht zu häuffig, sondern auf das sparsamste. nur nach und nach, wieder heraus gelassen wird, indem man sie mit großer Aufmercksamkeit in etwas zuruck und wol zu Rathe halt. Dieses ist eine Runft, durch welche ein Sanger vor andern trefflich hervorragen kan, und worauf sich die Welschen Ton: Kunstler meisterlich verstehen; ans dre Volcker aber wenig oder gar nicht sich legen.

20.

Die dritte werckthatige Absicht der Stimmpflege gehet dahin, daß ein Sanger sich befleife. fige, hisweilen mit gang leifer, sodann mit halber und mittelmäßiger Stimme, welches die Itas liener sotto voce nennen; und endlich durch verschiedene Stuffen, mit stärckerer und gank starcker Stimme zu verfahren, um dadurch seine Kraffte kennen zu lernen: benn die Grade der Schwache und Stärcke menschlicher Stimmen sind unzehlich, und ie mehr einer davon zu finden oder zu treff fen weiß, ie mehrerlen Wirckungen wird er auch in den Gemuthern seiner Zuhörer zu Wege bringen: welches einem ieden, als eine unumstöfliche Wahrheit, naturlicher Weise begreifflich senn wird; ob ich gleich noch niemahls einen Sang Meister hiesiger Orten angetroffen habe, Der seine Untergebene zu dieser Ubung und zu den beeden vorhergehenden anzuführen Lust oder Wissenschafft gehabt hatte.

Eben so wenig bekummert man sich in unsern Sing: Schulen auch viertens darum, daß der Klang nicht mitten in der schnarrenden Gurgel, mittelst der Junge, oder zwischen den Backen und Lippen seine Form bekommen moge, welches die Frankosen chanter de la gorge nennen, und fehr haffen; sondern wenn erstlich gnugsamer und völliger Athem von unten herauf aus der Bruft und Lunge in die Lufftröhre geholet und gesammlet worden, aledenn mit wolabgemessener Austheilung deffelben, durch die Glottis felbst und ihre zarte Spalte, dem Ton seine rechte Gestalt gegeben werde, welchem hernach, wenn er bereits wolgebildet worden, die Hole des Mundes. famt deffen gnugfamer Defnung, nur einen vortheilhafften Durchgang verstattet.

Die Frankosen heissen solche Aushölung der Stimme le creux de la voix, und es kommt damit eines Theils auf die Beschaffenheit und weite Auftreibung der Lufft: Rohre vornehmlich an, nachdem dieses Magazin viel oder wenig Vorrath an Athem in sich fassenkan; andern Theils auch auf die geschickte Formirung des Klanges in dem Unter-und Ober-Zünglein, dafern es Diesen Werckzeugen am gehörigen Nachdrucke nicht mangelt; und drittens auf die gleichfalls vers schiedene Welbung des Obergaumens, daben Zähne und Lippen auf alle Weise Raum machen, und im geringsten nicht im Wege stehen muffen; denn fie haben hieben sonst feine Verrichtung, als nur, daß sie fein bescheidentlich auf die Seite treten.

23 6

Wie nun die Verbesserung und Ausarbeitung der Stimme hauptsächlich burch bas Singen selbst geschiehet; so kommt ihr auch hiernachst eine gute Tisch Dronung sowol, als einige febr wenige Arfinen gewisser maassen mit zu Gulffe. Das erste mogte man zwar eines ieden natur= licher Leibesbeschaffenheit und Bescheidenheit; das andre erfahrnen Wertsten überlassen.

Weil es aber einmahl wol den meisten Menschen an gehöriger Erkenntniß ihres Corpers, und, welches das ärgste ift, an der nie genug zu preisenden Mässigkeit zu fehlen scheinet; so will ich ihnen nur vor der Hand so viel fagen, daß ein vollgepfropter Bauch ben dem Singen eben so muslich ift, als ben dem Studiren, davon die Schul Anaben das plenus venter wissen werden. Kerner, daßein Glas Wein, oder Pauli Noffel, den feinen Stimmen weniger, als den grobern schadet, indem die Uibermaasse desselben, zumahl ohne einen kleinen Zusatzgesunden und gekochten Wassers, die Röhren mit der Zeit enge macht, und sonst allerhand Unheil in der Brust verurs facht. Weiter, daß ein reines, wolausgegohrnes Bier, zur Starcke, nicht zur Luft getruncken, den mannlichen Stimmen mehr, als den Sopranisten und Altisten nube; daß endlich gar zu fette, klebrichte Speisen, auch unter andern der blichte Schnuptoback, ja alle sehr nahrhaffte Sachen zu vermeiden sind, und was etwa dergleichen Berhutungs- Anmerdungen viel mehr sepn mbaen: welche zwar eigentlich die Sanger, und nicht den Componissen, als solchen, betreffen; Diesem aber dennoch zu wissen nothig sind, weil sie nicht nur hauptsächlich mit zur allgemeinen Einsicht, fondern auch zur Berathung, Unterhaltung und Belehnung auter Sanger in einer Cavelle, ja zu denselben tauglicher Besetzung, unumgänglich gehören. Ein guter Feldherr dencket nicht nur auf das Besehs len, sondern auch auf das Wehlen seiner Soldaten.

Betreffend die Arkeneien, deren sich einige vornehme so genannte Virtuosen, beiderlen Ges schlechts, zur Erhaltung ihrer schönen Stimmen, bedienen, so wolte ich rathen, daß man sold cher Mittel sich so wenig gebrauchte, als nur immer möglich wäre: und zwar thun alle reinigende oder abführende Sachen hier die besten Dienste; keinesweges aber die Juleppe und susse Schmies rereien, die man insgemein, doch irriger Weise, gut für die Rehle halt. Denn alle diese Dinge bringen zwar eine Glatte, doch eine schleimige zahe und unreine Schlüpfrigkeit zu Wege, Die nies mahls eine gute Wirckung im Singen thun kan; sondern der Lunge felbst, als der Lufftrohre Die ein Theil der Lunge ist, lauter dumpffe und verdickende Saffte zuführet.

26.

Ein wenig zweigebacknes Brot, oder wol gar ein Loffel voll Efigs sind hier weit rathsamer, vornehmlich das erste: indem sie reinigen, schärffen fühlen und abtrocknen: wie ich denn ein Paar groffe Sangerinnen gekannt habe, deren eine nur Biscuit, und die andre ein wenig faures, von Citronen oder dergleichen zu sich nahm, wenn der Hals recht sauber senn und sich hören laffen follte. Biele, die hierin eines andern Glaubens waren, und sich lieber an Rosinen oder Zucker: Werd ergetten, verwunderten sich über solche unanständige Mittel, wolltenes, absonderlich mit ber Saure, nicht nachmachen, und kamen immer daben zu kurt. Es hat auch in Diefem Stucke ein ieder billig die Umstände und Eigenschafften seines Temperaments zu prufen, und was ihm nicht dienlich ist, auszusehen. Hier gilt die Mäßigkeit sowol in Vorbeugungs als Hulffe Mitz teln sehr viel; aber in der Kunst nichts.

Lettlich und zum sechsten träget auch die aufferliche Stellung des Leibes, die Wendung des Gesichtes, die Tragung des Hauptes, die Bewegung der Hände, und wenn vom Popier gesuns gen wird, die Haltung desselben nicht wenig jum Vortheil und zur guten Wirckung der Stimme eines Sangers ben, dem es felten und in allen Fallen fo mol von Statten gehen wird, wenn er auf eis nem Stuhl siket, als wenn er gerade aufrecht stehet, sich weder vorne noch hinten überbieget oder krummet, vielweniger von einer Seite zur andern wancket, wie ihrer viele thun.

0. 28.

Wiewol wegen des Sigens, wenn man sich nicht gar zu gemächlich zurücklehnet, sondern fein empor halt, und die Arme stüßet, ift mir, in Ansehung des Athems, eine kleine Ausnahm eingefallen: indem ich ehmahls selbst, durch Erfahrung gelernet habe, daß sich die Lufft daben mercklich sparen laßt. Der Leib ist ruhiger und hat weniger Bewegung im sißen, als im stehen: man kan daher viel langer in einem Zon, ohne Lufftzu schöpffen, aushalten, im Fall es eigents lich darauf angesehen ist. Doch muß die Unterstüßung auf dem Arm: Stuhl nicht mit dem Ells

bogen

Bogen, sondern mit den Handen geschehen, und man muß, wie ein Kutscher auf dem Bock sichen. Wir habens versucht, auch von andern versuchen lassen, und siehe man hat es bewährt besunden.

S. 29.

Mancher wendet das Gesicht im Singen so weit zur rechten Hand, daß ihn die Zuhörer auf der lincken Seite gar nicht vernehmen. Ein andrer kehret es um. Denn es gehet hiemit eben so zu, wie mit dem stehen: beide Beine und Füsse ruhen natürlicher Weise niemahls zugleich, entweder der rechte oder lincke Fuß trägt zur Zeit die Last des Leibes; durch Kunst aber kan man es ändern.

S. 30.

Einige werffen ben dem Singen das Haupt im Nacken, wodurch der Klang in die Höhe steiget, da kein Zuhörer ist; andre neigen es kast auf die Brust herunter, singen im Barte, wie man sagt, und versehlen ebenfalls des wahren Zwecks dadurch, sie mögen sonst so fähig senn, als sie wollen. Viele können die Hände nicht still halten, welches wol, den dem Abgange guter Geberden, am besten wäre; sondern mussen, wenn sie ja sonst keine alberne Bewegung damit machen, den ungebetenen Tact auf eine und andre Urt sühren: welches doch eine Sache ist, die den Weg zu der Zuhörer Herhen nimmermehr bahnen wird. Die meisten aber halten die Charzteke, entweder aus Ubersichtigkeit, welche zu entschuldigen, oder aus Gewohnheit, die zu tadeln, so nahe am Munde und vor die Augen, daß sich die Stimme daran stösset, und von niemand, als dem singenden selbst, absonderlich in grossen Kirchen, deutlich vernommen werdenkan.

ø. 31.

Diese kurke Vorstellung einiger wichtigen, zur Phonascie oder StimmsPslege gehörigen Dinge, mag hinreichen, einen Begriff von dem Vortragezu geben, wie nöthig und nühlich es ies dermann sen, der sich Hossimung zum vollkommenen Capellmeister macht, auch in dem Haupts Stücke von der menschlichen Sings Stimme einigen Unterricht zu haben, und demselben weiter nachzusinnen. Denn es ist lange nicht alles hier vorgebracht, was davon gesagt werden kan. Doch zu dem Ende genug, daß einer, dem daran gelegen, wo nicht für seine selbst eigne Person, doch wenigstens sur seiner gegenwärtige oder künststige Untergebene, etwas fruchtbarliches daraus abnehmen, dasselbe weiter fortpflanzen, vermehren und ins Werckstellen möge.

# Zweites Haupt - Stück.

Von den Eigenschafften eines Music-Vorstehers und Componisten, die er ausser seiner eigentlichen Kunst besißen muß.

Ŝ. 1.

U der eigentlichen Kunst rechnen wir auch die Wissenschafft der Temperatur, und der mas thematischen Hulffs-Mittel in der Harmonic.

Die erste Frage wird sonst wol darauf ankommen: ob ein rechter Capellmeister (ich will des neuen abgeschmackten Titels, Hof. Compositeurs, schonen) wenn er einer Königl. oder Fürstl. Music = Gesellschafft vorgesetzt werden, und sie regieren soll, nothwendig müsse studiret haben? Wir brauchen das Wort regieren mit dem Unterschiede, daß ein Capellmeister zwar nicht eigentlich seiner Untergebenen Nichter in andern, aber doch in musicalisschen Sachen sen. So hat auch das liebe Studiren vielerlen Bedeutung; hier nehmen wir es aber sur einen Fleiß auf hohen Schulen, und was demselben in Erlernung guter Wissenschafften gemäß ist.

Von folder Frage, deren Meinung wir vorgängig zu erklaren nöthig befunden haben, han-

handeln unter andern Beerenst) Discurse, und sagt dieser Verkasser, welcher gerne disputirste, theils ja, theils nein \*) dazu: er schreibt, es sen diese Frage manchem ein Dorn, der sich mit den Studien untht rechtsertigen könne, und schließt endlich, es sen die Kunst, ohne judicio, ein seis dener Strumpf über ein krummes Bein, überzogene Pillen, die da sehen wie Zucker, aber schmeschen wie Galle; oder auch gar gleich einem mit der Löwenhaut bedeckten Müller, Pferd.

Ein ungenannter Frankbsischer Schriftsteller \*\*) melbet ausdrücklich: ein Componist werde nimmer in seiner Kunst hervorragen, falls er keine Gelehrsamkeitbesiße. Ein Mahler kan wol ein Künstler seyn; ist er aber kein Historicus, so wird er zwar ein künstliches Bild, doch nicht die Gemüths-Bewegungen, welche es, nach dem Inhalt der Geschicht, haben sollte, ausdrüschen. Ein gleiches versiehe man von einem Componisten; seine Arbeit kan endlich das Stück eis nes sleißigen Meisters heissen; weil es ihm aber an der Gelehrsamkeit mangelt, hat er die Natur des Teytes, wie der Mahler die Leidenschafften seines Bildes, nicht in Acht nehmen können. Beer setzt hinzu: Ein anders sey künstlich im Pinsel; ein anders künstlich im Ausdruck. Und darin hat er kein Unrecht.

6. 5

Wann inzwischen die niedrigen Schulen keinen eigentlich-sogenannten Studenten machen; so machen auch warhafftig die hochsten Schulen an sich selbst keinen Gelehrten: denn es ist eine längst ausgemachte Sache, daß Weisheit und Einsicht an keinem Ort, an keiner Universität gestunden werden mag, zumahl wenn man ein Ding demonstrativ einsehen will, welches im Grunde Gelehrsamkeit heisset, und ohne sostematische Welt-Weisheit nicht wol erlanget werden mag; sondern daß ein ieder, der Lust hat was rechtes zu lernen, solches sowol daheim, oder an einem gleichgültigen Orte, unter gescheuter Ansührung, mit eben dem Nußen verrichten könne, als auf einer hohen Schule, deren Besuch, od er gleich die Mittel der Gelehrsamkeit samt der Gelegenheit reichlich an die Hand gibt, dennoch von verschiedenen grossen Leuten, aus vielen trifftigen Urssachen, nicht angepriesen werden will; wenn sie den Bortheil und den Schaden auf die Wagsschale legen.

6. 6.

Db nun zwar die Wissenschafften eben so wenig an Spracken, als an Universitäten gebunden sen sen wollen, so ist es doch höchstnöthig, daß ein Componist sich der griechischen, oder wenigsstens der lateinischen Spracke in so weit bemächtige, daß er die Bücher, welche häussig in solchen Mund-Arten von der Music geschrieben sind, versiehen möge. Denn daß einer nach Jesuiter Art eine Menge Latein daher plappere, und daben glaube, er habe aller Gelehrsamkeit den Kopsf abgebissen, solches ist lächerlich. Es solget gar nicht: dieser oder jener redet und schreibet Latein, ergo hat er studiret, oder sich auß einer höhern Wissenschafft an wesentlichen Sachen einen wichtigen Vorrath gesammlet. Gleichwie nicht alle Leute klug sind, die Teutschreden konnen; also sind nicht alle gelehrt, die Griechisch, Hebrässch oder Latein reden. Ist also die Sprache verstehen, und in der Sprache gelehrt senn, zweierlen. Im ersten Fall gilt non occides so viel, als du solst nicht tödten; im andern aber auch, daß man seinen Nähesten beym Leben erzhalten, schüssen und vertheidigen müsse. So schreibt Beer am besagten Orte.

Sprachen sind schöne Hulffs-Mittel zur Gelehrsamkeit, und wenn die vornehmsten Bücher deutlich übersett wären, oder gut verteutschet werden konnten, so gabe auch selbst die Nieder-Sächsische, oder eines ieden Muttersprache ein solches Hulffs-Mittel ab: weil es aber noch hieran, zumahl im Teutschen, um ein grosses sehlet, auch schwerlich, nicht nur wegen der vielen Kunst-Wörter, sondern hauptsächlich wegen des darin enthaltenen, eigentlichen Verstandes und Urztheils, dergleichen vollkommene Ubersetzungen der Lehr-Bücher zu hossen siehen; so machet diesser Umstand das Latein sast unentbehrlich: odzwar die Frankosen hierin schon löbliche Vorzgänger sind, die bereits den grössesten Theil der Wissenschaften in ihrer eigenen Sprache studiren können.

§. 8.

\*) Mehmlich secundum dici simpliciter, & secundum quid.

\*\*) Un compositeur n'excellera jamais dans son metter à moins qu'il n'ait de l'erudition. Hist de la Mus.

t) Joh. Beer (Babr) weiland hochfürstl. weissenfelsischen Concert. Meisters, musicalische Discurse. Nürnberg 1719. 800. im 41 Capitel.

S. 8

Gleichwie es einem Poeten höchstnöthig ist, zur Dicht-Aunst gebohren zu senn; also kan mit Wahrheit solches von einem Melopveten auch gesagt werden: indem derselbe nicht nur ein geswisses, angebohrnes Wesen, seine Melodie zu dichten, mit auf die Welt gebracht haben, sondern vornehmlich in denjenigen Theilen der Weltweisheit nicht schlecht bewandert senn muß, ohne welche niemand weder selbst ein rechtschaffener Dichter senn, noch von andrer Poeten Fähigkeit richtig urrheilen kan. Denn wenn ich einen Dichter nenne, so nenne ich mehr, als einen grossen Weltweisen, mehr als einen Sitten Lehrer, mehr als einen Vernunfstelenrer, mehr als einen Weßeschusster zu.

Q. 9.

In alten Zeiten waren die rechten Ton-Meister zugleich Poeten, ja wol gar Propheten. Es ließ sich auch damahls leichter thun, als iso, weil die meisten Wissenschafften gleichsam nur noch in der Wiege lagen, ist aber, ben ihremmannlichen Alter, iede für sich einen eignen und gans zen Menschen erfordern.

6. 10.

Ob'es nun zwar an dem ist, daß einer gar wol angebohrne musicalische Gaben haben kan; ohne einen besonders grossen poetischen Geist zu besißen; so muß dennoch ein Componist in der eiz gentlichen Dicht Runst und ihren Grund Sähen, so viel immer möglich, bewandert seyn: weil fast alles, was ihm unter Händen kömmt, in gebundener Rede bestehet: er muß zulänglichen Unterricht von allen Bers Urten haben, damit, wennetwa sein Textmacher in der Music (wie gewöhnlich) wesig oder gar nichts gethan hätte, und doch ein Sing Gedicht verfertigen sollte, einer dem andern die hülfsliche Hand bieten, ihm auf die Sprünge helssen, und bey der Sings Geduck, so zu reden, eine philosophische Hebanune abgeben könne.

S. 11.

Derowegen wird es allerdings und hauptsächlich erfordert, daß ein Componist sich selber, wenigstens auf dem Nothfall, einen guten Vers machen könne, oder doch einen solchen poetisschen Geschmack habe, daß er klüglich zu wehlen und von musicalischen Gedichten zu urtheilen wisse. Dazu ist nun eben nicht nothig, daß er seines eigentlichen Handwercks auch ein Poet senz aber wol, daß er die Sache demonstrativ einsche, d. i. auf eine beweisliche Urt, und durch überz zeugend gründliche Schlüsse inne habe und begreiffe.

6. 12.

Verstehet einer nun Latein und Poeteren, in besagtem Verstande, so soll er sich drittens bes sleißigen, die Französische, vornehmlich aber die Welsche Sprache auf solche Maasse zu fassen, daß er sie verdolmetschen könne. Und da es auch billig, daß ein Capellmeister ein galant hommo sen, so ist nicht leicht abzusehen, wie diese Eigenschafft, heutiges Tages, ohne beide gedachte Sprachen behauptet werden möge. Jedoch wollte ich das Italienische, in diesem Fall, für das nothwendigste achten, und derzenige, welcher die beiden ersten Ersordernisse in gehörigem Grade besitzt, wird zu dieser letzten desto eher gelangen können.

S. 13.

Wenn man einem seynwollenden Capellmeister welsche oder frankösische Worte zu compositiven aufgäbe, wie denn insonderheit das erste täglich geschiehet, und er verstünde die Sprachen nicht, wie würde der gute Mann bestehen? Verstünde er nun gleich die Sprachen einigermaassen, doch nicht die Prosodie, vielweniger die Schreib: Redes und Vernunsst: Kunst, so würde er lans ge Sylben kurk, kurke hergegen lang machen; wieder die Einschnitte, den Verstand und den Zweck des Vortrages anstossen: solglich schon Zeug an den Tag bringen. Da nun zu unsern Zeisten in Bemächern und Schauspielen fast alles auf Welsch gesungen wird, braucht es keines fers nern Beweises, die Nothwendigkeit dieser Sprache ben einem Melodien: Seker und Chor: Regensten darzuthun.

Es sehet z. E. Cajus eine Aria, mit einer Stimme und dem General : Baß: dieser läßt sich gewöhnlicher Weise, vorher hören, und führet einen Satz von neun Tacten im Vier-Viertel ein. Darauf singet die Stimme folgendes: Con dolce aurato strale, un volto vezzoserto, vezzoserto. Wir schreiben die Commata so her, wie sie in der Melodie stehen; obschon mit Unfuge: vezgleichen den Punct. Hiernächst pausiret der Sänger drey gantze Tacte, die der Baß absertiget.

C c get.

get. Wenn solche vorben, werden eben dieselbigen Worte, mit eben derselben Melodie, weil sie so schon war, noch einmahl wiederholet, ehe was weiterskömmt.

6. 15.

Nun fragt sich, ob das verständig, oder nur verständlich heissenkonne? Die ganke Sprache kündige Welt spricht nein: denn es ist nicht einmahl ein Comma, vielweniger ein Sensus vorhaus den, als welcher erst aus den nächsten Worten, die also lauten, abzunehmen ist: si vago nel mio petto scolpir sapesti, o Amor! Auch hier ist der Wort. Verstand nur halb, und kan dieser Zussau mit dem vorigen keinen sörmlichen Schluß, vielweniger ein Da Capo abgeben: sintemahl des Poeten Meinung dahin gehet, die Liebe habe ihm ein so schon geschnistes Bild in die Brust gesetzt, daß es die Sonne nie schöner beschienen. Solches erhellet aber erst aus den übrigen Worten, welche, ohne die vorhergehende so wenig, als diese ohne jene, einen richtigen Begriff geben können, und so klingen: Che mai bellezza aguale, con tante grazie e tante, non vide il bel sembiante il sol col suo splendor.

6. 16

Woben noch zu erinnern, daß es wol heissen musse: il bel sembiante del sol: welches, daß es kein Fehler des Abschreibers, sondern des Notenverfassers sen, der zwar in Welschland gewesen, und doch kein Italienisch kan, die sechsmahlige Wiederholung des Wortes, il sol, gnugs sambewähret.

6. 17.

Sehen wir auf die Melodie, so gucket die armselige Monotonie, das ist die Einkönigkeit, wenn nehmlich immer einerlen Leier gehöret wird, zu allen Löchern heraus. Die abgenüßten Tisraten, von welchen bald ein mehres erwehnet werden soll, sinden sich auf solchen Ausdrücken, der ren Meinung gar nicht dahin gerichtet ist. In zwo Arien einerlen Gesang sechsmahl, deucht mich ein wenig zu offt, der doch weder mit dem Inhalt, noch mit dem Haupt. Saße die geringste Verswandtschafft hat. Besagter Haupt: Saß mögte sich auch eher zur Strangulirung eines Große Weziers, als zu einem Liebes Wilde, oder zu der in obigen Worten steckenden Gemüths Wewezgung reimen.

Q. 18.

Alles dieses entspringet aus Unwissenheit der Sprache: lauter abgeschmacktes, albernes Wesen; sonderlichs vermeinte Einfalle, die sich in wunderlichen Ausschweiffungen endigen; erzwuns gene Dissonanzen, die gar zu offt herhalten mussen, und unerlaubte Freiheiten, die dem Verstans de schaden, und einer Kazen = Cantate abnlich sind \*).

Ø. 19.

Auf die Frage: ob ein Mensch, der kaum lesen oder schreiben kan; der den Catechismum und den Donat nicht verstehet; der weder Sprachen noch gute Sitten gelernet hat, einer solchen Beschäfftigung und Wissenschafft, als die Music und ihre Direction ist, gewachsen senn könne? erhielt ich vor einiger Zeit von einem Componisten und Directore, welcher Gras wollte wachsen hösten, zu meiner höchsten Erstaunung, die Antwort mit einem deutlichen: Ja.

§. 20.

Es wurde hinzugesetzt, die ersten dren Fehler sünden sich, ben itzigen Schaaren Evangelissen, nur im Norden, etwa unter Jinnen und Lappen: Donat und Sprachen wären nichts nothswendiges; gehörten zur Theorie; und an guten Sitten sen kein Mangel, als nur ben Zöllnern und Sündern; die Anechtschafft in der Runstpfeisseren, der übelgesittete Director und die Handswercks: Negeln benähmen der Sache nichts; was dumm sen, müsse geprügelt werden; Setz Kunst könne ohne Generals Baß bestehen, sen auch älter als dieser, welcher mit seinen kahlen Zahlen nicht einmahl werth, daß man ihn den starken Mussken mit nähme; das Clavier sen nur ein Polter-Rasten u. s. w. welches alles mit den auserlesensten Grobheiten, die nach sclavischer Erzies hung schmeckten, als: bruta, pecora, Bärenhäuter und dergleichen, auch mit raren neuen Wörtern und Redens: Arten durchstochten war, z. E. philauticus, Cathechismus, Cantata en Serenata, Corn. per forc., Voces & Cembalo, (d. i. Schreihälse und Polterkassen) 2 Corgrosso, Bassono, Violono, altern. le Trio en quatre, Rigadon, Polonoisse, Slissato, Hoboe

Les disparates de la Musique, ses prétenducs saillies, qui tournent souvent en extravagances, ses detonations affectées & trop souvent repetées & les licences dont elle est chargée, qui sont une Musique de goutieres. Recueil de Perrin, Lettre du 30. d'Avril. 1659.

boe e Traversiere, Aris di Choro, per Posto, Subson, relator, en particulier en general zu substitution, Stampo, à bon gout, ou livre ouvert, col Violinis, einen theologum auswarten, etwas apodictice annehmen x.

6. 21.

Das wesentliche der daben angeführten, vermeinten Gründe muß ich doch ben dieser Geles genheit, der gemeinen Sache zum besten, mit kurken Sähen ablehnen: ohne iemand zu nennen, oder im geringsten zu beschimpssen. Daher sage ich so:

6. 22.

Es gibt dreierlen Fehler: der Erziehung, die hernach nicht zu andern, und eben darum desto gesährlicher; des Verstandes, die nicht strasbar; und des Willens, die schwerlich zu verzeihen sind. Aus Verstand und Willen bestehet die Vernunfft, welche offt, so zu reden, mehr als gesund seyn, und für eine Vollblütigkeit angesehen werden mag, da nehmlich aus dem Uibersluß der besten Sässte die ärzsten entstehen. Was nun ben der leiblichen Vollblütigkeit die Absührung, Ausdunftung und Vewegung verrichten, das nunß, ben der Vernunsst, die Beugung des Willens und die Schleisfung des Verstandes bewerckstelligen: solches kan aber unmöglich ohne Wissenzschaften geschehen.

6. 23.

Alle Wissenschafften und Kunste hangen Ketten, oder Glieder, Weise in einem Kreise an eine ander. Wer nur allein sein Handwerck weiß, der weiß nichts, sondern ist ein Pedant, ware er auch gleich ein Feldherr.

S. 24.

Die Music ist ein ansehnlicher Theil der Gelehrsamkeit, und eine der Theologie am nähesten tretende Wissenschafft, wie Luther behauptet: sie kan daher der Schule keines Weges mußig geshen. Der Donat, das Lesen und Schreiben sind so unentbehrlich, und gehören in solcher Maasse zur Ausübung, nicht zur blossen Betrachtung, in allen und ieden Wissenschafften, daß ein Tag eher ohne Sonne, als der geringste Künstler ohne diese geringste Hülfses Mittel bestehen mag.

0. 25.

Dennoch sind auch, ben diesen Zeiten der vermeinten Evangelisten, andrer Stände zu gesschweigen, solche Leute Schaar Beise anzutressen, die eigenhändig beweisen, daß es Chor Regensten und Componisten gibt, welche weder lesen noch schreiben können, wie sichs gebühret. Lesen ist wahrlich eine grössere Kunst, als Schreiben: man frage die Engländischen Prediger darum. Auch gibt es ein gewisses musicalisches Lesen, welches die wenigsten Musicanten recht verstehen.

6. 26.

Nach Norden hin, absonderlich in Finnland, treffen wir sehr gelehrte Leute, absonderlich aber zu Abo eine berühmte hohe Schule an, woselbst man ganh gewiß den Catechismum besser zu buchstadiren weiß, als wir oben gesehen haben. Buchstadiren aber gehört in die niedrigste Fibel-Schulen. Lapland\*) selbst hat elf Kirchen, darin die Lehrer wol so viel gelernet haben, daß, ein Ding apodictice behaupten, eine gute theologische Nedens-Art; ein Ding aber apodictice annehmen, gar nicht gebräuchlich sen: ingleichen daß Mängel keine Zubehör heisen können. Man sindet auch ben den Laplandern schöne Perlen und Christallen, die andrer Orten vergeblich gesuchet werden.

0. 27.

Wer den Donat und die Sprachen für kein nothwendiges Wesen halt, der sollte sich vor allen Dingen des kuhnen Gebrauchs fremder Wörter erhalten, und solche nicht zerstümmlen.

0. 28.

Idlner und Sünder haben im Evangelio eine solche selige Gesellschafft, daß man sich einer grossen Entweihung schuldig macht, ihrer Spott-Weisezugedencken. Und das gehöret unstreistig zu den unvergeblichen Fehlern des Willens, als etwas recht muthwilliges.

J. 29.

Wer in der Ton: Kunst vor sich, in der Sittenlehre aber rückwärts gehet, hält einen Krebsgang, und verfehlet des wahren Zwecks. Wer nicht sprechen kan, der kan noch vielweniger sins gen; und wer nicht singen kan, der kan auch nicht spielen.

Ec 2

5. 30.

5) Es ist A 1674. zu Opford eine historische Beschreibung von Lapland herausgekommen, deren Berfasser Johann Scheffer heißt, und ein Strasburger gewesen ist. Mit Dingen, die man nicht versteht, soll keiner seinen nüchternen Schertz treiben. Natürliche Dummheit oder angebohrne Einfalt gehöret zu den Fehlern des Berstandes, die niemand mit Recht und Fug bestrafen, obwol beklagen oder aufshöchste belachen kan. Mit Prügeln die Jugend klug machen wollen, ist nicht nurvergeblich; sondern gottlos. Viele Exempel bezeugen, daß Schläge noch zehnmahl dummere Köpsse machen, als sie vorhin 'gewesen. Es ist und bleibt ein Klusstmäßiger Unterschied in der Erziehung, fast ben einer ieden Zunsst und Senossenschafft.

Freie Kunste leiden keine Handwercks Fessel, und die Schulskussen der Gelehrten sind von gang andrer Art, als Weber-Spulen und Hobel-Bancke. Viele liederliche, ärgerliche Gesbräuche hat man auch nunmehro von hohen Schulen verbannet, als da sind die Pennal-Jahre,

das Deponiren 2c.

In Welschland, Franckreich, England u. s. w. wissen die Academici filarmonici und anstre musicalische Genossenschafften, die doch in schönster Ordnung leben, von keiner solchen Sclasverey und Prügel-Probe, als in dem Kunstpfeisser-Reiche. Und gleichwol hort man nicht, daß jene in ihren Pflank-Gärten um etwas verlegen sind.

Daß man aber die Vorgesehten einer Kirchen-Music nur so durre weg Tactprügler, den General-Baß einen kahlen Zahl-Unterricht, das Clavier einen Polter-Rasten u. s. w. nens

net, das durffte die Fehler der Erziehung und des Willens schwerlich bessern.

Präludien und Fugen gehören zu Hand-Sachen, wie Hüte und Schue zur Kleidung: denn alles, was auf dem Clavier gespielet wird, theilet sich nur in zweierlen Arten: in Hand-Sachen und General-Baß; wer aber diesen tüchtig spielen will, der muß aus dem Stegreiffe componiren können. Die Seß-Kunst kan nicht ohne General-Baß senn, sie schließt ihn unausgesest mit ein und er ist eben so alt, als die Harmonie. Die lutherische Lehre war vor Luther, und der General-Baß vor Viadana. Eine ausgezogene, bezieferte Stimme oder Parten, ohne harmonische Wissenschaft, daher zu dreschen, ist eines Uhrwercks Verrichtung.

Es spielet mancher einen guten General-Baß, und ist doch auf der Orgel nicht sonderlich; aber er wird sich solcher viel leichter bemächtigen, als die besten Duodes = Organisten, wenn sie im General-Baß ungewiegt sind. Daraus ware endlich zu schliessen, daß dieser doch ben starschen Musiken auch des Mitnehmens nicht so gar unwerth seyn. Ben Choren von mehr als 50 Personen kan ieder Accord, in einer dreitausend Mannfähigen Kirche vernommen werden; wenn eine tüchtige Faust auf den Flügel kommt. Das hat man erfahren.

Doch, was ist solchen Leuten ferner zu sagen? Sie verneinen die bekannten und erkannsten Grund-Saße, ja, sie haben und kennen den wahren, einigen Haupt-Grund: Saß, daraus alles sliesset, noch vielweniger, als unste grosse, unphilosophische Noten-Künstler, denen ich längst-\*)geprediget habe, daß es uns allen noch an rechter demonstrativen Einsicht, d.i. an Form der Kunst sehle.

Also ist kein Wort-Streit mehr nüß: sie wollen unbelesen heissen, d. i. sie stellen sich so, und sind auch so; dennoch urtheilen sie vermessentlich von Sachen, die zur Gelehrsamkeit gehören; fahren mit Schelt-und Schimpf-Worten heraus, die nichts beweisen, als eine blutschlechte Erzie-hung; wollen sich mit Vriesen abgeben, die ganzen Abhandlungen ander Grösse (sonst an nichts) ähnlich sehen, und wissen nicht einmahl eine rechte Aufschrifft zu machen; konnen ihre eigene Kunst-Wörter nicht buchstabiren, und suchen sich doch zur Unzeit mit den Vrocken fremder Spraschen ein nichtiges und lächerliches Aussehen zu machen. So viel hievon. Wir betrachten nun die vierte Eigenschafft eines Vorstehers der Music.

Es gibt viele Componisten, die entweder aus Nachläßigkeit ihrer Anführer, oder aus Abs

<sup>\*)</sup> S. unter andern die Ode auf Zeinichen, so vor seinem letten Wercke stehet, in der sechsten Strophe. Was ich aber hieben noch mit wenigen im dritten Theil dieses Buches erinnern werde, ist nicht aus der Acht zu lassen.

gang der Stimme, nicht zum Singen gehalten worden sind; wie sehr sie aber daben zu kurt kome, und wie sauer ihnen ihre Geburten werden mussen, das kan man leicht ermessen.

Gemeiniglich, weun sie es am besten machen wollen, fallen solche Seher, aus Mangel guter Melodie, auf vollstimmige Sachen, auf künstliche Contrapuncte und aufallerhand Fugen-Arbeit: weil sie theils durch das Geräusch der Instrumente, theils durch ihren sauren Schweiß ersehen wollen, was der Lieblichkeit ihres Gesanges sehlet. Die tägliche Erfahrung aber bezeuget, daß auf solche Urt kein gescheuter Juhdrer zu etwas anders beweget werde, als zu sagen: es klinge gang gut, lasse sich wol horen, und stimme sein zusammen.

6. 40.

Wenn nun gleichwol die Bewegung der Gemüther und Leidenschafften der Seele von gant was anders, nehmlich von der geschickten Einrichtung einer verständlichen, deutlichen und nachdrücklichen Melodie abhänget; so kan diesen Zweck niemand erreichen, der nicht in der Singe: Runsk wol erfahren ist. Die alten Teutschen pflegten zu sagen, man könne es einer Sau gleich anmerschen, wenn sie sich einmahl an eine Schul-Wand gerieben hat. So auch kan man bald sehen, ob ein Componist singen könne, oder nicht. Wer diesen Vortrag so obenhin ansiehet, sollte gedencken, er sey überflüßig: denn ein Musicus müsse ja wol ohne Zweisel singen können; aber die Sache vershält sich gant anders.

S. 41.

Alle Stimmen und Parteyen, sowol oben und unten, als in der Mitte einer Harmonie, mussen, nach ihrer gebührenden Art, ein gewisses Cantabile ausweisen, und so beschaffen seyn, daß sie sich füglich, ohne Zwang und Wiederwärtigkeit, obwol nicht alle in gleicher Schönheit, singen lassen: und wenn die Säze auch nur blossen Instrumenten gewidmet wären.

S. 42.

Wenn sichs denn in einigen Mittel-Stimmen nicht allezeit so genau thun lassen wollte, so mussen doch die herrschenden Obersund Unter-Stimmen, nach ihrer Weise, in seiner Melodie einherz gehen und hervorragen. Geschiehet dieses nicht, so ist, in gewissem Verstande, etwas mishelliges darin, es klingt lahm, undeutlich, nicht natürlich, abgeschmackt und hölhern; wenn auch gleich aller Trompeten und Waldhörner Consonanzen auf einem Klumpen da lägen, und gar keine eigentlische Dissonanz daben besindlich wäre.

0. 43

Indessen, wenn ein Componist eben keine schöne Stimme hatte, so muß er doch nichts desto; weniger die Natur und das rechte Wesen des Singens gründlich verstehen, und allemahl beim Sesten in Gedancken moduliren: welches auch so gar ein guter Abschreiber nicht vermeiden kan, wenner schön wollte: so sehr und so vorzüglich ist dem Menschen das Singen angebohren.

6. 44.

Kan aber ein Seher selber gut singen, und weiß seiner etwa mittelmäßigen Stimme mit aus genehmen Manieren zu Hulffe zu kommen; so ist er desto glücklicher, und wird seine Zuhörer weit besser vergnügen, als alle andre, die ohne dergleichen Hulfs Mittel blosser Dings ihren Grillen folgen, und nach den vorgeschriebenen Setzungs Regeln auf das arbeitsamste zu Wercke gehen; wenn sie auch zehn Bogen in einem Tage fülleten. Wenn Hasse kein Sänger wäre, und keine Sängerin zur Frau hätte, es würde ihm im Sehen ben weitem nicht so glücken. Dahergegen wenn mancher Hof-Compositeur gleich alle Künsse und Kräffte anspannet, wird er es doch nie das hin bringen, daß man von seinen tiesssinnigen Sähen im Herhen gerühret werde: warum? er kan nicht singen. So viel von dem vierten Stück, das hauptsächlich von einem Vorsteher der Music, ausser seiner leigentlichen Kunst, erfordert wird.

S. 45.

Gleichwol ist es mit dem blossen Singen noch nicht ausgemacht; ein Componist muß sich auch des Spielens besteißigen, und so viel möglich, nicht nur sein Clavier, oder anders Haupt Insstrument, sondern auch andre gebräuchlichste Kling Zeuge in der Macht haben, oder wenigstens ihre Stärcke und Schwäche vollenkommen kennen. Man siehet es gleich, wenn iemand ein Solo für die Violin sehet, der die Beschaffenheit der Geige nicht inne hat, und solche Dinge hintschreibt, die sich gar nicht bequenlich darauf spielen lassen. Un den Vässen nimmt man es insges mein wahr, wie weit es der Verfasser auf dem Clavier gebracht hat. Wenn iemand eine Sonate für die Queerslibte aus dem b oder dis setzet, so merckt man alsosort, daß er des Instrumentskeine Rund,

Rundschafft habe. Wer ben Trompeten und Waldhörnern ihren Umfang ober Sprengel nicht kennet, noch ihnen zu rechter Zeit das Pausiren angedeien läßt, der wird sich gank gewiß bloß ges Diese Ummerckungen gehen nur auf die grobften Umstande; die feinern, wenn wir sie ins sonderheit mit Exempeln erläutern sollten, wurden uns gar zu weit vom Wege führen. fehlt es auch an denen nicht, die es in den allergröbesten Stücken versehen.

Vor allen Dingen foll man sich das Clavier, als ein Haupt-Instrument, bestens lassen em= pfolen senn, und solches täglich ben der Hand haben: es ist das besondere Componisten: Werd: zeug, und wer darauf nichts ausnehmendes gethan hat, oder noch thut, der wird es in der Coms position schwerlich hoch bringen. Doch muß es nicht so verstanden werden, als ob man alle seine Sabe von diesem Instrument herzuholen, und sich keines andern ben dem Componiren zu bedienen habe; fondern nur, daß es einen weit deutlichern Begriff vom harmonischen Bau geben konne als die übrigen, wenn auch der Kasten oder die Maschine gar nicht vorhanden ist, sondern nur in blossen Gedancken vorstellig gemacht wird: denn die Lage, Ordnung und Reihe der Klänge ist nirgends so deutlich und sichtbar, als in den Tasten eines Claviers, das doch ebenfalls seine Ges brechen hat.

Dem ungeachtet soll man sich auch mit allen andern gebräuchlichen Instrumenten überhaupt wol bekannt machen, deren Eigenschafften genau bemercken, und wenns füglich senn kan, sich auf diesem oder jenem (die Laute nicht ausgeschlossen) so viel üben, daß man sein Schul Recht thun Solches wird wiederum desto leichter geschehen können, wenn vorher im General Bas ein guter Grund geleget worden ist: es wird auch in den bezeichneten Klang; Schlüsseln sonderli= chen Nuben schaffen, daß einem dieselbigen geläuffig werden, demit es benm Setzen nicht nothig fen', sich lange zu befinnen, wie die Linien und Raume in diesem oder jenem Schlüsselheissen: denn das würde viel Zeit verderben, wie mancher offt erfährt.

Da nun in einem Concert felten mehr, als ein einhiges Clavier vorhanden; viele andre Ins strumente aber doppelt und dreifach erfordert werden: so hat man die beste Gelegenheit sich in allen Gewehren zu üben, und wenns auch in Mittel-Partien ware, aus deren Betrachtung, rechter Gin= sicht und Ausübung sich kein geringer Vortheil ziehen läßt, zumahl wenn die Sachen von grundlie chen Meistern und melodisch gesetzet sind, woraus man sich eher, als aus vielen Ober : Stim: men erbauen, und im Spielen gute Exempel abnehmen kan, wie und mit welcher Geschicklichkeit Die Vollstimmigkeit zu wege gebracht werden musse. Man verachte diesen Vorschlag und schäme sich nicht, eine Arm Geige zu ergreiffen, wie die meisten thun, und dadurch mehr thorichten Ehrs geiß, als Lehr, Begierde an den Tag legen.

Was sechstens erfordert wird, folches laßt sich nicht burch Muß und Fleiß erlangen, wie Die andern Eigenschafften, d. i. wo es nicht vorhanden ift, da kommt es nicht. Gaben der Matur find es, unter dem bekannten Nahmen eines guten Raturels oder angebohrnen Triebes und Geiftes. Wie ift aber am besten dahinter zu kommen und zu erfahren, ob ben diesem ober jenem bergleichen musicalische Natur-Gaben vorhanden sind, oder nicht? Da weiß ich nicht beffer zu rathen, als daß ein ieder in feinem eignen Busen greiffe, und fuhle, wie ihm ums Berg fen; ob er sich wol unterstehen konne, was neues aus seinem Gehirn zu ersinnen; oder ob er sich mit lauterm Flicken und Stucken, mit lauter bald bie bald da aufgerafften, und mubfam zusammengebettelten Lappen behelffen wolle?

Wir bringen zwar nichts mit uns auf die Welt, als eine gute oder übele Einrichtung des Gehirns und der thierischen Geister im Geblute, worauf das meiste anzukommen scheinet, und mussen alles, was wir wissen wollen, vornehmlich durch die beeden Haupt, Rohren der Aus gen und Ohren empfangen; der Unterschied aber, mit welchem das gesehene und gehörte nach verschiedener Beschaffenheit der Gemuthe-Rraffte, angenommen, gefasset und genußet wird, ift

so groß als Tag und Nacht.

Etliche Gemuther sind wie ein Wachs; andre wie ein Stein. Ob nun' zwar bassenige was was in einen Stein gehauen wird, am langsten dauret; so ziehen wir doch in'der Tone Kunst'ein Gebirn, das gleichsam wächsern ist, dem steinern vor: weil es leichter annimmt, und ein biegfames Wesen hat.

§. 52.

Man prüfe sich nur ben dem Fantasiren auf dem Clavier, auf der Geige, Laute zc. locke seine Einfälle heraus, ermuntre den Geist, und lasse seinen eignen Gedancken den freien Zügel im Sutgen oder Spielen; man entschlage sich alles Zwangs, alles Verdrusses, und erhebe das Gezmuth aufs beste; oder wo man traurig und gekränckt ist, so suche man durch betrübte Ausdrüschungen dem Herken Lusstzumachen; wenn alsdenn nichts artiges zum Vorschein kömmt, noch die melodischen Adern sliessen wollen, so ist es kein gutes Zeichen.

Viele Leute besitsen die Gabe, aus freiem Geiste und stehenden Fusses tausenderlen gute Einfälle hervor zu bringen: denn sie sind mit einer starken Einbildungs : Krafft versehen. Herz gegen wenn die Feder angesetzt werden soll, so ist der Meister nicht zu Hause, weil ihr Nachdensken nicht tief genug gehet. Undre seizen unvergleichlich wol; und haben doch daben nicht das ges ringste Vermögen, etwas aus dem Stegereisse, ohne Vedenckzeit, zu vollstrecken. Diesenigen, so ihre Gedancken erst mit Fantasiren entdecken, wenn es auch auf eine noch so wilde Art geschähe, und beqvemen sich allgemach zu gründlichen Dingen, weisen das meiste Feuer, und sind wircklich die allerbesten. Auf diese und dergleichen Art kan man die verschiedenen Gaben, die ein ieder von Natur hat, gegen einander halten und überlegen, wie am füglichsten mit ihnen umzugehen sep.

6. 54.

Hat einer nun gleich keinen Geist von der ersten Grosse, so darff er deswegen nicht alsobald die Hände sincken lassen, sondern kan zufrieden seyn, wenn er nur, ben Gedult und Fleiß, im andern oder dritten Range eine Stelle behauptet: denn Ert und Eisen, so viel den Gebrauch bestrifft, ist eben so nothig, wo nicht nothiger in der Welt, als Silber und Gold.

Das siebende, was erfordert wird, ist, daß ein Componist und Vorsteher der Music eines muntern, aufgeräumten, unverdrossenen, arbeitsamen und thätigen Wesens sen; doch auch ors dentlich daben: woranes offt ben den allerlebhafftesten sehlet. Der Müßiggang muß, wie ein Teusel, gehasset werden, weil es dessen Ruhebanck ist. Langes Schlasen taugt hier nicht; vielsweniger die Uibermaasse in Tasel Lüsten, oder ein sonst üppiges \*) Leben.

6. 56.

Es will hie keine Ungedult, noch fliegende Hike gut thun. Wenn einer nicht solche Lust oder recht innigliche Liebe zur Sache hat, daß er manchen Verdruß darüber verbeissen kan, und sich von seinem löblichen Vorhaben keine Wiederwärtigkeit abwendig machen läßt; so ist er zur Ausübung dieser Wissenschafft und des dazu gehörigen Amts gar nicht geschickt.

9. 57.

geleget; vielmehr suchen Personen von Ansehen und Vielgültigkeit, wiewol mit Unfug, das ganțe Wesen auf das möglichste zu unterdrucken und zu verkleinern, und zwar offt eben diesenigen, die es nach äusserstein Rrässten befördern und anfrischen sollten, wie Sott und die Vernunsst bes sehlen. Ben dergleichen Umständen und Ansällen muß nun ein Vorgesetzter seiner Herhafttigkeit zusprechen, andern ein munteres Beispiel geben, und in sich selbst so viel Vergnügen aus dieser edlen Beschäfttigung zu schöpffen wissen, daß er iederzeit im Stande sen, aller Hindernisse ungesachtet, seine grössesse Auhe in der Harmonie zu finden, und seinen Geist zu erqvicken.

Viele håtten wol Lust zur Sache: es stehet ihnen trefslich an, wenn sie hören, daß hin und wieder berühmte und tüchtige Leute von Kaisern, Königen und Fürsten hochgeachtet, auch mit ansehnlichen Geschencken, Besoldungen und Ehren: Zeichen versehen werden: den güldnen Wasgen verlangten sie zwar auch; aber das Ringen darnach stehet ihnen nicht an: der Preis, das Kleinod gefält ihnen sehr gut; die Arbeit aber, das Laussen in den Schrancken, der Fleiß, das beständige Nachbencken und Studiren ist ihres Thuns nicht. Da ist der achte Punct.

D b 2 9. 59.

<sup>\*) 3</sup>ch habe schon vor einigen Jahren den rohen Entwurff zu einer Moral-Music verfertiget, und satte samen Vorrath von dreißig Haupt. Stücken dazu gesammlet: ob Leben und andre Geschäffte hine wichen werden, die heilsame Absicht auszuführen, das stehet ben Gott; nothig ware es wol!

Ind gleichwie man bisweilen herrliche Köpffe antrifft, ben denen es nimmer genug zu beklagen ist, daß es ihnen an rechtschaffener Lust und Liebe fehlet; so ist nichts seltener wahrzunehmen, als der erforderte Fleiß, und die nothwendige, unermüdete Arbeitsamkeit, nebst den beiden Stüschen, dem Naturell und der gehörigen Lust: weil gemeiniglich ben den angebohrnen Gaben und Vegierden nicht wenig Faul; und Trägheit, Wollust, Gemächlichkeit und dergleichen vermacht zu senn pfleget.

S. 60. Ein sogenanntes Naturell, ohne Lust und Liebe, ist wie ein vergrabener Schat; Lust, ohne Bestreben und Wirckung, ist wie ein verliebter Greiß; Fleiß, ohne Lust, ist gleich einem Karn, Gaul, der vom Morgen bis an den Abend ziehet, doch aus lauter Zwang und mit tiesen Seuszen. Lust und Fleiß, ohne Naturell, ist schier das allerärgste: denn es gleichet eine solche Vermischung demjenigen Menschen, der gerne reich senn wollte, auch weder Mühe noch Gefahr scheuet seinen Zweck zu erreichen; aber durch lauter unnatürliche, unerlaubte Mittel und Wege, weil er keine rechtz mässige antressen will oder kan.

Also sind diese dren lett erwehnte Stucke, nehmlich: das Naturell, die Lust, und der Fleiß einem Componissen und Vorgesetzten auf unzertrennliche Art höchstenbithig und erforderlich: da denn unter dem Artickel des Fleisses das Schreiben billig obenan stehen mag: es sen nun absschreiben, umschreiben, ausschreiben oder nachschreiben.

Ob das Reisen, und vor allen die Besuchung Italiens, hieben erfordert werde, wie ihrer viel der Meinung sind, kan ich schwerlich schlechthin bejahen: nicht nur deswegen, weil offtmahls Sanse in Welschland hineinsliegen, und Sanse wieder heraus kommen; sondern weil diese verreisete Sanse sich auch gerne mit vielen thörichten Schwanen voter Pfauen Federn, ich will sagen, mit grossen, geborgten Schwachheiten und unsäalichem Hochmuth zu bestecken und zu schwücken vslegen.

Zu dem gibt es die Erfahrung, daß ihrer viele, die Welschland mit keinem Fusse iemahls betreten haben, nicht allein andre, welche da gewesen sind, sondern zuweilen gebohrne Italienissche Virtuosen selbst übertreffen. Wer sich inzwischen die Gelegenheit und seine Neisen wol zu Nuß machen kan, auch was tüchtiges aus fremden Ländern zu holen weiß, wozu er wahrlich auch was rechtes hinein bringen muß, dem wird es allemahl ein grosser Vortheil seyn. Unumgänglich nothwendig ist es nicht; offt gar unnöthig und unnüßlich \*).

Was noch neuntens und zuletzt erfordert werden mögte, ist hergegen eines der nothwendigs sten Stücke, daß nehmlich ein Componist und Director, nebst seinen andern Studien, auch haupts sächlich die gereinigte Lehre von den Temperamenten wol inne habe. Denn niemand wird ges schieft seyn, eine Leidenschafft in andrer Leuke Gemüthern zu erregen, der nicht eben dieselbe Leis denschafft so kenne, als ob er sie selbst empfunden hätte, oder noch empfindet.

Zwar ist das keine Nothwendigkeit, daß ein musicalischer Seher, wenn er z. E. ein Klages lied, ein Trauer, Stück, oder dergleichen zu Papier bringen will, auch daben zu heulen und zu weinen ansange: doch ist unumgänglich nöthig, daß er sein Gemüth und Herk gewisser maassen dem vorhabenden Uffect einräume; sonst wird es ihm nur schlecht von statten gehen.

6. 66.

Andern Theils muß er auch die Gemuths Beschaffenheit seiner Zuhörer, so viel immer möge lich ist, ersorschen. Denn ob es gleich wahr bleibet: So viel Köpsse, so viel Sinne; regieret dens noch ben den vernünsstigsten und ausmercksamen Zuhörern gemeiniglich eine gewisse Neigung, ein gewisser Geschmack vor allen andern. Z. E. in Kirchen, wo die Haupt Absicht auf Andacht gezrichtet ist, wird man selten das Ziel tressen, dasern diese Andacht nicht durch solche Mittel gereizzet wird, die zu ihrer Zeit und in ihrem Maasse allerhand Temperamente rege machen können. Ein andächtiges Tück zu setzen (wie es gemeiniglich verstanden wird) ist was mittelmäßiges, und damit ist der Zuhörer noch lange nicht gerühret, daßman ihm eine ehrbare, ernsthaffte Harmonie vorträgt; son

bern

dern es hat die Andacht sehr viele Stücke, muß auch immer erneuret, ermuntert und gleichsam angesachet werden, sonst folget der Schlaf darauf.

§. 67.

Ben groffen Herren und an Höfen ist es viel leichter, etwas gefälliges hören zu lassen, als ben groffen Gemeinen: denn man darst nur das Temperament der Herrschafft untersuchen, und die weiche Seite derselben angreiffen, so richtet sich alles übrige nach dem Geschmack der vornehmesten.

6. 68.

Diese Anmerckungen könnten sich über ganke Bölckerschafften erstrecken, denen man gar wol überhaupt und in gewissem Verstande ein allgemeines Temperament beilegen, und daraus abnehs men kan, daß z. E. in Franckreich nicht so, wie in England, in Welschland anders, als in Polen und Teutschland zu Werck gegangen werden musse; wenn man die Gemüther, nach ihrer Lands: Art, bewegen will.

§. 69.

Worin nun eigentlich die verschiedene Mittel und Arten bestehen, das kan allein aus der Erzfahrung abgenommen, und durch sleißige Untersuchung geprüfet werden. Deswegen wir uns auch mit dieser Materie nicht länger aufhalten, sondern in GOttes Nahmen weiter gehen wollenz wenn wir unsern Anwerber zum Beschluß des Haupt-Stückes noch diese kleine, doch was grosses in sich schließende Regel gegeben haben: daß er viel hören, aber wenig nachahmen müsse.

## Drittes Haupt = Stuck.

Von der Kunst zierlich zu singen und zu spielen.

6. I.

Ter zeiget die Uiberschrifft von selbsten schon an, daß diesenige Wissenschafft, wovon aniko gehandelt werden soll, und die mit ihrem Kunst-Nahmen Modulatoria heisset, zweierlen in der Anwendung ist, nehmlich: in so sern sie erstlich ihre Absücht auf menschliche Stimmen, und fürs andre auf Werckzeuge und Instrumente richtet. Das nennet man denn Modulatoriam vocalem & instrumentalem.

So nothig auch diese Eintheilung im Lehren senn mag, so wenig sindet man doch bisher eie nige Nachricht davon in solchen Büchern, da man sie zu suchen Necht hat: und Prink ist noch, meines Wissens, der einzige, welcher des Unterschieds kürklich \*) gedencket. In den Worterbuschern sindet sich weder der Nahm noch die Theilung der Kunst zierlich zu singen und zu spielen.

Weil es nun eine ausgemachte Sache ist, daß niemand ein Instrument zierlich handhaben könne, der nicht das meiste und beste seiner Geschicklichkeit vom Singen entlehnet, indem aller mussicalischen Hände Werck nur zur Nachahmung der Menschenstimme \*\*) und zu ihrer Begleitung oder Gesellschafft dienet: so stehet die Kunst, zierlich zu singen, zwar billig oben an, und schreibet dem Spielen viele nützliche Negeln vor; es läßt sich aber hergegen auch vieles gar füglich spielen, das im Singen nicht die geringste gute Arthaben wurde. Daraus erhellet sodann die Nothwendigkeit und der Nutz dieses Unterschiedes.

Was inzwischen in diesem Haupt: Stücke vorksmmt, das lüßt sich sowol ben der Spiel-als Singe: Kunst gebrauchen; was aber ben der erstgenannten noch mehr oder besonders zu beobachten senn mögte, davon wird der Leser im dritten Theil, in so sern es sich schickt, eins und anders am gehörigen Orte antressen, wenn von der Kunst auf Instrumenten zu spielen besonders gehanz delt werden soll.

\*) In seinem Compendio Musicæsignatoriæ & modulatoriæ vocalis p. 34.

\*\*) Dahet die Redens-Arten: cantare tidiis, cantare fidibus &c. ihren Ursprung haben: denn alles mußsingen, d. i. auch das gespielte selbst muß singen.

Wir wenden uns also vorzüglich zu der eigentlichen und rechten Wissenschafft \*) eines gesschickten Sangers, welche lehret, wie man seine Stimme zierlich und auf das angenehmte sichren soll. Ich sage von einem geschickten Sanger: denn, richtig nach vorgeschriebenen Noten und Tacte zu singen, das gehöret in die niedrigsten Schulen, deren es in Welschland eben Votel zum Singen, als ben uns zum Lesen gibt. Hier haben wir nicht mehr mit den blossen Anges Gründen, die Zeichen zu kennen und die Intervalle zu tressen, sondern mit gantz andern Dingen zu thun.

Zwar wird nicht erfordert, daß ein Sänger, als solcher, seine Melodien selbst mache oder sezze, wohin ihrer viele das Wort, Moduliren, deuten wollen; sondern daßer eine bereits verserztigte Melodie sowol ohne den geringsten Anstoß nach der Vorschrifft, als insonderheit daß er diezselbe anmuthig, geschmückt und künstlich herauszubringen wisse: das erste ist schlecht lesen; das ans

dre mit Nachdruck und guter Art lesen.

Dieses Stuck gründet sich mehr auf das Werck oder auf die Ausübung selbst, auf den Gesschmack und auf die mit Vernunfft eingeführte Manier \*\*), als auf gewisse Regeln und sonderbas re Vorschrifften; wiewol man doch auch von diesen letztgenannten überhaupt eines und anders lehren kan, welches zu seiner Zeit und am rechten Orte schon gute Dienste thut.

Es sind dergleichen Zierrathen nicht nur grössesten Theils mancher Veränderung, Mode und Neuerung unterworffen; sondern auch, nach dieser oder jener Landes Art, so wie die Stimmen und deren Führung, an sich selbst sehr verschieden. Daher vieleicht das parthepische und ohne Zweis fel von einem eigenlobenden Gallier erfundene Sprichwort \*\*\*) entstanden; die Teutschen bolten; die Welschen blecken; die Spanier heulen; nur die Franzosen allein singen.

Ehe wir nun den Schmuck, der sowol eine grosse Fertigkeit als Bescheidenheit des Sangers erfordert, vor uns nehmen, wollen wir vorher die Fehler in der Modularoria ein wenig besehen, welche sich zwar leichter beschreiben und ausmärken, als die Vollkommenheiten zeigen und lehren lassen; doch aber auch nothwendig aus dem Wege geräumet werden mussen, ehe und bevor etwas zierliches zu Marckte gebracht werdenkan.

§. 101

\*) Aiduov Græci vocant, quod Cantatoriam sonat, quæ variis ornamentis modulari docet. Don. de Prustant. Mus. veter. p. 78.

Die sogenannte Manieren in der Son-Kunst hiesen vormahls mit ihrem Kunst Nahmen Coloraturen oder Figuren, wurden auch nicht gar unrecht in einsache, zusammengesetzte und vermischte getheilet, welches, wenn man ein eigenes Werck davon schreiben wollte, ebenfalls zu beobachten stünde.

\*\*\*) Germani boant; Itali balant; Hispani ejulant; Galli cantant. Die guten Englander muffen spater, als andre Wolcker, jum Singen gekommen fenn; man wurde ihrer fonft in dem Ausspruche dies fes Gasconiers nicht verschonet haben. Germann Sinck, ehmahliger Capellmeister des Koniges Sigismundi I. in Polen, der auch August I. heißt, nennet den erwehnten Groffprecher, im funff. ten Buche seiner zu Wittenberg 1556, 4 gedruckten Practischen Music, recht artig: nescio quem parum nostræ genti æquum censorem. Ben Gelegenheit dieses sehr alten Buchs und dessen Verfaffere ftunde zu erinnern, daß derjenige Sinck, deffen Gerberger, und nach ihm Walther gedenckt, Beinrich geheissen habe, ein Dheim des Bermanns, folglich viel alter gewesen, und schon beim Könige Johann Albert, nachgehends aber beim Alexander in Diensten gestanden sen, da denn dieser lettere mit ihm, wegen seines Nahmens und Gehalts, also gescherket: wenn ich eine Sincke ins Gebaurlein sege, die singt mir durchs gange Jahr, und kostet kaum einen Ducaten. Daß es Scherk gewesen sey, ist daraus zu schliessen, weil sonst Konig Alexander, wegen seiner fast gar zu grossen Freigebigkeit von allen Geschicht. Schreibern, auch selbst von unserm jungern Berichts von den Modis mit keinem Worte der Practice Musice, sondern setzet nur blog den Rahmen, Germann Sinck, mit unter diejenigen Schrifftsteller, deren er sich zu seiner Arbeit bedienet Ein mehres kan man aus der Zueignungs, Schrifft obbefagter Practischen Music erseben, deren von uns hier angeführtes fünfftes Buch eben unfre vorhabende Materie behandelt, nehmlich, artem eleganter & suaviter cantandi, und um deffentwillen defto eher Diefe Stelle verdienet.

Die Wielheit der Mangel und Gebrechen im Singen follte mich von dieser Arbeit fast ab: schrecken; dennoch will ich die vornehmsten derfelben so kurtz und bundig zusammen fassen, als nur moglich ift. Der erfte und wichtigste Uibelstand im Singen mag wol senn, wenn durch gar zu Effreres und unzeitiges Athemholen die Worte und Gedancken des Vortrages getrennet, und die Läuffe unterbrochen oder zerriffen werden. Fürs andre, wenn man schleifet, was abgestoffen: und abstosset, was geschleifet werden sollte. Das sind ein paar groffe Fehler.

Drittens, wenn man die Stimme in allen Rlangen, ohne es zu wissen oder zu mercken, ents weder ein kleinwenig über sich ziehet, oder unter sich sincken läßt, und also falsch anstimmet, welchem Unwesen, das aus übler Beschaffenheit des musicalischen Gehörs entstehet, diejenigen Wolder mehr, als andre, unterworffen zu seyn scheinen, denen der Ursprung des oberwehnten Spriche worts zugeschrieben wird.

Viertens, wenn man den Text gleichsam in sich schlucket; die Laut-Buchstaben dergestalt vere åndert, daß aus dem a ein o wird, und so weiter: samt vielen andern Mångeln, die sich absonders lich in der Aussprache hervorthun. Ein gewisser, Cantor hatte die üble Gewohnheit aus der Leses Schule mitgebracht, daß er kein Sohne vorgesetztes a aussprechen konnte. Wie er nun einst die Worte: Sollen wir mit dem Schwerdt drein schlagen, im Chor mit sang, hieß es so: a follen wir mit dem a Schwerdt darein a schlagen, und kamen also dren Sylben mehr zum Vors schein, als erfordert waren: daher denn nothwendig der Tact, ben öffterer Wiederholung, graus sam gezerret werden muste, und der gute Mann sich hefftig erbosete, in Meinung die Schuld läge an den andern.

12.

Fünfftens, wenn durch die Nase, mit zusammengebissenen Zähnen, gar zu sehr aufgesperrtem Maule \*) und dergleichen garstigen Umständen gesungen wird: daraus nicht nur ein sichtbarer Ede! ben den Zuhörern, sondern auch eine Unvernehmlichkeit im Verstande entstehet.

14.

Sechstens, wenn die Stimme starck angegriffen wird, wo sie sanst verfahren sollte: und wenn sie hergegen matt klingt, wo sie eigentlich frisch und helle lauten mufte. Denn gleichwie die Phonascie oder StimmsPflege lehret, wie und auf was Weise man starck oder gelinde singen foll; so weiset hergegen die Modulatorie, wo und an welchem Orte sich solches am besten schickt: welches die meisten Sanger aus der Acht lassen, ja offt gar umkehren.

Man muß sich billig verwundern über die kluge Regel, welche schon ein Paar hundert Jahr gegolten hat, daß eine iede fingende Stimme, ie hoher sie gehet, desto mehr gemäßiget und gelindert; in der Tiefe aber, nach eben dem Maaß, verstärdet und volliger oder Fräfftiger †) beraus gebracht werden soll. Wir haben uns aber noch mehr zu verwundern, daß solche vernünsttige und erlesene Sage ben itiger lüsternen Welt fast nichts mehr zu sagen has ben.

6. 16.

Siebendens entstehet eine groffe Verwirrung, wenn Figuren oder Manieren, es sen im Sine gen oder im Spielen, angebracht werden, die entweder mit den andern Stimmen gant uneins sind; oder auch, nach der verdorbenen Welschen Zwang: Art, dergestalt ausschweisen, daß sie Die Melodie im Grunde zerrütten, und von einem fehr üblen Geschmacke zeugen.

S. 17.

Alle diese Fehler, und andre mehr, haben ihre eigne Fächer und Nahmen, womit wir ies boch dem Leser hiesiges Orts beschwerlich zu fallen Bedencken tragen, indem es besser senn wird, annoch mit wenigen der gebrauchlichsten und beständigsten Unmuthigkeiten und Zierrathen zu ges Dencken, Die ein Sanger oder Spieler zu beobachten hochst nothig hat: wenn nur überhaupt bes merdet worden, daß dergleichen Mangeln, als den Kranckheiten des Leibes, im Unfange sehr leicht, ben eingeriffener Gewohnheit aber schwerlich, auch wol nimmermehr abzuhelffen sep. 18.

<sup>\*)</sup> Ore diftorto & hiante, hieß es vor hundert und etlichen achgig Jahren beum Bermann ginck I. c. 1) Qualibet vox, quo magis intenditur, eo submissior & dulcior sonus usurpetur; quo autem magis descendit, co sonus sit plenior. Id. ibid.

18. Von den eigentlichen Manieren im Singen und Spielen läßt sich eben nicht sehr viel gewisses sagen. Denn gleichwie es vor Alters schon hieß, und zwar mit Wahrheits-Grunde, daß die Sache nicht bloß auf Regeln, sondern vielmehr auf den Gebrauch, auf groffe Uibung und Erfahrung \*) ankomme: so heißt es noch bis diese Stunde; ausser daß man überhaupt den gescheutesten Welschen, doch ohne Zwang und Uibermaasse, von Zeit zu Zeit, am meisten

und por andern hierin zu folgen Ursache findet.

Heinichen schreibt hievon folgendes: "Die Manieren ober musicalische Zierrathen sind "unzehlich, und verändern sich nach dem Geschmack (eines iedweden) und (eigner) Erfahrung. "Weil es nun hierin nicht sowol auf Regeln, als auf die Uibung und (vieles judicium b. i.) "gute Beurtheilung ankommt, so konnen wir in diesem engen Raum (das Buch halt bis sechs "Alphabete) weiter nichts thun, als einige prima principia (oder erste Anfangs : Grunde) und "furge Anleitung geben. Das übrige muffen wir der ocularen Demonftration (dem augenschein= "lichen Beweise) eines Lehrenden, oder dem eignen Fleisse und der Erfahrung eines Lernenden \*\*) "überlassen., Go stimmen alte und neue Berfasser diesen Falls überein, ohne daß einer von dem andern was gewust hat.

20. Damit wir aber bennoch gewisse besondre Zierrathen, die noch so ziemlich Stand halten, und eben nicht auf eines iedweden eigene Erfahrung und Geschmack lediglich ankommen, alhier anführen, so mercke man sich

Erstlich ben so genannten Accent, welcher ben einigen ber Borschlag \*\*\*), und in Francks reich le port de voix †) heistet, da die Stimme, ehe die folgende vorgeschriebene Note ausgedruckt wird, den nachst darüber oder darunter liegenden Klang vorher gang fanfft, und gleichsam zweimahl sehr hurtig berühret.

Es sind also die Accente theils auf-theils absteigend, einfach und doppelt: ben den einfachen wird von der nachstfolgenden Note nur ein weniges, ben den doppelten aber die Helffte der Geltung genommen, so daß die accentirende Note desto langer, und mit einer angenehmen Berzögerung gehöret wird, als worin offt die beste Lust bestehet. In Clavier: Sachen erfordert überdis die Berdoppelung der Accente zwo Stimmen oder zween Finger, die beide zu gleicher Zeit diese Manier anbringen. Die erste der beiden hiezu erforderten Noten nenne ich die accentirende; die lette aber die accentuirte; welches um mehrer Deutlichkeit willen erwehne; ob mir gleich nicht bewuft, daß sich iemand vor diesem solcher schier nothigen Ausdrücke bedienet hatte.

Es muß aber ber Accent, absonderlich im Salfe, so gelinde gezogen und geschleiffet werden. baß bie beiden Klange, davon wir reden, gang genau an einander hangen, und fast wie ein ein= ziger Klang herauskommen mögen.

Der neueste, und heutiges Tages ffarck eingeführte Gebrauch dieses Accents aber ift, baß er sowol im Spielen als im Singen offt springend, von der Qvart an bis in die Octav, auf und unterwarts Dienste thun muß: als wodurch insonderheit etwas spottisches, sprodes, freches und hochmuthiges fehr naturlich ausgedruckt werden kan; wenn folches erfordert wird. Und

\*) Non solis præceptis, sed verius usu, muita tractatione, longaque experientia comparatur Ars ele-

ganter & suaviter canendi. Herm. Finckius l. c.

\*\*) S. General Baß in der Composition p. 522-S. 3. Die ersten eingeschlossenen Worte (nach eines iedweden Geschmack, und eigner Erfahrung) verursachen billig ein Bedencken; die andern find unfern Teutschen zu Gefallen hergesetzet.

31 molgedachten Seinichens Wercke wird der Borfchlag p. 525 beschrieben, daß er sey, eine den Incipienten (Anfangern) bekannte Manier, und konne von exercirten (geubten) Leuten in allen Intervallen angebracht werden. Die andern Beschreibungen sind fast durchgehends eben so grundlich und vernehmlich.

1) Le port de voix consiste à nommer une Note sur une partie de celle qui la precede, par anticipation de valeur & de son, ou par anticipation de son seulement, avant que de la porter au son qui lui eft naturel. J. Rouffeau, Methode pour apprendre à chanter p. 56. Das find wunderliche Definie

tiones.

duf solchen Gebrauch hat ohne Zweifel Heinichen gesehen, wenn jed ben ihm heißt, es konne Der Accent ben allen Intervallen angebracht werden.

S. 24.

Von den Stuffen Accenten, die ich deswegen so nenne, weil sie mit Secunden zu thun haben, und den springenden dadurch entgegen gesetzt werden, sinden sich Beispiele genug in gestruckten Unterrichts Buchern, zum Behuf der Lehrenden und Lernenden: weil aber von den Sprung Accenten, meines Wissens noch nichts rechtes, zu ihrer Erläuterung, in Noten-Exempeln zu sehen ist, ungeachtet die fallende dieser Art täglich im Necitativ gehöret werden, nehmslich ben einigen Schlüssen desselben, will ich immer ein Paar steigende und fallende Proben das von hiehersehen. Wenn die Vorschrifft nun so ist:



und man findet für gut, steigende Accente in der Qvart und Qvint anzubringen, muß es unges fehr gespielet oder gesungen werden, wie folget:



Ich sage, ungesehr, denn so eigentlich lassen sich die Manieren mit Noten schwerlich aus: drücken; die lebendige Stimme des Lehrers muß allemahl das beste daben thun: doch gibt die schrifftliche Vorstellung schon einen ziemlichen Vegriff. Daher wollen wir ferner den Fall setzen, daß die Vorschrifft etwa diese Gestalt hätte:



und iemand wollte, ben zulassenden Umständen, fallende Accente in der Quart, Qvint und Sext bieben andringen, wurde es in der Ausübung ungefehr so herauskommen mussen:



Eine noch unberührte Lehre von Accenten, die man billig Uberschläge heissen könnte, so wie man jene Borschläge nennet, muß ich doch hier mit Stillschweigen nicht vorüber gehen lassen. Es bestehen dieselbe Accente oder Aberschläge darin: wenn ein Fall in die Dvart, Dvint oder weister herunter geschehen soll, daß alsdenn das erste Ende solcher Intervalle einen seinen und kurken Anhang oder Jusak\*) von dem nächst überliegenden Klange bekömmt, der nicht zu Buche stehen darst, sondern willkührlich ist, wie alle andre Manieren, und absonderlich in Säken, die was klagendes oder demuthiges haben, sehr artig zu hören ist. Z. E. der ausgeschriebene Sak wäre dieser:

3ch will mich dem Schickfal beugen, ich will mich dem Schickfal beugen ac.

die berühmte Madame Keiser hat dieses beugen einst in der hiesigen Doms: Music so nachdrück: tich herausgebracht, daß es fast sichtbar schien, und die Augen voller Ohren wurden; nur durch folgenden kleinen Zusatz und überschlagenden Accent:

Ff Sh

Das Wort Zusan schickt sich übel zu dieser Manier, indem das Wort Accent fast eben das sagen will, welches von ad zu, und canere, singen, zusammengesetzet ist, der Meinung, als hiesse es ein Zugesang, Zugabe, Zusas.



Der Tremolo \*) oder das Beben der Stimme ift weder der so genannte Mordant, wie ihrer viele meinen, noch irgend eine auf andre Art aus zween Klangen bestehende Figur, nach Pringens irrigen \*\*) Angeben und ungultigem Exempel; fondern die allergelindeste Schwebung auf einem einsigen festgesetzten Ton, daben meines Erachtens das Oberzünglein des Halses, (epiglottis) durch eine gar sansste Bewegung oder Mußigung des Athems, das meiste thun muß: fo wie auf Instrumenten die blosse Lendung der Fingerspiken, ohne von der Stelle zu weichen, gewisser maassen eben das ausrichtet, absonderlich auf Lauten, Geigen und Clavichordien, die giningsam beweisen, daß mehr nicht, als ein einkiger Haupt: Rlang, dazu erfordert wird.

Wer die Trenmlanten in den Orgelwercken kennet, wird wiffen, daß bloß der zitternde Wind daselbst die Sache ausmacht, und kein andrer, weder übersnoch unterliegender Tast auf dem Clavier daben berühret wird: denn es ift ein solcher Tremulant nur eine Klappe in der Wind= rohre auf den Orgeln, welche ein Schweben im Spielen verursacht, so offt man es haben will. Auf Geigen kan dergleichen Zittern auch mit den Bogen \*\*\*) in einem Strich, auf einem Ton bewerckstelliget werden; ohne daß man dazu einen zweiten nothig hat.

Es läßt sich also dieser Tremolo nicht eher in Noten deutlich vor Augen legen, als bis ger wisse Zeichen des Windes und der Fingerspiken erfunden worden: denn ob mangleich sagen wollte, daß auch die geringste Bewegung, sie geschehe mittelst des Windes oder der Fingerspißen einen andern Klang hervorbringe, so ist solches zwar mathematisch zu reden, nicht ohne; aber dergleis chen feine Alang: Eintheilung kan niemand beschreiben, noch messen; vielweniger mit gebräuchs lichen Abzeichen vorstellig machen. Man kan wol andeuten, an welchem Orte ein solches Zittern oder Schweben geschehen soll, aber wie es eigentlich damit zugehe, kan weder Feder noch Circkel zeigen: das Ohr muß es lehren. S. 30.

Man muß also den Tremolo im geringsten nicht mit dem Trillo und Trilletto vermischen: wie fast alle alte Lehrer in ihren Schrifften gethan haben: denn die letztgenannten Zierrathen besteben in einem scharffen und deutlichen Schlagen zweener zusammenliegender oder benachbarter, und mit einander auf das burtigste unverwechselnder Klange; wie denn auch das Trillo von dem Trilletto sonst in keinem Stucke unterschieden ift, als in der Lange und Kurge ihrer Dauer, die ben dem letten nur sehr klein ist.

Daher denn abermahl der gute Pring auf einem fahlen Pferde gefunden wird, da er das Trillo für ein bloffes Zittern in einer Clave angibt. Trillo, fagt er t), ist ein Zittern der Stimme (das pflegt man sonst einen Bocks, oder Schafs : Triller zu nennen) in einer Clave über einer groffen Noten, mit einem etwas scharffen, doch lieblichen und manierlichen Anschlagen. Georg Falck singt aus eben demselben Ton, in seiner idea boni cantoris, und viele andre seines Gelichters; ohne Wiederspruch: das ist zu sagen, ohne daß ihnen noch von ies mand ware wiedersprochen worden. Wenn ichs nicht thate, sowol in diesem Fall, als in andern, handelte ich wieder Pflicht und Gewissen: da ich doch den gebührenden Ruhm einem ieden sonst gerne lasse. Aber in wissenschafftlichen Dingen muß man der Wahrheit nicht schonen, und so bald iemand eine Zeile drucken laßt, unterwirfft er sich gutwillig dem allgemeinen Urtheil: seiner Ehren

<sup>\*)</sup> Tremolo n'est pas un bon mot Italien; Tremolante seroit bien meilleur. Broffard, p. 191, woselbit er zum Beispiel die Trembleurs (wie man ihund die Ovaker nennet) aus der Lulluschen Oper Isis anführet.

<sup>\*\*)</sup> Muf. modulator. p. 47.

<sup>\*\*\*)</sup> Broffard nennetes am angezeigten Orte: faire fur le même degré plusieurs notes d'un feul coup d'archet, comme pour imiter le Tremblant de l'Orgue.

<sup>1)</sup> Mus. modulator. p. 51.

im übrigen unverfänglich. Meine eigene Schrifften muffen ebenfalls ihre Gefahr fteben. Es fan nicht schaden, wenn ich dieses gleich mehr, als einmahl sage.

Die Frankbfifchen Sanger, fonderlich die Sangerinnen, lieben einetwas langfames Unschlagen der beeden zum Triller gehörigen umvechselnden Rlange: es gibt auch folches Berfahren, uns ter andern ein Zeugniß, daß die Werckzeuge der Kehle, oder vielmehr des Oberzüngleins sehr wol beschaffen sind, ja es klingt vernehmlich und rein, obwol etwas matt.

Die Welschen hergegen schlagen ihre gemeine Triller fehr geschwind, farck und kurk, fast wie Trilletten; auffer dem Fall, wenn etwa auf einem oder andern Son lange auszuhalten ift, welches sie eine Tenuta, und die Frankosen cenuë nennen: alsdenn mussen sie nothwendig ein wenig bedachtlicher und nicht so schnell zu Wercke gehen, um den Athem zu sparen, der im hurtis gen Trilliren auch desto hurtiger entgehet, und bald gebricht.

Bisweilen werden auf solchen Tenuten auch wol langsame Triller mit geschwinden untere menget und abgewechselt; wozu aber eine mehr als gemeine Geschicklichkeit und biegsame oder ges schmeidige Beschaffenheit der Werckzeuge im Halse gehöret.

Wie nun nichts so sehr eine gute Melodie zieret, als ein wolangebrachtes Trillo, das von zieme licher Geschwindigkeit und gehöriger Läuge ist: so bringet hergegen desselben überhäuffter Gebrauch. wie die Ausschweiffungen in allen Zierrathen thun, eine grosse Unanskändigkeit, Geringachtung und Eckel ben gescheuten Zuhörern zu Wege.

Dieses ist zwar von den übrigen Ausschmückungen des Gesanges und Manges gleichfalls zu verstehen; doch weil die Triller \*) iedermanns Werck, auch allenthalben zu Hause gehören wollen (obaleich manchem Singenden die Natur an reinem Anschlage hinderlich fällt); so hat sich ein Componist oder Capellmeister desto mehr in Acht zu nehmen, daß er einem etwa Trillsichtigen Sanger oder Spieler nicht gar zu offtere Gelegenheit in seinen Saken dazu gebe: denn man schreibt gemeiniglich so, wie man selber gerne singet, und aus dieser Ursache muß nicht nur ein Sånger, sondern vornehmlich ein Worgesetzter der Music unfre modulatorische Runft grundlich inne haben.

Eine unsern Vorfahren vermuthlich : unbekannte Art von Anbringung der Triller kommt heute zu Tage nicht selten zum Vorschein, da nehmlich, ben Stuffen. Weise aufwärts steigenden Noten, eine iede derselben ihr Trillo führet; die sich aber alle, ohne Unterbrechung, an einander schliessen mussen, als ware es nur ein einkiger, der offt fünf, sechs, oder mehr Grade fortwähret:

boch niemabls herunter, sondern, so viel ich weiß, allemahl empor gehet. z. E.

Cadena di Trilli.



Wir haben uns, in Ermanglung eines Vorgangers, die onomato-poetische, oder Nahmen machene De Freiheit genommen, Diefen Zierrath fo lange Cadena di Trilli, d. i. eine Erill = Rette zu nens nen, bis bessere Zeitung einlaufft, und was füglichers erdacht wird.

Die ehmaligen Sangmeister machten viel Wesens von einer Ausschmuckung, welche sie Nach meiner Verteutschung ist das so viel, als ein Knauff in Trauben: Ge-Groppo bieffen. stalt, und ich kan nicht begreiffen, wie es möglich sen, daß dieses Wort, Groppo, im Welschen eine Balge oder Rugel bedeuten konne; ob es gleich Pring, Walther und viele andre in ihren

<sup>\*)</sup> Das Wort icheinet teutscher Abkunfft zu seyn, vom Dreben: woraus endlich Drillen, oder trillen entstanden; welches, wie bekannt, eine in Wendungen und Drehungen bestehende Rrieges, Uibung Diejenige Leinwand, fo man Drell nennet, kommt ebenfalls vom Dreben ber, und unfre Triller oder Driller find nichts, als abwechselnde Wendungen und Drehungen der Klange.

Buchern so auslegen. Es kömmt gant gewiß her von Grappo, etne Traube, die im Frankösisschen und Engländischen Grape \*) heißt, und bezeichnet alles dasjenige, sowol im eigenklichen als sigurlichen Verstande, was wir im Niedersächsischen und Engländischen (als Allt » Teutschen) ein Kluster nennen, nehmlich z. E. viele kleine Beeren oder andre Dinge, die dicht zusammen gefüget sind oder sich häussen: wie hier, bey dieser Manier, die an einander geschlossene Schreib » Noten thun.

6. 39.

Man brachte diesen Trauben = Zierrath gemeiniglich ben den Schlüssen der Melodie an: wie denn noch heutiges Tages die meisten Ausschmückungen des Gesanges ihre Stelle am Ende, gleich den Abschieds = Complimenten, zu behaupten suchen: daher solche Figuren auch Vorzugs Weise Cadenken genennet werden: nicht weil sie es selber sind, sondern weil sie sich daben eine sinden.

0. 40.

Wir durssen und in diesem Stücke eben an den Ort nicht binden, sondern können die Gropspen theils ausserordentlich, als einen blossen zufälligen Zierrath, theils formlich oder wesentlich gar wol mit in die Welodie bringen, und gange Läusse daraus bilden: welche keinen geringen Wolse Laut mit sich führen, falls die Leidenschafft, so man ausdrücken will, dergleichen Orehsund Wendungen vergönnet.

S. 41.

So wenig als es nun oben nothig gewesen, von Trillern und ihrer eigentlichen Form ein Muster in Noten beizubringen: weil nicht nur die Beschreibung gar deutlich, sondern auch die Sache selbst sehr bekannt ist; so erforderlich dürsste es doch scheinen, die Groppen in Noten darzustellen: weil sie etwas fremder sind, als die Triller, und sich schwerer mit Worten begreifslich machen lassen.



S. 42.

Der sogenannte Halb-Circkel, Circolo mezzo, ist fast eben dieser Art; doch etwa um die Helste kleiner, als der Groppo, wenn die Gestalt der Noten, die gleichsam einen halben Circkel vor Augen stellet, betrachtet wird. Eigentlich ist es eine solche Figur, dadurch aus wenigen Grund-Noten gewisser maassen ihrer mehr, und kleinere\*\*) gemacht werden. Meines Bedünckens hatein solcher Halb-Circkel seine begoemste Stelle im Schlusse, oder in einem Abstebe des Gesanges; wiewol auch sonst, absonderlich wo der Einklang etlichemahl nach einander solget, Gelegenheit dazu ausstossen kan.

Ohne

21) Man nennet dergleichen Zierrath durchgehends: Diminutionem Notarum; In der Pobel. Spra-

che: eine Variation.

<sup>\*)</sup> In der Mahleren nennet man es Groupe, c'est à dire, un Assemblage de plusieurs Corps les uns aupres les autres.



Nun kommen wir zur Tirata, welche ben ihigen Zeiten auf gewisse Weise einen stärckers Gebrauch hat, als die vorhergehende Manier, und eigentlich einen Schuß oder Pfeilwurff, nicht aber, wie die meisten Ausleger wollen, einen Zug oder Strich bedeutet, weil die Stimme nicht bloßhin gezogen oder gestrichen wird, sondern mit Macht herauf oder herunter schiesset, und ein gar schnelles Schleussen, gemeiniglich in Paus Qvint, auch wol in die Octav, doch seltener anstellet.

S. 44.

Daher ich denn das gemächliche Aufs und Niederziehen der Sing-Leiter (Scalæ) in lauter halben Schlägen mit diesem Twaten = Nahmen unmöglich belegen kan, wie Brossard, und ei= nige seiner Jünger thun, ohne ihn zu nennen: indem daben weder schleussen noch laussen, weder Zug noch Strich, vielweniger etwas, das einem Spieß = Schuß, Pseil = Burst oder dergleichen ahnlich wäre, sondern ein ganß spanischer Gang, Juß vor Juß, zu erblicken ist. Run solgen Muster von rechten Tiraten; woben sich von ungesehr auch ein Halbeirekel meldet.



Vor kurßer Zeit war man so schrecklich verliebt in diesen Zierrath, daß die Componissen nach der neuesten Mode sast keine Arie oder Symphonie machten, in welcher sie dergleichen Männgere nicht häussig und ausdrücklich hinsehten; da sie es doch der Wahl des Sängers oder Spielers, und deren Bescheidenheit vielmehr überlassen sollten: denn auch diese müssen etwas sparsam mit dergleichen Dingen umgehen, wosern sie keinen Eckel erwecken wollen. Ich sage so viel: wenn ein Zoll, zum Behuf des Kirchen-Chors, auf folgendes Cläuselgen, oder dessen gelezget, und mir die Einsorderung dieser musicalischen Mauth aufgetragen wurde, es sollte den Evangelischen Leviten schon was rechtes abwerssen:

Misgebrauchte Tiraten, in Menge.



Die sogenannten Schleuffer, welche aus der Ters entweder hinauf oder herunter gezos gen werden und tagtäglich vorkommen, sind nichts, als kleine Tiraten. 3. E.

S a



das waren Tirate piccole hinauf oder herunter, kleine Schusse oder Tergen = Würffe; gehen sie aber in die Octav, so kan man sie mit allem Recht Tirate maggiori oder grosse Tiraten nen=

nen.

S. 47.

Die Ribattuta ist endlich noch wol werth, daß man ihrer mit wenigem gedencke: sie besteshet in einer punctirten und bedächtlich, abgestossenen Umwechselung zweener neben einander liegensden Klänge, daben man immer auf den untersten, und längsten, als einen Ruhes Punct, wiesderkehret und Fuß fasset. Das Wort bedeutet eine Zurückschlagung, und braucht keiner weistern Auslegung; sindet sich aber weder in musicalischen Worterbüchern, noch in andern gewöhnslichen Unterrichtungs Schrifften sür Sänger, deren ich eine ziemliche Anzahl durchgelesen habe; ausser in einigen mit der Feder geschriebenen und ungedruckten Anweisungen.

S. 48.

Die Tenuta, deren wir oben erwehnet, wird gar füglich mit einer Ribattuta angefansen, welche, nachdem sie allmählig etwas geschwinder schläget, sich endlich in ein förmliches langes Trillo endiget, etwa auf folgende Art:



Der werthe Heinichen gedencket eines Durchganges (transitus) in die Terk, der mit einem Triller begleitet wird. Wir wollen dieser artigen und wolbekannten Manier solchen Nahmen gerne gonnen; ob derselbe gleich in vielen andern Fällen auch Statt sindet, und also verzschiedene Dinge dadurch bedeutet und dunckel gemacht werden. Durchgang wird ben sehr vielen Lehrern für Passaggio genommen; oder wenigstens legen sie das Wort Passaggio von einem Durchgange ganß natürlich aus.

§. 50.

Transitus heißt auch sonst, wenn einige in den Ober/Stimmen vorkommende Klänge mit dem Basse nicht wol übereinstimmen und dennoch mit durchlaussen. Ben unster vorhabenden Materie ist der vermeinte Durchgang ganß was anders, und sindet sich in den Grund/Noten der ausgeschriebenen ordentlichen einstimmigen Melodie, alwo er nur mit einem schnellen Triller und einer hurtigen Drehung gezieret wird. Es ist ein solcher unentbehrlicher Zierrath, daß man ohne denselben schier keine Melodie annehmlich spielen oder singen kan. 3. E.



Dessen Trillender Zierrath.



Weil iedoch dieser Schmuck allemahl in aufsteigenden Noten erscheinet, und noch in unsern gedruckten Anweisungen oder Lehr Büchern kein Beispiel eines solchen manierlichen Durchganges derunterwärts vorhanden ist, wo er eben keines Trillers braucht, will ich mir die Erlaubniß auszutten, damit zu dienen:



Da denn hieben zu mercken stehet, daß es in den beiden ersten Tacten des schlechten Ganges voer blossen Saßes der Grund Woten allerdings nothig sen, kurze Triller auf die mit dem obstes henden Sternlein bezeichneten durchgehenden Klange anzubringen; welches aber ben der Schmüskung überslüßig sallen dürsste, weil ein kleiner Vorschlag daselbst bessere Wirckung thut. Beis läussig haben wir auch im ersten Tact Gelegenheit zu einer Tirate in die Septim geben wollen, dar mit man sehe, daß die Zierrathen sein an einander gehänget werden können: wie denn beim Schluß auch ein Halbeirekel Statt sindet.

Der Mordant mögte manchen erschrecken, wenn man einen Beisser daraus machen wollte. Der eine sagt, es liesse, als würde durch solche Beisser etwas hartes, z. E. eine Nuß, von einz ander gebissen und getheilet; ein andrer aber stehet in den Gedancken, es gehe Hünermäßig damit zu, indem sich die Klänge auf dem Kamm bissen. Das sagen sie in lauterm Ernst, und man muß desto lustiger darüber werden. Gasparini aber\*) schreibt: dieser Mordant hätte nur deswegen den Nahmen vom beissen, weil er, wie ein gang kleines Thier, kaum ansasse, und ohne Verwunz dung alsobald wieder loslasse. Das geht noch hin, und hat weder mit dem Nußbeissen, noch mit den Hahnen Kämmen Gemeinschasset.

Es ist inzwischen der sogenannte Mordant nicht nur eine auf Instrumenten allein gebräuche siche Manier, wie die meissen, oder vieleicht wol alle Schrifftseller vorgeben; sondern erkan auch im Halse der Sänger Raum sinden: in welcher letztern singenden Eigenschafft dennoch keiner bischer dieses Zierraths, nach guter Lehre Art, gedacht hat. Der liebe Mordant hat auch wircklich mehr auf sich, als mancher glaubt; läßt sich aber nicht so leicht beschreiben und lehren, als vorsschreiben und hören.

Im Spielen kan dieser Zierrath auf verschiedene Weise angebracht werden; im Singenherges gen nur auseinerlen Art: indem man den vorgeschriebenen Klang zwar erst, den unterliegenden halben oder ganzen Grad aber, nach Maaßgebung der Tons Art, auf das schnelleste hernach, als obs zu einer Zeit geschähe, berühret, und darauf mit eben solcher äussersten Geschwindigkeit wieder empor kömmt, so, daß diese dren Anschläge gleichsam einen einzigen Schall verursachen, der sich nur ein klein wenig zu zögern, an etwas auszuhalten, oder sansst zu stossen schen schnetz. Woraus gnugsamerhellet, daß der Mordant nichtes zu theilen, vielweniger von einander zu brechen hat; sondern daß er vielmehr die Klänge zusammen füget und vereinbaret.

Im Singen wird fast kein einkiger Accent aufwarts gemacht, daben nicht zugleich ein kleiner Mors
G g 2

dant

\*) L'Armonico Prattico al Cembalo di Franc. Gasparini, Venet. 1708, 4 p. 91.

Denn das gant kleine Thier davon bleiben konnte, so wollte ich das Wort doch lieber von einem verliebten Ruß herleiten.

dant mit vorkömmt. In Noten mögte man die Gestalt dieser Manier, wiewol ziemlich unvollskommen, also vorbilden, woben die viermahl gestrichene Noten, wegen ihres geringen Gehaltst nicht mit in die Zact=Nechnung gebracht sind:



§. 57.

Die Acciacatur ist endlich noch übrig, davon Gasparin, und aus ihm Heinichen, ges wisslich mehr Wesens machen, als das Ding wircklich werth ist; zumahl wenn weit nothigere und wichtigere Sachen darüber zurück gesetzt, oder aus der Acht gelassen werden: indem diese Manier weiter nichts, als der Mordant im ganzen Grad; sonst nirgend, als auf dem Clavier im Genes ral, Baß ben vollen Griffen gebräuchlich; und offt an vieler Unreinigkeit in der Harmonie des Spielens Ursache ist.

§. 58.

Obbelobter Tentscher Verfasser ist der Meinung, das Wort Acciacatura komme her vom Zermalmen und zerqvetschen. Behüte Gott für beissenden, zermalmenden Manieren! Walter hergegen schreibt, es entstehe von Acciacco, welches überslüßig oder übrig heisse. Es ist ein selbstzgemachtes Kunst-Wort, und sindet sich in keinem Veneroni; wie mich denn deucht, daß der ganze Zierrath, in so fern er was eignes sehn soll, samt den angesührten seichten Wortzsprichungen, sowol einer Seits viel überslüßiges, als andern Theils nicht wenig mangelhafftes darlege.

§. 59.

Warum soll man aber das Ding so weit herholen? Heißt nicht Accia ein Bindfaden, und kan nicht Acciacatura mit bessern Rechte eine Verbindung bedeuten, als eine Zerquetschung oder einen Ubersluß? da nehmlich mittelst eines solchen Mordants die Vollstimmigkeit der Clavierz Griffe desto fester und näher verbunden, oder so zu reden mit einander verknüpsset wird.

§. 60.

Was etwa von dergleichen Sachen noch rückständig seyn mögte, insonderheit wenn die Ziers Figuren sein groß und lang werden, als da sind die Passaggi, Bombi, Mistichanze u. s. w. solsches ist eigentlich des Sekers, nicht des Sängers Werck: und es dürsste vieleicht unten, im dritzten Theil (wie gesagt ist) Gelegenheit aufstossen, eines und andres beiläufsig davon zu erwehnen.



## Viertes Haupt = Stück.

Von der melodischen Erfindung.

\*\*\* \*\*\*

As ist ein herrlicher Titel, wird mancher dencken: da muß es lauter schöne Einfälle regnen! aber ich fürchte, wer keine natürliche Eigenschafften mit sich bringet, dürsste wenig Trost aus diesem Unterrichte schöpffen; ungeachtet wir uns die Mühe gerne nehmen wollen, als le ersumliche Hülsse Mitttel vorzuschlagen.

6. 2.

Die Ersindung lässet sich leichter beschreiben, als lehren und lernen. Der gelehrte Donius nennet sie: Eine Ersinnung oder Erdenckung solcher Sang-Weise, die den Ohren ans genehm fällt \*). Und daben wollen wirs auch lassen.

Das meiste kömmt auf eine angebohrne Gemuths-Beschaffenheit und glückliche Einrichtung der Fächer im Gehirne an. Es liegt auch nicht wenig an der Zeit, und an der guten Laune, wenn einer etwas rechtes ersinden soll.

6. 4.

Ven unsern Willen, ware er auch unverbesserlich, kömmt es nicht allemahl zu: man denckt offt, ein Ding soll trefslich wol gerathen, und seizet sich sest vor, etwas ausnehmendes zu Papier zu bringen; da es offt wieder Vermuthen am schlechtesten ausskillt.

6. 5.

Hingegen kömmt bisweilen, ohne grosses Nachsinnen, gank unschuldiger und natürlicher Weise ein Einfall, der unvergleichlichist. Solchen Augenblick nuß man alsdenn nicht vergeblich vorben streichen lassen, sondern sich denselben wol zu Nuß machen.

§. 6.

Ein groffes kan auch zu guten Erfindungen beitragen, wenn man durch Ehre, Lob, Liebe und Belohnungen angefrischet und aufgemuntert wird: sintemahl selbst die allermuthigsten Pferde dann und wann einen Sporn nothig haben.

6. 7

In Ermangelung dieser Anlockungen werden ben uns Teutschen viele gute Köpffe niederges schlagen und unterdrücket, daß ihnen die Flügel schwer werden, und die Geister sich nicht so frey erheben dürffen, als sie wol könnten und gerne wollten.

6. 8

Ob nungleich, besagter maassen, die Erfindung nicht leicht zu lehren noch zu lernen, einfolge lich mit Mühe in eine Kunstform zu bringen seyn mögte; so kan manchem doch, auf dem Nothfall, unter die Arme gegriffen, und der Weg auf gewisse ABeise also gezeiget werden, daß er seinen beis wohnenden Gaben die hulfsliche Hand biete, und mit denselben auf die rechten Sprünge komme.

5. 9.

Ich habe einen Capellmeister gekannt, welcher eine Anleitung zur Erfindung so gar in dem Glocken Spiel auf hiesigem St. Peters Thurm zu suchen wuste, welches zu gewissen Stunden nur ein Zetrachordon, oder einen Quarten: Bang, mittelst eines Uhrwercks, hören läßt.

§. 10.

Etliche ziehen die bekanntesten Abend Morgen und andre Lieder zu Nathe, ich meine die Melodien solcher geistlichen Gesänge, daraus sie bald hie bald da einen Satz entlehnen, und dent selben offt glücklich ausarbeiten. z.E.

affer-



Die unerschöpfslichen Dvellen der Ersindungen trifft man allenthalben in einem ieden, auch in dem geringsten Dinge an, und sind gar nicht zu zehlen; wiewol doch bald gemercket wird, ob einer ihr achtet, sie suchet und sindet; ingleichen wenn etwas erzwungenes mit unterläufft, das micht aus dem Geiste gestossen, sondern ben den Haaren herben gezogen, oder aus einem fremden Brunnen geholet ist.

Wiederum kan es auch manchesmahl von ungefehr kommen, daß einer auf gewisse Gånge geräth, die schon vorher hie und da anzutressen sind, auf solche Wege, die bereits andre Leute bestreten haben; ohne daß jener seine Gedancken darauf gerichtet, oder sich dieselbigen Saße auss drücklich erlesen hatte.

Wenn nun hier eine fernere lehrreiche Betrachtung von der Erfindungs Runst angestellet werden soll, so wird zuwörderst nothig senn darzuthun, daß dieselbe Runst dren unzertrennliche Gestährten haben musse, ohne welche auch die allerschönsten Einfälle von schlechter Würde sind. Diesse dren heissen: Dispositio, Elaboratio & Decoratio, d. i. die geschickte Einrichtung, sieisige Ausarbeitung und gescheute Schmückung des melodischen Wercks: wovon im vierzehnten Capitel dieses zweiten Theils; von der Execution aber, d. i. von der wircklichen Aussuch Lussühserung im allerletzten Hauptschücke des dritten Theils gehandelt werden soll.

Das erste, was ben einer musicalischen Ersindung in Betracht gezogen wird, bestehet hierz nächst in diesen dreien Dingen: Thema, Modus, Tactus; d. i. Haupt: Sat, Ton:Art, Zeitz maasse, die mussen vornehmlich wol erwehlet und festgesetzt werden, ehe man an etwas weiters gedencken darss; es mag auch die Absicht sonst gehen, worauf sie will.

Ben dem Themate oder Haupt/Sake, welcher gleichsam in der melodischen Wissenschafft dassenige vorstellet, was ben einem Redner der Text oder Unterwurffist, mussen gewisse besondes te Formuln im Vorrath senn, die auf allgemeine Vorträge \*) angewandt werden können. Das ist zu sagen: Der Seker muß an Modulationen, kleinen Wendungen, geschickten Fällen, angenehemen Gängen und Sprüngen, durch viele Erfahrung und aufmercksames Anhören guter Arbeit, hie und da etwas gesammlet haben, welches, ob es gleich in lauter einheln Vingen bestehet, dennoch was allgemeines und gankes, durch fügliche Zusammensehung hervorzubringen vermögend sen. Wenn ich z. E. solgende dren unterschiedene und abgebrochene Gänge im Sinn hätte:



und aus denfelben einen an einander hangenden Sat machen wollte, konnte derfelbe etwa fo aussehen :



Denn, obgleich der eine oder andre dieser Falle und Wendungen bereits von verschiedenen Meistern gebraucht senn mögten, und mir, ohne auf die ersten Verfasser zu dencken, oder sie zu kennen, nur so wieder einsielen, gibt doch die Zusammenfügung dem ganzen Saze eine neue Gesstalt und Art: so daß er für eine eigne Ersindung schon mitgehen kan. Unnothig ist es auch, solches mit Vorsatz zu thun; es kan von ungesehr kommen.

§. 17.

S. 17.

Diese Specialien mussen aber nicht so genommen werden, daß man sich etwa ein Verzeichniß von derzleichen Brocken aufschreiben, und, nach guter Schulweise, daraus einen ordentlichen Ersindungs Rasten machen muste; sondern auf dieselbe Art, wie wir uns einen Vorrath an Wörfern und Ausdrückungen ben dem Reden, nicht eben nothwendig auf dem Papier oder in einem Buche, sondern im Kopfse und Gedächtniß zulegen, mittelst dessen hernach unsre Gedanzien, es sey mundlich oder schrifftlich, am beqvemsten zu Tage gebracht werden können, ohne dess wegen allemahl ein Lexicon um Rath zu fragen.

6. 18.

Iwar wem es anstehet, und den die Noth dazu treibet, der mag sich immerhin eine solche schrifftliche Sammlung anschaffen, worin alles, was ihm etwa hie und da an keinen Gängen und Modulirungen aufstößt oder gefällt, ordentlich unter gewisse Haupt. Stücke und Titel zu sinden sen, damit er, erfordernden Falls, Rath und Trost daraus holen könne. Allein es wird vers muthlich ein lahmes und geslicktes Wesen herauskommen, wenn einer vorsetzlicher und mühsamer Weise aus solchen Lappen, wären sie auch von silbern und güldnen Stücken, sein Machwerck zus sammenstoppeln wollte.

6. 19.

Wie nun dergleichen vorräthige und besondere moduli zur Bisoung eines allgemeinen Hauptsches, davon hier die Rede ist, gute Hüsse leisten; so führen uns auch gegenseits gewisse alls gemeine Dinge in der Ersindungs-Runst zu besondern: da man nehmlich aus mancher gewöhns lichen und bekannten Sache eine sonderbare Anwendung machen kan. z. E. Cadenken sind was allgemeines, und in iedem musicalischen Stücke anzutreffen; sie können aber zu besondern Haupt schen gleich im Ansange Gelegenheit geben, da sie sonst zum Schlusse gehören.

6. 20.

Alles dieses betrifft die Ersindung eines guten Thematis, welches wir den Haupt-Satzennen, und die meiste Kunst oder Geschicklichkeit ersordert; dahingegen die Ton-Art und der Tact, ob sie gleich auch mit guter Wahl erkohren werden mussen, keinen solchen weiten Umfang haben. Wir wollen also zwar von diesen letzternebenfalls weiter unten einigen Unterricht ertheilen; iho aber noch etwas mehres ben dem Haupt-Satze anmercken: da denn die bekannten loci topici sobich gleich selbst, meines Orts, keinen großen Staat darauf mache) bisweilen ziemlich artige Hülfts-Mittel zum Ersinden, eben sowol in der melodischen Setz-Kunst, als im Dichten und Reden, an die Hand geben können.

Was diese loci, nach Peinickens Erachten, der Fantasie eines Componissen sür vortresse liche Hülffe leisten sollen, lieset man in dessen neuen und gründlichen Anweisung p. 30 bis 88 mit vielen Umständen; woben iedoch klüglich erinnert wird, daß sie einem übelgebohrnen Componissen keine wesentliche Ersindungen geben können. Man besehe auch von diesen locis, welche lieber dialectisch als topisch heissen mögten, die Vorbereitung zur Organisten-Probe p. 1. Sie werden sonst Erstndungs-Ovellen genennet, und von Weissenborn \*) nur els der gewöhnlichsten von ihnen in Rechnung geführet; sonst aber viele gute Dinge ihrentwegen beigebracht.

\$15.6 £15% 11 \$ \$ 22.

Ben vielen, die durchaus nichts leiden wollen, was die geringste Verwandschafft mit der Schule hat, scheinen mehrgedachte loci sehr verachtet zu senn; unangesehen sie doch im Grunde ben verschiedenen Sachen nicht so gar ohne Nugen und Vortheil gebraucht werden mögen: absons derlich wenn die Materien selbst unsruchtbar, und die Gemüther zu freien Gedancken nicht sonders lich aufgeräumet sind. Es darff sich also niemand ein Gewissen machen, auf dem Nothfall seine Zusucht zu den hiernächst verzeichneten funszehn Ersindungs. Mitteln lieber, als zum melodischen Diebstahl zu nehmen. Wer ihrer nicht bedarff, hat deswegen keine Ursache, andern ein Verbot aufzulegen.

Sie heissen inzwischen: Locus notationis; descriptionis; generis & Speciei; totius & partium; caus efficientis, materialis, formalis, finalis; †) effectorum; adjunctorum; ciraginalis, formalis, finalis; †)

<sup>\*)</sup> E. M. Christoph Weissenborns grundliche Einleitung zur Leutschen und Lateinischen Dratorieze.

<sup>1)</sup> Aus diesen vieren machen einige nur einen locum causarum überhaupt.

cumstantiarum, comparatorum; oppositorum; \*) exemplorum; testimoniorum: die wir et:

Ob nun gleich mancher deucken dürsste, es würde grossen Zwang erfordern, alle diese Dinge zur musicalischen Setze Kunst hinzuziehen; so wird doch die Folge einen ieden überführen, daßsolches nicht nur gantz natürlicher Weise geschehen könne, sondern daß es auch in der That ben der Ersindungs: Lehre so senn müsse: ungeachtet es noch von niemand ordentlich versuchet worden, noch auch ein ieder dialectischer locus eben mit gleicher Geschicklichkeit und Wichtigkeit dazu versezhen ist, so wie hergegen der erste und andre vor allen übrigen wol einen grossen Vorrath daran haben.

Der erste Ort, nehmlich notationis, gibt fast die reicheste Dvelle hier ab. Wie nun notate bezeichnen heißt, so verstehen wir alhie durch notationem die ausserliche Sestalt und Zeiche nung der Noten: wie denn auch in der Nede: Kunst die Buchstaben eines Nahmens oder Dings darunter begriffen werden, als welche zu sehr vielen Einfällen Anlaß geben können. Sehn also, ja, noch wolmit besserm Fortgange und Jug, sühren uns auch die Sestalt und Stelle der Noten, als Klang: Buchstaben, zu schier unzehligen Veränderungen, ben welchen man sich insonderheit diese vier Wege belieben läßt: 1) durch die Geltung der Noten; 2) durch die Verkehr: oder Verwechselung; 3) durch die Wiederholung oder den Wiederschlag; und 4) durch die canonischen Gänge.

Has dieses für ein weites Feld sen, ist kaum zu glauben; und doch gewiß wahr. Denn die Geltung der Noten ist die einzige sichtbare Wurkel einer wolgelittenen Urt obligater \*\*) Basse, wels che theils aus einerlen, theils aus verschiedenem Noten Behalt zusammen gesetzet werden.

Wenn ich zum Exempel mein Thema, meinen Haupt Saß, ohne mich sonst an einen ges wissen Sang zu binden, entweder in lauter Vierteln, oder in lauter Achteln u. s. w. aussühre, woben noch gar keine verschiedene Klang-Kusse (rhythmi) vorkommen: dazu verbinde ich mich. Nehs me ich mir hergegen vor, zwen soder mehrerlen Noten, in Betracht ihrer Geltung, anzubringen, so gibt solches wiederum neue Veränderung, zumahl wenn noch Tact und Ton Arten hinzukoms men. Es kan auch daben die Verwechselungs Kunst (ars combinatoria) nach Belieben Dienste thun: wovon in der Rhythmopoie ein nichtes zu sagen senn wird: wiewol ich der besagten Kunst keine grosse Wunderwercke zutraue; obgleich iedem seine mechanische Meinung des wegen unbenoms men bleibt.

Die Umkehrung, so mit ihrem Kunste Nahmen evolutio oder eversio heißt, da nehmlich die Noten sonst nichts, als nur ihre Stelle verwechseln, hat keine Veränderung aus der Noten-Gesssalt oder Geltung zu holen nöthig; sondern bestehet, diesen Falls, bloß darin, daß man die aufgehende Noten zu heruntersteigenden, die sinckende zu erhebenden, die rechtgängige zu rückzgängigen u. s. w. mache: woraus offtmahls artige Ersindungen kommen können. Was sonst die evolutio, in andern Fällen noch für Bedeutung habe, soll an seinem Orte nicht ungemeldet bleiben. Inzwischen hat dieser Weg die zweite Ersindungs Stelle.

Der dritte Weg, darauf uns diese Notations, Dvelle der Ersindung sühret, begreifft die Wiederholungen, mit ihrem Kunst Worte clausulæ synonymæ genannt, oder was man sonst in fugirten Sachen den Wiederschlag nennet, d. i. wenn ich einen gewissen Sach in andre Höhe oder Tiese versetze.

Durch dieses Hulffs Mittel werden sehr viele hübsche Themata oder Haupt Satze, nicht nur zu Fugen, sondern vornehmlich zu andern Sachen ersunden, und sehr geschickt durch oder ausges führet: zumahl wenn die eine Modulation durch etliche zwischenkommende abgelöset, und hernach wiederum so geschickt angebracht wird, daß es läßt, als ob sie gerusen kame.

9. 31.

<sup>\*)</sup> Auch diefer locus wird bisweilen zum vorhergehenden mit gerechnet.

\*\*) Sin obligater Baßist, der allzeit, oder meist immer gewisse vorgesetzte Noten hören zu lassen verbunden ist.

S. 31.

Der Wiederschlag heisset repercussio, wenn eine Stimme der andern nicht in blosser Wiesderholung derselben Klänge, sondern in verschiedenen, entweder höhern oder tiesern, mit einer Sleichsbruigkeit antwortet, und kan solches auch in einer einzigen Stimme geschehen. Das Gescher hat fast nichts liebers, als dergleichen angenehme Wiederkunsst eines schon vorher vernommes nen lieblichen Haupt Sakes: insonderheit wenn derselbe auf eine gescheute Art versetzt wird, und an solchem Orte zum Vorschein kömmt, wo man ihn fast nicht vermuthet. Das heißt Natur: und alle empfindliche Ergeklichkeiten haben natürlicher Weise sasse bei Beschaffenheit.

6. 32.

Der vierte Weg, auf welchen uns der vorhabende Notirungs Drt leitet, ist ausder canonischen Schreib Arthergenommen, und von ungemeiner Würde; wenn man sich nur nicht zu sehr Daben einschränckt. Worin eigentlich dieser Styl bestehe, ist schon im ersten Theilzur Nothdursst berichtet worden; was die Canones aber zu bedeuten haben, wie vielerley dieselben sind, und wie sie mussen gemacht werden, solches wird der dritte Theil breiter anzeigen.

6. 33.

Hier, ben der Erfindungs: Lehre, haben wir eben nicht mit einem förmlichen Canonzu thunz sondern nur mit einer gewissen canonischen Nachahmung, da eine Stimme der andern, in dem was sowol die Geltung der Noten, als die Intervalle betrifft, zwar richtig, doch mit solcher Freiheit auf dem Fusse solget, daß sie sich eben allemahl an den Ton nicht bindet.

Das ware denn auf das kurkeste die Erklarung des ersten dialectischen Ortes, oder der ersten Ersindungs: Quelle und ihrer vier Deffnungen oder Röhren, wodurch die blosse Notation einen Haupt: Sat nicht nur an die Hand geben, sondern ihn ziemlich weit aussühren kan.

Es wird aber nicht undienlich seyn, ein kleines Beispiel von ieder Art dieser vier Wege zu geben. Damit man ein Muster vor sich habe, wie mit den übrigen locis zu verfahren sey. Denn ein vernünstiger Leser kan leicht erachten, daß es einen dickern Band, als diesen gegenwärtigen, ers fordern wurde, wenn wir nur mit allen funszehn eine gleiche Erläuterung anstellen wollten.



Auf diese Urt kan man fast alle Sachen umkehren, und viele fremde Einfalle herbenlocken; doch

doch muß kein tägliches Handwerck daraus gemacht werden: weil es leicht auf ein gezwungenes Wesen hinauslaussen kan.

Was die Nachahmung oder den Wiederschlag betrifft, so wird demjenigen, der sich nur ein wenig in Notenschrifften mit Verstand umsiehet, nicht unbekannt senn können, welche angenehme Dieuste dieselben der Erfindung leisten. Man sindet der Exempel zehn für eines. Wir wollen uns indeß an folgendem begnügen.



Alles was hieran gefällig ist, steckt bloß in der Nachahmung der ersten fünff Noten, die einmahl durch die Secund, und das andremahl durch die Terkeine gewisse Art des Wiederschlages und artige Synonymie oder Gleichförmigkeit darlegen.

In bassirenden Satzen hat dieses Hulfts Mittel noch grössern Nutzen, als in Ober Stimmen; in Aussührung der Fugen aber ist es, so wie ben allen melodischen Arten, kurkum unentzbehrlich, und muß sich ein recht gutes Thema fast durch alle Intervalle versetzen lassen können, wenn der Gesang sein zusammenhangen und ein Glied mit dem andern in angenehmem Vertrauen stehen soll.

Hier darff man sich, wie gesagt, nicht so genau an den förmlichen Wiederschlag binden, wie ben ordentlichen Fugen, sondern kan willkührlich, bald auf diese, bald auf jene Art, vorsnehmlich aber was den Ton betrifft, davon abgehen: als geschähe es zur Lust und gleichsam von ungesehr, um was bessers hervorzubringen, sintemahl die gezwungene und zu offt auf einersey Weise vorkommende Wiederschläge dem Gehör fast mehr verdrießlich, als anmuthig vorkommen.

Von dem vierten Wege mag folgendes ein Muster abgeben, nehmlich von der canonischen Nachsvlge in den Gången zwoer oder mehr Stimmen: denn wie wir gesehen haben, sinden die Nachahmungen und Wiederschläge auch in einer einzigen Stimme Platz, das canonische Wesen aber nuß mehr Stimmen begreiffen. Und damit soll denn die Erläuterung des loci notationis beschlossen werden, weil er uns sonst gar zu sehr aus der Gleise bringen wurde.





Ben No. 1) gehet man von der canonischen Folge ab; 2) ist ein Wiederschlag in seiner rechten Ordnung; 3) eine canonische Folge im Einklange; 4) eine Unnaherung Diefer Folge, sonst appropinquacio thematis genannt; und 5) eine Ribattuca, die sich mit einem Triller endiget.

Der zweite Erfindungs: Ort in der Reihe, nehmlich locus descriptionis, gibt uns zu bes mercken, daß er zwar, nachst dem ersten, die reicheste Quelle, ja gar, meines wenigen Erachtens, Die sicherste und wesentlichste Handleitung zur Invention darlege, indem hieher das unergrundliche genannte Meer von den menschlichen Gemuths : Neigungen gehoret, wenn diese in Noten beschries ben oder abgemahlet werden sollen; allein, eben wegen der Menge und Beschaffenheit solcher viels fältigen und vermischten Leidenschafften lassen sich von diesem Beschreibungs: Orte lange nicht so viele deutliche und besondere Regeln geben, als von dem vorigen.

6. 44.

Es ist indessen von den Gemuths=Bewegungen im ersten Theil, und zwar in dessen dritten Haupt, Stuck bereits das benothigte angeführet worden, welches man hieben aus der Natur; Lehre des Klanges wieder nachschlagen, und auf die Erfindungs; Kunst anwenden kan.

Wer aber in den Gedancken stehen mogte, es kame mit dem vorhabenden loco wol meistens theils auf die Bewandniß einiger gewissen zur Music bestimmten Worte an, der hatte zwar nicht fonderlich gefehlet; angesehen der so genannte Text in der Vocal- Music hauptsächlich zu den Be-Schreibungen der Affecten dienet. Allein, man muß doch hieben wissen, daß auch ohne Worte, in der bloffen Instrumental : Music allemahl und ben einer ieden Melodie, die Absicht auf eine Bors fellung der regierenden Gemuths : Neigung gerichtet senn muffe, so daß die Instrumente, mittelft des Klanges, gleichsam einen redenden und verständlichen Bortrag machen.

Hienon schreibet gar artig der beruhmte Neidhart in der Vorrede seiner Temperatur, mit diesen Worten: der Mufic Endzweck ift, alle Uffecten, durch die bloffen Tone und deren rhyekmum. tros dem besten Redner, rege zu machen. Und das gehört zum Beschreibungs Drie der Erfindung.

Ben Instrumental Sachen (Die doch auch sonst überhaupt ihre Abzeichen haben) mag sich bisweilen der Componist eine besondere Leidenschafft selbst ersinnen und machen; ben Singe Still den in Versen thut es mehrentheils der Dichter, wenn er kan. Woraus unter andern mein bes wuster Grund : Sat eine neue Befrafftigung erlanget, wenn es heißt: daß es leichter sen, et= was gutes für die Sanger, als für die Spieler zu setzen. Denn es gehöret weit mehr Sunlichkeit oder Empfindung dazu, seine Neigung aus freien Stucken in den Gang zu bringen, als solche, auf eines andern Veranlassung, rege zu machen.

Die noch übrigen loci, als da sind generis & speciei, totius & partium u. s. w. haben war auch ihren Nuten ben der musicalischen Erfindung, wie wir bald sehen werden; doch ist ders felbe so gar groß nicht, als ihn die beeden vorhergehenden Qvellen bringen.

Dannenhero ist es keine gute philosophische Lehr: Art, wenn man, ben dieser Sache, Die Notation und Description gar nicht anführet, sondern sich nur auf dassenige, was vorgehet, begleitet und nachfolget, (auf antecedentia, concomitantia & consequentia) lediglich beziehet: denn zu geschweigen daß diese Dinge eigentlich gar keine loci topici sind, man muste sie denn zu ben wirchenden Ursachen, zu den Umftanden und zum Endzweck (ad causas efficientes, circumstantias & causam finalem) rechnen; so thun die beiden oberwehnten loci zehnmahl mehr Dienste ben

Ji 2

der Erfindung, als jene drey vermeinte Quellen: ja der geringste Ort von den übrigen 13 kan in seiner Ordnung mehr Vortheil schaffen, als dieselben.

Der Contrapunct z. E. ist ein genus, oder ganges Geschlecht in der Geg: Runft; Die Fu: gen aber sind Species, Arten oder Gattungen. Ein solo ist ein Genus; ein Violino solo eine Species &c. Dafan mir denn dieses oder jenes Geschlecht, nachdem es mit den Worten oder mit der Absicht überein kommt, auf eine allgemeine Urt, behülfslich senn; auch kan mich diese oder jene Gattung der Melodie schon auf eine genauere oder befondere Beise zur Erfindung leiten.

Alle musicalische Stucke sind aus verschiedenen Theilen zusammen gefüget. Wenn ich nut meine Erwegung darüber anstellen will, so betrachte ich, ob die Worte oder die Absicht des vors habenden Wercks sich zu einem Solo, zu einem Tutti, zu einem Thor, welcher aus vielen Glies dern bestehet, oder zu einem Duett, zu einem Trio zc. am besten schicken. Ist es so bewandt, daß ein Tutti daraus werden muß, so fragt sichs, was für Stimmen oder Theile es haben soll? als da sind: C. A. T. B. &c.

0. 52.

Die Erfordernisse, requisita, als allerhand Instrumente, mit ihrer gehörigen Unwendung, sind ebenfalls dem loco partium anhängig: und gibt so denn eine iede Stimme, ein iedes Instrus ment, oder, wie man redet, eine iede Part, nach ihrer Art, sofern sie einige Aehnlichkeit mit der porzutragenden Materie aufweisen, auch einen eignen Unlaß zur Erfindung.

Die wirckende Ursach (causa efficiens) in einer Rede, wenn nehmlich eine Geschicht ober Handlung daben Plat findet, gibt ein vierfaches Hulffs: Mittel zur Invention an die Hand: denn sie ist entweder eine Haupt : Ursache, oder ein Werckzeug, oder ein Untrieb, oder endlich ein Zufall \*); welche Beschaffenheit sich aber allezeit besser in einem ausgearbeiteten Text, mit Beis bringung der musicalischen Sage, als hier in der Kurke mit blossen Lehr 2Borten und Beschrei= bungen vorstellen läßt. Jenes wurde uns zu weit führen, und dieses ist zum Unterricht, zur Ans zeige, schon genug.

S. 54. Die Materie (causa materialis) ist dreierlen: woraus, worin, und womit. (Ex qua, in qua & circa quam.) Um dieses mit wenigen zu erläutern, ist für bekannt anzunehmen, daß unfre musicalische Materie überhaupt und insgemein der Klang sen; wenn schon kein Unterwurff von Worten, auch eben allemahl keine ausdrückliche Absicht auf irgend eine besondere Leidenschafft

in Betracht gezogen werden sollte.

Wenn ich mir nun z. E. vornahme, eine Vollstimmigkeit aus lauter Consonangen zu machen, und die Diffonangen alle mit einander davon auszuschlieffen, so wurde gang gewiß die Materie, woraus mein Sat bestunde (ex qua) etwas gant eigenes, und eine besondere Erfindung +) abgeben können.

6. 56.

Undern Theils, ob man zwar nicht aus lauter Dissonangen etwas wolklingendes machen kan, so ist es dennoch thunlich, dieselben so häuffig anzubringen, daß sie gleichsam über die Consonangen herrschen, und es schier das Unsehen gewinnet, als waren diese gant daben aus der Acht gelassen worden.

Man kan z. Elfeinen Baf fo führen, daß die Singe : Stimme ben iedem neuen Sage, nach einer Pause, in der Secund, oder umgekehrt, daß nach iedem Absatze des Basses und eines fleinen Einhalts, die Sing = Stimme so geführet werde, damit der Baß allemahl in einer Quart oder Sext anhebe: welches so artig, als fremd herauskommt, und zum Ort der Materie woraus gehöret.

\*) principalis, instrumentalis, impulsiva &accidentalis causa.
†) Zu gewissen Zeiten und ben besondern Umständen thun dergleichen Sähe die beste Wirckung von der Welt. Der Capellmeister Sasse, mein Freund nicht von gestern, hat offt bewiesen, das die wahre Annehmlichkeit am wenigsten im Gebrauch der Dissonangen bestehe.

§. 58.

Man kan ferner ganz entsekliche oder gräuliche Dinge mit den Dissonanzen vorstellen, und seine Invention ex loco Materix herholen. z. E. eine Symphonic terrible, ben Gelegenheit poetischer Gedichte von höllischen Furien, Plagen zc. da auch nichts so argerdacht werden mag, daß nicht, in solchen Fällen, zur Ersindung gut und bequem wäre.

§. 59.

Und wie nun aus herrschenden Consonanzen oder Dissonanzen solche Einfälle sliessenkönnen; also ist leicht zu schliessen, daß aus den mannichfaltigen kunstlichen, und mit gewisser Abwechselung versehenen Mischung der Con- und Dissonanzen unter einander wiederum auf andre Art verschies dene Erfindungen hergeholet werden mögen.

6. 60.

Materia in qua, oder die Materie, worin man arbeitet, gehöret zum Theil dem Unters wurff, dem Text, oder der besondern Leidenschafft zu, die einer sich zur Vorstellung erwählet hat, und behauptet demnach mit dem Beschreibungs Drie einige Verwandtschafft, auch, wie leicht zu erachten, einige Ausnahm von demselben.

6. 61.

Materia circa quam, mit welcher oder um derentwillen die Gedancken eines Seßers sich ben seiner Urbeit beschäfftigen, sind Stimmen und Instrumente, Sänger, Spieler und vornehmlich die Zuhörer, als welche, nach ihrer verschiedenen Geschicklich und Fähigkeit, die Ersindung eines Componisten ungemein herauslocken, und derselben fast mehr, als alles andre, behülfslich sennt können.

8. 62.

Zehn gute Seker sind offt nicht im Stande, einen einkigen guten Sanger zu machen; aber ein einkiger guter Sanger, absonderlich eine schöne und kunstreiche Sangerin, vermag leicht zehn gute Componisten zu erwecken: so daß diese bisweilen nicht wissen, woher ihnen die verwunderungszwerthe Einfälle kommen. Die Liebe trägt hiezu nicht selten das meiste reichlich ben, indem sie von ie her, auch ohne viel Regeln zu gebrauchen, die beste Lehrmeisterin \*) in der Music gewesen ist.

6. 62.

Derowegen ist die Materie virca quam iederzeit für eines der stärckesten Hülffs? Mittel zur Erfindung anzusehen, indem es einen Seßer ungemein aufmuntert und anlocket, wenn er ben seiz ner Arbeit weiß, daß sie durch diese oder jene grosse Virtuosen, durch trefslich/geschickte Leute heraus/gebracht und bewerckstelliget werden soll, nach denen er sich zu richten für die grösseste Lust und Freude hält.

6. 64.

Es ist hieben zu beklagen, daß offt mancher junger Mensch und hurtiger Ropff durch alte Neidhammel dieser unschäßbaren Ersindungs Dvelle beraubet, und an der Auführung seiner Arzbeit, ob er gleich nichts dasur verlanget, unbilliger Weise gehindert wird: wovonmaningewissen Concerten neulicher Zeit einige hämische Proben erlebet hat, dadurch angehende Componissen wes nigAusmunterung zur Fortsetzung ihres Fleisses bekommen; andre aber ihre unverantwortliche Selbste Liebe gar zu deutlich an den Tag legen; die doch ein rechtschaffner Liebhaber und Besorderer der Music gänklich aus seinem Hersen verbannen sollte.

9. 65.

Hernachst weiset auch die Form und Norm eines ieden Wercks, einer ieden Melodie, solz che Wege an, daraus leicht abzunehmen, wie man seine Gange ersinden und klüglich einrichten soll: wozu die beiden Haupt: Stücke, vom Unterschiede der Sings und Spiel-Melodien, ingleischen von den Gattungen und Abzeichen derselben weiter unten ausführliche Handleitung geben werden, wenn man sie auf die vorhabende Ersindungs. Lehre recht anwenden, und als sormliche Urssachen (causas formales) mit selbiger zusammenhalten will.

0. 66.

Der Endzweck unser musicalischen Arbeit ist, nächst GOttes Ehre, das Vergnügen und die Bewegung der Zuhörer. Habe ich nun etwa ben einem Fürstlichen Hofe zu thun, so gibt mir der Zustand desselben schon gute Gelegenheit, auf etwas zu sinnen, das mit dem daselbst herrschenden Geschmacke übereinkomme, dessen reise Erwegung viele Ersindungen herben locken kan: zus mahl, da auch die Noth selbst für eine Mutter derselben gerechnet wird.

") Nach dem wahren Sprich Bort: Amor docet Musicam.

Haben wir hergegen eine Kirche in dieser oder jener groffen Stadt vor uns, soistdie Absicht schon andrer Art, und muß der Sinn des auserlesensten Volks vielen andern Betrachtungen, in so weit selbige auf die Zuhörer gerichtet sind, billig vorgehen. Also herrschet an beiden Orten ein gewisses, unterschiedenes Vorurtheil.

Mer aber fürs Theater arbeiten will, der bedarff, mehr als andre, die gesunde Vernunstt zu Rathe zu ziehen, und sich an keinen Leithammel zu kehren: denn daselbst muß billig nichts anders herrschen, als der gute Geschmack, und allen Vorurtheilen gute Nacht gesaget werden. Ich deute dieses nur auf den Endzweck der Composition, und überlasse den Herren Dichtern das ihrige dahin treulich beizutragen, daß einmahl die ehrliche Schaubühne von allen Thorheiten, so viel möglich, gereiniget, und als eine wahre Sitten: Schule angesehen werde; es verdriesse wen es wolle.

Man kan es überhaupt seinen Zuhdrern bald abmercken, ob ihnen der Geschmack verdord ben ist, und ob sie mit gutem Necht an andern Gerichten ein besseres Vergnügen sinden mogten. Diejenigen Ersindungen nun, die dazu helssen, muß man vor andern erkiesen, und sich ihrer mit Bedacht gebrauchen.

Hieher gehöret auch der locus effectorum, wenn wir z. E. bemercken, wie dieser oder jener Sat eine vortressliche Wirckung in Zimmern oder Salen habe; der doch hergegen seine Krafft in der Kirche gar verlieret. Auch umgekehrt. Hier ist die Erfahrung eine unvergleichliche Lehrmeisterin der Erfindung.

Der locus adjunctorum findet hauptsächlich in der Setzunst Statt ben Vorstellung ges wisser Personen (als in Oratorien, Opern, Cantaten ic.) und pflegt man daben auf dreierlen zu sehen, nehmlich auf die Gaben \*) des Gemuths, des Leibes und des Glückes.

Wenn nun einer meinen mogte, es liessen sich ja diese Sachen in der Music nicht wol vorsstellen; so kan man ihn versichern und überführen, daß er sich nicht wenig betriege. Es hat der berühmte Joh. Jac. Froberger, Kaisers Ferdinand III Hof-Organist, auf dem blossen Clavier ganze Geschichte, mit Abmahlung der daben gegenwärtig, gewesenen, und Theildaran nehmenden Personen, samt ihren Gemuths. Eigenschafften gar wol vorzustellen gewust. Unter andern ist ben mir eine Allemande mit der Zubehör vorhanden, worin die Ubersahrt des Grafens von Thurn, und die Gesahr so sie auf dem Rhein ausgestanden, in 26 Noten-Fällen ziemlich deutlich vor Augen und Ohren geleget wird. Froberger ist selbst mit daben gewesen.

Burtehude (Dietrich) der gleichfalls hochgeschähte, ehmaliger Lübeckischer Organist, hat dergleichen auch mit gutem Beifall seiner Zeit zu Papier gebracht, und unter andern, die Natur oder Eigenschafft der Planeten, in sieben Clavier-Suiten, artig abgebildet. Es ist Schade, daß von dieses braven Künstlers gründlichen Clavier-Sachen, darin seine meiste Krafft steckte, wenig oder nichts gedruckt ist.

Kan folches nun einigermaassen auf einem blossen Instrument allein geschehen, wie viel mehr und besser wird es mit lebendigen Stimmen auszurichten seyn. Doch muß darin gute Maasse gehalten werden: denn, wer das Ding, ohne sonderbare Bescheidenheit, gar zu weit treiben wollte, dursste es leicht dahin bringen, daß viel gezwungenes, lächerliches und pedantisches mit unterlaussen muste; woran es denn auch ben den Wercken unserer lieben Vorsahren, in unsern Augen, eben nicht sehlet.

Der ehmahls nicht weniger, als obbemeldete, berühmt gewesene Organist zu S. Jacob in Hamburg, Matthias Weckmann, hat einst die Worte aus dem 63 Cap. Csaid so nachdrückslich, dem loco adjunctorum gemäß, componiret und aufgeführet, daß der bekannte Judens Bes

<sup>&</sup>quot;) Adjuncta animi, corporis & fortunæ,

Bekehrer Licenciat Edzardi ihm bas Zeugniß gegeben: Er habe im Sing = Baffe ben Mef-

S. 76.

Dergleichen Ersindungen schöpffet man aus der vorhabenden Quelle, mittelst einer scharffen Einbildungs Krafft, wenn man sich z. E. vorstellet, wie einer geschmückteinhertrete, und sage: Ich bins, der Gerechtigkeit lehret; Ich trete die Relter alleineze. Wenn ich etwa in einem Passions Wercke diese, dem Pilato zugeeignete Worte:

Baume, die mit ihren Zweigen Wollen in die Luffte steigen, Kürzet man ben Zeiten ab.

in die Music bringen, und mir sonst ni fts aufstossen wollte, weil eben kein sonderbarer Affect aus den Worten hervordlicket, dürste ich nur meine Gedancken auf die Glücks-Güter des Pilatus richten und in Vetracht ziehen, daß er ein grosser Staats Mann und Landes Regent gewesen sen; das ben denn gleich etwas hochmuthiges und regiersüchtiges zum Vorschein kommen müse, welches Gelegenheit geben würde, die Gemüths-Vewegung der Herrschlicht und des majestätischen Wessens auszudrücken. Zwar gabe auch das Steigen in die Lüsste manchem seine Ersindung her; aber innerliche Regungen sind allezeit edler, als äusserliche, wörtliche Zeichen.

6. 77.

Der folgende locus circumftantiarum ist eben der Gattung, als der vorige; doch mit dem mercklichen Unterschied, daß die Umstände der Zeit, des Ortes, der vorhergegangenen, begleitens den, folgenden und andrer Sachen daßen in Erwegung gezogen werden mussen: welches alles, der Länge nach, durchzugehen eineignes Buch erfordern, und hier viel zu weitläuffig fallen wurde; wenn wir und besinnen, welchen Raum der dritte Theil dieses Wercks, der ohne häufsige Erempel nicht bestehen kan, annoch erfordert.

6. 78.

Auf diesen Umstands Drt allein scheinet Heinichen seine ganße Ersindungs Lehre und Absicht gerichtet zu haben, wenn er bloß auf die antecedentia, concomitantia & consequentia vorträgt; die doch nur Theile eines einsigen loci aus sunfzehn sind.

9. 79.

Hiernachst haben wir den locum comparationis, oder der Vergleichung, da ahnliche Dinge mit den unahnlichen, kleine mit den grossen, und so umgekehrt, zu vergleichen siehen: wo= hin denn auch die Exdichtungen und Prosopopoien gehoren, da man z. E. Gleichnisweise aus dem Tage, oder aus der Nacht, und andern Dingen, eigene Personen macht, die da reden und sinzen können. Ein Tag sagts dem andern zc.

6. 80.

Ferner kömmt der locus oppositorum, d. i. der Gegensäße, auch in kein geringes Ansehen, und hat nicht nur einen grossen Rußen in der Music überhaupt, sondern gibt vornehmlich vielerzlen Mittel an die Hand, sich mit guten Ersindungen hervorzuthun: denn, wenn ich nur die verzschiedene Tact-Arten, die gegen einander laussende Bewegungen, das hohe und medrige, das langsame und geschwinde, das gelinde und hesstige, samt vielen andern Gegensäßen rechterweze, so entspringen daraus fast unzehlige Ersindungen, sowol ben gegebenem Anlasse der Worte als ohne dieselben.

3. 81.

Der locus exemplorum könnte wol in diesem Fall auf eine Nachahmung andrer Componisten gedeutet werden, wenn nur feine Muster dazu erwehlet, und die Ersindungen bloß imitiret, nicht aber nachgeschrieben und entwendet würden. Wenn endlich alles um und um könnnr, wird aus dieser Exempel. Quelle, so wie wir sie hier nehmen, wol das meiste hergeholet: es ist auch folches nicht zu tadeln, wenn nur mit Bescheidenheit daben verfahren wird. Entlehnen ist eine erlaubte Sache; man muß aber das Entlehnte mit Zinsen erstatten, d. i. man muß die Nachahmungen so einrichten und ausarbeiten, daß sie ein schoneres und besseres Ansehen gewinnen, als die Sake, aus welchen sie entlehnet sind.

Wer es nicht nothig hat und von selbst Reichthum gnug besitzet, dem stehet solches sehrwol Rt 2

zu gonnen; boch glaube ich, daß deren sehr wenig sind: maassen auch die grössesten Capitalissen wol Gelder aufzunehmen pstegen, wenn sie ihre besondere Vortheile oder Bequemlichkeit daben ersehen.

Aus dem letzten loco testimoniorum ist in der Music der beste Nutzumachen, wenn man ein von andern versertigtes Lied, das sonst fast iedermann bekannt ist, so wie zum Exempel die Kirchen-Gesänge zc. auf gewisse Weise an und einführet, daß es der vorhabenden Materie zum Zeugnisse oder zur Bekräfftigung, als ein cicarum oder allegatum diene; welches denn bisweisen von besonders sichdnem Nachdruck ist, und für eine gute Ersindung mitgehen kan, zumahl, wenn dergleichen angezogene Sähe gleichsam gerusen kommen, und daben mit Fleiß und Nachdencken ausgearbeitet werden.

So weit reichet auf das kurßeste die Anzeige oder der Versuch, welchergestalt die bekannten loci topici oder Ersindungs-Quellen, in so sern sie aus der Redekunst genommen sind, auch der musicalischen Ses-Kunst ungemeine Hulste leisten konnen.

Doch ist noch eine besondre Ersindungs : Art übrig, welche man eine unvermuthete, uner : wartete und gleichsam ausserordentlich : eingegebene nennet, (inventio ex abrupto, inopinato, quali ex enthusiasmo musico) und dazu hilst:

- 1) Wenn man eines vortrefslichen Componissen Arbeit, zumahl dafern herselbe etwa einerlen Materie mit der unfrigen behandelt hat, vorher wol eine und ansiehet.
- 2) Wenn man sich eine Leidenschafft fest eindrückt, und sich gleichsam darin vertiefft, als wäste man in der That andächtig, verliebt, zornig, hönisch, betrübt, erfreuet, u. s. w. diesses ist gewiß der sicherste Weg zu ganß unvermutheten Erfindungen.
- 3) Kan man auch in einer einstigen Melodie verschiedene Erfindungen anbringen, und so zu reden fast augenblicklich, auf unerwartete Art, mit denselben abwechseln: welches die Zuhörer vergnüglich überraschet; wenn nur sonst dem Zusammenhange oder der Haupt- Absicht dadurch nicht zu nahe geschiehet.

Exempel eines Hohn-Spruchs, der in unvermuthete Freude ausbricht.



Vnisoni.' Verschiedene abwechselnde Erfindungen.



## Fünfftes Haupt = Stück.

Von der Kunst eine gute Melodie zu machen.

\*\* \*\* \*\*

§. I.

Je Melopdie ist eine wirckende Geschicklichkeit \*) in Erfindung und Verfertigung solcher singbaren Sage, daraus dem Gehor ein Vergnügen entstehet.

6. 2.

Diese Kunst, eine gute Melodie zu machen, begreifft das wesentlichste in der Music. Es ist dannenhero höchstens zu verwundern, daß ein solcher Haupt-Punct, an welchem doch das grösseste gelegen ist, die diese Stunde kast von iedem Lehrer hintangesetzt wird. Ia man hat so gar wenig darauf gedacht, daß auch die vornehmsten Meister, und unter denselben die weitläusssigsten und \*\*\*) neuesten, gestehen mussen: es sen fast unmöglich, gewisse Regeln davon zu geden, unter dem Vorwande, weil das meiste auf den guten Geschmack ankäme; da doch auch von diesem selbst die gründlichsten Regeln gegeben werden können und mussen: im eigentlichen Versstande frage man nur geschickte Köche; im verblümten die Sittenlehrer, Redner und \*\*\*) Dichster.

S. 3

Also legen jene Verfasser ihre Schwäche und schlechte Einsicht, betressend das allernoths wendigste Stück melodischer Wissenschafft, mehr als zu viel an den Tag. Andre hergegen, die doch sonstalles wissen wollen, handeln in diesem Fall noch etwas klüger, indem sie in ihren großen Büchern lieber gant und gar still davon schweigen.

9. 4.

Ich dringe demnach noch immer, vorzüglich, auf eine einkelne, saubere Melodie, als auf das schönste und natürlichste in der Welt, und bin unstreitig der erste, welcheröffentliche Beschreis bungen und regelmäßige Anleitung dazu gibt: vieleicht dienen sie, wie meine übrigen Eisbrüche, heute oder morgen auch dazu, daß sich ein andrer breit damit mache, und des Urhebers gar nicht erwehne. Niemand hat sonst, meines Wissens, mit Vorsat, und Nachdruck von der Melodie ges schrieben. Es fällt alles gleich auf die Vollstimmigkeit, und den allergeübtesten Setzern sehlet es bisweilen in ihrer Arbeit an nichts so sehr, als an der Melodie: weil sie ben ihren Bemühungen die Pferde immer hinter den Wagen spannen, und mit vier bis zehn Stimmen darauf los schreis ben; ehe sie noch gelernet haben, einer einkigen ihr Necht zu thun, oder derselben die wahre Ansmuth zu ertheilen.

S. 5.

Wir legen hergegen die Melodie zum Grunde der ganken Sek: Kunst, und können garnicht begreiffen, warum man den deutlichen Unterschied zwischen der eine und mehrkachen Harmonie, dessen in meinen Schrifften vorlängst aus guten Gründen erwehnet worden, niemahls in gehörige Betrachtung ziehet, wenn z. E. wieder alle Vernunsst behauptet werden will: daß die Melodie aus der Harmonie entspringet), und alle Regeln der ersten von der andern herges nommen werden mussen.

\*) Melopœia est facultas, vel habitus effectivus conficiendi cantum. Aristid. Quintil. L. I de Mus.

\*\*) 216 Monsieur Rameau und die seines Gelichters sind. Ich habe neulich etwas von dessen Notene Arbeit fürs Clavier gesehen, das mir weit besser gefallen hat, als seine unbegreifsliche Beschausiche keiten. Aus jenen mercket man, daß er ein guter Organist, aus diesen, daß er ein gezwungener Componist seyn musse; wiewol die Jesuiten iho Wunder von ihm machen. Traite de l' Harm.

p. 142. 4\*\*) G. J. U. Königs Untersuchung vom guten Geschmack.

t) S. Traité de l' Harmonie par M. Rameau, L. II Ch. 19 p. 139. Ch. 21 p. 147. Das artigsteist, man schreibt, die Harmonie werde zuerst gezeuget. Ich gebe es zu: denn was gezeuget wird, muß Eltern haben.

6. 6

Die Melodie aber ist in der That nichts anders, als die ursprüngliche wahre und einfache Harmonie selbst, darin alle Intervalle nach, auf und hinter einander folgen; so wie eben dieselbe Intervalle und keine andre \*), in vollstimmigen Säsen zugleich, auf einmahl, und mit einander vernommen werden, folglich eine vielfache Harmonie \*\*) zu Wege bringen. In beiden nuß freilich der gute Geschmack regieren; sonst sind sie keiner Vone werth.

S. 7.

Diese grundliche Unterscheidung und Auslegung hebet vermuthlich allen Streit hierüber auf: weil iedermann zugeben muß, daß die ersten Elemente, woraus eine Vollstimmigkeit gezeuget wird, in den blossen Klang: Stuffen bestehen, so wie sie hinter einander folgen, und denn, daß in der Natur: Lehre, die ein tüchtiger Musicus inne haben muß, der Saß unumstösslich wahr bleibet, daß das Einsache eher gewesen, als das Zusammengesetzte, solglich dessen Urssprung oder Burzel sen.

6. 8

Wer nun eine richtige Theilung anstellen will, der muß vorher den ganken Zusammenhang in allen Stücken wol betrachten und begreiffen. Dieser Ausspruch kan keinem Zweisel unterworzsen scher ich ihn folgender Geskalt anwende: Kein Mensch wird wissen, was eine Terk, Dvint, Octav u. s. w. bedeute, der nicht zuvor getastet, gehöret, gesehen und wahr befunden hat, daß die erste aus dreien, die andre aus fünsen, und die dritte aus acht Klängen bestehe, als aus so vielen einsachen Elementen, und wesentlichen melodischen Grund: Stücken, die sich durch gewisse ordentliche Stussen an einander schliessen.

§. 9.

Solche Fügung der Klang: Stuffen heisset eigentlich und vorzüglich Harmonia, Compages: welches mit den rechten alten Griechen zu beweisen stehet, die fast alle ihre musicalische Wuns der mit der einsachen Harmonie thaten.

§. 10.

Gekan demnach niemand die Theilung einer Saite oder nur einer Octav anstellen, ehe und bevor er die ganke Klang-Leiter, in ihrem natürlichen Wesen und Zusammenhange, Tritt-und Schrittweise, Grad vor Grad, ohne die geringste Uiberhupsfung betrachtet, begriffen, besungen oder bespielet hat. Und das ist schon Melodie.

§. 11.

Wie denn folgende Beispiele zur Gnüge darlegen und augenscheinlich beweisen sollen: daß in der melodischen Leiter alle und iede Vollstimmigkeit stecke; daß die vielsache Harmonie ihre Rezgeln aus der Melodie ziehe; daß ein einkelner Gesang auch ohne Begleitung gar wol bestehen könzen, eine so genannte Harmonie aber ohne Melodie nur ein leerer Schall und gar kein Gesang sey; daß alles klingende Wesen, ohne Nachahmung, wenig oder nichts bedeute, diese Nachahmung aber sich auf einkelne Melodien gründe, es sey in Fugen, Concerten oder andern Gattungen; daß ein iedes Thema allezeit eine blosse Melodie sühre, auf welche, als auf den Grund, hernach die mehrsache Harmonie ihr Gesticke und Gebräme versertiget, auch sich entweder ganß, oder doch zum Theil nach solcher richtet; daß ein ieder seine Part vorher allein lernen müsse, ehe er im Chor mit sungen kan; und endlich, daß es dem ungeachtet bey Ansüngern noch hart genug hält, in der Harmonie, wo viele verschiedene Melodien sind, nicht zu sehlen, ob sie gleich ihre eigene soust ziemlich wol tressen können. Aus diesen allen solget, daß jenes, in gewissem Verstande, schwerer sey, als dieses.

§. 12.

\*) Auso ist es sehr abgeschmackt, wenn man zwischen harmonischen und melodischen Intervallen einen

wesentlichen Unterschied erdichten will. id. ibid.

<sup>\*\*)</sup> Larlin. Institut. P. II c. 12 p. 96 sq. ejusd. Sopplem. L. 8 c. 2 p. 279, wo er lehret: qual appresso gli Antichi susse l'Harmonia, NB. terza Parte della Melodia. S. Ioh. Magiri, eines sehr gelehrten Predigers und vortresslichen Musici, Art. Mus. &c. L. 2 c. 24 p. 98 de Harmonia simplici, ingleichen cap. 27 p. 105 de Harmonia composita. Meine Aussage dieses Buchs ist von 1592, nach der Zuschrifft zu rechnen: wiewol der Titel sehlet: welches ich deswegen erinnere, weil im Waltherischen Würter-Buche stehet, die erste edition sen 1596 herauskommen. Plato handelt auch von dieser einsachen Harmonie, L. 3 de Republ. und die wahren Allten wusten von keiner andern.

6. I2

Canone alla diritta a 4. Voci.



Dier macht die blosse diatonische Klang-Leiter, durch ihre in gerader Schnur auf- und nieders steigende Stussen, ben gank natürlichem Zusammenhange schon eine solche einfältig edle Melodie, daß darin die völlige vierstimmige Harmonie, mit den ersinnlichen Consonanzen, ohne eine einzis ge Note zu verändern, nebst allen gehörigen kleinen und grossen Intervallen, Secunden, Terzen, Qvarten, Qvinten, Septen, Septimen und Octaven richtig enthalten.

Ich seine kerner diesen Scotländischen Tank, und frage, wie elend der Baß dazu ausfallen wurde, wenn er sich nicht nach der Haupt-Melodie nachahmend richtete? und wie gut hergegen auch eine nur zweisache Harmonie geräth, wenn die begleitende Stimme von der herrschenden gleichsam ein Mustersnimmt, und ihr auf das freundlichste kast in allen denselben melodischen Gänsgen und Fällen nach- oder entgegen spielt. Alles was diese Harmonie hat, rühret unstreitig aus der Melodie her, die von jener nachgeahmet und für ein Original gehalten werden muß.

Fraget doch rechtschaffene Tansmeister: s' ils commencent leurs leçons par des entrechats, ou par la Demarche de la Danse? ob sie ihren Schülern erst Areus. Cabriolen, hernach aber einen tactmäßigen Gang beibringen? Man kan ja von niemand geschickte Sprünge mit beiden Füssen zugleich fordern, ehe er recht gehen gelernet hat: so wenig als iemand den dritten Theileisnes Dinges heraus zu geben vermag, der vom ersten und zweiten nichts weiß. Eines beziehet sich hier unumgänglich auf das andre.

Mein nachster, unleugbarer Satz lautet so: Natürliche Muster verursachen die künstlichen. Die Kunst ist eine Dienerin der Natur, und zu ihrer Nachahmung bestellet. Zu viel Kunst benebelt die Schönheit der Natur. Wenns auch möglich wäre, getrennte Terken, Dvinsten zu wissenlich und willkührlich zu treffen, oder zu theilen, ohne die zwischen ihren Enden lies gende Klänge zu kennen, zu zehlen, zu messen und zu untersuchen; so ist doch das natürliche Sinzgen dem Menschen ich sage ben dem Menschen) eher gewesen, als das Spielen, und das schözne angeborne Werckzeug der Kehle gibt doch nur zur Zeit einen eintzigen Klang an. Ordentlicher weise.

Wenn derowegen von Intervallen die Rede ist, muß man darunter vorzüglich denjenigen Gebrauch verstehen, da ihre Enden sich nach einander hören lassen, und nur auf einmahl einen einstigen Laut oder einfachen Klang hervorbringen; nicht aber, wie sie das Ohr zugleich rühren, und

und ein zusammengesetztes Wesen ausmachen: Denn jenes kan durch einen Menschen ordentlicher Weise einzig und allein geschehen, und stehet also deswegen oben an, weil der blosse melodische Gesang einfacher, und von Natur alter ist, als die Vollstimmigkeit \*); dahingegen diese mehr Personen, oder nachahmende Werckzeuge erfordert.

Die stärckesten und schärsfesten Regeln der mehrfachen Harmonie gründen sich auf die obges dachte Mitzehlung und heimliche Berechnung der zwischenliegenden Grade und Klänge, ben sprinz genden Intervallen. Denn, warum ist es unrecht und hart verboten, so zu setzen?



wahrlich aus keiner andern Ursache, als weil die, zwischen diesen Sprüngen liegende Klang: Stussen melodischer Leiter, welche man immer daben im Sinne hat, ob sie gleich nicht körmlich hinges schrieben sind, die verdeckten Dvinten und Octaven verrathen. Könnnt nun dieses Erkenntniss aus der Harmonie, oder aus der Melodie? Da haben wir denn auch eine Probe von harmonischen Regeln, die aus der Melodie sliessen; und dergleichen gibt es vielmehr.

Ø. 18.

Wir brauchen demnach alle und iede Intervalle ben der Melodie natürlicher, so wie ben der Harmonie künstlicher und zusammen gesetzter Weise. Wir können ja in der Vollstimmigkeit durch lauter Octaven, oder durch lauter Terken, Qvarten u. s. w. eben so wenig ausrichten, als in der Melodie oder in dem einhelnen Gesange; es wäre auch ein solches Versahren in der vielstimmigen Harmonie eben so albern, ja, noch viel thörichter, als in der Melodie: doch nimmt man ein einseiztiges und sehr seichtes Argument daher. Die Secunden gehören vornehmlich zu beiden, und die Abwechselung in allen bringet das grösseste Ergeken.

Aus den angeführten zween Grund Saken folget also unwiedertreiblich der Schluß, daß der rechte Anfang zum componiren nothwendig mit der lautern Melodie gemacht werden müsse: maassen in allen Unterrichtungen nur eine einkige gute Methode oder Lehr Art Statt sindet, nehmlich, daß man von den einfachen Dingen zu den doppelten, und von den bes kanntern zu den unbekanntern fortgehet.

§. 20.

Wiewol wem allerhand durch einander gemischte Speisen gefallen, der weiß nicht, wie gut ein einfaches Gericht schmeckt, so sehr es auch die Ecsundheit und der mäßige Horak \*\*) anpreissen. Warum denn schmeckt ihnen solches nicht? Untw. Sie nehmen kein sasstiges Fleisch zur Speise, welches allemahl seine Brühe in sich selbst hat; sondern sehen bose Fische auf, die viel Würke, viele Dissonanzen, fressen.

Es gibt eine Urt von Köchen, die zwar gank gerne im Druck bekennen, daß auch offt die schönste Parmonie, ohne Melodie, abgeschmackt sen †); derowegen ich ihnen eben alhier ein Gleichnis vom Geschmack und von Speisen gebe: sie gestehen aus eignem Triebe, daß fast alz le Krafft der Gedancken, Leidenschafften und deren Ausdrücke keinem andern Dinge, als der laus tern Melodie unterthan sind; versprechen auch kühnlich mit Titeln und Uberschrifften, mit dürren und deutlichen Worten, in ihren Büchern und Haupt. Stücken alles zu lehren, was nur immer eizne Music vollenkommen machen könne: und wenns klappen soll, wird die liebe Unindglichkeit; Regeln von der Melodie zu geben, vorgeschüstet; da sie doch selbst nicht in Abrede sen können, eben diese Melodie sen daupt Sache und der höchste Gipfel der musicalischen Vollenkommenzbeit. †) Sie ditten daben um Vergebung, ein solches Geheimmis entdecket zu haben, gestehen ihr Unvermögen in der Melodie, und erkennen sich für überwunden. Was will man mehr?

\*) Quia cantus simplicior concentui & prior natura. G. J. Voss. de nat. & Constit. Poeseos,

Ut noceant homini credas, memor illius esca Quæ simplex olim tibi sederit. Hor. L. II sat. 2.

†) Rameaul. c. p. 142.

<sup>11)</sup> La Melodien' a pas moins de force dans les expressions que l' Harmonie mais il est presque im

J. 22.

Noch ein Paar Fragen, ehe ich weiter zum Wercke schreite, bitte mir dienstlich aus. Die erste ist, ob denn eine nach gewissen, selbst erdichteten harmonischen Regeln eingerichtete Music imper gut sepn könne, unangesehen sie, wenns hoch kömmt, wieder die Ordnung der Melodie, des Gesanges, der Zeitmaasse, der Geltung, des seinen Geschmacks z. anstösset †)? Die andre ist: Ob eine solche Lehre, wie diese, indem sie bende von Rameau kommen, mit der obigen vom Vorzuge der Melodie, wol bestehen und übereinstimmen könne? Wenn diese zwo Fragen gründlich mit Ja erwiesen, und meine vorhergehende Vernunsst. Schlüsse (der übrigen angeführten Erfahrungsz Gründe zu geschweigen) richtig mit Nein wiederleget worden sind: alsdenn will ich der Melodie zu Liebe mein Tage kein Wort mehr verlieren.

6. 23.

Unter den Gelehrten hat zwar der einsige Donius im vorigen Jahrhundert angemerckt, daß es Leute ben Dußenden gåbe, die keinen rechten Unterschied zwischen Melodie und Symphos nie zu machen, noch die Melopoie von der Symphoniurgie abzusondern wüsten. Er sagt: obzgleich die Vollstimmigkeit ein grosses Vermögen hat, die Klänge entweder zu vermehren oder zu vermindern, so ist doch dieses eine Sache, die ganß fremd, und der Ton-Arten Natur nicht eigen ist: weil man solche im Grunde ben einer blossen einfachen Sing-Melodie betrachten muß, und wenn solches geschehen, mag man alsdenn erst vom Zusammenklange reden. Seine eigne Worte verdienen, unten ihren Plaß zu sinden \*).

6. 24.

Allein der gute Doni, ob er gleich einen eignen Tractat von den Melodien geschrieben hat, der aber einen gank andern \*\*) Zweck sühret, als unsre vorhabende Arbeit, hat das Uibelzwar eins gesehen, und doch demselben damit gar nicht abgeholffen; vielweniger Mittel und Wege an die Dand gegeben, durch welche iemand zur Sekung angenehmer Melodien gelangen könne.

§. 25.

Es ist einmahl unmöglich, daß ben vielen Stimmen zugleich viel Melodie, und zwar recht gute gefunden werden möge: weil die lektere sich gar zu sehr vertheilen lassen nuß, und darüber in die Länge allen geschieften Zusammenhang verlieret. Ich sage in die Länge: denn mit kleinen Sähen ginge es noch eher an, wenn ein tüchtiger Harmonicus darüber könmt, und zwar bevorab im Instrument: Sachen. Aber wo Worte zu singen sind, da werden sie unvernehmlich, wenn alle Stimmen mit gleicher Ausarbeitung versehen sehn sollen: die Melodie der Haupt: Stimme, sie sen an welchem Orte sie wolle, wird undeutlich, und der Zwang macht selbst die Vollstimmigkeit wiederlich.

S. 26.

Das Gehör empfindet hergegen offt grössere Lust an einer einkigen wolgevrdneten Stimme, die eine saubere Melodie in aller natürlichen Freiheit führet, als an vier und zwankig, bey denen diez

possible de pouvoir en donner des regles certaines, en ce que le bon gout y a plus de part que le reste: ainsi nous laisserons aux heureux genies le plaisir de se dissinguer dans ce genre, dont depend presque toute la force des sentimens, & nous esperons que les habiles gens, pour qui nous n' avons rien dit de nouveau, ne nous sauront pas mauvais gré d' avoir declaré des secrets, dont ils auroient peutêtre souhaité être les seuls depositaires, puisque notre peu de lumiere ne nous permet pas de leur disputer ce dernier degré de persection, sans lequel la plus belle Harmonie devient quelques sois insipide, & par où ils sont toujours en etat de surpasser les autres. Rameau l. c. p. 142.

1) id. ibid. p. 137.

Mufici da Dozzina, che non fanno distinguere la Melodia della Sinfonia & la Melopoeia della Sinfoniurgia: perche se bene il Concento ha gran forza d'accrescere o diminuire la proprietà dei Modi; tuttavia, come hò detto tante volte, questa è cosa estrinseca alla natura loro, i quali s' hanno da considerare sondalmente in una semplice Aria, e poi parlare delle Consonanze. Doni, sopra i Tuoni o Modi veri p. 123.

Discorso sopra la Persettione delle Melodie, (de' Concenti stehet auf dem General Litel) als ein And hang zum Compendio del Trattato de' Generi e Modi &c. beträgt 4 Bogen, deren Ansang schon einen Begriff vom Inhalt gibt, mit diesen Borten: Non è mio intendimento di trattare in questo luogo che cosa sia propriamente Melodia, e quante le sue specie, .... mi son proposto solamente, di scoprire alcuni mie pensieri intorno le Musiche a una voce sola ..... equelle che di più voci si compongono &c. p. 95, 96.

dieselbe, um sich allen mitzutheilen, dermaassen zerrissen ist, daß man nicht weiß, was es heissen soll. Die blosse Melodie beweget mit ihrer edlen Einfalt, Klarheit und Deutlichkeit die Herzen solcher Gestalt, daß sie offt alle harmonische Kunste übertrifft: sind Worte eines sehr gelehrten, ehmaligen Straßburgischen \*) Theologi.

Will man aber nur etwa einer oder zwoen Stimmen allein den Vorzug und feinen Gefang zueignen, wie es denn ben gewissen Umständen und Gattungen gank recht ist, so müssen die andern unumgänglich daben etwas zu kurk kommen, und was jene gut machen, das verabsäumen diese gesamter Hand. Es gehöret schon ein Meister dazu, dren bis vier Stimmen mit geschickten Gans gen und Führungen der Klänge zugleich wol zu versehen: und wie kan solches ebenderjenige thun, der noch nie gelernet hat, eine einzige Stimme recht melodisch einzurichten?

Die Harmonie ist einmahl nichts anders, oder sollte von Rechtswegen nichts anders seyn, als eine Zusammensügung verschiedener Melodien; ob diese gleich nicht alle im höchsten Grad volls kommen schön seyn können. Die Griechen nannten deswegen ihre Composition nur eine Melopie, d. i. die Versertigung der Melodie: darin bestund ben ihnen sast die ganke Music; damit ihaten sie grosse Wunder, wie wir glaubwürdig berichtet werden; ob sie gleich wenig von der Vollssimmigkeit hielten, oder doch gewiß keine solche gebrauchten, als heutiges Tages ben uns üblich ist.

Denn wir nun sein ordentlich verfahren wollen, mussen wir diese Melodie erst grundlich und umschränckter Weise beschreiben, daß sie nehmlich sep:

Ein feiner Gefang, worin nur einzelne Klänge so richtig und erwünscht auf einans der folgen, daß empfindliche Sinnen dadurch gerühret werden.

Es sind also nicht bloß hohe und niedrige Klänge; (denn die gehören auch gemeinschafftlich zur Vielstimmigkeit) sondern eigentliche einzelne Klänge die rechte Materie der Melodie ins besondre.

S. 31.

Fürs andre bestehet die erwünschte Folge solcher Alänge, als die Form der Melodie, nicht nur in Schritten oder in einer Fortschreitung; sondern auch in gewissen Sprüngen, die eine richtige Verwandschafft mit einander haben: welches eben unsre einfache ist, als die wahre Quele le aller vielsachen Zusammenstimmung, in welcher Eigenschafft sie zwar wol in der Erläuterung, doch nicht in einer umschränckten Beschreibung Platz sindet.

§. 32.

Drittens, wenn dasjenige, was empfindliche Sinnen rühren soll, vor allen Dingen leicht, deutlich, fliessend und lieblich senn muß: so kömmt ben diesem Endzweck das natürliche und ershabene sowol, als das abgemessene Wesen in Betracht. Denn nichts kan deutlich senn, was keis ne Ordnung halt; nichts kan fliessen, was unnatürlich ist u. s. w.

6. 33.

Sothane Absicht aber, in Nührung empfindlicher Sinnen, kan und muß die Melodie allerdings führen und treffen; ob sie es gleich nicht immer allein, in solcher Maasse, mit solcher Pracht und Stärcke thun mögte, als wenn ihr die Vollstimmigkeit zu Hulsse kömmt: dadurch sodann auch wol Gemüther, die sonst von zärtlichen Dingen wenig wissen, und deren Anzahl ohne Zweisel die grösseste ist, osst beweget werden.

Alte und neue Geschichte, tägliche Ersahrung, Natur und Vernunfft bezeugen, daß die bloß se Melodie gantz allein gewisse Gemuths: Neigungen treslich wol erwecken, ausdrücken und auß mercksame Zuhörer rühren könne.

Weil aber diese Bewegungen selbst nicht alle einerlen Art sind, so werden sie auch, durch die Ver-

<sup>\*)</sup> Nuda Melodia tantopere corda commovet simplicitate, luculentia & perspicuitate sua, ut nonnunquam artificium vincere harmonicum astimetur. Jo. Lippius, in Disputat. Mus. 111.

Berknüpffung der Harmonie mit der Melodie gant anders aufgebracht, als wenn diese letzte nur allein ohne Benkand wircket: maassen eine schone Begleitung, wenns auch nur ein Baß ist, vielz mehr eine Vollstimmigkeit, dassenige absonderlich mit grösserm Nachdruck vorzustellen hilfst, was 3. E. zu einer freundlichen Begegnung, holdseligen Umarmung, herzlichen Vereinbarung, zum Lust und Wett-Streit, zur Pracht, Hoheit u.d. g. gehöret; Dahingegen die einfache Melodie wircklich alle zärtlichere Neigungen, als Liebe, Hossmung, Furcht ze. in gewissen Umständen sehr wol gant allein erregen kan.

6. 36.

Womit thaten doch die alten gelehrten Griechen ihre musicalische Wunder? Was rührte des Augustins Herk in der Ambrosianischen Gemeine? Was drang ben der Evangelischen Reformation so tief in die Seele? Was ist es noch heutiges Tages, das vielen Leuten in grossen Kirzchen bald die Thränen aus den Augen presset, bald aber die Junge zum Frolocken reizet? Womit bringt man die Sänglinge in den Schlaf? Was kömmt einem Vogel an; und was zwinget ihn gleichsam, demjenigen nachzuahmen, der ihm etwas vorpfeisset? war und ist es wol anders, als blosse einhelne Melodie?

6. 37

Eine von den allerstärckesten und Erstaunens werthen Wirckungen dieser Melodie ist wol das Tanken, woben sich die wenigsten bekümmern, ob auch nur ein Baß daben sen, oder gar keine Bes gleitung: ja, die erfahrnesten Tank Meister entbehren solcher Begleitung gerne, und die Engläns der sagen von ihren Country Tänken, daß eine Zweistummuskeit zwar zierlich daben klinge, aber der Haupt Sache wenig Nachdruck gebe, und daß die Mittel Partien, oder vollstimmigen Säge vielmehr aller Tank Lust im Wege stehen wurden; da hergegen eine blosse Melodie, wenn sie fünf oder sechsmahl besetzt, an einem einkigen Violoncell, zur Anständigkeit, schon mehr als ger nug habe.

§. 38.

Leuten, die nun solche grosse Wirckungen der einsteln Melodie nicht empfinden, mögte man billig die bekannten Schrifft-Worte vorhalten: Wir haben euch gepfissen, und ihr habt nicht gestankt. Es sehlet eben an dergleichen Semuthern nicht; aber sie werden gemeiniglich den rauhesten beigezehlet, und können der Krafft des einstelnen Sesanges nichts, ihnen selbst aber wol die daraus zu schöpffende Vergnügung gänzlich benehmen.

0. 39.

Ich erinnere mich hieben einer Urie, die ich selber ehmahls auf der Schaubühne, in der Person eines Träumenden gesungen habe, und so ansing: Erscheine mir doch bald ze. ingleichen einer andern über die Worte: Alles, alles ist vollbracht, in einer Passion, welche beide ohne die ges ringste Begleitung, mehr Ausmercksamkeit oder Bewegung verursachten, als wenn sie mit den bes sten harmonischen Säsen versehen gewesen wären. Es gehören aber auch solche Sänger dazu, die keiner sonderlichen Instrumental-Larve brauchen.

6. 40.

Ein gewisses Air aus einem der neuesten Parisischen Ballette, mit den Anfangs. Worten: Les tresors de la Fortune ne font pas un parsait bonheur, wurde unlängst von einem vornehe men Herrn, ohne einige Begleitung, mit solcher Anmuth gesungen, daß es die Juhörer fast entzückte, und zwar solche, die sehr wol gewohnt sind, was vollstummiges zu preisen; hernach spielte derselbe Herr eben diese Melodie auf einer Alt. Queer. Flote: welches in Wahrheit so klagend und beweglich heraus kam, daß es ben den Umstehenden eine rechte Betrübniss verursachte. Da sind Erempel aus allen Stylen.

6. 41.

Da auch endlich die Music aus Meoldie und Harmonie bestehet; jene aber ben weitem das vornehmste Stuck, und diese nur eine künstliche Versammlung oder Verbindung vieler melodischen Klänge ist: so kan dem einfachen Gesange wenigstens sein beträchtlicher Untheil an der nachdrückslichen Bewegung empfindlicher Gemüther, auch nach den Vorschrifften guter Vernunsst, wol mms mermehr mit Recht abgesprochen werden.

§. 42.

Was die Erfindung betrifft, von welcher der Anfang\*) aller Gefänge, Klange und übrigen Reden, die verfertiget werden sollen, iederzeit gemacht werden muß (wie sie denn gleich das erste Mm 2

<sup>\*)</sup> G. Orchestr. I p. 40, 202.

oder zweite Haupt/Stuck in den Rhetoriken einzunehmen pfleget) so hat dieselbe in unster obigen Weschreibung der Melodie keine Statt, sondern vielmehr ein eigenes Capitel gesunden, weil sie eizgentlich zur Erklärung der Melopsie gehöret. Wie aber diese von der Melodie unterschieden ist, solches lehret uns der beste Griechische \*) Melo-Poet.

S. 43.

Zu bewundern ist es indest, daß noch keiner, der von der Music geschrieben, so viel vor Auss kertigung des melodischen Kerns bekannt war, uns eine rechtschaffene umschränckte Definition der Melodie gegeben hat. Es ist ein grosser Unterschied ein Ding überhaupt zu begreissen, und ins besondere gründlich zu beschreiben. In der Lehr: Art will es damit nicht ausgerichtet senn, daß wir meinen: Was Melodie sen, dürsse man einem Musico wol nicht sagen \*\*).

6. 44.

Und wenn ja etwas dergleichen zum Vorschein gekommen seyn mag, ist es entweder um die Materie, Form und um den Endzweck systematischer Weise nicht richtig gewesen, indem es bald an dies sem, bald an jenen gesehlet hat; oder es sind auch solche ungebundene Vorträge daraus gewors den, die man mit langen Ellen kaum ausmessen kan, und doch in vielen Worten sehr wenig, ja gar nichts sestes sagen, sondern sich zu mehr, als einer Sache reimen.

6. 45.

Ich hatte zwar langst Gelegenheit in der musicalischen Critic hievon grundlich zu handeln, aund damahls war der vollkommene Capellmeister bereits in der Arbeit; aber ich wollte diesem solsche ihm eigentlich zugehörige Materie nicht gerne entziehen, und hoffte, es wurde mit dessen Ausstertigung etwas hurtiger hergehen: Nun es inzwischen daran bisher gesehlet hat, sind auch seit der Zeit einige Gedancken noch etwas reisser geworden, und könnnt demnach kein Unterricht zu spätze lange er was gutes bringet.

§. 46.

Aus obiger richtigen Beschreibung und deren Erläuterung allein kan also schon ein guter Grund zu brauchbaren melodischen Regeln abgenommen, und die eingebildete Unmöglichkeit dersselben leicht gehoben werden. Denn, wenn man nur sürs erste die vier Eigenschafften: leicht, deutlich, sliessend und lieblich, recht ansiehet, und zur weitern Untersuchung vor sich nimmt, so ergeben sich von selbst vier Classen oder Abtheilungen sothaner Regeln.

9. 47.

Betrachten wir fürs andre, das bewegende oder rührende Wesen, als worin erst die wahre melodische Schönheit bestehet, und dem die vier obgemelden Eigenschafften nur bedienet und behülfslich sind; so haben wir die ganke Lehre von den natürlichen Gemüths. Neigungen vor uns, und wird gar kein Mangel an guten Regeln verspüret werden; vieleicht aber an deren klügslichen Anwendung. Hier ist der Ort nicht, dieses lektere Stück, welches sowol zur Weltweisheit als zur Naturs Lehre ins besondre gehöret, auszusühren, sondern nur die beregten vier Eigenschafften mit Fleiß durchzugehen.

6. 48.

Solchem nach kan folgendes ben denen aus der Leichtigkeit fliessenden Regeln einen guten Grund : Satz abgeben:

Wir können keine Vergnügung haben an einem Dinge, daran wir gar keinen Theil nehmen. Natürlicher Weise ziehet man hieraus sieben Regeln:

1. Daß in allen Melodien etwas sepn muß, so fast iedermann bekannt ift.

2. Alles gezwungene, weitgeholte schwere Wesen muß vermieden werden.

3. Der Natur muß man am meisten, dem Gebrauch in etwas folgen. 4. Man setze die groffe Kunft auf die Seite, oder bedecke sie sehr.

- 5. Den Frankosen soll hierin mehr, als den Welschen, nachgeahmet werden.
- 6. Die Melodie muß gewisse Schrancken haben, die iedermann erreichen kan-

7. Die Kurke wird der Lange vorgezogen,

Š. 49

a) Aristid. Quintil. p. 29: Differt Melopæia a Melodia: quod hæc sit cantûs indicium; illa habitus essectivus.

Beinichen p. 543 feiner neuern Anweisung. Wenn dieses geradelt heissen soll, so ist es doch vernünfftig geradelt. Man mercke es an im Register.

§. 49.

Man gibt dem Frankbsischen Geschmack im Punct der Leichtigkeit darum den Vorzug, daß er einen aufgeräumten lebhassten Geist erfordert, der ein Freund wolanskändigen Scherzes, und ein Feind alles dessen ist, was nach Mühe und Arbeit riechet \*). Wiewol auch gescheute Itazliener, als Marcell und seines Gleichen, derer doch nicht gar viele seyn dürsten, die unzeitige Schwierigkeiten verächtlich halten.

6. 50.

Mit der Deutlichkeit wird viel gesagt, und es erfordert dieselbe auch mehr Gesetze, als die übrigen Sigenschafften. Wir wollen nur zehn zur Probe anführen.

1. Sollen die Einz und Abschnitte genau in Acht genommen werden : nicht mur in Singer son-

dern auch in Instrument: Sachen.

2. Muß man sich allemahl eine gewisse Leidenschafft zum Augenmerck seine. 3. Muß keine Tacte Art, ohne Ursach, Noth und Unterlaß verändert werden.

4. Soll der Tacte Ungahl einen Verhalt haben.

5. Soll wieder die ordentliche Theilung des Tacts kein Schluß vorkommen.

6. Soll der Wort: Accent wol in Acht genommen werden.

7. Muß man die Verbramung mit groffer Behutsamkeit meiden.

8. Sich einer edlen Einfalt im Ausdrucke befleißigen.
9. Die Schreib-Art genau einsehen, und unterscheiden.

10. Die Absicht nicht auf Worter, sondern auf deren Sinn und Verstand richten: nicht auf bund te Noten, sondern auf redende Klange sehen.

§. 51,

Die Erkenntniß des Sprengels einer ieden Ton-Art ist dem fliessenden Wesen unentbehrlich. Was dieses Wort Sprengel alhier für eine Bedeutung habe, lehret das Orchestre \*\*). Haupts sächlich kömmt das meiste auf die Cadenken, Ruhes Stellen und Absäte an, die man sonst nicht mit Unrecht Clauseln heißt. Wenn nun durch öfftere Aufhaltung eine Melodie ihre fliessende Eigensschafft nothwendig verlieret, so versteht sich von selbst, daß man Ursache habe, dergleichen Einhalt nicht häuffig anzubringen. Ucht Regeln dienen hiezu:

1. Man foll die Gleichförmigkeit der Ton: Fusse oder Rhythmen fleißig vor Augen haben.

2. Auch den geometrischen Verhalt gewisser ähnlicher Sate, nehmlich den numerum musicum, d.i. die melodische Zahl-Maasse genau beibehalten.

3. Je weniger formliche Schluffe eine Melodie hat, ie flieffender ist sie gang gewiß.

4. Die Cadenken muffen ausgesucht, und die Stimme wol herum geführet werden, ehe manzu den Ruhe-Stellen schreitet.

5. Im Lauf oder Gange der Melodie muffen die zwischen kommende wenige Ruhe: Stellen mit

dem, was darauf folget, eine gewisse Verbindung haben.

6. Das gar zu sehr punctirte Wesen ist im Singen zu fliehen; es erfordere denn solches ein eigner Umstand.
7. Die Gange und Wege nehme man ja nicht durch viel harte Anstosse, durch chromatische

Schrittlein.

8. Rein Thema muß die Melodie in ihrem naturlichen Fortgange hindern oder unterbrechen.

Mas nun hiernachst die Lieblichkeit\*\*\*) betrifft, konnte man ihr mit diesen acht Regeln zu Hulffe kommen:

1. Grade und kleine Intervalle sind disfalls groffen Sprüngen vorzuziehen.

2. Mit folchen fleinen Stuffen foll man gescheut abwechseln.

3. Allerhand unsingbare Sate zusammen tragen, um sich vor dergleichen zu huten.

4. Wolklingende hergegen zu Mustern auserlesen und sammlen.

5. Den Verhalt aller Theile, Glieder und Gliedmassen wol beobachten:

Mn

6. Gute

\*) La superiorité du gout françois & ce genie vif, ami d'un badinage gracieux, ennemi de tout ce qui porte l'air du travail. Discours sur l'Harmonie p. 82.

\*\*) Erfte Erbffnung p. 106, unter dem Mahmen etenduë, ingleichen p. 147, unter der Benennung des

Ambitus. Einige nennen es die Ausdehnung.

In der Lieblichkeit oder schmeichelnden Sets-Art haben die Wesschen den Vorzug vor den Frankossen, nach dem eigenen Geständniß der lettern.

6. Gute Wieberholungen, boch nicht zu offt, anbringen.

7. Den Anfang in reinen, mit der Ton-Art verwandten Klängen machen.

8. Mäßige Läuffer oder bunte Figuren brauchen.

Wer nun das geringste Nachdencken hat, kan leicht begreiffen, daß diese Regeln noch einen groffen Zusatz leiden konten, wenn man sich vorgefett hatte, ihre Unzahl von 33 noch zu vermeh: ren. Mir sind sie schon zu viel, und ich habe den allerersten Versuch thun wollen, auch die Bahne in dem festen Bertrauen hiemit gebrochen, daß derjenige, welcher die angeführten Grund-Sate der Melodie wol inne hat, schon mit der Zeit mehr nühliche Folgen daraus ziehen, und wenn er die Ers fahrung billiger maaffen zu Bulffe nimmt, die Sache ie langer ie weiter zu ihrer kunstmaßigen Bols Ienkommenheit treiben konne.

Die Menge der Regeln machen eine Wissenschafft schwer; wenige und gute machen sie leicht Sar keine Regeln dräuen den Untergang. Und weil es gleichwol auch damit noch lange nicht ausgemacht ist, wenn man die blossen kurkgefaßten Regeln weiß, sondern zu des ren Ausübung höchsterforderlich seyn will, eine Erläuterung darüber mitzutheilen; so will ich sie

nach der Reihe durchgehen, und so kurk, als möglich, aus einander legen.

Bas foldem nach den Vorans: Sat betrifft : Daß in einer guten Melodie ein etwas senn muffe, ein ich weiß nicht was, welches, so zu reden, die gange Welt kennet: so ift hiemit gar nicht gesagt, daß man nur fein viele abgenutte Dinge und alte verbrauchte Formelgen anbringen durffe; durchaus nicht. Sondern wir meinen vielmehr dieses, daß man nicht gar zu weit mit seinen neusgebackenen Erfindungen fahre, kein Sonderling werde, und darüber seine Mez Iodie nicht nur fremd, sondern auch schwer und verdrießlich mache.

Das Gehor will immer etwas haben, das es schon einiger maassen kennet, es sen so wenig? als es wolle; sonst kan ihm keine Sache leicht vorkommen, vielweniger gefallen. Je seltener man inzwischen dergleichen bekannte Gänge betritt, und ie mehr man sie mit andern fremdern doch ges schickten Fallen zu vermischen weiß, ie besser wird die Arbeit gerathen.

57.

Die zweite Regel der Leichtigkeit entspringet aus der erften: Denn, gleichwie man eines Theils alles bekannte nicht ganglich auf Die Seite segen barff; so muß auch hinwiederum andern Theils, alles gezwungene, angemaaßte und gar zu weit geholte Wefen mit Fleiß vermieden werden. Was hiemit gesaget ift, kan man füglicher aus der Arbeit affectirter Come ponisten erfeben und horen, als mit Worten beschreiben. Diesenfalls find die Erempel verhaßt; sonst könnten derselben nicht wenig beigebracht werden.

> 9. 58.

Gemeiniglich wenn es ben guten Leuten an artigen Erfindungen und am Geifte fehlet, daben sie doch nicht gerne andre Seger handgreifflich ausschreiben oder bestehlen wollen, pflegen sie rechte Sonderlinge zu werden, und ihre Zuflucht zu lauter eigensinnigen Grillen zu nehmen: suchen also den Abgang naturlicher Fruchtbarkeit mit wunderlichen Seltenheiten zu ersetzen. schwer nun folches den Berfaffern werden mag, fo verdrießlich gehet es auch den Buborern ein: etliche wenige Stuger ausgenommen, Die das Ansehen haben wollen, als ob sie mas rechtes bavon verstunden.

59. Die britte Regel, daß man der Ratur am meiften, dem Gebrauch aber nur in etwas folgen foll, fliesset ebenfalls aus den vorhergelegten Grunden, und hangt richtig mit ih= nen zusammen. Das natürliche Lallen eines in der Wissenschafft unerfahrnen wird die beste Mes lodie abgeben, und zwar um so viel mehr, weil sie von allen kunstlichen Zwangs = Mitteln entfernet, und nur dem Gebrauch in etwas verwandt ift; allein ein folder muß sein Tage viel gutes gehoret haben, und eine angebohrne Fahigkeit besigen.

Nichts kan leichter und begvemer senn, als was uns die Natur selbst an die Hand gibt, und kein Ding wird schwer fallen, das der Gebrauch und die Gewohnheit gut heissen. Daher

inus sich ein Componist bisweilen ben Verfertigung seiner Melodien, wenn sie leicht seyn sollen, als ein blosser Liebhaber aufführen, und diesem das natürliche Wesen, welches er vergebens in großer Kunft suchet, gleichsam ablernen.

б. бт.

Wenn wir, viertens, die Künstelen verwerffen, so soll damit der wahren Kunst nicht zu nahe geredet seyn; diese aber geschicklich anzubringen, und bescheidentlich zu verdecken oder zu bekleiden, das ist eben der so schwere Punct. Mein Nath ginge dahin, daß sich auch der allerstunstreicheste Seger eben so wenig auf die eigentlichen Weber-Streiche verliesse, als ein geübter Fechter auf seine Finten.

6. 62.

Da uns die fünste Regel zu den Franhosen weiset, und denselben mehr, als den Welschen, in der melodischen Leichtigkeit zu folgen anräth: so kan man nicht besser thun, als des Luih Wercke, und einiger kurt nach ihm berühmter Seher Arbeit vorzunehmen: denn die neuern Franhosen äffen zum Theil den Italienern gar zu viel nach, und wollen, troßihrem Nasturell, große Künstler senn; verderben aber dadurch die ihnen sonst unstreitigsbeiwohnende und angebohrne Leichtigkeit, wodurch sie denn sowol andern, als sich selbst, die Sache unnörhiger Weise schwer machen. Solches hat ihnen gar deutlich und nachdrücklich ihr eigner Landsmann, der ungenannte Verfasser de l' Histoire de la Musique, in seinen beiden letzen Bänden, die nicht vom Bonnet herrühren, zu verstehen gegeben.

6. 63.

Der geschickte aber auch ungenannte Verfasser einer bereitst angeführten Schrifft\*) spricht hievon also: "Wenn wir an der welschen Music eine Nebenbuhlerin sinden, müssen wir sie darum nicht alsoz" bald ins traurige Eiend verbannen; aber auch nicht thorichter Weise hervorziehen, sondern" alles äusserste vermeiden und uns mit ihren Säzen bereichern. Denn ob wir Frankosen" gleich disweilen, wegen der hohen Kunst, italienische Lehren annehmen, so mögen doch die" Welschen hergegen, wegen der Anmuth und Lieblichkeit, auch offt die Harmonie unsers Landes" zu Rathe ziehen, um der lieben Natur desto näher zu kommen: diese ist allzeit einfach, allzeit" wahrhafsig, und sindet da keine Schönheit, wo der Zwang regieret, keine Zärtlichkeit, wo" die Kunst den Meister spielt.,

S. 64.

Allzu grosse und gezwungene Kunst (ich kan nicht zu viel davon sagen) ist eine eckelhasste Kunstelen, und benimmt der Natur ihre edle Einfalt. Wenn die Natur gleich viele Dinge hochst ungestalt zu liesern scheinet, so betrifft diese vermeinte Heslichkeit doch nur das ausserliche Ansehen, nicht das innerliche Wesen. Es mangelt der Natur niemahls an Schönheit, annackter Schönheit, sie verbirgt dieselbe nur zuweilen unter einer züchtigen Decke oder spielenden Larzbein ander Steinschneider können den Diamant poliven; aber ihm damit keinen andern Glank, kein ander Wasser geben, als was er schon von Natur hat. Die dienstdare Kunst schenckt also der Natur gar keine Schönheit, vermehret sie auch nicht um ein Harlein; sondern stellet sie nur, durch ihr Bemühen, in ein wahres Licht: welches gank gewiß mehr verdunckelt, als erhellet werden muß, wo eine despotische Kunst zu besehlen hat.

0. 65.

Es trägt auch ein grosses zur Leichtigkeit ben, wenn man, zu Folge der sechsten Regel, seiner Melodie gewisse Schrancken setzet, die iede mäßige Stimme bequem erreichen kan. Denn, wenn ein Gesang entweder gar zu hoch oder gar zu tief gehet, wird er dadurch vielen Leuten schwer, und muß sich bald so, bald so, versetzen lassen, welches lauter Uibelstand versursacht. Was gute Sänger sind, die werden wenigstens, eine Octav zu erreichen, keine Schwiezrigkeit sinden; doch weiß ich nicht, welch ein sonderbarer Vortheil offt darin steckt, wenn man sich diese Gränzen noch enger, erwa auf eine Sept oder Sext stellet: denn iemehr ein Componist sich hierin versteiget, ie mehr gewöhnet er sich zu schlecht an einander hangenden, zerstreuten und getrenns

<sup>&</sup>quot;) Si l' Ausonie nous offre une Rivale, sans la proscrire tristement, sans la proferer follement, suyant tout extrême, enrichons nous de ses beautez. Et si pour le sublime de l'Artnous ecoutons quelques sois ses leçons, que pour le gracieux de la belle Nature, elle consulte souvent l'Harmonie de nos bords: celle ci toujours simple, toujours vraie, ne trouve point la beauté où regne l'Assectation ni la tendresse où regne l'Art. Discours sur l'Harmonie p. 800

getrennten Modulirungen. Da schwärmet man herum, unter einer angemaaßten Freiheit, und bringt nichts heraus, das wolgefügt oder concinne ins Gemuth dringe.

Ich rede hier nicht von solchen geübten Sekern, die der Melodie Meister sind, fähige Leute zur Ausführung vor sich sinden, und sich ihrer Freiheit am rechten Orte zu gebrauchen wissen, denen kan man keine so genaue Schrancken seken; aber einem angehenden Melodienmacher wollte ich rathen, daß er sich fürs erste den Bezirek der Sext oder Octav zur Gränke wehlte; doch so, daß es der Landmaun eben nicht merckte. Gewiß, es wird sehr viel beitragen, seine Melodien leicht und bequem zu machen. Denn was ist mir sonderlich damit gedienet; daß nur diese oder jene Person allein geschickt ist, eine Arie, die sich z. E. über zwo Octaven erstrecket, herauszustrigen? ich wollte, gerne auch nur in Gedancken, mit singen, darin bestehet das grösseste Bergnügen; das wird mir aber nicht zugelassen: der Saß ist mir zu weitläussig.

8. 67

Die leste Regel dieser ersten Abtheilung ist nicht die schlechteste, nehmlich: daß man die Kurke der Länge vorziehen soll. Es braucht dieselbe aber desto weniger Erläuterung, ie mehr wir begreiffen können, daß eine kurkgefaßte und nicht zu weit ausgedehnte Melodieleichter zu behalten sen, als eine lange und gereckte.

6. 68.

Womit iedoch nicht gesaget wird, daß eine kurße Arie auch leichter zu machen sen: bennt ben der Kurße schliessen wir auch die Gute mit ein. Das leichte gehet hier nur den Zuhörer an; nicht den Seßer: wiewol jenem selten ein Ding leicht duncken wird, das diesem, in gewissem arbeitsamen oder muhseligen Verstande, recht schwer geworden ist.

6. 69.

Ich sage: Düncken. Denn es gibt gewisse Verfasser, deren ganze Arbeit, Mühe und Ausbesserungen eigentlich nur dazu dienen, daß sie alles entfernen, was nicht eine ungemeine Leichtigkeit anzeiget, oder den Schein derselben hat: und ie mehr sie solcher Gestalt ihre Wercke nachsehen, oder durch die Musterung gehen lassen, ie mehr natürsiches und leichtes brinz gen sie denselben offt zu Wege. Aber diese Geister sind selten anzutressen, und sie mdzen ben ihren Bestrebungen das italienische Sprickwort mit allem Necht gebrauchen: Questo facile quanto è difficile! Wie wird uns dieses leichtscheinende Wesen so schwer! Wir müssen es so sein machen, als ware es nur ein Spiel-Werck \*); ob uns gleich offt ein heimzlicher Schweiß daben ausbricht, den gleichwol niemand mercken muß; sonst schwist er zur Gesellschafft mit, wie jener Sybarit, der einen Hubler in saurer, unbesonnener Arbeit antrass.

"Ich verstehe demnach nicht die Leichtigkeit des Setzens, die kan offt glücklich, mußaber "immer verdächtig sein. Ich verstehe nur die Leichtigkeit, welche ein Zuhörer in solchen Wercken "sindet, die bereits gemacht, und dem Verfasser so schwer, als was von der Welt, angekom"men sind. Man mögte sie mit denjenigen künstlichen Gärten vergleichen, die von Rasen und
"Grad-Plätzen zusammen gesetzet werden, deren Kostbarkeit man nicht spüret, sondern sie für
"was ungesehres und für ein blosses Natur-Werck ansiehet; ob sie gleich mit Millionen erkausst
"worden. "\*\*)

§. 71.

Ich habe neulich einen Meister-Schluß gelesen, der so lautet: Wozu ich es selbst, durch Fleiß und Uibung habe bringen können, dazu muß es ein ander, der nur halbwege Naturell und Geschicke hat, auch bringen. Daben dachte ich, wenn das wahr wäre, wie könn-

\*) Ludentis speciem dabit; & torquebitur. Hor. A. P. v. 124.

jours etre fuspecte. J' entens la facilité de composer, elle peut quelques sois etre heureuse; mais elle doit toujours etre fuspecte. J' entens la facilité que les Auditeurs trouvent dans les compositions deja faites, qui a eté souvent pour l' Auteur une des plus difficiles choses du Monde: de set qu' on pourroit la comparer à ces jardins! enterrasses, dont la depense est cachée, & qui, apres avoir couté des millions, semblent n' etre que le pur ouvrage du hazard & de la Nature. Pelisson, dans la Preface des Oeuvres de Sarrazin.

Kante denn ein folcher Meister der einsige in der Welt seyn, und ihmkeinergleich kommen? Stüsche, die schwer zu spielen sind, lassen sich zwar wol auf andre Art entschuldigen \*); aber weil gleichwol in der That den meisten wo nicht der Wille, doch das liebe Naturell und Geschicke dazu Kanswege sehlet, so wird dergleichen schwere Arbeit den wenigsten nuß. Das ist unumstoßlich wahr, und durch nachtheilige Erfahrung bekräftiget.

S. 72.

Die zwote Haupt Eigenschafft einer woleingerichteten Melodie ist die Deutlichkeit: bep derselben hat die erste Regel, daß man die Einschnitte der Rede genaubemercke, mit wenig Worten sehr viel gesagt. Es ist fast nicht glaublich, wie auch die grössesten Meister hierin so offt verstossen in maassen sie insgemein alle ihre Kräffte anwenden, mit brausenden und rauschenden Figuren die Ohren zum Ausstande zu bringen; daben der Verstand doch keinesweges vergnüget wird, vielweniger das Hers was rechtes empfinden kan.

S. 73

Das wunderlichste ist, iedermann stehet in den Gedancken, man bedürsse zur Instrumentalz Music keiner solchen Ammerckungen; aber es soll weiter unten hell und klar erwiesen werden, daß alle, sowol grosse als kleine Spiel-Melodien ihre richtige Commata, Cola, Puncte zc. nicht anz ders, sondern eben so, als der Gesang mit Menschen-Stimmen haben müssen: weil es sonst unz möglich ist, eine Deutlichkeit darin zu sinden.

6. 74.

Zu solcher Deutlichkeit gelanget man auch nimmermehr recht, wenn nicht die folgende Richts schuur bevoachtet wird, mittelst welcher wir uns ben einer ieden Melodie eine Gemüths Bewegung (wo nicht mehr als eine) zum Haupt Zweck sesen mussen.

§. 75.

Gleichwie ein gescheuter Mahler allzeit nur die eine oder andre seiner Figuren (wo deren viele vorkommen) mit besonders erhabenen Farben versiehet, damit sie unter den übrigen Bildern mercks lich hervorrage; also muß auch der Componist in seinen melodischen Sätzen unaussetzlich und vorsnehmlich auf eine oder andre Leidenschafft seine Abssicht richten, und dieselbe so bemercken oder ausdrucken, daß sie weit mehr zu bedeuten habe, als alle übrige Neben: Umstände.

8. 76.

Wir mögen ben Gelegenheit der Mahleren noch dieses bedoncken, daß eines geschickten Kunste lers Vorhaben nicht etwa bloß dahin gehe, ein Paar schwarze oder blaue Augen, eine erhabene Nase, und einen kleinen rothen Mund zu mahlen; sondern er trachtet immer in solchen Gesichts; Zügen eine oder andere innerliche Regung vorzustellen, und wendet alle seine starcke Gedancken da; hin an, damit z. E. der Zuschauer sage: in den Augen steckt was verliebtes; an der Nase ist was großmuthiges, und am Munde recht was hönisches.

6. 77.

Eben so wenig muß sich denn auch ein melodischer Seker damit begnügen, daß er nur seine bunte Noten hinmahle, seine Intervalle und übriges Geräthe fleißig auskrame, und noch dazu als les mit den herrlichsten Beiwörtern schmücke; sondern er muß sich wircklich dahin bestreben, daß in seinem Machwerck eine ausnehmende Gemüths. Bewegung herrsche. Heget er diese nun selber nicht, oder weiß sie nicht nachzuahmen, wie ist es möglich, daß er sie ben andern rege mache?

6. 78.

Wenn aber nichts dergleichen in einer Melodie ausgedruckt wird, so hat sie wenig oder fast gar nichts deutliches, und der ausmercksamste Zuhörer kan nichts anders daraus machen, als ein Ieeres Gesänge und Geklänge. Diese Regel nun schreibt uns nur die höchste Nothwendigkeit eis ner solchen vorzustellenden Leidenschafft vor, und zeiget die dringende Ursachen an; wie man es as ber damit angehen musse, das gehöret an einen andern Ort.

9. 79.

Inzwischen ist zu bewundern, daß man ben Sachen, die bloß zum Lehren eingerichtet sepn sollen, die Ernsthafftigkeit, den grössessen Nachdruck und den genauesten Ausdruck der Worte, die Harmonie, Kunst, und das concertirende Wesen vorzüglich anpreiset, und vielmehr den Lehren und

\*) 3. E. Alle vortreffliche Dinge haben ihre gewisse Schwere; aber alle schwere Dinge sind darum nicht vortresslich: in Dinge, daben keine Schwierigkeit ist, dienen nicht zur Probe u. s. w.

und starcken Gedancken einen Zusatz geben, als mit Gemuths. Bewegungen und Leidenschafften withun haben will.

6. 80.

Der grösseste Nachdruck, starcke Gedancken, und die genaueste Beobachtung der Worte, d. i. des in den Worten steckenden Verstandes rühren ja ursprünglich von den Gemuths. Bewegungen und Leidenschafften her, und können eben so wenig ohne dieselbe bestehen, als ein Wagen ohne Råderz hat er diese nicht, so ists ein Schlitte oder eine Schleuse. Man mache die Anwendung aus rechter und langer Ersahrung, so wird sichs weisen.

6. 81

Was thun unfre Lehrer auf den Kanheln; entrüsten sie sich nicht, schwiken sie nicht, freuen sie sich nicht; weinen sie nicht; klappen sie nicht in die Hände; dräuen sie nicht? Wer will sagen, daß dieses vielmehr zum blossen kaltsinnigen Unterricht, als zu den lebhafften Gemüths. Bewegunz gen gehöre? Wer kan Paulo und David hierin wiedersprechen? Wenn man den starcken Gedancken und Lehren einen Zusaß, und noch dazu einen erhabenen Zusaß geben will, so kan solches nicht lauz lich zugehen.

6. 82

Eben die Ernsthafftigkeit selbst ist eine gar wichtige Neigung, und ein solches Volcker: Ubzzeichen, welches ein Spanier nicht für aller Welt gut entbehren würde. Summa, alles was ohz ne löbliche Affecten geschiehet, heißt nichts, thut nichts, gilt nichts: es sen wo, wie, und wenn es wolle. Lehren, ohne Gemüths-Bewegung sind von der Art, die jener so besang:

Ich lobe mir die guten Lehren, Und so thut iedes Mutter-Rind, Das eben so wie ich gestinnt: Sie können trösten und bekehren.

S. 83

Das einfältigste Kinder-Spiel ist nimmer ohne Passion, nicht nur beiläuffiger, sondern vorzüglicher Weise: kein Säugling kan davon fren gesprochen werden. Und wenn z. E. ein Lehrer keine Begierde hat, seinem Untergebenen etwas tüchtiges beizubringen; oder wenn dieser keine Freude daraus empfindet, daß er was rechtschaffenes lerne: wozu nußen sie denn beide? Sind aber Begierde und Freude keine Gemüths: Bewegungen, und zeiget der aufgesperrete Mund eines Lernenden kein Verlangen an? Doch weiter!

» 84.

Wenn die Frankosen in ihrem Recit, auch sehr offt in den Airs, fast in ieder Zeile den Tact verändern, so nehmen sie sich damit zwar eine fast vergebliche Mühe, und könnten es mit wenigern Kossen den Welschen hierin nachthun, wenn es ihre ungleiche Aussprache leiden wollte: maassen die Italiener nehst uns gar keinen abgemessenen Tact im singenden Recitativ beobachten; es wäre denn in einem gebundenen Sake. Inzwischen ist es kast einerlen Ding, überall keine Zeitzmaasse, oder alle Augenblick eine neue zu haben.

6. 80.

Weil aber der Recit eigentlich keine Melodie heissen kan; hergegen in den melodischen Saken, dastern sie deutlich seyn sollen, die gar zu öfftere Tact. Veränderung zu meiden ist: so erhellet hiers aus, daß die Seele der Melodie, nehmlich die Zeitmaasse, nur einzeln seyn musse. Und das war die dritte Regel zur Beförderung der Deutlichkeit. Erfordert aber das Reim: Gebände oder ein unvermutheter Affect die Veränderung des Tacts, so hat Noth zwar kein Gebot; doch sollte meines Erachtens, der Dichter sein Sylben: Maaß in einer Arie nicht leicht mercklich ändern, es wäre denn, daß er auch zugleich eine andere Leidenschafft unerwarteter Weise (ex abrupto) rege machen wollte.

S. 86

Die vierte Regel der Deutlichkeit beruhet auf der Anzahl der Abmessungen im Tact, welche man sonst Mensuren nennet. Ob nun gleich derselben Verhalt in grossen und langen Sasen nicht so leicht von iedermann erkannt werden mag, wird doch ihre bequeme und begreisliche Einrichtung dem Gesange nicht wenig Deutlichkeit geben, ungeachtet mancher nicht weiß, wosher sie kömmt; in kurzen und lebhassten Melodien hergegen (airs de mouvement) ist solche Vorssicht unaussetzlich nöthig, weil sonst eine muntere Sang-Weise kein andres Geschicke bekömmt, als etwa ein Paar Urme, deren einer zwo, der andre aber dren oder mehr Hände hätte.

G. 87.

Nun ist es zwar nichts schweres, die eigentliche Anzahl dieser Mensuren in gewissen Schreib: Arten, als z. E. in der Hoporchematischen und choraischen, einiger maassen sestzustellen; in andern Stylen aber fällt es desto schwerer. Wo viel Bewegung ist, da muß das Melos die allergrösseste Nichtigkeit der Abtheilung in diesem Stucke ausweisen; wo es hergegen träge und schleppend, oder auch nur erusthaft und langsam hergehet, da läst sich, wegen der Gleichförmigkeit, mehr Ausstahme machen, weil ihr Abgang nicht so mercklich ist.

S. 88.

Gemeiniglich thut man am besten, auch in dem grössesten Adagio, daß man die gerade Zahl der Tacte vor der ungeraden wehlet. So viel ist gewiß, daß ein hurtiger Gesang niemahls eine ungerade Anzahl der Mensuren haben sollte; und eben alle diese airs de mouvement mögen wir hieden gar sicher zum Grunde legen, und als Muster ansehen: denn sie sind, wie gesagt, unter alz len Arten der Melodien, wegen dieses Stucks, die richtigsten und deutlichsten.

S. 89.

Die Beobachtung der ordentlichen Theilung eines ieden Tacts, nehmlich der soges nannten Casur, gibt uns die fünste Regel der Deutlichkeit. Solche Theilung fällt immer entz weder in den Niederz oder Aufschlag, wenn die Mensur gerade ist, niemahls in das andre und letzte Viertel. Im ungeraden Tact aber geschiehet diese Theilung nirgends, als nur allein im Niederz schlage: oder besser zu reden, es hat vielmehr gar keine Theilung statt, weil die Casur bloß auf der ersten Note des Abschnittes lieget.

6. 90

Wieder diese Natur der Zeitmaasse einen Schluß, oder sonst einen mercklichen Fall und Absatzter Stimme anzubringen, ist in der Setz Kunst eben ein solcher Fehler, als wenn ein lateinischer Dichter die Sylben-Füsse mit den Worten endiget, und also die Casur hängen läßt: welches nür am Ende eines Verses geschehen mag.

6. 91.

Die Haupt: Ursache dieses häussigenstellenden Uibelstandes entstehet in der melodischen Setz. Aunst wol am meisten daher, daß man den gewöhnlichen Vier-Viertellenct, mit dem, der nur zwen halbe erfordert, unvorsichtiglich vermischet. Jener hat augenscheinlich vier verschiedene Gliezder, dieser aber nur zwen, welche in beiden Arten mehr nicht, als zween Theile austragen, einz folglich auch eben so viel Schlüsse oder Absätze in der Melodie zulassen, nehmlich ben iedem Theile, nicht ben iedem Gliede, wenn ein Theil deren mehr hat, als zwen: denn in solchem Fall muß nur auf dem ersten und dritten, wo die Theile anheben, nicht aber auf dem zweiten und vierten, wo sie aufhören, abgesetzt werden. Ein mehres hievon stehet im ersten Vande der musicalischen Erizick p. 32 sq.

Folgendes Exempel eines sonst guten Meisters weiset an, wie leicht man sich hierin versehen kan. Es wird zugleich daben gezeiget, wie leicht auch dergleichen Fehler verhütet werden mögen, und zwar gleich im Anfange: denn sonst wälken sie sich immer weiter fort, und nehmen zu, wie Schneeballe.



Eine kleine Ausnahm ist hieben zu machen nothig, daß nehmlich in einigen choraischen und melismatischen Dingen auch bisweilen, ben ungeraden Tacten, das letzte Glied gewisser maassen zum Abschnitt dienen muß: wenn eine sonderliche Gleichförmigkeit darin gesucht und durchgehends so sortgeführet wird. Solches geschiehet aber mit Fleiß, und nicht von ungesehr, oder aus Unwisenheit der Regel. z. E.



Gleichwie der Accent in Aussprechung der Wörter eine Rede deutlich und undeutlich machen kan, nachdem er am rechten oder unrechten Orte angebracht wird; also kan auch der Klang, nachdem er wol oder übel accentuiret wird, das Melos deutlich oder undeutlich machen: und dars nachdem er wol oder übel accentuiret wird, das Melos deutlich oder undeutlich machen:

aus entstehet die sechste Regel der Deutlichkeit.

Beide Accents: Arten, sowol der Rede, als des Klanges, muß ein Componist genau inne haben, damit er in Vocal-Sachen nicht wieder der Sylben Länge und Kürke, noch in Instrumen: tal: Stücken wieder die Ton: Prosodie anstosse. Was aber diese für Bedeutung, und dessen gescheute Anwendung sur Nuken habe, kan am berührten Orte der Critick mit mehrern erlernet werden.

Hieher rechnen wir billig auch den eigentlichen Nachdruck, oder die Emphasin: weil das; jenige Wort, das mit solchem versehen ist, allemahl eine gewisse Alrt des musicalischen Accents ers fordert. Nur kömmt es darauf an, daß einer richtig zu urtheilen wisse, welche eben diese nachs drückliche Wörter sind. Und da ist kein besserer Nath, als daß man allerhand Vorträge unterssuch, absonderlich in ungebundener Rede, und das rechtschuldige Wort zu sinden trachte, etwa durch solgendes Mittel.

Wenn ich z. E. wissen wollte, wo in diesem Sake der Worte Nachdruck stecke: Unser Les ben ist eine Wanderschafft; so dürste ich nur den Antrag in Frage und Antwort bringen, nehmlich: Was ist unser Leben? eine Wanderschafft. Allso entdeckt sich hier, daß die Emphasis auf dem Worte Wanderschafft liege: und wenn der Componist solches Wort, auf eine oder andre ungezwungene Weise durch seine Klänge hervorziehet, wird er deutlich seyn.

5. 98.

Weil ein grosses hierauf ankömmt, werden noch ein Paar Proben niemand miskallen. 3. E. Wer hier auf der Welt in stiller Ruhe zu sisen vermeinet, ist sehr betrogen. Da wird es denn die Einrichtung der Frage ausmachen, welche meines Erachtens so lautenmüsse: Ist nicht derzenige betrogen, der auf der Welt vermeinet in stiller Ruhe zu sisen? Untw. Sehr! Also siele auf das adverdium intendens, und sonst auf keines, der wahre Nachdruck; in Entssehung aber dieses Zuworts müsse das Zeitwort, betrogen, die grössesse Emphasin sühren. Wozben zu mercken, daß eben diese adverdia in der Rede osst das meiste zu sagen haben, und der Nachdruck nicht selten auf ihnen lieget, insonderheit wenn sie eine Grösse, Eigenschafft, Ausdehonung, Vergleichung, Darlegung u. s. w. andeuten.

Noch eins: Der Weg zum Himmel ist mit Dornen bewachsen. Da wird gleichsam gefraget: Womit ist der Weg zum Himmel bewachsen? und geantwortet: Mit Dornen. Denn, wenn dieses einzige Wort weggenommen wird, bleibt gar kein Verstand übrig, oder der Vortrag sagt nicht, was er sagen will: welches ein Abzeichen ist, daben man ebenfalls den Ort des Nachdrucks mercken mag.

S. 100.

Bisweilen scheinet die Stelle zweideutig zu senn, so daß die Emphasis bald offt mehr, als ein Wort, treffen kan, nach Gelegenheit der Meinung. Z. E. Mein Engel, bist du da? Hier wird entweder nach der Person, oder nach dem Orte gefraget, und also in der ersten Absicht der Nachdruck auf du, in der andern aber auf da geleget. Der Zusammenhang muß den Auszschlag darüber geben. Solcher Gestalt kan sich ein ieder selbst hierin weiter üben, und seinen Verzstand schärffen.

Die siebende Regel der Deutlichkeit lehret uns, alle Verbrämungen und Figuren mit grosser Behutsamkeit anzuwenden. Was aus Hintansesung dieses Gebots der melodischen Schönheit für entsetzliche Pflästerlein ins Gesicht geklebet werden, weiset die tägliche Erfahrung. Ein Ungenannter schrieb neulich hievon also: "Die Arien sind so bunt und so kraus,

,, das

daß man ungedultig wird, ehe das Ende kommt. Der Componist ist zu frieden, wenn er nurce unsimmige Noten sest, welche die Sänger, durch tausend Verdrehungen, noch abgeschmackteres machen. Sie lachen ben der betrübtesten Vorstellung, und ihre italienischen Ausschweisffungenes kommen immer am unrechten Ort. Die Arien, welche der vortressliche E. gesetzt hat, sind vieles It ordentlich: man füllet ihre Stellen allemahl mit solchen Kasereien aus, die sich für lächerliches Kehlen, nicht aber für die Vernunsst schiefen.,

6. 102.

Dergleichen gestickte Arbeit, es bringe sie ein am Geschmack verderbter Seher, oder eine üppige Stimme hervor, gemahnen mich nicht anders, als eine gar zu reiche Liberen sur Sedel Knas ben oder Trompeter, woben alles mit guldenen und silbernen Schnüren dermaassen bedeckt ist, daß man weder Tuch, noch Tuchs Farbe daran erkennen kan. Diese Vergleichung ist noch viel zu gut. Da aber solche Uibermaasse in den Zierrathen billig nicht senn sollte, so sindet ein vernünsse tiger Seher desto mehr Ursachen, sich davor zu hüten, ie leichter aus dem verdorbenen Geschmack ben manchem eine bose Gewohnheit oder Mode werden kan.

6. 102.

Das sind eben die verderblichen Uippigkeiten, davon Ovinctilianus \*) schon zu seiner Zeit ein Liedlein zu singen wuste, indem er ausdrücklich bekannte, daß er gank und gar nicht billigen könne, was mit der Music damahls auf der Schaubühne vorgenommen würde, alwonehmlich die weibische und geile Sing-Urt nicht wenig beitrug, was noch etwa mannliches oder tugends hafftes in einigen Gemüthern vorhanden, gank zu unterdrücken und zu ersticken.

Ď. 104.

Nun kommen wir auf die kluge Einfalt, von welcher die achte Regel der Deutlichkeit handelt: die aber nicht als etwas dummes, albernes oder gemeines; sondern vielmehr als etwas edles, ungeschmücktes und recht sonderbares zu verstehen ist. Diese Einfalt macht den allerwichtigsen Punct, sowol im Schreiben und Reden, als im Singen und Spielen, ja im ganken menschtlichen Umgange aus: und wenn iemahls angeborne Eigenschafften Statt haben sollten, wäre ges wiß hie der rechte Ort für sie.

§. 105.

So viel ist wol ausser Streits, daß die Menschen, einer vor dem andern, auch in diesem Stücke etwas voraus haben, darnach des Leibes Bau und die Mischung der Sässte ordentlich oder mordentlich eingerichtet, folglich zum Eindruck fähig oder unfähig sind. Edle Gedancken haben immer eine gewisse Einfalt, etwas ungekünsteltes, und nur ein einziges Augenmerck. Wer sich nun dergleichen ohne allen Zwang, nach den blossen Natur-Gesehen vorstellet, der wird am besten fortkommen.

f. 106.

Will man Mnster und Vorbilder haben, so darff nur die alte Mahleren, Bildhauersund Müngs Arbeit angesehen werden. Welche starcke Züge, majestätische Sesichter und nachdrücks liche Stellungen trifft man da nicht an? woben doch fast nicht der allergeringste, überslüßige Ziers rath vermacht ist, sondern vielmehr die schönste Einfalt und angenehmste Blösse hervorragen. Aber diese Blösse ist nicht armselig, sondern edelmüthig und bescheiden; nicht eckelhasst, sondern entzückend: weil sie in ihrem wahren Lichte stehet. Eben also sollte es auch diessalls mit unsern Melodien beschaffen senn.

Nun haben wir noch zwo Regeln von der Deutlichkeit zu erklärenübrig: die neunte, welche gebietet, die Schreid Urten wol von einander zu unterscheiden. Das will kürklich so viel sagen, man soll die Sing und Spiel Arten in der Kirche, auf der Schaubühne und in der Kammer nicht mit einander vermischen; eine Supplic hinseken, wo ein Necept stehen sollz der Stimme nicht zumuthen, Dinge zu machen, die sich für Beigen schicken; die Werbe-Stücke nicht mit Lauten besehen, und dergleichen mehr, wovon schon oben etwas erinnert worden.

§. 108.

Die zehnte Regel der Deutlichkeit ist zwar hier von ungefehr die letzte; aber dem Inhalt nach fast die wichtigste. Denn wenn wir, derfelben zu Folge, unsre Haufcht nicht auf die

<sup>\*)</sup> Apertius profitendum puto, non hanc musicam a me præcipi, quæ nunc in Scenis esseminata & impudicis modis fracta, non ex parte minima, si quid in nobis virilis roboris manebat, excidit. Quinctil. Instit. L. 1. c. 10.

die Wörter, fondern aufden Verstand und auf die darin enthaltene Gedancken richten wollen, so gehörethiezu keine geringe Ginsicht des Affects, der in solchen Worten stedt, wovon an einem andern Orte ausführlicher zu handeln nöthig senn wird.

Es hat sonst diese Regel zwen Glieder, deren eines auf die Menschen : Stimmen, das andre aber auf die Inftrumente gehet, und uns zu mehrer Deutlichkeit, redende Klange, nicht der bunten Noten Menge, auf das beste empfielet. Denn, daß keine einsige Melodie ohne Verstand, ohne Absicht, ohne Gemuths Bewegung senn muffe, obgleich ohne Worter, wird hiedurch, und durch die Gesetze der Natur selbst festgestellet. So viel von der zweiten Classe zur Erlautes rung unfrer melodischen Grund Regeln.

IIO.

Die dritte Eigenschafft einer guten Melodie war demnach, daß sie fliessend senn muß. zu hilfft erstlich, daß man die rhythmische Ubereinstimmung und richtige Abwechselung des arith: metischen Verhalts gewisser Klang-Fusse stets vor Augen habe. Es ist hiemit nicht gesagt, daß man etwa einerlen rhythmum beibehalten muffe, als welches einen Uibelffand und Edel vers ursachen wurde; man muß vielmehr nothwendig verschiedene Rlang: Fusse mit einander verwech= seln, eben wie solches in der lateinischen Dicht: Runst, nach ihrer Urt, geschiehet. Melodie mussen diesenigen rhythmi, so an einem Orte vorgewesen, am andern und rechten wieders um erscheinen, daß sie gleichsam einander antworten, und die Melodie fliessend machen.

6. III.

Die Ordnung, welche in solcher Unführung und Abwechselung der Klang: Füsse beobachtet wird, nennet man einen geometrischen Verhalt: denn, wie der arithmetische diese Fusse, worauf Die Melvdie gleichsam einhergehet, an und für sich selbst betrachtet; so weiset hergegen der geometrische Verhalt, wie sie zusammengefüget werden, und ihre Absonderungen richtig angeben mussen. 3. E.



a, ift ein gewiffer Rlang. Fuß von dreyen Noten, die am Gehalt unterschieden sind. b, ift wieder um einer von eben der Zahl, aber einerlen Geltung: Da ift in iedem derfelben eine befondere arithe metische Beschaffenheit; c und d hergegen, beide zusammen genommen, stellen die ordentliche 210. wechselung voriger Fusse dar, und machen daraus einen ganken geometrischen Absak.

Ben dieser Gelegenheit darff sich niemand schämen, die Prosodie zur hand zu nehmen, und sich ein Verzeichniß von allen Fuffen in der Dicht-Runst zu machen, um folche mit den melodischen zu vergleichen: worunter sich sodann viele angeben werden, die in der Poesse Fremdlinge sind, weil die Music es ihr an Reichthum hierin zuvorthut, und auch alles, was jene hat, aus dieser ursprünglich herrühret. Eigentlich gehöret diese Materie zur Rhythmopbie, welche einen eigenen Kleiß erfordert', wenn man sie Kunstmaßig treiben will. Im folgenden Haupt: Stuck wollen wir sie durchgehen.

S. 113.

Die dritte Regel zur Beforderung des flieffenden Wefens in der Melodie betrifft fowol, als Die vierte, die Cadenhen oder Schluffe: Denn weil es naturlicher Weise fest stehet, daß viele Schluffe und Absätze den Lauff des Gefanges hemmen; so ift leicht zu erachten, daß ein rechtstief fendes Melve nur wenig, nur wenig formliche Cabengen haben muffe.

O. 114.

Zwar ift es an dem, daß bisweilen Themata vorkommen, die furt auf einander claufuliren, und ausdrücklich eine gute Absicht darunter führen: ingleichen daß unfre Choral-Lieder, deren eis nige doch sehr schone Melodien haben, ob sie gleich offt kaum die Grangen der Qvint erreichen, (wie das Teutsche Gloria) fast in lauter Cadenhen bestehen: aber davon, nehmlich von der Eis genschafft des Styls in Fugen und Oden, ist hier die Rede nicht; sondern von der Armseligkeit, Die sich darin bloß gibt, wenn man in andern Sachen nichts, als Cadenken, vorzubringen weiß. Selbst in Jugen mussen sie vermieden oder bedeckt werden.

§. 115.

Das ärgste hieben ist, wenn gegen und wieder die vierte Negel sothane Schlüsse noch dazu sehr übel gewehlet sind, und der Gesang schon zur unzeitigen Ruhe schreitet, ehe er noch die gezingste Wendung verrichtet, oder einige Ursache zur Müdigkeit haben kan. Gut, artig und schön ist es, wenn gleich im Ansange ein Haupt: Schluß in die Endigungs: Note vernommen wird. 2. E.



Denn dadurch erhält der Zuhörer alsobald Nachricht von der ganken Ton-Art, und von der Weise, auf welche der Seker weiter fortzuschreiten gedencket; wenn er erst einen solchen festen Fußgeseket hat: das ist angenehm. Aber dergleichen Absicht führen die unzeitigen Schlusmacher gar nicht; ben weichen Tonen fallen sie augenblicklich auf eine Cadenk in die Terk, und ben harten in den Dointen: Schluß: denn die liegen ihnen am nähesten zur Hand. Damit ist es alle, hernach wissen sie schluß; wo aus noch ein.

6. 116.

Ju dieser Erläuterung kan man auch den Vortheil rechnen, welcher einer Melodie in ihrem fliessenden Wesen daraus erwächst, wenn sich hald im Anfange der getheilte Vrey-Klang, auf eine geschickte Art hören läst: denn daraus erlangt der Zuhörer eine noch grössere Fähigkeit zu urtheilen, in welchem Bezirck seine Ohren werden herum geführet werden. Das Vorherwissen und das Urtheilen hat ein ieder sehr gern: darum gefällt dergleichen Versahren.

§. 117.

Wenn auch das gar zu sehr punctirte Wesen, absorderlich in Sing Sachen, wenig oder nichts sliessendes mit sich sühren kan, so rath uns die sechste Regel, solches diesen Falls zu verswerssen. Im präludiren und fantasiren, wo eben keine ordentlich sliessende Melodie erfordert wird, darst man es so genau nicht nehmen; in der ganzen Instrumental Music, überhaupt davon zu reden, auch nicht; ja in Entreen und dergleichen hohen Tänzen, so wie zuweilen in Ouvertüsren, wird es ausdrücklich nöthig seyn, viel punctirtes anzubringen: es klingt sehr frisch und lebz hafft, druckt verschiedene, muntere, auch einige hefftige Gemüths. Bewegungen sehr wol aus; aber es sliesset doch nirgend.

Der Zusammenhang oder die geschickte Verbindung hilst ein grosses zum Fliessen in der Mes Iodie: daher hat man fünstens, absonderlich ben gewissen Absätzen oder Schlüssen dahinzu sehen, daß nicht mit der Thür ins Haus gefallen, sondern alles ohne langen Aussenthalt, vermittelst bes gvemer Zugänge und Fortschreitungen, in einander gepasset und gefüget werde, wie in einer guten Rede per transitiones geschiehet. Die Frankosen treiben dieses fast gar zu starck in ihrer Music, und geben dadurch ihren Sätzen viel leierhafstes. Derowegen muß auch hierin Maasse gehalten werden: denn was allzussiessen ist, wird schlüpsfrig und entwischet leicht.

118.

Q. 119.

Das ewige Ziehen und Schleppen durch die halben Tone und Dissonanzen, darein manzcher so sehr verliebt ist, hat zwar seine Zeit und seinen Ort, nachdem es die Umstände leiden oder erfordern; allein wer was fliessendes sehen will, darst solche krumme, chromatische Wege nicht suchen. Wo diese Absicht aber nicht ist, hat ein ieder hierin freie Hände. Ich will sie niemand binden.

§. 120.

Wie nun der gute, ungezwungene Zusammenhang, daben man nicht zu ängstiglich verfähret, einen Sah mit seinem folgenden durch die Verbindung nicht wenig fliessend macht; so entstehet hergegen eine grosse Hinderniß ben dieser Eigenschafft, wenn man etwa einem oder andern Themati zu Gefallen, den Gesang, das singende Wesen, in seinem natürlichen Lauff, mit ungeschickten Pausen unterbricht, und die Melodie in ihrem Fortgange zurück hält: denn da kans
ja ummöglich fliessen.

Das Thema aber verstehen wir hier von einer Grund oder NebensStimme; nicht von einem Haupt-Sahe in einem fugirten Stücke: das ist zu sagen, wenn sich etwa der Baß oder die Wio-Unen linen sonderlich in einer Arie hervor thun wollten, so daß darüber die vornehmste oder Sings Stimme leiden und zurück stehen muste, nur damit jene das Thema (es sen beschaffen, wie es wolle) auch ergreiffen mögten; welches wieder alle Vernunst läust, und doch täglich geschieher.

Die Classe der Lieblichkeit ist beträchtlicher, als die dren vorhergehenden; so wie diese hergegen nothwendigerssind. In sofern nun die davon ertheilte acht Regeln einer kleinen Erstäuterung bedürssen, zielet die erste dahin, daß man mehr Grade oder Schritte und überhaupt mehr kleine Intervalle, als grosse Sprünge gebrauchen müsse, wenns lieblich klingen soll.

Wer hievon Exempel aufzusuchen und in Ordnung zu bringen Lust hat, kan dieselbe wie locos communes unter gewisse allgemeine und besondre Titel setzen, von welchen kein geringer Nuß zu hossen stehet. Wir wollen einen kleinen Entwursk machen, und dem sleißigen Nachsorsscher dadurch anzeigen, wie er sich in diesem Fall etwa zu verhalten hätte:

Erster allgemeiner Titel, vom steigenden halben Ton, mit auserlesenen



Zweiter allgemeiner Titel, vom fallenden halben Ton, mit erkohrnen Erempeln:



Welchen beiden anzuhängen wären: Zween besondre Titel von den kleinen halben Tonen, sowol steigenden, als fallenden. z. E.



herr, hore mich, mein Konig und mein Gott, vernimm mein Schreien.

Dritter allgemeiner Titel, worin ausgesuchte Proben, von der steigenden kleis nen Terg, enthalten:



Vierter allgemeiner Titel,' von der fallenden Ters, und so weiter, bis an die Quart.

Wenn wir nun gleich die vorige Regel in acht nehmen, und zur Beförderung der Lieht lichkeit einer Melodie, mehr durch Schritte als durch Sprünge, verfahren, so erfordert doch der folgende Grund Sax: daß man auch mit solchen Graden und kleinen Intervallen gescheut abwechsele, das ist zu sagen, man soll nicht lauter Schritte thun, lauter Terken, vielweniger lauter Qvarten, auch nicht viele von einerlen Art in steter Folge hinsesen; sondern

das Gebor mit Offierer Abwechselung belustigen, wodurch demselben der Gesang am allerlieblichsten wird.

§. 125.

Von halben Tonen z. E. werden schon drey oder vier hinter einander, wenn sonst keine eis gene Absicht darunter verborgen ist, zu viel seyn, absonderlich von kleinen. Fünst bis sechs Grade sind auch etwas eckelhafft, zumahl diatonische; es wäre denn, daß die Worte oder Umstände,
oder wie gesagt, ein besonders Vorhaben, ein Thema, ein Lauff u. d. gl. ausdrücklich mehr erforderten. Wir reden hier nur von der Lieblichkeit einer Melodie überhaupt; nicht von sonderbas
ren Fällen, daben eine iede Regel ihre Ausnahm leidet.

S. 126

Von Terhen kan man zwo bis dren, und nicht mehr einerlen Art, ohne Abbruch der Lieblichkeit, auf einander folgen lassen: von Quarten aber selten mehr, als zwo, wenn sie accentuiret sind. Der Nieders und Ausschlag des Tacks machen hier zwar einiges Bedencken; doch ist es
nicht von der Bichtigkeit, die Regel an und für sich selbst zu vernichten, oder sie zu entkräfften.
Wer sich die Mühe geben will, Musicalien mit Verstande, in dieser Absicht, durchzugehen, der
wird die Wahrheit sinden. z. E.

Diese 2 Dvarten wurden nicht lieblich klingen:

Diesezwo aberwol:



§. 127.

Hiedurch werden wir unvermerckt auf die dritte Regel der Lieblichkeit geführet, vermöge welcher man sich unmelodische oder unsingbare Fälle mit Fleiß aufsuchen soll, solche unter gewisse Haupt Stücke zu bringen; ihren Uibel Laut, worin er bestehe, zu bemercken; die Urssachen desselben zu erforschen, und dergleichen vorsichtiglich zu meiden.

§. 128.

Man darff solche Dinge zwar nicht weit holen, weil das Bose gemeiniglich häufsiger ausstet, als das Gute; aber ben denen, die aus Contrapuncten ein Handwerck machen, trifft man vor andern einen sonderbaren Schaß unartiger und wiedriger Bange an: da kan einer aus ihren Fehren schon ziemlich klug werden.

Wenn 4. E. iemand folgendes sette:





musse iedermann, der nur irgend einen Begriff von liedlicher Melodie hätte, gerne gestehen, daß eine solche steigende kleine Terk hod, auf welche noch ein steigender, accentuirter halber Ton solz get, gar nicht natürlich, geschweige augenehm klingen könne.

§. 130.

Nun dörffte einer sagen: ich höre solches wol; weiß aber keine Ursach dessen anzugeben: dem dienet zur Nachricht, daß die beiden Enden hodis, eine harte Dissonans, nehmlich eine verskleinerte Dvart machen; daß sie beide accentuirt sind, und durch das vermittelnde d, wegen der unsörmlichen Theilung, noch schlimmer lauten, als sonst. Darin steckt die Ursache.

J. - 131. -

Denn wenn die Zwischen-Note, d, weg bliebe, und aus dem h ein halber Schlag gemacht wurde, merckte man den Mislaut bep weiten so starck nicht, weil das h alsdenn einen Absach oder Auffenthalt bekäme, und desto leichter vergessen werden mögte. Es thate auch die Zusammensüsgung besagter steigenden verminderten Dvart keine so schlimme Wirckung, ob sie schon in kurkern und gleichgeltenden Noten vorkäme; dafern nur beide Enden keinen Klang: Accent hatten; sond dem sich eines von ihnen, als das vierte Glied des Tactes darstellte. z. E.

29

Duch



Doch würde auch hieben in der Vollziehung eine gewisse Zierlichkeit, der Schleuffer, welchen wir mit Puncten angezeiget haben, zur Bedeckung erfordert; derenman hergegen nicht brauchte, wenn die mangelhaffte Qvart, an statt zu steigen, herunter siele.

11nter dem Artickel von gescheuter Abwechselung mit den Intervallen konnte folgendes uns melodische Exempel mit in der bosen Reihe stehen:



Hier aber ist die Ursache in keiner Dissonang; sondern in dem unzeitigen leeren Sprunge der groß sen Terk, bed, welche weder mit dem vorhergehenden noch mit dem folgenden einige Gemeinschafft hat, und sich also zur Abwechselung gar nicht schiedet.

Es halten nehmlich die Intervalle eine seltsame Ordnung: zween steigende Grade; eine grosse steigende Terk und ein steigender halber Ton. Daß diese Intervalle alle vier steigen, mögte mancher dencken, ist ja was einförmiges und gutes; aber wir antworten: das Steigen wird in solchen ungleichen Schritten verrichtet, daß eben dadurch die vorgeschützte Einförmigkeit gank weg fällt, und der lieblichen Abwechselung eine Hinderniß gemacht wird. Wenn die Terk nur ausgefüllet wäre, ginge es schon an; noch besser wenn statt der steigenden, eine fallende Terk angebracht würde; also:



Ben sothaner genauen Untersuchung übelseingerichteter Gänge werden unsehlbar viele sons derbare Regeln erwachseu: davon wir iko nur eine kleine Probe geben wollen: Nach obiger Unsteitung stehet sest:

1. Daß ein steigender halber Ton, darauf eine steigende grosse Terk mit noch einem steigenden halben Ton folget, keine gute Melodie mache.

2. Daß zwosteigende Quarten, wenn sie accentuirt sind, vielweniger ihrer dren, schwerlich gut klingen können; denn es könnet in der Melodie eine übelvermittelte Septime heraus.

3. Daß eine Terg und Secund, wenn sie folgender Gestalt auf einander kommen:



sehr viel lahmes und unmelodisches haben. Ob es auch hieben die Accente eines, oder die Puncte andern Theils viel besser machen können, daran stehet sast zu zweiseln. Die Ursache ist, daß unsee Ohren, nach der fallenden Tertz und steigenden Secund, gerne noch ein größseres Intervall herunter, und nicht ein kleineres hören wollen, indem jenes die Lebens. Geisster erweitern wurde, welche durch die Secunden eingeschränckt werden, z.E.



Eben folche natürliche Ursachen haben auch ben dem h. 129 angeführten Exempel statt: nehms lich daß die Erweiterung angenehm ist, wenn eine Enge vorhergehet. Also:



Wurd diese Folge umgekehrt, so wirckt sie auch das Gegentheil; d. i. Alle Einschränckung betrübet desto mehr, wenn eine Erweiterung vorher gegangen ist. Besser ist es denmach, man hüte sich sir solchen Gängen; es wäre denn im ungeraden Tact, mit einem gewissen Anhange, der eine Verbindung oder hübsche Manier mit sich brächte, z. E.



alwo das im 134 f. angegebene unmelodische Exempel durch den Accent, ingleichen durch den Niederund Aufschlag, so wie durch die Brechung der Noten und Manieren eine ganß andre Gestalt gewinnet. Ben allen dergleichen Säßen aber kömmt dassenige, was vorgehet und nachfolget, in nicht geringe Betrachtung.

Wir wollen noch ein Paar Anmerckungen oder Regeln von unlieblichen Gängen hinzuthun, nehmlich:

4. Iwo Secunden, mit einem leeren Zwischen Maum, werden nach einander, weder hinter sich noch vor sich, nichts liebliches ausrichten, auf diese Weise:



denn, nach vernommenem Ton, gef, wollte man gerne eine Fortsekung dieser diakonischen Art Grade zum Heruntersteigen hören; oder eine Erweiterung auswärts vernehmen; es solz get aber hier eine Lücke, die Melodie reißt ab, und wird unsingbar. Hier ist nun nicht zu helffen, als mit der Ausfüllung des Rizes.

5. Eine fallende Quart, worauf eine grosse steigende Ters folget, bringt viel unangenehmes mit sich: die Ursachen sind eine übele Theilung, und der Accent, samt der gleichen Geltung dieser drey Klänge: wie aus deren besseren Zerlegung, richtigern Accent, und verschiedener Geltung zu ersehen ist:



§. 137.

Gleichwie man nun die bosen Gange zur Vermeidung, und zur Untersuchung ihrer Ursachen fleißig aufsuchen muß; so hat man hergegen die welklingenden zu Mustern anzumercken, welches die vierte Regel ist, wodurch man seiner Melodie eine Lieblichkeit zu Wege bringen kan.

Bononcini, der jüngere, ist ein lieblicher Sesser; Telemann desgleichen: und wollte ich diese beide wol, ohne iemand zu nahe zu treten, einem Lehrbegierigen absonderlich vorschlagen; um aus ihren weltbekannten Wercken die anmuthigsten Gånge heraus zu ziehen, und darüber, nach genauer Untersuchung, gewisse Anmerckungen zu machen. Wir finden z. E. in des erstiges vannten Cantaten diese artige Clausul:



Daraus könnte man sich etwa folgende Regel stellen: Ein Dackylus in der kleinen Terz herunter; eine Qvint hinauf und wieder herab springend thun eine schöne Wirckung, Q g 2 absonderlich wenn, wie hier, die Endigungs-Note dreimahl; die Terk und Qvint iede einmahl, und der untenliegende zierliche Klang des halben Tons auch einmahl vernommen worden: denn so hat man gleich einen vollkommenen Begriff von der ganken Ton-Art.

Kommt nun hernach dieser Sak, mittelst des Wiederschlages, in der Terk des Haupt/Tons abermahl vor, so wird die Lieblichkeit desselben verdoppelt, und zwar aus obiger natürlichen Urssache, vermöge welcher die Erweiterung angenehm fällt, wenn eine Engigkeit vorhergegangen ist. Oben war die Terk klein; hier ist sie groß.

Hieben könnte, nebst andern, eine neue, besondre Negel von lieblicher Führung des Gessanges Platz sinden, des Inhalts, daß auf dergleichen dren und mehr Qvinten-Sprünge gerne und mit Lust viele Grade, aus Liebe zur Abwechselung, gehöret werden mögen: wie solche denn auch folgen.



In den Telemannischen Wercken trifft man einen herrlichen Vorrath solcher schönen Gänge an, davon wir nur zur Probe den blossen Anfang einer Arie hersehen wollen, deren Worte die himmlische Pracht sehr majestätisch und wolklingend ausdrücken, da in so wenig Noten nicht nur ein völliger Begriff der TonsArt, sondern, nebst der ausnehmenden Lieblichkeit, viel erhabes nes zu spüren ist:



Welche Pracht, beglücktes Auge zc.

Man siehet hier, wie artig die Grade und Sprünge mit einander abwechseln, wie das Falsten, Steigen und Gehen so klüglich vermischet ist. An gewissen Stücken dieses Haupt Seigers habe ich mich in langer Zeit nicht müde singen können: insonderheit hat er den Choral: Ach! Gott vom Himmel sieh darein, mit einem Basset, für die Orgel so Melodierreich ausgesühret, daß nichts darüber gehet. Man sindet diesen Choral in Hrn. Telemanns gestochenen kleisnen Wercken, und ich darff wol sagen, ohne ein gewaltiger Sprecher zu seyn, daß einem Organisk, der ihn nicht kennet, eine grosse Freude sehlet.

Die fünste Regel der Lieblichkeit bestehet in genauer Beobachtung des richtigen Vers halts aller Theile einer Melodie gegen einander. Unse vorige Absicht ging nur auf den Verhalt der Intervalle, welchen man von diesen letztern, da die Theile selbst zusammen gehalten werden, gar wol unterscheiden muß.

Gegenwärtige Regel zielet nicht allein dahin, daß z. E. der zweite Haupt-Theil einer Arie mit dem ersten, so zu reden, im Bunde oder in gutem Vernehmen stehe; sondern daß auch die andern kleinern Neben. Theile ihre erforderliche Gleichförmigkeit darlegen. Hierwieder nun hans deln die meisten galanten Componisten dergestalt, daß man offt meinen sollte, der eine Theil ihrer Melodie gehöre in Japan, der andre in Marrocco zu Hause.

Zwar darff niemand eben so scharff hierin verfahren, daß er Circlel und Maaß = Stab dar ben zur Hand nahme; aber auch die grosse Ungleichheit und der wiedrige Verhalt in den Theilen

Man der Lieblichkeit, ja bisweilen der nothigen Deutlichkeit selbst, eben solchen Abbruch, als ein grosser Kopff und kurze Beine der Schönheit des Leibes. Wenn z. E. im ersten Theile dieser Modulus vorgewesen wäre:



So musse es angenehm lauten, wenn im zweiten Theile etwa folgender Gestalt darauf geantwortet, das gute Verständniß fortgeführet, und die Verwandtschafft beider Theile also unterhalten wurde:



Die sechste Regel der Lieblichkeit erfordert, daßman angenehme Wiederholungen und Nachah; mungen, doch nicht gar zu häufsig, anstelle. Gemeiniglich haben die eigentliche Wiederholungen im Ansange einer Melodie mehr statt, als in deren Fortsetzung: denn dort folgen sie offt unmitztelbar, und auch ohne Versetzung, auf einander; hier aber tritt immer etwas dazwischen.

Von dem Wiederschlage, wie derselbe zur geschickten Verhältniß der Theile ein groffes beistrage, haben wir schon oben geredet, und wissen also, was damit gesaget sey. Wenn wir zu den Fugen kommen, wird die Sache noch mehr erläutert werden. Hier mercke man sich nur den Untersschied, daß die blosse Wiederholung einerlen Klänge zum Grunde setzt; der Wiederschlag aber, und die Nachahmung bald höher, bald tiesser, angebracht werden. Von der ersten kan dieses wenige ein Muster, und zwar, wegen der letzten fallenden Note, ein recht gutes abgeben:



Es wurde so artig nicht seyn, wenn die Stimme, mit dem Worte penco, die genaue Wiederho: Iung beibehielte, und den Fall wegliesse. So viel kan offt an einer einkigen Note liegen, welches der Ausmercksamkeit wol werth ist.

Nicht nur im letten Haupt. Theil einer Melodie, wenn wir ihn gegen den ersten halten, wird es lieblich herauskommen, den Wiederschlag geschick anzubringen; sondern auch in den Gliedern und Gelencken eines ieden Theils vor sich klingt es sehr angenehm, wenn die Vernunfft und Bescheidenheit daben zu Nathe gezogen werden.

6. 150.

Im vorhergehenden ist überhaupt vom Verhalt ganker Theile einer Melodie gelehret worden; in diesem Absak hergegen und im folgenden untersuchen wir ins besondere ein Paar Hulsse Mittel und Umstände, die ein grosses dazu beitragen. Denn fürs erste ist zu mercken, daß die Wieders holungen im Ansange einer Arie, nicht aus Mangel oder Armut, sondern der Lieblichkeit und Anmuth halber vorgenommen werden: welche desso mercklicher sind, wenn etwa, wie oben, die eine oder andre Note, gleichsam zufälliger Weise, und doch mit gutem Vorbedacht, verändert wird. Ein ieder könnte wol zu den Worten: io non mi pento, etwas neues seken; aber es würde lange so lieblich nicht in die Ohren fallen, als die Wiederholung.

6. 151.

Hiernächst klinget es auch sehr schön, wenn sowol im Anfange, als ben Fortsetzung der Melodie die Wiederholungen mit den Wiederschlägen wol vermischet werden: und davon will ich folgenden Auszug zum Muster vorstellen. Der Anfang ist so:

N r





Piu vaga e vezzosetta

Darnach führet der Verfasser die Melodie fort, und macht einen Schluß in die Qvint; pausirt ein Paar Tácte; nimmt darauf die Wiederholung des Anfanges vor; nachdem er dem Wortz Verstande schon ein völliges Genügen geleistet, und schreitet zum Ende des ersten Theils. Den andern hebt er mit dem Wiederschlage an, und bringt ihn auf zweierlen Art zum Vorschein; erstlich durch die Sext, hernach durch die Tertz, welches alles sehr lieblich lautet: zumahl da sich die Wörter noch dazu reimen, denn niemahls klingt ein Wiederschlag besser, als ben ders gleichen Umständen, vezzosetta, semplicetta.



§. 152.

Es wird keinem, der Lust zu studiren hat, an allerhand Sachen und auserlesenen Exempeln, ben dem isigen Noten Meichthum der Welt sehlen können; aber daran sehlet es wol am meisten, daß nicht ein ieder weiß, was er in solchen Sachen eigentlich zu seinem Zweck dienliches suchen und untersuchen soll. Dazu nun gibt dieser Unterricht einige Anleitung, ohne daßes nothig senn wird, die Beispiele ferner zu häussen.

§. 153.

Wiele alte und neue Componissen mögen mirs heimlichen Danck wissen, daß ich von ihren Schäßen nicht so viel unter die Leute bringe, als ich oben, ben Erwehnung unmelodischer Säße, leicht hatte thun können; von den guldenen Gefässen aber werde ben Gelegenheit mit solcher Entzhaltung zu reden, wie wol eher geschehen ist, weder Ursache noch Willen haben.

Daß aller Anfang einer guten Melodie mit solchen Klängen gemacht werde, welche entweder die Ton-Art selbst vorstellen, oder ihr doch nah verwandt sind, solches erheischet die siebende Regel der Lieblichkeit. Wir dürssen abermahl nach Exempeln nicht weit suchen; sondern nur das eben vorhergehende betrachten, in welchem gleich die vier ersten Nocten den völligen Accord des Tones, und ein übriges hören lassen.

J. 155.

Dieses geschiehet nun zwar besagten Orts in lauter Sprüngen, und klinget nicht so sittsam, als wenns in Schritten vollbracht würde; doch kan solches, der Materie wegen, nicht allemahl besobachtet werden, und man muß nicht nur der Liebe zur Beränderung vieles nachsehen, sondern auch unterscheiden, ob der Sinn in den Worten frisch und munter, oder ob er leidend und ruhig sew. Ein Beispiel des letztern gibt folgendes an die Hand, wo die Bedeutung des Leidens in Gedult sehr natürlich, durch lauter Grade, und zwar kleine Intervalle, ausgedruckt wird; dennoch aber daben die Ton-Art gnungsam entdecket.



S. 156.

Das schäumende, tändelnde und üppige Wesen hat heutiges Tages in der melodischen Setze Kunst mehrentheils den grössesten Beisall, und auch den meinigen, in so weit, daß ich niemand leicht rathen wollte, wieder den Strom zu schwimmen. Wer nun diese Absicht, dem grössesten Hauffen zu gefallen, heget, und soust keine, der nuß bisweilen die Anmuth und andre wesentlichere Eigenschafften des Gesanges gewisser maassen auf die Seite setzen. Ich kenne erliche, die

bren Mantel diesen Falls ziemlich nach dem Winde zu tragen wissen; doch schwingen sie sich zuletzt immer wieder in den Sattel, und halten dem guten Geschmacke Stand.

S. 157.

Die lette unster melodischen Regeln wird seyn, daß man zur Beförderung der Lieblichkeit nur mäßige Melismos oder laussende Figuren gebrauche. Hier untersuchen wir nicht die Stellen oder Wörter, worauf dergleichen Zierrathen sich wol oder übel schicken: denn das geshörer zum nothwendigsten Stück der bereits abgehandelten Berständ und Deutlichkeit. Uniso betrachten wir nur die blosse Form der Melodie, ohne sonderbare Absicht auf deren verschiedenen Unterwurff, in Beobachtung solcher Ausschmückungen, und sagen demnach, daß die Melismi, wenn sie unmäßig angebracht, oder zu weit gerecket werden, die Lieblichkeit hindern und Eckel erwecken. Dieses Exempel ist gut:



Un Gegentheilen und unlieblichen Läuffen ist wol eben kein Mangel; doch will ich vor aller Gefahr eines hersehen, das sowol, als jene, von Buononcini herruhret: denn grosse Leute fehlen auch.



Ich habe ben dem letten Exempel die nichts sonderliches bedeutende, und gar keines solschen Firlefankes werthe Wörter mit Fleiß darunter gesetzt, und glaube, es sen hier einer von den jenigen Fällen vorgekommen, deren §. 156 erwehnet worden.

9. 160.

Man kan übrigens ben den Wiederschlägen noch anmercken, daß dieselbigen in Jugen oder Kirchen, Sachen allemahl, wenns recht zugehen soll, mit grossen Ton, Arten auf grosse, mit Fleinen hergegen auf kleine antworten mussen, welches in der madrigalischen und dramatischen Schreib: Art, in Cantaten, Arien z. willkührlich ist, wie aus obigen Exempeln zu sehen.

§. 161.

Ein Componist hat bisweilen Sanger und absonderlich Sangerinnen vor sich, denen er entweder gerne so viel zu thun geben will, als sie verrichten können, d. i. er will ihnen, weil sie Ges
schicklichkeit dazu besissen und seine Bunstlinge sind, auf alle Weise einen Vorzug vor andern zu
Wege bringen; oder aber sie plagen, zerren und qualen ihn so lange, bis er ihrem thörichten Bes
gehren ein Genüge leisten, und nicht selten Dinge hinschreiben muß, die er selber misbilliget, weil
sie wieder die Vernunsst laussen; nur damit er sie ben guter Laune erhalte und verhindere, daßsie
nicht aus ihrem eigenen Gehirn etwas daher hacken, das zehnmahl ärger ist, ihm seine Arie vor
die Füsse werssen, und sagen, sie sen nicht nach ihrem Halse gesetzt.

§. 162.

Daher geschiehet es denn wol, daß man in den Wercken, die den Nahmen eines grossen berühmten Meisters tragen, offtmahls passaggi oder laussende Figuren antrifft, welche so wenig Rr 2 von der lieblichen Mäßigkeit haben, daß sie mit allem Recht haupt : uppig, wo nicht was ärgers heissen können.

In beiden Fällen muß man hievon bescheidentlich urtheilen, wennsich sonst Proben von gustem Geschmack des Verfassers sinden; niemand hat aber nothig, das Ding nachzuthun, wenn sich nicht eben dergleichen Bewegungs Bründe ben ihm einstellen, die iedoch mehrentheils ben den Italienern zu Hause gehören. Denn ein Frankmann wird, wegen der Eigenschafft seiner Unterzgebenen, in sofern es Lands Leute sind, schier niemahls zu solchen Weitlauffigkeiten von ihnen genöthiget werden: weil von Natur den Galliern die welsche Biegsamkeit und das geschwinde Wessen der Rehle nicht bescheret ist. Wiewol es unter den neuesten Componisten in Franckreich einisge gibt, die sich hierin selbst übertressen wollen, aber auch nur desso lächerlicher machen, ie mehr sie ihr sonst zur Lieblichkeit geneigtes Naturel zu solchen Ausschweisfungen nöthigen. Vieleicht wird es weiter unten Gelegenheit geben, ein mehrers hievon zu gedencken.

Inzwischen soll hiemit das Eis ein wenig gebrochen senn, indem wir unsern bisherigen Resgeln von der Melodie einige Erlänterungen angehänget haben, die zum Theil der Instrumentals Music dienen können; am meisten aber sur die Singes Stimmen gehören, als worin der Ursprung und die Wurkel alles melodischen Wesens zu suchen ist: so daß es nunmehro ein leichtes senn dursse, diese Abhandlung weiter auszusühren, eines von dem andern noch genauer zu unterscheiden, mit mehren Beispielen zu versehen, und den erfundenen Dingen einen Zusaß zu geben.

## Sechstes Haupt = Stück.

Won der Långe und Kurke des Klanges, oder von Verfertigung der Klang-Füsse.



Der Sprach: Kunst, mittelst welcher festgesetzt wird, wie man die Accente recht ans bringen, und lang oder kurk aussprechen soll. Die Bedeutung aber des Worts Rhythmus ist nichts anders als eine Zahl, nehmlich, eine gewisse Abmessung oder Abzehlung, dort der Sylben, hier der Klänge, nicht nur in Betracht ihrer Vielheit; sondern auch in Ansehung ihrer Kürze und Länge.

Was die Fusse in der Dicht: Runst bedeuten, solches stellen die Rhythmi in der Ton-Kunst vor, deswegen wir sie auch Klang: Fusse nennen wollen, weil der Gesang gleichsam auf ihnen einzhergehet. Die Zusammenfügung aber und übrige Einrichtung dieser Klang: Fusse heisset mit ihrem Kunst: Worte Rhythmopoie, und davon handelt gegenwärtiges Capitel.

Die Krafft des Rhythmi ist in der melodischen Seks Kunst ungemein groß, und verdienet allerdings einer bessern Untersuchung, als sie bisher gewürdiget worden. Die Componissen has ben in diesem Stücke, sowol, als invielen andern nicht weniger wichtigen Dingen der melodischen Wissenschafft, mit ihrer ganzen Uibung noch nichts mehr erhalten, als einen verwirrten oder uns deutlichen Begriff, scienciam confusam, keine Kunstzverm: sowie der Pobel rhetorische Redenss Arten braucht, ohne sie, als solche, zu kennen.

Einige, doch sehr wenig Gelehrte haben sich die Mühe gegeben, der Poesie zu Gefallen diese Materie etwas tiefer, als andre, einzusehen, und Gerhard Johann Voß hat ein eigenes Wercklein von den rhythmischen Kräfften, de viribus rhythmi, geschrieben, welches hieben gute Dienste thun kan.

§. 5.

Ben der gegenwärtigen Gelegenheit, will ich doch, ehe wir weiter gehen, mein an einem andern Orte \*) gegebenes Versprechen richtig halten, und mit deutlichen, iedermann bekannten und in die Sinne sallenden Exempeln beweisen, wie man, vermittelst der blossen Mang. Füsse und deren Veränderung, ohne den Gang der Melodien an ihm selbst, nach den Ton oder Klang im geringsten zu vertauschen, aus Kirchen Liedern allerhand Tänze \*\*), und wiederum aus diesen lauter Choral Gesänge \*\*\*) machen könnte, wenns nötzig und nützlich ware. Das Experiment ist neu, und wir machen es in keiner andern Absicht, als die ungemeine Krafft der Rhythmopsie darzulegen, um dadurch zu weiterm Nachdenesen Anlaß zu geben.



<sup>9)</sup> Im Göttingischen Ephoro p. 73.

\*) A. B. C. D. E.







Wir wollen also zur Sache schreiten, einige Vers Füsse aus der Prosodie hersetzen, und sehen, wie sie in Alangen oder Noten vorgestellet werden können.



Der Spondaus, welcher aus zween gleich/langen Klangen bestehet, hat billig unter allen rhythmis die Ober/Stelle, nicht nur wegen seines ehrbaren und ernsthafften Ganges; sondern auch weil er leicht zu begreiffen ist. Diese Unmerckung gabe schon Anlaß zu einer guten Ersindung, wenn man etwas andachtiges, ernsthafftes, ehrerbietiges und daben leichtbegreifsliches setzen wollte.

Es hat auch darum der Spondaus seinen Nahmen von dem griechischen Worte omordi, libatio, ein Tranck: Opsser, weil man sich von ie her, in geistlichen Musiken, ben Schliessung seit erlicher Bundnisse u. d. g. seiner bedienet hat: wie denn auch diejenigen Pfeisser, so ben dem heide nischen Sosen: Dienste spielten\*), Spondaula hiessen.

Die heutigen Welschen sehen bisweilen ganke Arien, darin die SingsStimme und der Baß vorzüglich auf diesem Klang-Fusse stehen und gehen; woben aber die Violinen und andre begleistende Werckzeuge, im Zwolffsoder SechssAchtelsTackt, allerhand Zierrathen und Figuren durch und durch anbringen.

Unsre meisten Kirchen Lieder haben diesen Spondaum durchgehends, und wer seinen Untersgebenen ordentlich auführen will, der lasse ihn vor allen Dingen den ersten Versuch damit thun.

Der Pyrrhichius bestehet aus zween Klängen, die von gleicher Kürke sind. Den Nahmen hat er, wie einige wollen, von dem Epirotischen Könige Pyrrhus, der ein Liebhaber oder Ersinder desselben gewesen, und gewisse kriegerische Tänke, nach dieser Klang-Maasse eingeführet haben soll. Seneca \*\*) und aus ihm La Mothe le Vayer †) seken diesen König ausdrücklich mit unter die vornehmen Tänker; Plutarchus aber, der dessen Lebenslauss ziemlich umständzlich beschrieben hat, gedencket nichts davon. Es kan auch wol senn, daß man ben Benennung solcher hikigen Fechter. Sprünge mehr auf die Geschwindigkeit, als auf irgend eine Person gesechen habe: indem sie doch beide einerlen Ursprunges sind, und von  $\pi v_g$ , welches Feuer und Hike bedeutet, herkommen.

Athenaus ††) ist wenigstens der Meinung, daß der Nahme des pyrrhichischen Fusses von der schnellen oder seurigen Bewegung herkomme, und sagt, es sen eine Tank-Art junger bewassneter Soldaten ‡‡) gewesen, die auf das hurtigste und hesstigste angestellet worden: denn die Umstände des Krieges lassen keine Saumseligkeit zu, weder im Fliehen noch Verfolgen der Feinde.
Phrrhus selbst heißt ein rothhäriger, weil das Feur dergleichen Farbe hat. Von den Franzo-

fen

\*) Salmas, in not, ad Vopisci Carin.
\*\*) Lib. Ide Tranquillitate cap. ult.

†) Tome I de ses Ocuvres p. 94 de l' instruction de Monseigr. le Dauphin.

††) Concitatæ saltationes Pyrrhichæ vocatæ sunt. Athen. Dipnosoph. L. XIV c. 12.
††) Pyrrhicha, militaris saltatio, quam pueri armati saltabant, velocitate exercerur. Opus est autem in rebus bellicis velocitate, & ad insequendum & ad sugiendum. 1d. ibid.

ken aber wird zu diesen Zeiten eine solche Rampffer: Melodie les Combattans genennet, und sie dat niemahls bessere Art, als wenn der Pyrrhichius häuffig darin hervorraget.

Der Jambus hat seinen Nahmen von stachelichten, anzüglichen Gedichten, quasi ab id Balen, jacula loqui, weil mansich seiner ben den Satyren zu bedienen pflegte: wie man dennt scharffe Worte offt mit Spiessen und Schwerdtern vergleichet. Er bestehet aus einem furken Klange, worauf ein langer folget, und hat den ungeraden Tact gleichsam zu seinem besondern Gie genthum; wiewol er auch in der geraden Zeitmaasse, vornehmlich im Sechs und Zwolf Alchtels Zact kein Fremdling ist.

Es ist dieser Jambus vor allen in den Menuetten gerne mit dem folgenden trochäischen Kuffe vermischet, und daselbst häuffig anzutreffen: wie denn auch die Polnischen und Teutschen Tange niemahls Mangel daran leiden, zumahl die so genannten Proportionen, wovon wir voen in den beeden Polonvisen J. 5. ein Exempel gegeben haben. Die Teutschen nennen dergleis then rhythmische Beränderung aus einem geraden Tact in einen ungeraden, Vortang und Ausforung. Daß Brossard aber meinet, die Italiener nennten alle Tripel-Arten mit dem aliges meinen Nahmen: Proportioni, braucht einer guten Erklarung. Wie nun in den Vortangen der Spondaus ziemlich regieret; so hat hergegen der Jambus in den Aufsprüngen das meiste zu sagen.

Wenn wir weitlauffig senn wollten, konnte von ieder Art ein vollständiges Beispiel herges seket werden, und es wurde auch eben nicht schaden; allein wo wollten wir mit dem groffen Buche endlich hin, wenns so fortgehen sollte. Doch zur Probe mag dieses wenige dienen. Wer seinen Untergebenen nach unfern unmaaßgeblichen Vorschrifften abrichten will, dem wird hiemit der Weg. schon gnungsam gewiesen senn.



Zu der Neapolitanisch oder Sicilianischen Sing und Spiel - Art muß der Jambus unaus seklich gebraucht werden, wie man denn offt ganke Arien findet, darin er gröffesten Theils herrs schet. 3. E.



Die Eigenschafft bes Jambi ist maßig luftig, nicht fluchtig voer rennend. Der rechte Si= eilignische Styl hat was sehr zartliches und eine edle Einfalt on sich. Ein gleiches sollte man bil lig ben den wahren Menuetten und deren Verfertigung in Acht nehmen, wie folches von Lullo auch tluglich geschehen ist; und nicht mit so vielen schwarmenden Jussen und hupffenden Figuren darin herum jagen, als heutiges Tages von vielen Componisten geschiehet, die niemahls vom Rhythmo gehöret haben mögen.

18.

Noch ein kleines Exempel, zur Rettung der Menuetten, hieruber zu geben, muß ich mir ein Räumlein ausbitten: und damit soll es alle senn:



Der Trochaus oder Choraus, wovon wir oben gesagt, und so eben auch erwiesen haben, daß er sich in den Menuetten gerne mit dem Jambo vermische, hat seinen ersten Nahmen vom Laussen, und den zweiten vom Tanken und Singen \*). Er druckt, im melodischen Verstande, mit den Klängen nicht viel spikiges und sprödes aus, und wird ben den wenigsten Gelegenheiten häussig oder unvermischt gebraucht. Die Schwedischen Thal Bauern tanken trefslich gerne dar nach; zu Spanischen Canarien: Giqven, ingleichen zu Wiegen oder Schlas Liedern \*\*) schiekt er sich am besten, hat daben zwar was satyrisches, doch ziemlich unschuldiges an sich; nichts ernste hasstes noch beissendes.



Man siehet hieraus, daß die erste Note dieses choraischen Klange Fusses lang, die zwote aber kurt, und er also diesen Falls ein umgekehrter Jambusisk. Gescheute Componisken werden hin und wieder Gelegenheit genug sinden, diesen Rhythmum wol anzubringen; absonderlich aber in ungerader Zeite Maasse, auch mehr mit Instrumenten zur Begleitung, als mit Singe Stime men. Um aber die Natur eines solchen Klange Fusses recht kenntlich zu machen, muß man ihn gleich im Anfange eines Satzes hören lassen: weil sich die pedes in der melodischen Folge starck vermischen, und gleichsam zweideutig werden. Wir gehen nun weiter, und bemercken



Der Dactylus, welcher seinen Nahmen vom Finger hat +), weil seine dren Theile, deren einer groß, zween aber klein sind, mit den Gelencken der Finger einiger maassen übereinkommen, ist ein sehr gemeiner Rhythmus: denn er schickt sich in der Music sowol. zu ernsthafften als schere genden Melodien, nachdem die Bewegung eingerichtet wird.

Wir haben zwen Erempel von diesem Nhythmo gegeben, aus folgenden Ursachen: das ersste, woben die Vor-Note richtig zweimahl so lang ist, als eine iede der beeden andern, stimmet mit dem prosodischen Fusse in der Dicht-Kunst überein; ben dem zweiten Erempel aber siehet man schon, daß die Music unzehliche melodische Füsse hervorbringen könne, die in der Poesse keinen

\*) Teoxáw, curro: Xogos, cotus canentium & saltantium.

\*\*) Man darff eben nicht dencken, daß Wiegenlieder oder Abend und Schlasgesänge verächtliche Dinge sind: denn der grossen Bergnügung zu geschweigen, welche die lieben Kinder daraus ziehen, sind dieselbe sowol in Serenaten als Schauspielen, und Kirchen selbst ben vielen Selegenheiten von grossem Nuhen und Gebrauch; erfordern auch ihren eignen Meister. Z. E. ben diesen Worten:

Es hört mein Geist die Engel lieblich singen! bey diesem Klang schlaf ich gemählig ein u. d. gl.

t) Das griechische Wort dantudos bedeutet auf Lateinisch digitum, auf Teutsch einen Finger.

Nanm finden, indem hier die langen und kurken Klänge, an ihrem Verhalt, so sehr unterschies den sind, als 3. 1. 2: wöben der letzte im dritten Tact, ob er gleich dem äusserlichen Aussehen nach zweimahl so lang scheinet, als der zweite oder mittlere; dennoch an seiner inverlichen Geltung, wegen des Aussichlages im Tact, eben so kurk ist. Für die Dichte Kunst wäre dergleichen Gylbene Maasse wol ein wenig zu sein.

§. 24.

Diesenigen Reim Gebände der Teutschen Poeten, die man dactplische nennet, verbinden eben den Componissen nicht, daß er auch in seiner Melodie daben lauter Dactplos gebrauche: der Tribrachtz und andre melodische Füsse thun offt bessere Dienste in solchem Fall. Diese Ansmerckung gilt schier durchgehends von allen; wie wir denn bereits oben gesehen haben, daß die Worte: Non mi dies &c. aus Jambis bestehen, und doch die Noten den Trochäum ausweizsen. Man hat also gar nicht nottig, sich mit den melodischen Füssen allemahl nach den prosodisschen zu richten.

6. 25

Der Anapasstus hat seinen Nahmen von gewissen spöttischen und satyrischen \*) Gedichten, dazu ihn ehmahls die griechischen Versmacher steisig gebraucht haben mögen: er ist sonst ein und gekehrter Dactylus von zwo kurken Noten und einer langen; thut aber in lustigen und fremden Melodien bessere Wirkung als der Dactylus. In ernsthafften Sachen hat ver Anapastus auch grossen Nutsen, doch mehrentheils mit Untermischung andrer Fusse. Mankandavon, sowolohne, als mit der Vermischung, Proben geben und anstellen. Hier leidet es der Naum unmöglich.

6. 26.

Der Molossus, welcher seinen Nahmen von einer schweren Arbeit oder von einer\*) Felds Schlacht, daben wol keine geringe Arbeit ist, hersühret, hat dren lange Sylben oder Klänge, und drücket eine Schwierigkeit, oder was mühseliges ziemlich wol aus. Die majestätischen Schritz te dieses Fusses können auch füglich zu einem Marsch oder Aufzugedienen, absonderlich mit Pauschen. In andern Vorfällen wird der Molossus wenig gebraucht, und zu lebhassten Sachen, oder Tänken schickt er sich am wenigsten; desto mehr aber zu sehr ernsthassten, betrübten, oder gar ben schwermüthigen Umständen. In Instrumental Concerten wird derselbe Klangs Fuß osst mit kurzen Säsen, zwischen einem Allegro und Presto, zur Abwechselung eingeschaltet; doch nur gank sparsam, in wenig Täcten, Staccato +), d. i. da die Bogen Striche der Geigen wol von einander abgesondert werden müssen, als ob Pausen zwischen den Noten stünden: zu welchem Ens de man auch diese Noten so bezeichnet, wie oben § 2, No. 7 zu sehen ist.

So wenig nun der Molossus zum Vorschein kömmt, so starck nimmt man hingegen heut zu Tage den Tribrachyn mit, welcher seinen Nahmen von drey und kurst) hat, weil er aus

dreien furgen Sylben oder Klangen bestehet.

5. 28.

Der Gebrauch dieses Rhythmi ist grössesten Theils in Giquen, und was mit denselben verswandt ist: wiewol er auch in ernsthafften Säsen, der Gelegenheit der lauffenden Figuren, mit einer Art Noten, die man Triolen nennet, osst vorkömmt. Es gelten den sothanen Noten drep Sechszentel nur ein Achtel, und drey Achtel nur ein Viertel, welche Verkürzung durch die darsüber oder darunter geschriebene 3 angedeutet wird. Da mag man denn einen Versuch anstellen, erstlich mit einer Gique 4) im Zwölffsoder Sechs Achtels Zactz hernach mit einer SingsArie, welche kleine aus besagten Triolen bestehende Melismos haben kan, die alse zusammen, mit Unterschied, zum Ttibrachy gehören. Z. E. in einer Stimme:



\*) diorailo, illudo, ich spotte.

\*\*) Modos, labor, pugna.

†) Auf Feansbissch, das getrennet ist, und nicht an einander hängt.

Das Wort taccare heißt nicht kleben, sondern klecken; bestecken; welches beym kleben gewisser maassen geschiehet.

Specare aber bedeutet hier Absondern.

teis, ter: Bearis, brevis. 4) S. 21. n. 8. stehet schon hiervon eine Probe.

Der Bacchius hat seinen Nahmen vom Baccho, dem Wein-Goken, weil man sich dies schythmi, welcher gleichsam was hinckendes oder taumlendes an sich hat, ben den Opffern desselben am meisten zu bedienen pflegte. Er bestehet aus einer kurken und zwo langen Sylben, und hat in heutiger Melothesie keinen geringen Nuken: absonderlich in Fugen von verschiedenen Subjecten oder Haupt-Sähen: wie wir an seinem Orte sehen werden.

Es wurde viel zu langweilig fallen, und vollkommen einen viertel-jährigen Unterricht erz fordern, wenn wir diese Materie, der Länge nach, durchgehen, und alle übrige Rhythmos nicht nur auf obige Art, sondern mit völliger Aus-und Handanlegung zur Uibung bringen, folglich durch zulängliche Beispiele erläutern wollten. Indessen gibt das bisher angeführte dem Nachdenckenden schon Anleitung und Nachricht genug, wie und welcher Gestalt mit den nachfolgenden zu verfahren und guter Vortheil daraus zu ziehen sep.

Wir wollen also die übrigen melodischen Füsse nur auf das kürkeste berühren; damit doch gleichwol nichts wesentliches sehle, und ein ieder sehe, was für ein ungemeiner Vorrath an Ersing dungen und Ausdrücken in allen diesen Dingen stecke, wenn man sie rechtzugebrauchen weiß.

#### Mehr dreisylbige Füsse.

10) Amphimacer, - v -. Von den Feldschlachten und Gesechten also genannt, weil er auf kriegerischen Instrumenten Dienste gethan hat, und solche auch noch zu thun sihig ist: ab ἀμφί, circum; & μάχομα, pugno. Hat eine lange, eine kurke und wiederum eine lange Sylbe.



11) Amphibrachys, v - v. Non à $\mu\phi$ i, circum, &  $\beta_{\xi\alpha\chi\dot{\nu}s}$ , brevis, weil eine lange Sylbe hier mit zwo kurken umgeben wird, welches iko die höchste Moto ift. Er wurde von der Insel Creta auch Ereticus genannt.



12) Palymbacchius, -- v. Bon mádu, rursus; und Bánxios, d. i. ein umgekehrter Bacchius: denn er sühret zwez en lange und darauf einen kurken Klang; so wie jener Bacchius einen kurken und zween lange hat.



S. 35

#### Viersylbige Klang: Füsse.

13) Pxon, der erste, - v v v. Von vajor, hymnus, weil er den Lobges sången gewidmet war. Uns dienet er in Ouverturen und Entreen. Er bestehet aus einer langen und dren kurken Noten.



14) Pxon, der andre, v - vv. Dessen erster Klang ist kurtz, der zweite lang, und die beiden letzten sind wiederum kurtz.



15) Pxon, ber britte, vv Dessen beide ersten Klänge kurt, der dritte hing, und der lette wieder kurk.



16) Pxon, der vierte, vvv -. Hat erst dren kurke, und zulekt einen lah: gen Klang. Diese vier Paones sind alle zu Evbaesånaen gebraucht worden; taugen auch noch sehr wol dazu.



17) Epitritus, der erste, v --a reena, verto, & ent, super: weil man über seinen vier Sylben auch vier Umkeh: rungen anstellet. Diefer bestehet aus einem furken, und dreien darauf folgenden langen Mlangen.



18) Epieritus, der zweite, - v --. Hat erst einen langen, darauf einen kurken, und zulekt zween lange Klänge.

10) Epitritus, der dritte, Bestehet aus zween langen Klängen, so dann einem kurken und endlich einem abermahligen

langen Klange.

20) Epitritus, der vierte, - - - v. Ist aus dreien langen und einem kurken zu: sammengeseket.

21) Ionicus, a majori, -- v v. Ift ein nach der Landschafft Jonien bekann: ter und zum Tanken sehr bequemer Klang: Fuß. Der Zusaß a majori bedeutet, das die beeden langen Sylben vorangehen und die beeden kurken folgen.

22) Ionicus, a minori, vv --Da gehen die beiden kurken Klange voran, und die beiden langen schliessen. Solches bedeutet der Zusak: a minori, und ist also Die Umkehrung des vorhergehenden Fusses.

23) Antispastus, v - - v. Bon onáw, traho, und avri, contra, weil vie Sylben oder Rlange gleichsam gegen einander gezogen werden: deren erste und lette turk, die mittlern aber lang sind.

24) Choriambus, - vv -. Vom Chordo und Jambo zusammengefüget, daben die ersten und letten Klänge lang, die mittlern aber kurk sind.







S. 47.

25) Proceleusmaticus, υυυυ. Von κελεύω, jubeo, deutet ein befehlendes, aufmunterndes Geschren der Schiffleute an, clamorem hortatorium nautarum. Es bezstehet dieser Fuß aus vier kurgen Klången.



26) Ditrochæus, -v - v. Eindoppelter Trochaus, so wie der Dijam; bus und Dispondaus nur verdoppelte Jam; bi und Spondai sind, die wir eben darum nicht mit in die Nechnung bringen. Der Ditrochaus erscheinet in dessen hier auf andre Urt, als der einfache oben §.6 No.3, wenn er verdoppelt wird.



Es können alle diese Rhythmi noch auf verschiedene andre Arten ausgedruckt werden; so daß unsere bengefügte Noten die Sache ben weitemnicht erschöpffen: denn die Länge und Kurke des Klanges hat viele Stuffen in der Ton: Kunst, davon die Dicht: Kunst nichts weiß, zu welchen noch mehr Veränderung kommt, von den mannichfältigen Tact: Arten zc.

Das waren also nur 26 rhythmische Klang, Füsse, welche in ihrer Verwechselung und Verz mischung sast unendliche Veränderungen hervorbringen. Es hat aber die Ton: Kunst noch weit mehr Rhythmos, und gibt ein Merckmahl, daß die Poesie von ihr herstamme \*); nicht nur die erwehnte verschiedene Grade der Länge und Kürke, sondern auch die Unzahl der Klänge, da nehmslich sieben und mehr auf einen Fuß gehen, die abermahl durch Versetzung der Länge und Kürke vermehret werden können, beweisen solches ziemlich deutlich und im Uibersluß: andrer Umstände zu geschweigen.

Es kan nicht schaden, wenn wir zum Beschluß dieses Haupt, Stückes die Art und Weise erwegen, mit welcher die Verwechselungs, Tabellen +) zu versertigen sind, um zu erfahren, wie viele Veränderungen mit gewissen Jahlen und Klängen zu Wege gebracht werden mögen. Ein einziges Ding kan sich gar nicht verwechseln lassen; zwen mögen zweimahl; dren aber sechsmahl, und vier gar vier und zwanzigmahl eine andre Stelle bekommen. Die Regel daben ist, daß ich die Jahl der Dinge mit dem Product der vorigen Versehungen multiplicire, z. E. 4 sen die Zahl der Klänge, und ich will wissen, wie osst sie zu versehen sind, so multiplicire ich sie mit 6, wels ches der Product der vorigen 3 war, (denn dren Dinge lassen sich sechsmahl versehen, wie ges sagt worden) alsdenn kommen 24 heraus. Wenn ich nun auf solche Weise fortsahre mit 5, als dem Rummer, und multiplicire solchen mit dem Product der 24 (fünssmahl vier und zwanzig machen 120), so osst kan ich denn fünss Dinge versehen, nehmlich hundert und zwanzig mahl, und so weiter.

Daraus folget, daß sich 24 Klang Fisse 62044840173323943936030 mahl vers seinen lassen. Nun berechne iemand die Stuffen der verschiedenen Länge und Kürke in iedem Rhyths mo, samt den Zact Arten, so wird er hohe Ursach haben sich zu wundern, das unendliche Wessengleichsam in einem Spiegel zu verehren, und zu fragen: Wer kans begreiffen oder zehlen?

<sup>\*)</sup> Conf. J. Alb. Banni Dissertatio epistol. de Musicæ natura, S. 1. Poesin esse rem ingeniosam ac Musicæ subalternam.

t) Tabulæ combinatoriæ.

# Siehendes Haupt = Stuck.

Von der Zeit - Maasse.

Is Ir haben im vorhergehenden Haupt : Stücke von der Rhythmopsie, oder von derjenigen Runft gehandelt, mittelft welcher man allerhand Klang = Fuffe oder Glieder einer Mes lodie zu machen angewiesen wird. Ihund erfordert die Ordnung, daß wir auch lernen, wie aus folchen Gliedern gewisse Theile des Corpers zusammen gefüget werden konnen: damit die Zeit und Bewegung der Klang = Fuffe ihre rechte Maaffe und Groffe bekommen. Denn darin bestehet eigentlich die Rhythmic, welche wir alhier vornehmen, und ihr Unterschied von der Rhythmovdie.

Die Abnthmic ist demnach eine Abmessung und ordentliche Einrichtung der Zeit und Bee wegung in der melodischen Wissenschafft, wie langsam oder geschwind solche senn soll; da hinge: gen die Rhythmopoie nur die Lange und Kurke der Klange untersuchet. Mit einem Worte, es ist der Tact, nach gemeiner Redens Witt, welche vom Sinne des Gefühls (a tactu) ihren Ursprung nimmt.

Denn es hat keine Melodie die Krafft, eine mahre Empfindung, oder ein rechtes Gefühl ben uns zu erwecken; falls nicht die Rhythmic alle Bewegung der Klang: Fusse dergestalt anord; net, daß sie einen gewissen wolgefälligen Verhalt mit und gegen einander bekommen.

Daher ist auch der Choral und allgemeine schlechte Kirchen Gesang nur in so weit zur Mix fic zu rechnen, als er mit einigen blossen Rlangen und singbaren Gangen zu thun hat: daben er iedoch die Rhythmopoie eben so wenig, als die Rhythmic selber kennet oder berühret. Es komme denn eine kunstmäßige Hand darüber.

Es hat demnach der Figural: Gesang allein den Vortheil des Tacts, welcher ihn gleichsam beseelet und begeistert, so daß er eben deswegen viel tieffer ins Gemuth dringen kan, als der uns abgemessene Choral: Besang.

Die Ordnung aber dieser Zeitmaasse ist zweierlen Urt: eine betrifft die gewöhnlichen mathes matischen Eintheilungen; durch die andre hergegen schreibt das Gehör, nach Erfordern der Ges muths: Bewegungen, gewisse ungewöhnliche Regeln vor, die nicht allemahl mit der mathematie schen Richtigkeit übereinkommen, sondern mehr auf den guten Geschmack sehen.

Die erste Urt nennet man auf Frangbsisch: la Mesure, die Maaß, nehmlich der Zeit: das andre Wesen aber: le Mouvement, die Bewegung. Die Italiener heissen das erste: la Battuta, den Zactschlag; und das andre zeigen sie gemeiniglich nur mit einigen Beiwortern an, als da sind: affettuoso, con discrezione, col spirito u. d. g. Da es den wol von solchen Mercks Beichen heissen mag: es werde mehr dadurch verstanden, als geschrieben.

Der Unterschied beeder Urten laßt sich zwar überhaupt und auf das gröbste durch langfam und geschwind andeuten; allein es sinden sich auf allen Seiten sehr viel feine Neben : Eintheilungen. mit beren Vergleichung wir wenigstens einen kleinen Versuch anstellen muffen.

Das Haupt. Wesen des Tacts kommt einmahl für allemahl darauf an, daß eine iede Mens fur, ein ieder Abschnitt der Zeit: Maaffe nur zween Theile und nicht mehr habe. Diese nehmen ihren Ursprung oder ihren Grund aus den Pulsadern, deren Auf: und Niederschläge ben den Arz zenen Derständigen Systole und Diastole genennet werden.

U 11 2

6. IO.

Sothane Eigenschafften des menschlichen Leibes haben nun sowol die Ton: Kunftler als Dichter für ein Muster angenommen, und die Zeitmaasse ihrer Melodien und Verse darnach ans geordnet, die Nahmen aber des Niederschlages und Aufhebens im Zact Thefin und Arsin gebeiffen.

II. Da man nun bald befunden, daß sich dergleichen Aufe und Riederschlag nicht allemahlgleich verhalten konne, ist aus solcher Anmerckung die Eintheilung in den geraden und ungeraden Zack entstanden; und das sind die beiden einsigen und mahren Grund : Sate der Rhythmic oder

Zeit:Maasse.

12.

Aus Unwissenheit dieser so naturlichen, als leichten und einfaltigen Anfangs-Lehren ents springen in der Ton: Kunst mehr Fehler, als man meinen sollte. Wieder das erste principium stoffen nehmlich diejenigen an, welche vier Theile in einem geraden, und dren in einem ungeraden Tact suchen: wodurch sie zu lauter Verwirrung Unlaß geben.

Wer aber obige Sage zum Grunde leget, den lehret felbst die Natur, daß keine musicalische Zeit: Maasse mehr, als zween (obwol nicht allemahl gleiche) Theile haben konne, und daß alles in Thesi & Arsi bestehe: erlernet forner hieraus, daß keine gerade Zahl der Glieder einen sogenann ten \*) Tripel=Zact abgeben konne; sondern daß die gantse Rhythmic sich in gerade und umgerade Zahlen theile, ohne darauf zu fehen, ob jene sich durch diese auflosen oder zergliedern lasse.

§. 14. Die gerade oder gleichgetheilte Mensur hat entweder 2, 4, 6, 12, oder wol gar 16, bis 24 Glieder, welche man iedoch mit ihren kleinern Gelencken oder articulis nicht vermischen muß.

Die ungerade oder ungleichgetheilte Zeitmaasse hergegen, so viel ihr heutiger Gebrauch ans noch ausweiset, hat niemahls mehr, als dren Glieder: denn, ob wir schon die Tacts Arten der Neun : Viertel und Neun : Achtel gebrauchen, so sind doch dieselben neun mur kleine Glied: maassen und keine gange Glieder: sie sind nur Articuli und keine Membra. Dren der ersten gehen auf eines der letten.

**6**. 16.

In allen gibt es funfzehn gewöhnliche Tact: Arten: Neun gerade, und sechs ungerade. Die erste Eröffnung des Orchesters hat sie bereits alle 15 verzeichnet, woselbst man sie, sowol als in der fleinen General: Baß Schule, weiter nachsehen kan.

Obbefagter arithmetischer oder mathematischer Theil der Rhythmic, nehmlich die Mensur, läßt sich nun endlich noch wol weisen und lernen; obgleich die Ausübung das beste ben der Sache thun muß: indem die Erfahrung bezeuget, daß viele Köpffe so\*\*) unharmouisch zusammengesetzet find , daßsie aneiner harmonischen Ordnung feinen Geschmack finden, folglich auch ihr Lebtage keinen richtigen Tact halten können. Die Harmonie erstreckt sich nicht nur auf den Klang, sondern auch auf dessen Seele, den Zact.

Ø. 18.

Aber das zweite und geistigere \*\*\*) Stuck, da jenes chrperlicher ist, ich meine das Mouvement, laft sich schwerlich in Gebote und Verbote einfassen: weil es auf die Empfindung und Res gung eines ieden Setzers hauptsächlich, und hiernachst auf die gute Bollziehung, oder den zarts lichen Ausdruck der Sanger und Spieler hier ankömmt.

Diejenigen, welche solcher Schwierigkeit mit vielen Klick = Wortern abzuhelssen gebencken, schlagen einen blossen. Alles allegro, grave, lento, adagio, vivace, und wie das Register ferner lautet, bedeuten zwar freilich Dinge, die zur Zeitmaasse gehoren; aber sie schaffen der Sache keinen Wandel. 0. 20.

\*) Man besehe hieben die kleine General = Baf Schule, p. 93 --- 124.

Non est harmonice compositus, qui Harmonia non delectatur. Marsil. Ficin. de Relig. Christ. & fidel. pietate. L. VI. c. 37.

\*\*\*) Les mouvemens differens sont le pur esprit de la Musique, quand on y sait bien entrer. Roussian.

dans sa methode pour apprendre à chanter, p. 86.

Q. 20.

Dier muß ein ieder in seinen Busen greiffen und fühlen, wie ihm ums Herze sen: da denn nach Besindung desselben umser Sessen, Singen und Spielen auch gewisse Grade einer ausserorst demlichen oder ungemeinen Bewegung bekommen wird, die sonst weder der eigentliche Tact, an und für sich selbst, noch auch die merckliche Ausschlaung oder Beschleunigung desselben, vielwesniger der Noten eigene Geltung ertheilen können; sondern die von einem unvermerckten Triebe entssehet. Die Wirchung merckt man wol, weiß aber nicht, wie es zugehet.

6. 21.

Ich sage mercklich: benn im Grunde wird doch die Melodie mehr oder weniger in ihrer seinern Bewegung verändert, daß sie entweder lebhasster oder träger herauskömmt; aber dem Tact und der Noten: Geltung wird nichts merckliches weder benommen, noch hinzu gethan. Die Sanz ger und Spieler können hieben viel helssen, wenn sie verstehen und empfinden, was sie vortragen; aber der Setzer selbst muß ihnen die meiste Gelegenheit dazu geben: offt auch der Poet.

6. 22.

Jean Rouffeau, den wir so eben wegen des geistigen Wesens im Tact angezogen haben, ein Frankösischer Sanger und Violdigambist, hat ein Wercklein geschrieben, das schon zum vierztenmahl aufgeleget worden und den Titel führet, Methode claire, certaine & facile pour appendre à chanter la Musique, d. i. deutliche, gewisse und leichte Anweisung zur Singe-Kunst.

6. 23.

Die Absicht dieses Buchleins gehet nunzwar hauptsächlich auf die siebensplbige Solmisation, und gehöret also mit zu denjenigen Schrifften, welche die aretinische Plage verwerssen, wie recht und billig ist; allein der Verfasser hat gank am Ende eine sonderbare Frage angehänget, die von unser vorhabenden Materie so eigentlich handelt, daß wir nicht umhin können, eins und anders davon zu verteutschen: sintemahl unsers Wissens sonst noch niemand so artig hierüber geschrieben hat. Die Frage lautet so.

6. 24

"Was ist sur ein Unterschied zwischen dem Tact und der Bewegung? Antwort:" die Mensur ist ein Weg; dessen Ende aber die Bewegung. Gleichwie nun ein Unterschied zu" machen ist zwischen dem Wege selbst, und dem Ende dahin der Weg führet: also ist auch ein" Unterschied zwischen Mensur und Mouvement. Und wie die Stimme oder der Gesang sich von" der Mensur muß leiten lassen, also wird hinwiederum der Tact von der Bewegung geführet und" belebet."

S. 25.

Daher kömmt es, daß ben einerlen Tact die Bewegung offt sehr verschieden ausfällt: denn" bisweilen wird sie munterer, bisweilen matter, nach den verschiedenen Leidenschafften, die man" auszudrücken hat.,

S. 26.

Also ist es nicht genug zur Aufführung einer Music, daß man den Tact, nach seinen vorgeschichtebenen Zeichen wol zu schlagen und zu halten wisse; sondern der Director muß gleichsam den" Sim des Verfassers errathen: d. i. er muß die verschiedenen Regungen fühlen, welche das" Stuck ausgedruckt wissen will. Woraus denn folget, daß wenig Personen recht zu dirigiren" vermögen, indem es nur der Verfasser selbst, und zwar allein am besten thun kan: weil er die" Absicht und Bewegung am besten inne haben muß."

S. 27

Hier dürffte mancher vieleicht wissen wollen: woben das wahre Mouvement eines musicalisischen Stückes zu erkennen sen? allein, solch Erkenntniß gehet über alle Worte, die dazu geselbraucht werden könnten: es ist die höchste Vollkommenheit der Tonz Kunst, dahin nur durchstarke Erfahrung und grosse Gaben zu gelangen stehet."

Q. 28.

Wer inzwischen ein Stück anhöret, das von verschiedenen Personen heute hie, morgen" dort, aufgeführet wird, deren diese das wahre Mouvement treffen, jene aber dessen versehlen," der kan leicht sagen, welches von beiden recht sep.,

So weit Rousseau, und so viel für diesesmahl von der äusserlichen und innerlichen Besschaffenheit der Zeitmaasse: zumahl da die letzte sich nicht in die Feder fassen lassen will.

# Achtes Haupt-Stück.

Vom Nachdruck in der Melodie.



§. I.

Je Emphatic \*), welche vom Nachdruck der Gedancken, Klänge und Wörter handelt, denselben erläutert und deutlich vor Augen leget, erfordert ein reisses Nachsinnen und hat hauptsächlich mit folgenden vier Betrachtungen zu thun.

Erstlich erweget man die eigentliche Emphasin, d. i. den Son und Nachdruck der Wörter, an und für sich selbst: davon schon oben in dem Haupt: Stücke von der Melodie eins und anders berühret worden ist, welches nunmehro alhier weiter ausgeführet und auf den Klang angewendet werden muß.

J. 3. Zum andern kömmt diejenige lange oder kurke Aussprache der Sylben hieben nothwendig in Erwegung, welche man den Accent nennet.

Drittens ist der Artickel von den Passaggien, oder zierlichen Läussen im Gesange zu und tersuchen.

Viertens beobachtet man die Wiederholungen nicht nur der Wörter, sondern auch der Klangs und Sang. Weisen, der Gänge, Fälle und Führungen in der Melodie, in so sern in denselben und in den vorigen Umständen ein gewisser Nachdruck erfordert wird. Dieses alles gehöret zur Emphatic.

She wir aber ein iedes Stuck ins befondre vor uns nehmen, muß mit wenigen gewiesen wers ben, welcher Gestalt die eigentliche Emphasis von dem Accent zu unterscheiden sep.

Hier bedeutet der Accent nur den ausnehmenden Laut der Sylbe eines Worts; da wirhergegen oben gesehen haben, daß er in der Modulatorie einen Zierrath oder eine Manier vorschreis bet. In der Dichts Kunst heißt er: Accentus metricus, ein Reims Fall; in der Music: Accentus melicus, ein Singes Fall.

Erwehnter Unterschied bestehet demnach vornehmlich in folgenden Eigenschafften. Erstlich fällt die Emphasis immer auf ein ganges Wort, nicht nach dem Klange desselben, sondern nach dem darin enthaltenen Bilde des Verstandes; der Accent hergegen hat nur mit blossen Sylben, nehmlich mit deren Länge, Kurke, Erhebung oder Erniedrigung im Aussprechen zu schaffen.

Hurs andre hat ein iedes Wort von mehr als einer Sylbe seinen Accent, wenigstens einen, wo nicht mehr; aber ein iedes Wort hat keine Emphasin. Hingegen sehlt es den einsylbigen Wörstern mehrentheils am rechten Accent, die doch gar offt eine Emphasin haben können.

Dritens richtet der Accent seine Absicht bloß auf die Aussprache; die Emphasis hergegen zeiget

\*) Ab iv, in; & Páous, apparitio, dictio: Die Lehre von den sonderbar hervorscheinenden Wörtern einer Rede. Emphasis est, cum vocabulum adhibitum singularem habet vim & efficaciam: plautet die Beschreibung der Nedner, welche man leicht auf den Klang deuten kan.

zeiget gleichsam mit Fingern auf die Gemuths Neigung, und beleuchtet den Sinn oder Berstand des Vortrages. Hierin stedt der Unterschied.

§. II.

Jum Versuch obiger vier zur Emphatic überhaupt gehöriger Eigenschafften, kan man zuserst die klingende und singende Emphasin allein, in einer gang kurhen Melodie, vorstellig machen, und daben dieses zur Haupt Regel geben, daß sothane Emphasis kast alkemahl eine Erhöhung, und zwar eine empsindliche, obgleich nicht grosse Erhöhung der Stimme im Singen erfordere; (denn ein halber Son kans offt am besten verrichten) unerachtet die nachdrückliche Note nicht als lemahl accentuirt sehn darsf.

§. 12

Wir nehmen z. E. folgende Worte vor uns:

Il Ciel ti fè si bella,

Leggiadra Pastorella,

Perchè tu sia pietosa; non cruda al tuo Pastor \*).

§. 13.

Hier finden sich dren Emphases: auf das Wortlein se, auf pietosa, und auf non \*\*). In Roten mögten sie etwa so ausgedruckt werden.



Die Artigkeit eines wolangebrachten Accents kan nicht besser beleuchtet werden, als wenn man einen übelangebrachten daneben halt: denn aus Betrachtung des Gegentheils ist im Lehren und Lernen iederzeit der grösseste Vortheil zu ziehen.

£ # 2

\*) Leutsch: Der himmel hat dich so schon gemacht, angenehme Schaferin, daß du deinem Schafer Mitleid; nicht Grausamkeit erweisen sollst.

Das se ist ein incendens, es treibet die Schönheit hüher; pierosa ist das Wort, worauf der ganite Sat ankömmt, und cruda wurde demselben wiedersprechen, wenn es das non nicht hinderte. Das sind die Ursachen, warum der Nachdruck auf besagte Wörter sällt; wo ihn wol mancher schwerlich suchen wurde.

. Es machts min hier die Lange oder Rurge der Sylben nicht allemahl aus; maaffen offt uns ter zwo langen Sylben nur die eine den Accent, die andre aber gar keinen erfordert: insonderheit ben dren soder viersylbigen Wörtern:

16.

Inzwischen muß doch der Wort : Accent unumgänglich auf einen accentuirten melodischen Klang angebracht werden: und da thut es zwar nicht viel, ob die Note sonderlich erhöhet wird, wie ben der Emphasi; dafern man sie nur nicht im Biederspiel gar zu sehr ermedriget.

Die allgemeine Regel, so man ben dem Accent zu beobachten hat, ift diefe: daß die dazu gehörige Note lang oder anschlagend seyn musse. Woben anzumerden stehet, daß sich Die Emphasis daran nicht bindet; sondern auch auf kurke und durchgehende Noten statt findet, wenn sie sonst nur was ausnehmendes haben.

18.

Zur Erläuterung dieser Regel ift nothwendig zu fagen, daß weder die Erhöhung, noch auch Die aufferliche Geltung allein eine Note, in gegenwartigem Verstande, lang oder anschlagend machen könne; sondern daß der innerliche Gehalt und der singende Accent hierin den Ausschlag geben.

6. 19.

Worin nun dieser Gehalt und Sing : Accent bestehen, davon hat die musicalische Critic p. 40, 41 und 42 und 43 zulängliche Nachricht gegeben, wohin der geneigte Leser hiemit gewies fen wird, damit wir nicht über die Gebühr weitläuffig senn durffen. Es ist hier sonst fast eben so, wie ben den Munken beschaffen, die auch einen ausserlichen und innerlichen, offt weit unterschies denen Gehalthaben.

Laft uns, wegen schlechtangebrachten musicalischen Accents ein Beispiel herseben, und fras gen, auf welcher Sylbe in dem Worte zweiffelhafft sich der Sprach : Accent befinde? und ob, er folgender Gestalt in den Noten am rechten Ort angebracht sen?



Da raget beides mahl die dritte Sylbe hafft sonderlich und doppelt, nehmlich sowol ander Höhe als innerlichen Geltung hervor; welches doch nur die erste von Rechtswegen thun sollte. Und denn wurde es ohne Zweifel so stehen mussen.



Das ware eine kleine Accent Probe aus einer ordentlichen Arie. Der Uibelstand aussert sich aber noch vielmehr und öffter im Recitativ: daher wollen wirs uns nicht verdriessen lassen, auch hierüber etwas weniges beizubringen, und, so zu reden, schwarf gegen weiß zu halten.



Ein ieder siehet leicht, daßes hier auf die Zahl ABorter, vier und eint ankommt, als auf wel chen den der Accent samt der Emphasi liegt, und nicht auf das Wort Theil. Wenn nun dieser Fall weder durch Erhöhung, noch durch innerliche Geltung, ausgedrückt worden, indem die Noten beidesmahl kurz und ungültig, auch nicht erhaben sind, so würde der Satz wol dahin zu ändern stehen:



S. 24. Noch ein Paar dergleichen:



da fällt der Sprach-Accent gar deutlich auf das Wörtlein zu; welches aber der Componist alhie niedrig, kurk und ohne Geltung abgesertiget hat: Mögte demnach, emphatischer Weise, besser also heraus gebracht werden:





In dem Worte abgenommen ist der Accent unstreitig auf der ersten Sylbe; nicht aber auf der mittlern, wie es diese obige Noten haben wollen: dannenhero stünde es wol richtiger also:





Hier kan'weder auf die Sylbe weil, noch auf den Artickel das ein Accent gesetzet werden; sons dern bloß auf Grab und insonderheit, emphatischer Weise, auf nahe:



Ben No. 1. ist zugleich die Emphasis und der Accent an einerlen Stellen, nehmlich auf vier und eins: daher entstehet aus dem Gegentheil ein doppelter Fehler. Ben No. 2. ist ein zusammens

Mir ist nicht unbewust, daß die gewöhnliche Notirungs Art alhier die beiden letzten Noten ins - seizet; allein ich habe es diesesmahl so geschrieben, wie es gesungen wird.

mengesetzes Wort zusichnehmen, welches in der dritten Person getrennet wird. In folchen Wörtern, sie mögen drensoder viersylbig senn, fällt der Accent allemahl auf diejenige Sylbe, die im infinitivo vornan stehet, sie mag sich in der Ableitung besinden wo sie will.

Gleiche Bewandtniß hat es auch mit dem No.3. befindlichen Worte: abgenommen. Ben No.4. kan weder die letzte Sylve in dieweil, noch auch, ja vielweniger der Artickel das, einen Anschlag oder Nachdruck haben. Wenn das ein pronomen demonstrativum abgibt, wird es zwar offt accentuiret; niemahls aber als ein Artickel. Hergegen liegt hier der Accent auf Grab, nebst demselben aber auch die Emphasis auf nahe.

Hen zwosplbigen Wortern stünde noch zu mercken, daß, wenn beide Sylben sonst lang sünd, nur die erste, nicht die zwote den Sing-Accent haben musse. Daher wurde es unrecht seyn:



Die Ursache ist, daß die erste unter zwo gleichen Sylben immer den Vorzug haben muß: als prima inter pares.

Indem nun ben den teutschen zwosylbigen Wörtern der Accent auch sonst gemeiniglich auf die erste Sylbe fällt, daher denn die zwote mehrentheils kurk ist oder gemacht wird, sindet in mes lodischen Sähen diese einsige Ausnahm Statt: daß fast alle Schluß-Noten im Gesange ansschlagend, oder mit dem Accent versehen senn mussen, obgleich die dazu gehörige lette Wort-Sylbe an ihr selbst kurk ware.

Ich sage fast alle, d. i. fast eine iede letzte Note der Melodie, und verstehe dadurch offents liche und förmliche Cadenhen: denn man höret nicht selten unvermuthet auf; und da ists ein ans ders. Vormahls bevbachtete niemand diesen Wolstand im Sehen, sondern schloß also:



Die Sache kommt darauf an: Wo in dem Text ein Sprach: Accent befindlich ist, da muß sich auch unsehlbar allemahl ein Sing: Accent melden; wo aber die Sylben keinen Accent führen, da kan man dem ungeachtet gar offt in der Melodie einen Anschlag gebrauchen. Das ist eines von den melodischen Vorrechten.

Hiernachst kommen wir zu den Passagien, und können gleich, ben den Worten Pilati aus der Passion, fragen: Ob eine Melodie dadurch emphatisch oder nachdrücklich werde, wenn iemand z. E. seine wollte: Weist du nicht, daß ich Macht haberc, und brächte ein Melisma von 28 Sechszehnteln auf das Wort habe an? Ich glaube schwerlich, daß die Frage bejahet werden dürsste, wenn man sie auch dem Verfasser selber vorlegte: denn er würde dencken, wie David, Nathans Schaafs: Seschichte ginge ihn nicht an.

Mit dem habe mögte es doch noch eher angehen, als wenn man auf das Wort Kind, und zwar in der ersten Strophe einer Ode, da uns niemand die Hände bindet, folgende Noten zu Marcte brächte:



9. 35.

Was für ein weites Feld würden wir hier vor uns finden, wenn dergleichen Dinge unters suchet und verzeichnet werden sollten? Es stehet zu hoffen, daß vernünstlige Seher hinfürd bes dächtlicher versahren, statt des Nachdrucks die Music nicht zur Unterdrückung bringen, und wenn sie ja, aus einer oder andern Ursache, dergleichen Zierrathen, ben vorfallenden unfruchtbaren Worsten, andringen wollen, sollen und mussen, doch nicht so gar ungeschiefte dazu erkiesen werden.

6. 36.

Wahren Sprich: Wort: repetitio haber emphasin, stehet endlich zu erinnern, daß deren Vielheit oder Uibermaasse, diesen und allen Falls, mehr schäd als nüßlich sen, absonderlich wenn einßelne, oder auch solche Wörter damit gemartert werden, die unschuldig sind, und an sich selbst keinen Versstand machen. z. E. Will die Welt die Frommen hassen has == = = = sen, will die Welt die Frommen hassen. Da ist zugleich mit der laussenden Vigur, und auch mit der Wiederholung, gröblich gesehlet.

6. 37.

Es muß zwar nothwendig ein Eckel erfolgen, wenn man einerlen schlechte nichtsbedeutende Worte offt zehn zund mehrmahl nach einander hören soll; dennoch kömmt andern Theils, die Eners gie \*), die Krafft und Stärcke des Vortrages, mercklich zu kurk, wenn gewisse nachdrückliche und vielsagende Wörter gar nicht wiederholet werden. Hier gilt die kluge Vorschrifft des Hora, welche er ben einer andern Gelegenheit gibt: daß man der Sache \*\*) weder zu viel noch zu wenig thun soll.

S. 38.

Inzwischen sind diese Wiederholungen in der Setz. Aunst nicht nach einer gemeinen Rede zu beurtheilen, als woselbst sie nur selten, oder schier gar keine Statt finden; sondern bloß in Unssehung der Melodie, die ben ieder nachdrücklichen Wiederholung den Worten, die es verdienen, ein fast neues Kleid anleget, es sen durch die veränderten Klänge, durch deren Stärcke oder Schwäche, durch Länge und Kürtze, durch Manieren, Zierrath, Schmuck 2c.

S. 39.

Es mögen demnach Worte von Erheblichkeit sehr wol dren bis viermahl, wenn sonst die Umstände solches kiden wollen, mit guter Art wiederholet werden, um dem Vortrage einen desto stärckern Nachdruck zu geben: denn das muß iederzeit die vornehmste Ursache senn.

S. 40.

Ich sage billig, wenn es die andern Umstånde leiden wollen: denn in einer Monodie, d. i. wo nur eine einzige Stimme ohne Baß gehöret wird, ginge es schon nicht so gut an, als bey einer Vielssimmigkeit, wo die Freiheit auch noch wol grösser ist.

9. 41.

Doch muß in beiden Fällen der rhetorische Verstand des Antrages schon vernommen worden sen, ehe und bevor die Wiederholung füglich angestellet werden mag: wovon der zweite Band musicalischer Eritic völligen Unterricht ertheilet.

9. 42.

Wir wollen hieben das Zeugniß und die gesunden Gedancken des Doni nicht aus der Acht lassen, wenn er \*\*\*) so schreibt: Was die Wiederholungen betrifft, so din ich der Meinung, man könne sie nicht füglich in unser Sprache, es sen auch welche Vers-Art es wolle, sonstwo gebrauchen, als in den Fällen, da der Verstand vollkommen ist, und aufs höchste nur dreimahl. Amen!

S. 43.

Wie aber kömmt doch dieses Umen hier so gerusen? Es erinnert uns billig derjenigen vors nehmen und kunstreichen Umenbrüder, die das liebe Wort 35 mahl in 24 Tacten mit dem Beischen: presto moderato, anzubringen wissen. Wie sie es mit dem Allelusa machen, will ich micht

\*) Evegyeta, ab in, & egyov, opus, efficacia.

" Neu desis operæ neve immoderatus abundes. Hor, Lib. III. Sat. V.

Quanto alle repliche non mi pare, che si possono convenientemente usare, ne meno in nostra lingua in alcuna sorte di Poesia, se non in Clausole di Senso persetto e sino a trè volte al piu. Don. Discors. sopra le Melod. p. 113.

nicht gedenden. Was aber für Nachdruck darin stecke, kan ein ieder leicht dencken. Doch find auch Sterne der ersten Groffe nicht davon befreiet, und fürchten die Presse nicht.

Gleichwie nun aus einer gescheuten und nicht überhäufften Wiederholung der Melodie keine geringe Stärcke zuwächst, so thut solches nicht weniger die sogenannte melodische Analysis oder Auflösung, wovon in der musicalischen Eritic, p. 18 und 24 des dritten Bandes die erste Erinnerung geschehen ift.

6. 45.

Man nehme z. E. diese Worte:

Traufle dech in dieses Herge,

GOtt, ben allem Sünden & Schmerke, Nur einen Troffpen Christi Blut.

Die lassen sich nun auf fünfferlen Weise vortragen, und auflösen, wenn sie zuvor einmahl in ihrer rechten Ordnung vernommen sind. 1) Traufle doch, v GOtt 20.2) Nur einen Tropffen in dieses Herze. 3) Träuste doch Christi Blut in dieses Herze. 4) Ben allem Sünden: Schmerze, in dieses Herke. 5) D GOtt! nur einen Tropffen.

Diese Figur hat den meisten Nachdruck an solchem Orte, wo der Wort, Verstand ziemlich weit zu holen, oder etwas verworffen ist, oder auch, wo es, wie hier, dren oder vier Abschnitz te gibt, ehe man ihn ergreiffen kan: denn daselbst hilfft nicht nur unfre Analysis der Deutlichkeit, und ist fast nothwendig; sondern gibt auch eine ausnehmende Schönheit und einen unvermuthlich bewegenden Nachdruck.

Man kan iedoch nichts desto weniger, in ein Paar Worten, offt ebenfalls dergleichen Ver sekungen, mit guter Manier, anbringen. als z. E.

Ift das Paradies nun offen?

1) Ist es offen?

2) Das Paradies?

Erschallt ihr hellen Lüffte!

Ertonet, Zions Kluffte!

1) Helle Luffte erschallt! Zions Kluffte ertont!

2) Ertont, erschallt! erschallt, ertont!

Sprich für mich, mein JEsus gut.

1) Sprich gut für mich, mein IEsu. 2) Mein IEsu, sprich gut für mich. Wer will uns verdammen?

1) Wer will verdammen? 2) Wer? Wer? 3) Wer will es thun? Ecce, quomodo moritur justus, & nemo percipit corde.

Auf viererlen Art verseket: 1) Justus quomodo moritur! 2) Corde nemo percipic. 3) Moritur, moritur: ecce, ecce, quomodo! 4) Nemo, nemo percipir, nemo corde percipit &c.

### Neuntes Haupt = Stuck.

Bon den Albaund Einschnitten der Klanga Rede.

Tese Lehre von den Incissonen, welche man auch distinctiones, interpunctationes, posituras u. s. w. nennet, ist die allernothwendigste in der ganten melodischen Setz. Kunft. und heißt auf Griechisch \*) Diastolica; wird aber doch so sehr hintangesetzet, daß kein Menfth

<sup>2)</sup> Bon diasodn, distinctio, differentia. Divisiones vel distinctiones ipsas Græci dieus vocant, Diomede Grammatico teste.

Wensch bisherd die geringste Regel, oder nur einigen Unterricht davon gegeben hatte: ja man fins der maht einmahl ihren Nahmen in den neuesten musicalischen Werterbüchern.

6. 2.

Vor etlichen Jahren hat ein groffer Teutscher Dichter, als etwas sonderbares, entdecken wollen, daß es mit der Music in diesem Stücke fast eben die Bewandniß habe, als mit der Redes Runst. Welch Wunder! Die Tons Meister, insonderheit diesenigen, welche andre in der Sess Runst unterrichten wollen und sollen, mögen sich wahrlich schämen, daß sie hierin so säumselig ges wesen sind: denn obzleich hie und da einer oder ander von ihnen, aus dem blossen Lichte der Naztur, auf gesunde Gedancken gekommen sepn mag: so sind die guten Herren doch nur am Rande geblieben, und haben nicht bis auf den Mittelpunct durchdringen, vielweniger die Sache in ihre gehörige Runst Form, weder öffentlich noch heimlich, bringen können.

6. 3.

Um nun diesem Mangel, wie vielen andern, auch einiger maassen abzuhelssen, mussen wir uns die Mühe geben, die liebe Grammatic sowol, als die schähbare Rhetoric und werthe Poesse auf gewisse Weise zur Hand zu nehmen: denn ohne von diesen schönen Wissenschafften vor allen die gehörige Kundschafft zu haben, greifft man das Werck, ungeachtet des übrigen Bestrebens, doch nur mit ungewaschen Händen und fast vergeblich an.

6. 4.

Ich zweiffle keinesweges, es stecke wol die rechte Ursache der bisherigen Verabsäumung dieser Dinge in keinem andern Winckel, als in der groben Unwissenheit und Ungelehrsamkeit der heuz tigen Componisten (und wenns auch königliche Capellmeister wären) die offt kaum dren Zeilen in ihrer Muttersprache rechtschreiben können, und doch vom Morgen bis anden Abend Noten mahlen, oder andre unterrichten, ja mit übelbuchstabirtem Italienischen und Frankschen sich breit machen wollen.

S. S.

Jeder Untrag, er geschehe mundlich oder schrifftlich, bestehet demnach in gewissen Wortz Säken, oder Periodis; ein ieder solcher Sak aber wiederum in kleinern Einschnitten, bis an den Abschnitt eines Puncts. Aus sothanen Säken erwächst ein ganker Zusammensakoder Pasragraphus, und aus verschiedenen solchen Absäken wird endlich ein Haupt Stück oder Capitel. Das ist aufs kürkeste der stuffenmässige Entwurff oder Climax alles dessen, so ordentlich geredet, geschrieben, gesungen oder gespielet werden mag.

0. 6.

In der Melodie, als in einer Klang: Nede, brauchen wir aufs höchste zur Zeit nur einen Paragraphum, ganzen Zusammen = und Absaß, welcher gemeiniglich die Schrancken einer Arie einnimmt, und, wie gesogt, aus verschiedenen kleinern Säßen oder kurken Vorträgen, wemigstens aus zween bestehen und san einander gefüget sehn muß. Wiewol es im Lehr: Styl bisweilen seine Ausnahm leidet, im Foll die Deutlichkeit solche erfordert.

6. 7.

Wieder die nothwendige und nathrliche Eigenschafft eines zur Music bestimmeten Sakes oder Arie stossen nun diesenigen grossen Herren Poeten (sie nehmen mirs nicht übel) häufsig an, die z. in einer Cantate solgende Zeilen für einen Paragraphum d. i. für eine Arie oder ganken Abssak ausgeben; da doch nicht mehr, als nur ein einkiger Periodus darin enthalten ist, welcher, seiner Weitlaufsigkeit halber, eine Periode oder ein Periodicum genannt wird:

Wesen, das nicht nur die Zeiten Und die Ewigkeit erfüllet; Nein, aus des Vollkommenheiten Selbst das Meer der Ewigkeiten, Wie ein kleines Bächlein, qvillet; Und des Grösse doch nur Güte: Dich verehret mein Gemüthe.

9. 8.

Da sind sieben Zeilen; sieben Einschnitte, und ist doch nur ein einsiger viergliedrigter Sats oder Periodus, der, wegen seiner Lange und vielen Distinctionen, wie ein reiches Gewand aus; siehet; und doch, seiner innerlichen grossen Schönheit der Gedancken ungekränckt, gar nicht musis calisch

calisch ist: weil er keinen ganzen Zusammen-Sak oder Paragraphum ausmacht: der gleichwoldeswegen unumgänglich zu einer Arie erfordert wird, damit die Melodie irgendwo ein wenig ruschen könne, ehe und bevor sie ihr gänzliches Ende erreicht. Zu einem Arioso, oder ausservordentlischen gebundenen Vortrage würden sich solche Worte sehr gut schieken; aber zu einer Arie dienen sieht.

Ein Periodus aber, damit wir ihn in seiner Ordnung als einen Wort. Sat beschreiben, ist ein kurtzeschafter Spruch, der eine völlige Meinung oder einen ganzen Wort. Verstand in sich begreifft. Was nun dieses nicht thut, sondern weniger hält, das ist kein Periodus, kein Satz und was mehr leistet, ist ein Paragraphus, Absoder Zusammensat, der aus verschiest denen Periodis bestehen kan, und von Rechtswegen soll.

6. 10

Wir haben also oben festgesetzt, daß ein einkiger Periodus keinen musicalischen Paragrae phum machen kan, weil er die zu einer Arie gehörigen Theile nicht besitzt; obgleich bekannt, daß ausser der Music solche kurke Sätze besonders unterschieden, und willkührlich von dem übrigen Zussammenhange (als ein unvollkommener Paragraphus) getrennet werden, dazu ein ieder, absonderzlich aber ein Lehrender, seine gute Ursache haben mag: Das Gegentheil wird die Regel noch besser erläutern.

Wir wollen einen Antrag aussuchen, der eben so viel Zeilen, und fast eben so viel Einschnitte hat, als der obige, §. 7 befindliche; der aber daben dren Periodos beträgt. Die singende Person stellen wir uns vor, als sässe sie am User eines Flusses, und liesse sich so heraus:

Rlarer Spiegel meines Leidens,
Nimm auch meine Zähren an.
Laß die lispelnde Ernstallen
Sanstte, sanstte niederfallen!
Daß zu deinen Silber Bellen
Sich mein Thränen= Thau gesellen,
Und zu Berlen werden fan.

§. 12.

Ob nun gleich diese fliessende Worte, an Vortresslichkeit der erbaulichen Gedancken, jenen das Wasser nicht reichen; (denn davon handeln wir ießo nicht) so sind sie doch sonst sehr artig und singbar, haben anden die melodische Eigenschafft eines vollkommenen Paragraphi oder Zussammensatzes: welches zu zeigen und zu lehren unser Vorhaben dieses Orts ist. Wir sind also weit davon entsernet, daß wir hiemit iemands löblicher Arbeit im geringsten zu nahe treten wollten.

§. 13.

Wenn nun viele Arien auf diese Weise, mit untermischtem Mecitativ, nach und aufeinander folgen, so wird daraus eine Cantate, ein Austritt z. welches denn ein musicalisches Capitel oder Haupt-Stück heissen mag. Eine Anzahl aber solcher Capitel zusammen genommen, wie in einem Oratorio, in einer Passon, oder in einer theatralischen Handlung, machen ein Buch und so weiter.

Die Erkenntniß eines Periodi verbindet mich, ehender keinen förmlichen Schluß in der Mestodie zu machen, als die der Sah aus ist. Die Erkenntniß aber eines Paragraphi verbietet mir irgend sonstwo, als am Ende desselben, einen gänzlichen Schluß anzubringen. Beide Schlüsse sind förmlich; der erste aber ist nicht gänzlich.

9. 15

Mit verschiedenen Periodis (den allerletzen ausgenommen) kan ich auch in verschiedenen ans verwandten Klängen oder Tonen körmlich absetzen und stille halten; der Paragraphus aber will endlich allein nur den gäntzlichen Endigungs. Schluß haben: das ist zu sagen, wenn der letzte Periodus auch zum letztenmahl vorkömmt. Soust, wenn er noch wiederholet werden soll, hat er eben die Freiheit, als seine Vorgänger. Inzwischen hindert mich dieses keines Weges, das ich nicht auch an andern Orten, als am Ende, in dem Haupt. Ton schliessen mögte: es geschiehet solches offt gleich im Unfange mit guter Urt.

S. 16.

Bur Andeutung beider Einschnitte (bes Periodi und Paragraphi) in den Worten bienen nicht mur die Puncte, wiewol am meisten; sondern auch bisweilen die Frage und Ausruffungs Zeichen, welche eben jowol, als der Punct, einen Sat, ja nicht selten einen ganten Zusammensatz unwers muthlich schliessen konnen. Doch muß ben ihnen zugleich ein vollkommener Wort= Verstand mit eintreffen, wie &. 11 gu feben, oder es muß auch eine rednerische Figur darunter steden, wenn mit Bleiß nichts weiter hinzugethan, und die Rede abgebrochen werden soll.

Ovinctilian will ben Periodum ober Sat fo eingerichtet haben, ut sensum concludat. ut sit aperta & intelligi queat; non immodica, ut memoria contineri queat. Auf Zeutsch: daß er den rhetorischen Wort: Verstand vollende; deutlich und vernehmlich; nicht unmäßig lang fep; auf daß manifn im Gedachtuß halten könne. Putean sest hinzu: ut decore pronunciari quear, d. i. der Sat foll so eingerichtet seyn, daß man ihn mit guter Anständigkeit aussprechen fonne.

O. 18.

Isidor will, (und ich glaube Butean hat es auch so gemeinet) kein Periodus soll langer senn, als daß er in einem Athem ausgesprochen werden moge; wol aber kurker. Seine eigne Worte lauten so: Longior esse non debet, quam ut uno spiritu proferatur. Das lasse sich ein melodischer Seker und musicalischer Poet gesaget senn: es werdens ihnen, dafern sie es in der Arbeit beobachten, sowol Sänger, als Zuhörer, dancken. Die Sänger werden es thun wegen der Erleichterung ihres Geschäfftes; die Zuhörer und Leser aber wegen der Deutlichkeit.

Q. 19.

in little witte at Der Kaiser August und sein guter Freund Horax waren eben dieser Meinung, und hatten wol nicht einmahl musicalische Absichten daben. Der erste \*) ermahnete die Agrippine, sie sollte sich ja vorsehen, daß ihr Styl nicht zu weitläuffig oder verdrießlich wurde. Der andre spricht \*\*) ausdrücklich: man muffe kurte Vorträge machen, damit die Sprüche hurtig fliessen, und nicht mit lästigen Worten die Ohren ermüden. August und Horak sind ein Paar Nahmen, die ben Tedem im Artickel der Schreib : Art viel gelten mussen.

§. 20.

T.T. Wir wollen aber, nachdem überhaupt von dem Paragrapho und Periodo fürs erste genug zesaget worden, zu den kleinen Einschnitten schreiten, und mit dem geringsten, nehmlich mit dem Commate oder Gelencke \*\*\*), als ben welchem ein groffes zu bemercken ift, den Anfang machen. Das Zeichen desselben wird also (,) in Schrifften gemacht: wie bekannt senn wird.

Das Comma wird vom Iffdor genannt parcicula sententix, ein Theilgen des Sakes: denn sententia und periodus sind hier gleichgultige Whrter. Dagegen heisset er das Colon, membrum, ein Glied; den Periodum aber ambitum, einen Umfang, sive circuitum, einen Bezird.

3 % 2

- Opus est dare te operam ne moleste scribas. Sueton. Octav. c. 86. Tacit. Annal. 4.
- \*\*) Est brevitate opus, ut currat sententia, neu se Impediat verbis lassas onerantibus aures. Hor. L.1. Sat. 10.

κόμμα græc. fegmen, a κόπ/ω, cædo, scindo, ich haue oder schneide: Leutsch, ein Abschnitt? Spanlein, Splitter, dem auch die Gestalt des commatis in unsern Schriffen gleichet. Ich nenne es ein Gelencke, dieweil in Ermangelung der commatum alle Portrage steiff, farre, unverstand. lich und ungelenckig sind, und sehe damit mehr auf die Bedeutung der Sache, als des Worts. Was die beiden berühmten Spanier, Ovinctitian in instit. orat. und Istor in originibus ge- Schrieben haben, ift ziemlich bekannt. Bieleicht aber weiß nicht iedermann, baß die beiden gelehre ten Diederlander: Lipsus eine Epistolam de distinctionibus, und Dutean ein Syntagma von eben tenselben hinterlassen haben, welche erstere dem lettern beigedruckt worden ift, und ein Paar nut liche Schrifften find. Daß diefer Dutean (Erycius mit Bornahmen) ein groffer Renner und Freund Der Mufic gewesen, einfolglich feine Ginschnitts , Lehren wol anzuwenden gewuft habe, bezeuget Seine Mulathena. Lipsius aber, deffen Nachfolger im Professorat zu Lowen Duteanus war, gab sich hergegen selbst den schlechten Ruhm: er habe ingenium docile & capax; excipio Mulicam: vid. Lipf. Epistol. Miscell. Centur. 111. Epist. 87.

Lipstus bruckt ihre Krafft so aus: Comma suftinet, bas Comma macht einen kleinen Einhalt; Colon suspendit, das Colon schiebet langer auf; Periodus deponit, ber Sagbringt zur Rube. Rurt, das Comma ift ein Stucklein des Sakes, dadurch die Rede einen kleinen Einschnitt bekömmt; ob gleich noch in den Worten kein rhetorischer, sondern nur ein grammatis scher und unvollkommener Verstand ist: denn es erfordert sehr offt ein einzelnes Wort sein eignes Comma.

Selten wird man finden, daß unerfahrne oder übelunterrichtete Componisten ein Comma in der Rede überhüpffen; obs gleich gescheutere auch im Schreiben vielmahl mit gutem Bedachte thun. Aber nur gar zu häuffig machen jene einen Absatz oder Einhalt, eine Pause und Ruhes Stelle, wo kein Comma zu horen noch zu sehen ist. Die Exempel hievon sind so zahlreich, daß ich besorge, man mögte die Anführung eines einsigen für eine Seltenheit halten. Wenn indessen grosse Cavellmeister in öffentlichem Druck so verfahren:

> Wol diesem, den der Sünden Gröffe Nicht mehr mit ihren Centnern schreckt: Dem unser Hort der Fehler Blosse Mit seinem Burpur Mantel deckt ic.

(eine Pause)

(wieder eine Pause)

so kan man wol nicht umhin, sich daran zu spiegeln, und auf die Vermeidung solcher groben Schulz Fehler mit Fleiß bedacht zu senn.

Es kan nicht schaden, wenn wir gleich obigem, einfältigen, teutschen Exempel ein nicht wes niger albernes, obgleich Welsches, zum Gefährten geben. Ein guter Freund setzet nehmlich eis ne Aria, die sich mit diesen Worten anfängt:

Posso con questo cor

und pausirt darauf einen gangen Tact: wenn solcher vorben, werden dieselben Worte, mit eben derfelben Melodie, noch einmahl wiederholet, ehe was weiters kömmt. Nun ist hienicht einmahl ein Comma, vielweniger ein rhetorischer; ja so gar kein grammatischer Verstand vorhanden, als welcher erst aus der Folge zu erwarten stehet. Auch ein sennewollender königlicher Capellmeister! 0. 25.

Wir wollen doch einen Hochfürstlichen dazu seigen, dessen Wercke, dahin unser Auszug ges boret, gedruckt sind, und aller Welt vor Angen liegen, eben wie beide vorhergehende Seltens beiten:

Qual pensier tormentoso

D'ogni mia speme il bel serens imbruna?

E à turbarmi il Riposo

Gravi Timor, fieri Sospetti aduna.

E più mia Fè

Non cura,

Se ben sereni a me

Non volgi i Rai &c.

(Cadenk und dren viertel Pausen). (Bindung, die sich kunfftig loset).

(Lange Note, mit einer Pause).

(lange Note, mit einer Pause).

0. 26.

Ich mag aniho nicht weitlauffiger hierin verfahren, und will es ben diesem Trio bewenden lassen; habe aber noch einen guten Vorrath dergleichen schlechter Meisterstücke von verschiedenen Capellmeistern und Hof: Compositeurs ben der Hand: welcher ben einer andern bequemen Geles genheit dereinst erscheinen könnte \*). Wir fahren indessen weiter fort.

Das beste ist, sich ein Muster von solchen Worten auszusuchen, wo lauter vollkommene Com-

3) 3ch bezeuge hieben einmahl für allemahl vor Gott und auf mein Gewissen, daß ich diese und der gleichen Dinge niemahls angeführet, iho berühret habe, oder ins kunfftige ihrer gedencken werde, einen Menschen in der Welt zu beschimpffen; sondern allein in der Absicht, die melodische Wissenschafft, soviel an mir ist, zu verbessern und auf das nachdrücklichste zu befordern: welches unmige lich ohne Beispiele geschehen kan.

Commuses anzutreffen sind, die einen rechten grammatischen Einhalt erfordern, und dieselbe, sürs erfte ohne Baß, in eine blosse Melodie zu bringen: da denn an den wenigsten Stellen Pausen nochig seyn werden: indem alles gar füglich durch gewisse natürliche Stimm-Fälle auszudrucken stehet; und viel besser ist, als wenn man allenthalben, bey iedem Gelencke, kleine Seuffzer hinz sezen wollte.

Man wird z. E. in folgendem Exempel funf vollenkommene Gelencke antressen, ben derenkeis nem die geringste Pause vorhandenisk, und doch Gelegenheit genug zum Athemholen gegeben, auch ben Endigung des Sakes ein förmlicher Schluß in einem verwandten Klange gemacht wird.



Darauf soll nun ein anders folgen, mit dreien Einschnitten, so durch Pausen ausgedrucket sind: damit einer die Wahl habe. Das Comma, nach dem Worte getrost, im vorhergehenden Exempel, ist pendulum, oder unvollkommen; das Comma aber, nach dem Worte schauet, im folgenden Sake, kan zwar sowol pendulum, als persectum seyn; doch das lekte mehr, als das erste.



Gin gewisser grundlicher Theoreticus will die Commata lieber im Baß, oder in der begleis tenden Grund; Stimme, als in der Haupt = Melodie ausgedruckt wissen, und zwar alle durch Cadenhen. Das seizet er fest.

G. 31,

Ob es nun gleich so weit seine Richtigkeit hat, daß man die Commatanicht unfüglich, durch solche Baß: Clauseln, die auf eine unvollkommene Art steigen oder fallen (per clausulas imperfecte ascendentes & descendentes) zur Noth und Veränderung wol andeuten kan: so stehet doch solches um so viel weniger zu rathen, ie schlechter und armseliger eine Melodie ben so vielen Baß: Cadenhen werden durste, und ie zerrissener dieselbe herauskommen wurde, weil sie sich nach denselben ja allerdings richten und zwingen lassen nuise.

§. 32.

Dahingegen sind tausendmahl mehr Ursachen vorhanden, warum sich die Grund-Stimme nach der Ober-Melodie, der Anecht nach dem Herrn, oder die Magd nach ihrer Frauenzurichsten habe. Mein Rath ist deswegen schon im 27 s. dahin gegangen, den begleitenden Baß sürserste gang und gar wegzulassen, wenn man eine Uibung diesen Falls anstellen will; sintemahl ich wol weiß, wie man insgemein demselben auch immer gern etwas zu thun geben will, und darüber bisweilen das nothigere verabsäumet. Was hat auch der Baß mit der Melodie zu schaffen er gehöret zur Harmonie. Man muß diese beiden Dinge nicht so vermischen.

Inzwischen sehen die Commata des wolgedachten Theoretici in einem Manuscript also aus:



6. 34.

Weil aber hieraus ein schlechter Trost zu holen ist, und denn nicht eben eine iede, durch die Rechtschreibung eingeführte Andeutung der Gelencke im Reden (geschweige im Singen) einen abs sonderlichen Einhalt erfordert: so kan man leicht gedencken, daß ein Unterschied zu halten, und nicht nur diesenigen Commata, so in der Aussprache schier ungültig, obgleich im Schreiben nost thig sind, sondern auch noch viele andre derselben in der Melodie, so zu reden, überhüpstet wers den können und müssen. Daher denn die in der musicalischen Eritic ehmahls gemachte distinctio inter comma persectum ac pendulum, d. i. der Unterschied zwischen einem vollkommenen und unvollkommenen Gelencke der Rede, wol zu mercken ist.

§. 35.

Weil wir nun von dem vollkommenen Commate oben schon ein zweisaches Muster, sowol ohne, als mit Pausen beigebracht haben, wird hier nothig scheinen, von dem unvollkommenen auch eine eigene, kleine Probe zu geben. Man lasse sich aber vorher nur gesagt senn, daß die zweiselhaffte oder schwebende Commata theils nur einen sehr kurken, theils aber, und am meisten, sast gar keinen formlichen Einhalt leiden.

S. 36.

Das erste, nehmlich der kurke Einhalt, hat Statt, wenn eine traurige Ausrufung (exclamatio) oder ein solches gebietendes Wort (imperativus) vorhanden, die wircklich einen Ausschub andeuten, oder ein Nachdencken erfordern. Als z. E.

Ach! daß die Hilffe aus Zion über Ifrael fame.

vder

Halt! Erschlag ihn nicht. Es ist der König u. d. g.

S. 37.

Ben den eingeschalteten Vocativis aber, wie auch ben den Imperativis, d. i. wo irgend ein Ruf oder Befehl vorhanden, die eine Hike oder hefftige Regung ausdrücken; ingleichen ben den zweimahl auf einander folgenden Zuwörtern oder Adverbiis\*), ach! ach! nein, nein! ja,

\*) Man wird leicht bemercken und bester maassen entschuldigen, daß ich mir die Mühe gebe, die grammatischen Kunstwörter, samt andern, so viel möglich, durch gleichgeltende Teutsche zu erklären: denn ich besorge leider! daß viele unter meinen sonst notenreichen Lesern sind, denen es schwer zu sagen sallen würde, was eigentlich eine exclamatio, ein Imperativus, Vocativus, Adverbium &c. heisse oder bedeute. Es verdrießt mich, daß ich Ursachehabe, diese Anmerckung zu machen.

ja! u. s. w. wird alles, wegen des dringenden Eifers, noch mehr im Singen, als im Reden übers dürffet. Wir dürffen hievon kein Exempel in Noten geben; sondern können es mit den blossen Worten bestellen.

Losche, Cupido, dein schmeichelndes Licht! Phlegeton, schencke mir funckelnden Schwesel! Bebt mir, ihr Sterne, Medusens Gesicht, Daß ich bestrase den schändlichen Frevel! Laß mir, o Himmel, die Freude geschehn, Rache zu sehn!

(punctum.)
(punctum.)
(comma perf.)
(punctum.)
(comma perf.)
(punctum.)

6. 38.

Hier sind, ausser den vier Puncten oder Saken und zween vollkommenen Gelencken, noch sieben schwebende Commaca, nehmlich die vier eingeschaltete Vocativi: Cupido, ihr Sterne, o Himnel, und Phlegeton, die herbeigeruffen werden, und dren hikige Besehls-Wörster, oder Imperativi: Losche, gebt mir, laß mir; die alle zusammen, nehmlich die sieben lekterwehnte, gar nicht als Einschnitte in der Melodie geachtet werden. Und so kan man von den übrigen ihres gleichen urtheilen.

6. 39.

Da nun ein Comma in der Rede dasjenige vorstellet, was am menschlichen Leibe der Articulus oder das Gelencke ist: so bedeutet das Colon hergegen ein membrum, ein ganzes Glied, wie der Griechische Nahm selbst mit sich bringet; das Semicolon aber (3) nur ein halbes. Wir wollen hier von dem letzen zuerst handeln, und sagen, daß es ein solcher Einschnitt sen, der die Mittel: Stelle zwischen einem Commace und Colo vertritt. Dieselbe Stelle sindet sich ben disjunctivis, oppositis, relativis, d. i. ben solchen Ausdrückungen, die eine Absonderung, einen Gegenstand, oder etwas bedeuten, das sich auf was anders beziehet: absonderlich wenn solche Umstände in wenig Worten enthalten sind.

S. 40.

Hiernachst hat das Semicolon noch ein eigenes Abzeichen, nehmlich dieses, daß es offt Platz nimmt, ehe noch die grammaticalische Wortfügung vollendet ist; welches hingegen ben dem Colonicht geschiehet, indem dasselbe einen förmlichen Sinn nach der Grammatic erfordert. Woben iedoch die völlige Meinung des gantzen rhetorischen Vortrages oder Zusammensatzes noch ausgessetzt bleibt.

6. 41.

Die disjunctiva haben zwar eine Absonderung oder Trennung; aber keinen Gegensatz oder Wiederspruch zum Grunde, und können dannenhero in der Melodie mit solchen Klängen, die ets was von einander entsernet sind, füglich ausgedrucket werden. z. E. Ben diesen Worten: dich hab ich mehr geehrt; ihn aber mehr geliebt. Ingleichen: Ich muß den Leib dir überslässen; doch sordre nicht das Herz von mir. Da sind zwar in dem ersten Satze Ehre und Liebe von einander unterschieden; aber darum keine Gegenstände. Herz und Leib werden im ans dern Satze gleichsam getrennet; ohne iedoch einander zuwieder zu sepn.

§. 42.

Also muß in solchen Fällen die Melodie zwar einen mercklichen Unterschied machen: es muß sich das eine Glied der Klang: Rede von dem andern, auf gewisse Art, absondern oder trennen; doch darss man eben nichts gegenseitiges einführen, es sen in Klängen oder Intervallen, wenn sie moder für sich selbst betrachtet werden. Das ist zu sagen: ich darss eben nichts wiederstrebendes aus den Intervallen erzwingen, eine grosse Terk nehmen, wo eine kleine gewesen ist u. d. g. noch auch in den blossen Klängen etwa steigende gegen fallende, und umgekehrt, andringen; sondern ich verändere nur die Ton-Art mit guter Manier, und trete in eine andere nächstgelegene und verwandte. z. E. in einem Recitativ aus dem A ins C.



Dasjenige, wornach sich die Melodie ben dergleichen Umständen am meisten richtet, kommt auf den Nachdruck, auf die Emphasin an, welche im ersten Sat die Vornenn, Worter dich und ihn hauptsächlich; hiernächst aber auch, wiewol nicht so starck, die Werckwörter geehrt und geliebt betrifft. In dem zweiten Satz ist der stärckste Nachdruck auf das Beiwort nicht anzus treffen; etwas schwächer aber auf das Nennwort Hers. Inzwischen ist nicht immer ein forme licher Schluß, wie hier, daben nothig.

Wenn ausdrückliche Gegenfage vorkommen, so verhalt sich die Sache gang anders. der Worte Wiederstand erfordert daselbst auch ein gleiches in den Klangen, und es sind solche streitende Vorträge sowol in Recitativ, als in den Arien 2c. bestermaassen in Acht zu nehmen. Doch alles ohne Zwang. z. E. im melismatischen Styl:

Da fagt man zu mit Mund und Hand, Rein Wort soll senn gesprochen; Doch, wenn der Rucken nur gewandt,

Ist schon das Wort gebrochen.

da sind deutliche Gegentheile, Worthalten und Wortbrechen: derowegen mag man auch diese wies drige Handlungen durch solche Gegenbewegungen in den Intervallen und Klängen ausdrücken, die dem Gehor eine Vorstellung davon geben.

45. Ich sage, man mag, ober man kan es thun; nicht daß es eben eine unumgängliche Nothe wendigkeit sen, ohne welche die Melodie, als Melodie, nicht bestehen wurde. Deutlicher ist vennoch deutlicher. Es helffen auch solche Anmerckungen einen auf die Sprünge der Erfindung: denn Gegensätze können auf verschiedene Weise im Gesange ausgedruckt werden, es sen durch ges wisse Klange, die ihren Gang umkehren; durch Intervalle, die einander zuwieder lauffen; durch plögliche Veränderung der Ton : Art, des Tacts 2c. Zur Vermeidung der Weitläuffigkeit wollen wir nur von der ersten Gegenbewegung eine Probe geben:



Rucken nur gewandt, ist schon das Wort gebrochen.

Dem

Mit den Relativis (wohin auch alle kurge auf einander folgende Beschreibungen gehören) hat es wiederum eine eigene und sonderliche Bewandtniß: denn da soll billig nichts streitiges oder wiederwartiges, sondern vielmehr eine gewisse Gleichheit und Aehnlichkeit in den Klangen oder Intervallen angebracht werden; doch nicht so sehr in den Klangen, als welche nothwendig ihre Verschiedenheit und Abwechselung gewisser maassen beibehalten muffen. z. E.

> Unzehlbar ift der Sternen Deer; Unzehlbar ift der Sand am Meer; Doch weichen fie der Menge meiner Schmerken.

Da find in den beiden erffen Zeilen ein Paar Gage, ein Paar Bergleichungen, die fich auf eine ander beziehen, und durch gleichformige Modulos ausgedrückt werden muffen; dahingegen die dritte Zeile einen Gegen : Satz enthält, und also auch eine gewisse Gegen : Bewegung in den Klane gen und Zon : Arten erfordert, wie folget:



Wenn sichs ben dem Einschnitt des Semicoli so trifft, daß die Sake, welche sich auf einander beziehen (Relativa), auch eine gewisse Alehnlichkeit des Reimes und seines Gebandes haben, oder daß dergleichen in einem oder andern Sake absonderlich vorfällt, z. E.

Lag nur alle Liebes Beichen von dir weichen; Lag der Treue Bande schwinden, die dich binden.

alsbenn gibt es leichte und artige Versetzungen in Ansehung der Relativorum; und gute Wieders holungen in Betracht der Reime.



S. 48.

Bon den sogenannten kleinen Beschreibungen wird man in Arien wenig antreffen, weil sie lange Vorträge machen; boch stellen sie sich offt im Recitativ ein, und thun gute Wirdung, wenn man sie klüglich behandelt. Wir wollen eine in vielen kleinen oder halben Gliedern (Semicolis) bestehende Vorstellung eines Verzweiffelnden hieher setzen:

Unstatich ist mein Schmerk; unzehlbar (sind) meine Plagen; Die Lufft beseuffat, daß fie mich bat genehrt: Die Welt, Dieweil sie mich getragen, Aft blok darum Verbrennens werth; Die Sterne werden zu Cometen, Mich Scheusal der Natur zu tödten; 2366

Dem Corper schlägt die Erd ein Grab, Der Himmel meiner Seel den Wohnplaß ab: Was fang ich dann, Verzweiffelter, verdammter Mörder an? Eh ich mich soll so unerträglich kräncken, Will ich mich hencken!

6. 49.

Diese auserlesene, und nach ihrer Art, sehr schöne Beschreibungen liessen sich etwan in Notten sovorstellen:





Der Raum leidet es nicht, die Aehnlichkeit, so ein iedes dieser obigen vier bis fünf halben Glieder mit dem andern hat, zu untersuchen. Wer den Zusammenhang oder ganken Paragras phum recht ansiehet, wird schon sinden, daß ein gewisser Fall der Stimme allemahl das Semiscolon bemercket; daß der Baß nicht saumet, das seine auch zu den Einschnitten, absonderlich zur Unterscheidung eines neuen Saßes beizutragen, und zwar auf keine wiedersesliche, sondern gleichsörmige Weise; daß ben den fünst Gelencken oder Commaten gank anders verfahren wird, und sich die GrundsStimme nicht einmahl zu einer vollkommenen Clausel nahet; daß hergegen, wo das ganke Colon oder Glied kömmt, sich ein sormlicher Schluß mit Pausen zur sernern Uisberlegung einstellet; daß die Folge darauf aus einem andern Ton gehet; daß die Frage sich abssticht; und daß endlich mit dem Ausrufungs-Punct ein Endigungs-Schluß erscheinet.

Bisweilen findet sich auch eine Antithesis, ein Gegensaß zwischen dem ersten und andern Theilseiner Arie: da denn das daselbst am Ende des ersten Theils stehende Semicolon, weil es hernach ben der Wiederholung von vorn nothwendig in einen Punct verwandelt werden muß und den Endigungs: Schluß macht, allerdings eine gänßliche Cadenh in die Final: Note erfordert. Wir geben davon in folgenden Worten ein Beispiel:

Soll ich ein andre lieben?
Die Ehrsucht saget ja;
Doch trag ich sast ein Grauen,
zu schauen,
Wie die es wird betrüben,
Die mich mit Gunst ansah.

(von vorn).

0. 52.

Ausser diesem einsigen Fall, welchen ich doch lieber, mittelst einerzweisachen Ausarbeitung des da Capo, vermeiden wollte, muß das Semicolon niemahls eine förmliche, vielweniger eine gänkliche Cadenk haben. Auch darff man sich nicht immer an die Poeten kehren, die offtermahls von ihren Einschnitten gar wenig Grund anzuzeigen wissen: weil es eine seltene und etwas heisse Sache darum ist. Einige lassen sie lieber weg, und brauchen nur Commata und Puncte.

0. 53.

Das meiste muß ben einem Seker auf einen gesunden Verstand, und auf einen deutlichen Begriff der Rechtschreibung ankommen; wenn auch der Versmacher lauter Commata und Puncte gebrauchte, um sich nichtzu verrathen, daß er nicht wisse, an welchem Orte ein Colon oder Semicolon\*) stehen musse. Jenem soll durch diese kleine Unleitung vermuthlich geholssen werden; falls er sich nur helssen will: um die andern bekümmere ich mich iho nicht. Sie sind mir auch viel zu klug.

Nunkommen wir an das Colon selbst (:), welches schon mehrzu bedekuenhat, als die vorigen Einsschnitte, indem es einen grössern Theil der Rede begreisst, und einen vollkommenen grammaticalischen Verstand hat; obgleich ein ieder wol mercket, daß noch ein mehres folgen soll, zur Erfüllung des rhetorischen Antrages. Und eben aus dieser letztangegebenen Urzsache kan das Colon zwar keine gankliche Endigungs: Cadenk, aber wol einen Aufschub, eine verlangende Ruhe, clausulam desiderantem, in der Melodie leiden.

Es hat dieses Glied seine Stellen ben Anführung einer Ursache, einer Wirckung, einer Ers

Dieses halbe Glied wird auch von einigen Colon minus genannt: und war den Allen, wie viele andre Dinge unbekannt.

zehlung, eines Beispiels, einer Folgerung, eines Gleichnisses, einer Uiberschrifft, der Worte eines andern, und dergleichen. Die Ursachen fangen sich gemeiniglich an mit den Zuwörtern, weil, denn 10.; die Birckungen mit dem Wörtlein durch; die Folgerung mit dem daraus, dahero 20.; das Gleichnis, und zwar ben dessen Alnwendung, mit dem also, auf solche Weisse is 20.; Die Erzehlungen, Erempel, Uiberschrifften, eines andern oder sonst merckwürdige Worte binden sich an keine Form, und sind auch viel leichter, als jene, an ihrem Inhalt zu erkennen.

Wenn man von allen diesen Anzeigen poetische und melodische Beispiele anbringen wollte, würde ein eigenes Haupt. Stück dazu erfordert werden. Wer nur ein gutes, wolgeschriebenes Buch aufschlägt, absonderlich von unsern besten Teutschen (obgleich wenigen) Poeten, der wird Exempel genug antressen, wenn er sie vorher aus dieser Anleitung, mittelst eines Blicks auf die Sextunst, hat kennen lernen. Denn sonst dursste mancher die zum Aufschlagen angerathene Büscher, wie die Ruh das neue Thor, ansehen.

6. 57

Nur das nothwendigste, so dieserhalben ben einer Melodie zu bevbachten vorkdmmt, kan alhier unberühret nicht bleiben. Und da ist zu wissen: daß man ben den Ursachen zwar inne halten; doch nicht wol cadenziren kan, nehmlich vorher, ehe die Ursache angesühret wird. Wenn aber eine Erzehlung folgen soll, muß die Melodie gleichsam im Zweisel gelassen werden: welches gemeiniglich durch die Qvint des Haupt: Tons mit 76 geschiehet: oder auch auf andre Weisel. Und alsdenn hat Lipstus recht, wenn er sagt: Colon suspendit, das Colon willeinen Ausschub machen.

Ben Exempelu gewinnet es eben dasselbe Ansehen; nicht aber ben einer Folgerung, als welche dergleichen verlangende Clausel gar nicht braucht. Die Gleichnisse können zwar eine vorzhergehende Cadenh leiden; die Uiberschrifften hergegen keinesweges, und mussen dieselbe durch eine Monotonie, d. i. wo einerlen Klang offt hintereinander gebraucht wird, kast nach Art des gebundenen Kirchenstyls ausgedruckt werden. Endlich, wenn die Worte eines andern, oder sonst nachdenatliche Sprüche, Anzugs: Weise vorkommen, da muß nicht nur die Melodie etwas unterbrochen, sonde n auch die Ton: Art verändert werden.

t 6. 59.

Weil nun der mannigfältige Gebrauch eines ieden Einschnittes für sich selbst sattsam hieraus erhellet, so mag ein Vernünsftiger leicht urtheilen, ob die Sache damit ausgemachet sen (zumahl da das Colon allein sechs dis sieben Weisen halt), wenn ein sonst berühmter und gelehrter könige licher Capellmeister sein Colon und Semicolon unter eine einsige Regel zu bringen gedencket, und beide durch den blossen Gang des Vasses, ohne weitere Untersuchung, auf solgende Urt abgez fertiget wissen will:

**3** 60.

Ich gestehe gerne, man kame auf solche Art am kurkesten davon: sowol im Lehren als im Lernen. Dergleichen Irrthumer aber haben drey starcke Quellen, die einer tüchtigen Verstopffing benöthiget scheinen, damit sie von dem Lehr: Stuhl nicht weiter unter die Siz-Väncke einzweissen, und alles überschwemmen. Die vornehmste dieser Quellen ist der pedantische Hochmuth, der ihm nicht einsagen lassen, sondern immer Recht haben will: die andern heissen Mangel an Nache dencken, und Mangel an Melodie und ihrer Wissenschafft.

6. 61.

Die Fragen in der Klang: Rede, so mit dem bekannten Zeichen (?) im Text angedeutet wersden, folgen nun in ordentlicher Betrachtung, und sind entweder eigentlich oder verblumt. Biele Seher stehen steisf in den Gedancken, es musse das Fragzeichen nothwendig allemahl im Singen, durch eine oder andre Erhöhung der Stimme, ausgedruckt werden; aber man darst solchen Aussspruch keines Weges sur unsehlbar halten.

Zwar ist in gemeiner Rede und Aussprache die Erhebung der Stimme iederzeit ben einer

Frage mehr oder weniger vermacht; allein in der Melodie gibt es viele Umstände, die hierunter eine Ausnahm nicht nur zulassen, sondern offt erheischen. Uiberdis trifft man viele figürliche Fragen in Versen an, daben gar kein Zweisel vorwaltet, obs so, oder anders sey. Der Zweisel aber ist das wahre Kennzeichen einer eigentlichen Frage. Derohalben muß ein melodischer Seßer die eine von der andern billig wol unterscheiden, und darnach seine Noten einrichten. Wenn z. E. gefraget wird:

Ran ich Arzenen gewehren, Da ich selber soll vergebn?

So ist der Verstand dieser: daß niemand einem andern beizuspringen vermögend sen, der selber Hulffe bedarst. Und das ist im Grunde ein Vortrag, der ausser allem Zweisel wahr ist. Darum denn darst man sich, ben so gestalten Fragen, so genau nicht andie gewöhnliche Form binden; ob es gleich einem gescheuten Componisten deswegen unverboten bleibt, mit solchen und dergleichen Worten eine geschickte melodische Auslösung, durch nachdrückliche Versetzung, Fragweise anzustellen.

6. 62.

Wie aber eine rechteigentliche und ordentliche Frage, daben noch einiger zweisel vorzusallen scheinet, ohne Erhebung der Stimme, in Noten anzustellen sep, daßdennoch die Unschlüßigs keit deutlich vernommen werde, davon ist schon oben, §. §. 49 & 50 eine beiläuffige Probe ges geben worden, welcher alhie noch beizusügen stehet: daß die unvollkommenen Consonanzen am geschicktesten dazu sind, wenn die Frage z. E. in eine Sext schließt; man gerathe nun steis gend oder fallend daraus: das macht es nicht allemahl aus, absonderlich im Recitativ.

6. 64.

In einer Arie sett Gasparini die Frage: Warum glaubst du nicht? wie No. 1 hiers unten angezeiget wird, nehmlich fallend, und in der Sext aufhörend. An einem andern Orte braucht er die tägliche Formel, No. 2, und höret in der Qvint auf. Es ist auch gut, und wir wollen solches keines Weges tadeln; aber es kan doch auch so angehen, wie No. 3 stehet, durch die Sext, und ist nicht so gemein, als jenes.



Sollte nun wol iemand meinen, daß, gleichwie in den Fragen ein zweisacher Unterschied ist, also in den Ausrufungen ein dreisacher wäre? welches sich doch, ben der Untersuchung, ganß richt tig befindet, und den Componisten allerdings verpslichtet, sothane Ausbrüche auch auf eben so vie-lerlen Weise zu bearbeiten, obgleich nur einerlen Zeichen (!) dazu gebraucht wird. Die erste Art begreifft eine Verwunderung, einen freudigen Zuruf, oder einen ausmunternden Besehl. z. E.

i. Monarch! Großmachtigster! Du bist der unbesiegte held!

2. Divat! Bivat! ewig lebe, Ewig bluh Hammonia!

3. Knalle, donnerndes Geschüß! Krache, mit bestammtem Bliß!

Und hieben spielt die Freude allemahl Meister; sie ist die herrschende Leidenschafft: Daher denn kauter lebhaffte und hurtige Klangführungen daben gebraucht werden müssen; absonderlich aber grosse und weite Intervalle.

Die zweite Art der Ausbrüche oder Exclamationen halt alles Wünschen und herkliches Sehnen in sich; alle Bitten, Anxufungen, Klagen; auch Schreckniß, Grauen, Ent-Ecc sepen setzen 2c. Die letztern erfordern eine melodische Hefftigkeit, so am besten durch geschwinde oder doch hurtige Klänge auszudrücken stehet; das Sehnen aber und die übrigen Eigenschafften has ben die Vetrübniß allemahl zur Mutter. z. E.

Himmel! hast du sur mich Armen noch Erbarmen, Ach! so steh mir iso ben.

Da mussen, nach Befinden der Umstände, bald grosse, doch nicht gemeine, bald kleine und ausser vordentliche Intervalle angebracht werden. Die Zärtlichkeit herrschet darin vorzüglich.

6. 67.

De dritte Art der Ausruffungen gehet auf ein rechtes Geschren, so aus äusserster Bestürz hung, Erstaunung, aus schrecklichen, gräulichen Vorfällen entspringet, die den höchsten Gipffel der Verzweiffelung offt ersteigen. Wenn nehmlich ein Cain so rusend vorgestellet wird:

> Erdfine dich, Rache, der schmauchenden Hole! Reiß mich zu deiner Glut hinein! Ich liefre dir meine verzweifelte Seele! 2c.

> > 6. 68

Zwar wurde ich, für meine Wenigkeit, willig meine Stimme dazu geben, wenn dergleichen gar zu greßliche, fürchterliche Vorstellungen gar aus der lieben Music ausgemustert werden solltenz wenn sie aber doch ausstellungen, muß man gleichwol mit ihnen recht umzugehen wissen. Das meiste kömmt auf die verschiedene Gemüths-Bewegungen und deren Kundschafft an. Hier ist nun lauter desperates Wesen, und darff man also auch lauter verworrene Intervalle, die eine unbändige Eisgenschafft wieder einander haben, als große und kleine Terken zusammen zc. auf die Bahn brins gen, und zu dem ruchlosen, lästerlichen Geschren, ein wütendes Getümmel, Gegeige und Gepfeisse zur Begleitung wehlen, dazu die Pyrrhichischen Klang-Füsse sich wol schieken.

Gleichsam par parenthese ein Paar Worte von der Parenthesi selber zu machen, dürsste sich hier vieleicht, zum Beschluß dieses Haupt-Stückes, nicht übel schicken. Dieser Einschnitt ist ein Zwischen = Sak, da gewisse Worte, die von den übrigen gleichsam durch einen sole chen Einschluß () abgesondert sind, den Lauff des Zusammenhanges im Vortrage ein wenig unsterbrechen. Das Ding ist eben nicht sehr musicalisch, und mögte meinentwegen gerne aus der mes lodischen Wissenschaft Urlaub haben. Weil es aber doch bisweilen in Arien, mehr und öffters aber im Recitativ mit bessern Fuge, vorkönunt, so darst derzenige, der mit solchen eingeschlossenen Worten richtig versahren will, nur erwegen, ob sein vorhabender Zwischen-Sak viel oder wenig von dem Hauptzweck der Rede abweichet: maassen die Melodie nach solchen Umständen auch wes nia oder viel unterbrochen werden muß.

S. 70.

Zum Beispiel einer solchen Einschaltung, die sich ziemlich weit von dem rechten Wege des Vortrages zu entfernen scheinet, mag folgendes dienen; wiewol es nicht zur Music gemacht ist, eben so wenig, als das zweite Exempel.

Wie leicht ists dem, der so mit Raupen handelt, Daß er auch unsern Staub (da ohne dem (dies) bekannt, Daß nichts zu nichtes wird) zu seinem Ruhm verwandelt.

Sollte solches gesungen werden, so muste wol der Gesang so weit herunter treten, als etwa aus der Mitte des Soprans in die Mitte des Alts, wenigstens eine Dvart oder Qvint, als wenns eine andre Stimme wäre.

Ein zweites Muster merckwürdiger Schalt-Borte, das nicht so weit geholet ist, steckt hierin:
Um deine Gnade nun, o GOtt, recht zu ermessen,
Und der vergangnen Noth so bald nicht zu vergessen:
So leite mir (daßich der Kranckheit Jammer, Stand,
Und der Gesundheit Schatz recht bilde) selbst die Hand!

9. 72.

In einer Ode:

Dieser ungeheuren Grunde (Die doch in sich selber teer) Grund und Grengen lose Schlinde Schlagen, wie ein wallend Meer zc.

Und in einem Arioso:

Er will (o Bunder Suld!) für alle feine Gaben, Für die fo berrlichen unzehlichen Geschende, Nichts, als daß man nur Gein gedencke, Nichts, als ein frolichs Derge, baben.

In einer Arie auf Christi Geisselung:

Dem Dimmel gleicht fein buntgeftriemter Rucken, Den Regenbogen ohne Zahl, Alls lauter Gnaden Zeichen schmucken: Die (da die Sündflut unfrer Schuld verseiget)

Der holden Liebe Sonnenstraht In seines Blutes Wolden zeiget.

Wenn nun die Zwischen, Sake noch solchen ziemlichen Zusammenhang mit dem übrigen Worz trage haben, oder kurke Ausrufungen enthalten, so darffman auch die Melodie zu keiner sonderbas ren Trennung nothigen; sondern nach der naturlichen Ausrede verfahren. Pausen und Ruhes stellen schicken sich gar nicht daben: Denn sie hindern den Fortgang und schaden dem Gebände der Neime sowol, als den Klängen in ihrem Lauf, weit mehr, als sie dem Verstande nuten können.

Ich glaube, wer fren und aufrichtiglich der Wahrheit Raum zugeben Lust hat, wenns auch der allergröffeste Dichter unfrer Zeiten ware, wird gestehen muffen, daß es mehrentheils mit diesen Einschlüssen und Zwischen-Sätzen ein gezwungenes Wesen sen, welches sehr offt, nur des Reis mes halber, herhalten muß. Niemand aber, der die geringste Einsicht in melodische Wissenschaffe ten hat, wird in Abrede senn, daß alle Schalt-Worte im Gesange wenig oder nichts nußen, und daher sehr sparsam damit umzugehen sen.

Damit wir aber doch ein Davidisches Muster geben, auf welche Weise eine Parenthesis om besten in der Music angebracht werden konne, so setze man im 124 Psalm die Worte: Woder DErr nicht ben uns ware, mit dem ganten Chor; lasse darauf eine Stimme allein singen: (So sage Ifrael!) und hernach wiederum das Tutti einfallen: Wo der HErr 2c. alsdenn wird dies se und dergleichen Einschaltung eine schöne Wirckung haben.

Wie nun der Punct (.) alles beschliesset, so soll dessen Betrachtung auch den Unmerckungen dieses Haupte Stuckes anity ein Ziel setzen. Und ob er gleich unter den Einschnitten der Klange Rede der gröffeste ist, fällt doch in der Melodie das wenigste daben zu beobachten vor: denn man hat weiter nichts zu thun, als an dem Ort, wo der Punct befindlich ist, eine formliche Cadents. eine rechte vollkommene Clausel, und letztlich einen ganglichen Endigungs- Schluß im Saupt-Ton anzubringen.

## Zehntes Haupt - Stuck.

Bon den zur Melodie beqvemen Reim. Gebanden.

M sechsten Haupt: Stucke dieses Theils haben wir von der Mutter, nehmlich von der Rhythmic geredet; in diesem zehnten soll nun auch der Tochter, d. i. der Metric mit wenigen gedacht werden: denn so verhalten sie sich gleichsam gegen einander. Was jene in der Dichtkunst zu sagen hat, rühret alles aus der Tonkunst her; was diese aber dem Gesange für Gefete gibt, das gehöret eigentlich in der Dichtkunst zu Sause. Wir werden nur so viel das von anführen, als zu unserm melodischen Zweck dienet.

CCC2

6. 2.

Ein Metrum ober Reim: Gebände ist die ordentliche Verknipsfung verschiedener, auch wol einerlen Sylben - Füsse, mittelst welcher sie in gewisse Schrancken eingeschloffen und abgemessen werden. Daraus folget, daß die Melodien sich in einigen Stücken nach den Neim: Gebänden richten, und auch dergleichen Gränzen seinen wissen. Doch nimmer einerlen.

Daher es denn einem Componissen allerdings oblieget, die Natur und Eigenschafft der Mestric, samt allen dahin gehörigen Dingen, sleißig zu untersuchen. Sonst wird seine Arbeit offt bincken, oder über die Schnur hauen.

6. 4.

Die Dichter haben ein Sprichwort: Metra parant animos, d. i. durch Verse werden die Gemüther ermuntert. Solches sagen sie mit gutem Recht: denn es dringt doch nichts so sehr ins Herz, als ein woleingerichtetes Reim: Gebände, zumahl wenn es durch eine angenehme Melodie begeissert wird.

6. -

Wir mercken diese Wahrheit am meisten, wenn gebundene und ungebundene Vorträge Wechselsweise gesungen werden: da denn jene allemahl weit mehr, als diese gesallen mussen. Die Ursache steckt darin, daß eine ungebundene Rede immer eine wunderliche Vermischung der Sylbens Füsse führet, und sich keine abgemessene, gleichförmige Schrancken setzet, durch welche dem Gehör eine Sache leicht begreifslich, bekannt und gewiß vorkömmt.

6. 6.

Hergegen bringt die Ordnung der Fusse in der Dicht-Kunst und die wolbestellte Abwechses lung der Gebände, wenn schon kein Reim da ware, den Ohren gleich im Ansange so was gewisses und deutliches, in der Folge aber so was bekanntes ben, daß sich das Gemuth eine heimliche Frende aus der Abmessung macht, und den Vortrag desto leichter annimmt.

6. 7.

Man siehet bald, daß diese ganke metrische Lehre eigentlich in die Poeteren gehöret. Es kan aber wahrlich kein Ton: Künstler was rechtes seken, der nicht gewisser massen das seine auch in der Dicht: Kunst gethan hat, wie bereits oben mit mehren dargethan worden ist.

§. 8.

In alten Zeiten waren diese beide Kunste, Music und Poesse, samt allen, was die Klänge und Worte betrifft, gleichsam unzertrennlich: und sie solten es von Rechtswegen auch noch seyn. Es zeige mir aber einer in diesen unsern Jahren nur eine musicalische Einleitung oder Anweisung, darin etwas anzutressen wäre, das sich hierauf beziehen könte.

§. 9.

Zwar ist es an dem, daß aniko alle Wissenschafften und Kunste (wenn man das Alterthum das gegen halt) eine gank andre Gestalt gewonnen, und so zu reden ihre mannliche Jahre erlanget haben, wodurch eine iede derselben so weit gedehnet und aus einander geleget ist, daß sie noths wendig einen eigenen Menschen haben will, der sie allein und vorzüglich treibe: wie bereits oben ben einer andern Gelegenheit erinnert worden ist.

6. 10.

Dennoch ist damit nicht gesagt, daß man andre verschwisterte Wissenschafften oder Disciplie nen so gar daben an die Seite sehen, und ihrer weder mit Wercken noch mit Worten pflegen soll. Es kan keine Kunst ohne der andern Beihülsse bestehen: sie bieten einander die Hand. Aber das Augenmerck muß nur auf einen einsigen Haupt; oder Mittel: Punct gerichtet seyn.

§. II.

Niemand wird von einem Componissen oder Capellmeister eben fordern, daß er ein Poet ersster oder zweiter Grösse sen. Denn in beiden Stücken, nehmlich in der Tons und Dicht: Kunst gleiche ausnehmende Verdienste zu besitzen, mögte man schier für ein Wunderwerck halten.

D. 12.

Inzwischen muß doch ein Melopoet von allen und ieden Vers-Artenguten Unterricht haben; wenn es auch sonst zu nichts diente, als den häufsigen unmusicalischen Reimschmieden bessere Wes ge zu zeigen. Wie kan aber einer dem andern auf solche Wege helssen, die er selbst nie gegangen ist, oder gar nicht kennet?

S. 13.

Noch mehr, ein Melopoet muß sich zur Noth selber einen guten Vers sehen können, oder doch wenigstens so davon zu urtheilen wissen, daß er sich was gutes erwehlen könne. Wer nun nicht einmahl die Metric, geschweige ein mehres von der Dicht/Kunst verstehet, der vermag weder eines noch das andre zu thun.

S. 14.

Nun sollten wir hier billig alle metrische Sattungen durchgehen, deren Ursprung anzeigen, und ihre Anwendung in der Son-Kunft oder Melodie vor Augen legen. Allein es wurde uns nur gar zu viel Zeit kosten, und auch keinen geringen Raum einnehmen. Inzwischenhatman die Prosodien vor sich, und kan überhaupt auf die darin berechnete neun Geschlechter der Reim; Sebände seine Absicht richten.

6. 15.

Griechische Metra wird man wol so bald keine Gelegenheit haben hiesiger Orken an den Mann zu bringen. Wiewol noch neulich die Herren Frankosen so verwehnt geworden sind, daß sie sich hierin, auch so gar in griechischer Sprache, auf dem Schauplaß hervorgethan haben.

§. 16.

Mr. Niel, ein Componist in Franckreich, hat ein Ballet des Romans \*) unlängst versertie get und aufgeführet. Darin heisset der zweite Aufzug La chevalerie, und weiset p. 120 -- 134 in der Partitur, die sauber gestochen ist, eine Ode, eine griechische an die Liebe gerichtete Ode auf-

6. 17.

Der Anfang dieser Ode lautet also: Ted emera tis ouden melpestai, men abra, gelason &c. welches solgender maassen übersehet ist: Que cachun dans un si beau jour ne songe qu'à chanter & à rire &c. d. i. An solchem schonen Tage sen niemand auf was anders bedacht, als auf singen und lachen!

§. 18.

Ich führe es desto williger an, weil es recht was neues und eine solche Sache ist, die man in einem Galanterie: Wercke schwerlich suchen sollte. Zudem ist es nicht iedermanns Ding, sies ben Thaler sur acht weitläufsige Vogen zu geben. Will man doch kaum so viel Marck an eben dergleichen wenden, da die Noten auf das engeste zusammen gesetzt sind.

9. 19.

Zu den lateinischen Neimsoder Verd: Gebänden dürste noch wol mancher genöthiget wers den. Man kan ja, ohne Erkenntniß der lateinischen Neime nicht einmahl von den Nirchen: Stücken der Frankosen, Welschen und andrer Völcker ein vernünsttiges Urtheil fällen; geschweige etwas rechtes auf solche Worte selber sehen. Dennoch klingen sie sehr gut. z. E.

Exultate, jubilate, Coelestes Chori! Honores date, Anima grata, Deo Redemptori.

6. 20.

Inzwischen mussen wir doch wol unste meisten und vornehmsten Gedancken auf die Teutschen Gebände richten, deren einige vier, als das Jambische, Trochaische, Dactylische und Anas pastische Geschlecht; andre aber weniger zehlen, und den Unterschied in der Vorsplbe suchen. Sie scheinen dessen auch guten Grund zu haben: wodurch denn die Jambi und Trochai nur ein Geschlecht; die Dactyli und Anapasst das andre ausmachen, nehmlich mit Zuthun oder Wegs lassung der sogenannten Vorsplbe.

Von den jambischen und trochäischen Neim: Gebänden hat man siedzehn Gattungen, nehmt lich von zwo die sechszehn Sylben in einer ieden Zeile, die mehrentheils alle eine besondere Obacht in der melodischen Setz Kunst erfordern; doch mit dieser Ausnahm, daß sich weder die zwosploizgen, noch die gar zu langen Metra, insonderheit sofern sie die achte Sylbe weit überschreiten, in der

Mitten ben Anführung der Melodien. Sattungen wollen wir eine Besibreibung dieses Ballets mittheilen.

der Melodie zum besten gebrauchen lassen. Also ist disfalls auch die Mittelstrasse die sicherste und bequemste.

Wir wollen ein Paar Proben davon geben. Das jambische Geschlecht von dreien Sylben trifft man gemeiniglich mit andern Geschlechtern vermischet an: weil es sonst allein, auf die Länge, gar zu tändelnd oder etwas kindisch lauten, auch im Setzen sowol, als im Reimen, grossen Zwang erfordern durste. Z. E.

Erschüttert, Erzittert, Ihr Pforten der Solle!

Ein solcher Satz wäre nun wenigstens auf viererlen Art in die Music zu bringen. Wol zu verstehen in Betracht des Reimgebändes allein: denn sonst kan es auf mehrerlen Art geschehen. Es ist um einen Versuch zu thun, wie es zweimahl in gerader, und zweimahl in ungerader Zeitz maasse damit gehalten werden könne:



Wir wollen uns eben hier an die Eigenschafft der Wörter nicht sonderlich kehren: zumahl da auch das Erschüttern und Erzittern, wenn es starck ausgedruckt werden soll, sich besser in die begleitenden Instrumente, als für die Sing: Stimme schicken dürsste. Man betrachtet dieses mahl nur allein die verschiedene Art und Weise, womit die Metra in der blossen Melodie behanz delt werden können, und welche Fügung der Klang = Füsse sich zu diesem oder jenem Reim: Ges bände am besten schieft.

Dergleichen Veränderungen bereichern die melodische Setz-Kunst ungemein, weil sie schier allenthalben Platz sinden, und aus demjenigen Vortheil entspringen, mittelst wessen die musicalissche Rhythmi ihrer Länge und Kürze verschiedenes zusetzen und abbrechen können, nachdem es der Setzer für gut befindet. Wer nun diesen Vortheil begreisst, so wie er hier deutlich und teutsch angezeiget worden ist, kan seiner Sache mercklich dadurch zu Hülsste kommen.

Die welsche Sprache läßt die kurken Vers; Zeilen eher zu, als die teutsche; und sie sind auch sehr häuffig in den italienischen zur Music bestimmten Gedichten anzutreffen. Es könnte aber nicht schaden, wenn dergleichen von unsern Lands; Leuten mehr gebraucht, und die langen Metra lieber dasür gesparet würden.

Apostolo Zeno, der kaiserliche Poet und Geschichtschreiber, ist ein Meister und Muster solscher kurkgefaßten Reim-Gebände. z. E.

E' debolezza, E' Frenesia,

Finger Fermezza Per Albagia &c.

Die jambischen Verszeilen von vier Sylben stossen im Teutschen noch ziemlich häuffig auf, und schicken sich insonderheit wol zu frischen muntern Dingen, als:

> Auf! tavffrer Muth! Auf, auf! zur Wut.

> > 29.

Und so kan man sie alle nach der Reihe untersuchen, bis auf die siebensplbigen, welche mit puren trochaischen Fussen etwas ernsthafft und nachdenckend, mit jambischen aber viel lebhaffter einhergehen. 3. E.

> Barte Blatter, meine Luft, Ruh und Sonne Strahlt auf eure frische Bruft.

Weg, unbekannte Schmerken! Ihr bleibt aus meinem Derken Auf ewiglich verbannt.

0. 30.

Das dactplische Geschlecht, ob es sich gleich auf verschiedene Urt fassen läßt, scheinet doch alse denn zur Music am begvemsten zu senn, wenn es nur vier bis sechs Sylben in ieder Reim-Zeile aufweiset: denn die kurkesten Gebande sowol dieser, als der andern Bers Beschlechter, sind ims mer die besten zur melodischen Setz-Kunst. Die Ursach ist unter andern, weil sie den Spondaum alsdenn öffters, nehmlich am Ende der Zeilen, ben weiblichen Reimen zulassen und einschieben, und also der Melodie mehr Veränderungen an die Hand geben: welche sich noch vergröffern, wenn die Trochai, etwa Zeile um Zeile, oder sonst nach Gelegenheit, mit den Jambis in männlichen Reimschlüssen abwechseln.

§. 31.

Die alten Meister: Sanger, welche gerade hinter einander ohne Zierrath wegsungen, woll ten doch in einer Vers = Zeile nicht mehr, als-aufs hochste dreizehn Sylben wissen: weil mans, wie ihr Ausdruck lautete, am Athem nicht wol haben kan, mehr Splben auf einmahl auszusins gen; sonderlich wenn eine zierliche Blum im Reim soll vernommen werden \*). Rein welscher Poet wird über it Sylben in eine zum Singen bestimmte Zeile bringen.

32. 0.

Die gemeinesten dactplischen Metra sind auch von 11 bis 12 Sylben; die kurkesten von 5 bis 6. Ein Beispiel, darin sie beide, samt der oberwehnten Abwechselung vorkommen, mogte folgendes senn:

> Jauchzet nun freudig, ihr kriegrischen Schaaren! Die Augen, die selber dem himmel gefallen, Erscheinen euch allen: Drum laffet das Jauchzen auch Himmelan fahren.

(Ein kurkeres):

Lebt alle veranuaet! Die himmlische Macht Sat dieses gefüget, Wies keiner gedacht: Thr habet gesteget, Drum lebet vergnüget!

Wie nun biefe Metric, wenn man sich Zeit und Weile dazu nimmt, einem Componisten, ber DDD 2 etwa

etwa an Ersindungen ein wenig Mangel leidet, unglaublich auf die Beine helffen könne, wäre hier weiter auszusühren. Allein der Naum muß, wegen des dritten Theils des Wercks, nothe wendig gesparet werden.

Doch wird aus dem wenigen, was gesaget worden nicht, nur die Wahrheit vom Nusten solcher metrischen Wissenschafft zur Gnüge erhellen; sondern auch Anlaß zum fernern Nachs dencken und zur völligen Ausübung von denen genommen werden können, die etwa nach unserm Worschlage und Versuch ihren Unterricht anstellen wollen. Noch eines aber mag hieben unerinnert nicht bleiben, nehmlich folgendes.

Wir können mit den Noten: Puncten, mit den Bögen, die das eine Klang-Zeichen an das andre binden, folglich mit den auf das genaueste eingetheilten, vielkältigen Geltungen, allen mes trischen Lücken leichtlich abhelssen; woben die Componisten der mittlern Zeiten so viele Schwierigs keit fanden, wenn die Metra am Ende der einen, und ben dem Ansange der andern Zeile nicht immer mit einerlen Füssen forttrabeten: denn, daselbst machten sie allerhand beschwerliche Kückungen und flickten vieles an unnöthigen Pausen in ihre Gesänge hinein.

## Elftes Haupt = Stück.

Von dem Laut der Wörter.



Leichwie die Lehre von den Leidenschafften oder Gemuths-Neigungen \*) die vornehmste in der melodischen Wissenschafft; die von den Einschnitten der Klang-Rede †) aber die nothwendigste ist: So darff man hergegen das vorhabende Stuck, welches die Eigenschafft und den Laut der Wörter, die zu einer Melodie gebraucht werden sollen, wenn man sie an und für sich selbst, doch in Ansehung der Sang-Weise erweget, kühnlich für den geringsten Punct halten. Daher wollen wir auch nur wenig Worte davon machen.

Da mögte mancher fragen: wenn dem so ist, warum wird denn ein eigenes Haupt/Stück aus dieser geringen Sache gemacht, und dieselbe förmlich vorgetragen? Antwort: Eben darum, weil darin der gemeine und grosse Irrthum der meisten Componisten steckt, die sich an solcher Eisgenschafft der Wörter, und an dem blossen Laut derselben gerne vergassen; sich daben zur Ungebühr aufhalten; gezwungene, unzeitige Nachahmungen darüber anstellen, und Dinge einführen, davon der Verstand nichts weiß, keinen Theil daran hat, ja, die demselben offt schnur gerade zuwieder laussen. Was wir also hier lernen, ist, daß wir das ungereimte ablernen.

Wer nun solches wol einsiehet, dergleichen Klippen vermeiden kan, und den wenigsten Staat von besagten Eigenschafften und kahlen Wörter Laut zu machen weiß, der hat dieses kleine Haupt Stück schon recht und auf eine allgemeine Weise begriffen. Damit wir aber das Ding noch ein wenig deutlicher und sonderbarer vor Augen legen, sollen einige ungerathene Beispiele zur Erörterung sowol, als zur Warnung dienen.

Es setzte einer z. E. die Worte: Zwölf Jünger solgten JEsu nach ze. und meinte am besten zu thun, wenn er, nicht nur mit den Instrumenten, sondern auch mit der SingsStimme ein langes, langes Gesolge anstellete, so, daß zwölss Parteien, auf canonische Alrt, hinter eins ander herschlenterten. Nun fraget sichs, ob hierin eine besondere Klugheit stecken wurde? Ich

\*) S. Das dritte Haupt. Stuck des ersten Theils.
†) S. Das neunte Haupt. Stuck dieses zweiten Theils.

Elle schier nein dazu sagen, und vielmehr was gezwungenes und armseliges, ungeachtet aller Kunst, daben antressen: denn der Wort: Verstand und sein Zweck beziehen sich hier gar nicht auf das Nachfolgen; sondern auf dessen Wiederspiel, nehmlich, auf das Verlassen, da alle Jinzger den Heiland zuletzt gar allein und im Stiche liessen, daß nur der einzige Joseph sich seines Leichnams endlich aunehmen musse.

9. 5.

Zwar ist nicht zu misbilligen, wenn gleich ben einer solchen oder andern Gelegenheit, etwa ein kleines Klang. Spiel (lusus sonorum) als von ungefehr im Accompagnement vorkömmt; aber es muß sehr bedeckt und heimlich zugehen; man darff kein Haupt. Werck daraus machen; vielweniger den Zuhörern solche Kindereien, als etwas rechtes, anpreisen und aufdringen.

Es gibt im Reden und Schreiben gewisse Wort. Spiele, die sehr albern und schulfüchsisch herauskommen, und die ein vernünftiger Verfasser oder Nedner wie die Pest vermeiden wird. z. E. es wollte iemand den Nahmen Villars durch multipodex latinisiren u. d. gl. Ebenermaassen sinz den sich auch im componiren offt solche leere Klang Spiele, die fast auf eine unleidliche Urt abges schmackt sind, als wenn einer das zitternde Glänzen der sprudlenden Wellen, mit solgens den Noten ausdrücken würde:



so wurde es manchem verdorbenen Geschmack, als etwas vortrefsliches vorkommen; da es doch nicht nur was übersund unmäßiges ist, sondern auch, wegen des hi, hi, hi, und hu, hu, hu, im Zittern und Sprudlen, sehr wiederlich klinget, und, mit einem Wort, recht gezwungen hers auskömmt: indem sich dergleichen Nebens Dinge besser sür Instrumente, als sur Singes Stimmen schicken, anerwogen das zittern, glänken, sprudeln hier nur epirkera oder Beiwörter, nicht aber solche Ausdrücke sind, darauf der Verstand des Vortrages beruhet. Daher sie denn auch solcher Achtung nie wurdig geschähet werden sollten.

Hergegen sind wol andre Wort: Spiele, die gewiß artig und viel werth sind. Augustinus und Bernhardus waren sehr glücklich darin, und von dem ersten fällt mir eben eines ben, das so sautet:

lautet: si modo credis, quae vides, quid est tua sides? Cicero hat sich bisweilen, und zwat in gang ernsthafften Dingen, nicht nur mit einem blossen Wortspiel, sondern wol gar mit lateit nischen Reimen, als ob sie von ungefehr kamen, in ungebundener Rede beluftiget. Ich erinnere mich, daß er an einem Orte sagt: ad quam legem non nacti sed facti, non instituti sed imbuti fumus.

Also ist es auch loblich und gescheut, wenn iemand eine Arie, die von der Flüchtigkeit handelt, mit solcher Begleitung versiehet, daraus diese Eigenschafft mehr, als aus der Melodie felbft, abzunehmen ift. z. E. von Telemann:



Eben so wenig ist es zu tadeln, wenn vom Steigen und Fallen vornehmlich die Rede ist, daß der melodische Seper solche Haupt-Umstände, mit Bescheidenheit und ohne sonderbaren Zwang, in seinen Noten nicht aus der Acht lasset: 3. E. von eben demselben:



Alber wenn man die Worter: tief, hoch, Himmel, Erde, Schertz, Leid, Freude, fallen, steigen, Thranen und tausend dergleichen, in der Melodie ohne Nachdencken nimmer vakiren las sen will, dafern sie nicht ihre besondere Figuren und Melismos aufweisen; ungeachtet die Vers nunfft solches gar nicht gut heisset: so macht man ein Uffen: Spiel aus der Music. Ich sehe nicht. was für Ursache vorhanden senn mögte, die Hoheit in diesen Worten: Trachte nicht nach bos hen Dingen, vorzüglich auszudrücken. Den himmel verlieren, und die Erde gemine nen, ift ein Antrag, der gar nicht raumlich, oder eigentlich, sondern figurlich verstanden wird. auch daher keiner besondern Erhebung oder Erniedrigung braucht. Das Auge von den Thranen retten, zeiget mehr trostliches, als weinendes an; dienet also zu keiner Wehklage. Die Worte: Ich schweige der Freuden, und mir ist fein Lachen zu Muth, wurden übel klim gen, wenn man auf Freuden und Lachen \*) Läuffe oder hupffende Noten zu Marcte bringen wollte. Die Bitte: Lag mich in Gunde nicht fallen, darff eben nicht durch den Kall der Stimme angedeutet werden, und was dergleichen Anmerckungen mehr senn konnten, die nicht auf die Worter, sondern auf ihren Verstand zielen.

Ich darff wol sagen, es sen schier kein musicalisches Werck, ja, fast keine Arie anzutreffen, darin sich nicht dergleichen schwache und schlechtbeurtheilte Kunste hervorthun; absonderlich wenn der Poet tapffer dazu hilfft, und, an Statt gesunder Gedancken, mit einem blossen ABort-Schalle handelt.

Wie nun mit den Eigenschafften besondrer Worter offt so wiedrig verfahren wird, daß der Sanger schier zu lachen scheinet, wo er lieber weinen sollte, und umgekehrt; also hat auch der blosse Klang, Laut oder Schall in gewissen Sylben seine eigne Last, und wird nicht leicht ein dops pelt: lautender Buchstab mit ganger Haut davon kommen, daß er nicht elendiglich zerhackt, und in viele ha ha ha, be be be, ei ei ei zc. zerrissen werde.

") Ich sprach zum Lachen, du bist toll; und zur greude, was machest du? Diese Worte in Roten zu bringen, konnte zur Probe eines angehenden Componisten Dienen: er mufte aber von une ferm vorhabenden Capitel nichts wiffen.

§. 13.

Was ist es nothig, auf dem al in alles vier bunte Tacte zu verordnen? Warum muß die erste Sylbe in Erde 24 Noten haben, che die zwote gehöret wird? Der Tod, ob er gleich ein surchterliches Ding ist, verdienet doch wol schwerlich ein Kräuseln von 5 Tacten, und hernach noch eines von 6 bis 7. Wie kommt die erste Sylbe in dem Worte Schlangenkopff zu so vielen krummen Wendungen, daran doch der Schwanz dieses Thiers mehr Theil hat? Eilen ist ein unglückliches Wort, es muß sich immer martern lassen. Wer sonst Eil hat, pslegt nicht lange zu zaudern. Gehass dursste weder grüssen noch dancken; unste eilsertige Componissen aber, da man dencken sollte, sie wären längst an Ort und Stelle, weil ost schon ein artiges Bisgen dazwischen gegeiz get worden, siehe, so sind sie noch da, kommen wieder, und fangen von neuen zu ei z z len an, womit sie sich doch nur ie länger ie mehr aufhalten. Hier wird das Niedersächsische Sprichz wort wahr: Je mehr Hast, ie minder Spood. Neulich habe ich auf dem Wörtlein stets eine Blume von 40 Blättern, ich meine Noten, angetrossen: was soll das? Väterlich hatte daben einen Lauss von 6 bis 7 Tact. å å å å å

J. 14.

Ja, wenns noch allezeit so gut ware, daß ein a, e, oder o, zum Vorwande solcher Zierzrathen dienete; aber da wird des i und u eben so wenig geschonet. Rugel und Basilisken mußsen Passagien haben. Und ach! welch ein weites Feld hatte man hier, zum beurtheilen und mit Necht zu bestrafen, vor sich? Es läßt sich aus diesem wenigen schon abnehmen. Wer ein mehres zu wissen verlanget, kan die musscalische Critic, und zwar deren zweiten Band zu Nathe zies hen, absonderlich wenn er im Negister die Titel aufschlägt, die von Neuma, Melisma, Passagio, Worten, Texten, WortzUessung, Zerreissung u. s. f. handeln.

6. 15.

Was ist viel davon zu sagen? Es wird zuletzt gar heissen: die Music sen nichts als ein leerer Schall, eine klingende Schelle: Vox, prætercaque nihil; dafernwirnicht einmahl die Vernunfft wieder hervorsuchen, und den Kern statt der Schalen erkiesen.

6. 16.

Noch eines. Ist es nicht eine grosse Schwachheit, wenn ich aus den Worten der Hohens priester Luc. 23,5: Damit daß er gelehret hat hin und her im ganzen Jüdischen Lande, eine solche Tändelen mache, und im Chor mit dem hin und her, her und hin, ein Gespiele treibe, daß nicht nur die Zuhörer lachen; sondern auch ich weiß nicht auf welche unanständige Gestancken gerathen mussen? Das kömmt alles aus einem falschen Begriff von der Wörter Eigenschafft her. Davor warne ich hiemit treulich und wolmeinend.

§. 17.

Mein Leser kan indeß versichert seyn, so gewiß dieses Haupt Stuck das allerkleineste in gezgenwärtigem Buche ist, so gewiß könnte es das allergrösseste werden; wenn ich mich nicht mit Fleiß enthielte, alles herzusehen, was hierüber täglich, und aufs neue, zur Welt gebracht wird, und im höchsten Grad, mit Vernunsst, tadelns würdig ist. Allein, es mag diesesmahl hieben sein Bewenden haben; wir können doch die Zeit und den noch übrigen Raum viel besser anlegen.

## Zwolfftes Haupt-Stuck.

Vom Unterschiede zwischen den Sing- und

Spiel - Melodien.

\*\*\* \*\*\*

gewissen geschicket entweder Singend, oder Spielend, und zwar das letztere auf gewissen dazu geschickten Werckzeugen, welche, Vorzugs, Weise, Instrumente heißsen. Wie denn auch die Menschen: Stimme ihre eigene natürliche Werckzeuge hat; welche aber von den künstlichen unterschieden sind: diese sind gemacht, jene augebohren. Hiers

Gee 2

0118

aus folget, daß hauptsächlich zwo verschiedene Classen der Melodien seyn mussen, die man Vocal und Instrumental nennet. Denn mit Sachen, die durch Kunst gemacht sind, muß man anders umgehen, als mit natürlichen und angebornen.

Run finden sich zwar Leute genug, die da meinen, eine Melodie sep eine Melodie, sie wers de gesungen oder gespielet. Es ist auch in so weit wahr, wenn man bereits verfertigte Melodien auf das gröbste ansiehet, und daben erweget, daß die zum Singen bestimmte viel leichter gespies let, als die den Instrumenten gewidmete gesungen werden konnen; aber die Frage ist hier von solchem Mes lodien, die noch erst gemacht werden, und von dem Unterschiede, welchen wir daben gebrauchen sollen.

Andre sprechen wol gar: es sen sonst kein Unterschied nothig, als den die Instrumente selbst, wegen ihrer Einrichtung, an die Hand geben; und damit ist der Sache trestich geholffen. Die dritten mercken endlich wol, daß diese Ausflucht nichts hilfft, und daß freilich der Unters schied in andern Dingen mehr stecken musse; wissen ihn aber nicht zu finden. Diesen nun muß man

Licht geben, welches hiemit geschehen soll.

Der erste Unterschied, deren es siebzehn gibt, zwischen einer Wocalsund Instrumentals Melodie, bestehet demnach darin, daß jene, so zu reden, die Mutter, diese aber ihre Tochter ift. Eine folche Vergleichung weisetnicht nur den Grad des Unterschiedes, sondern auch die Art der Verwandtschafft an. Den wie eine Mutter nothwendig alter senn muß als ihre naturliche Tochter; so ift auch Die Vocal: Melodie sonder Zweifel eher in dieser Unter-Welt gewesen, als die Instrumental-Mu-Jene hat dannenhero nicht nur den Rang und Vorzug, sondern befielet auch der Tochter, sich nach ihren mutterlichen Vorschrifften bestmöglichst zu richten, alles fein singbar und fliessend

zu machen, damit man horen moge, weffen Kind sie sey.

Aus dieser Anmerckung konnen wir leicht abnehmen, welche unter den Instrumental-Melos dien achte Tochter, und welche hergegen gleichsam ausser der She gezeuget sind, nachdem sie nehms lich der Mutter nacharten, oder aber aus der Art schlagen. Andern Theils da die mutterliche Eigenschafft viel sittsames und eingezogenes erfordert, so wie ben der kindlichen hergegen mehr muntres und jugendliches statt findet, kan auch hieraus geschlossen werden, wie unanständig es sen, wenn sich die Mutter etwa mit dem Put der Tochter behängen; diese aber die Verhullung einer Matrone wehlen will. Ein iedes an seinem Ort hat die beste Urt.

Aus sothanem Grund : Sage fliesset von felbsten der zweite Unterschied zwischen den Singe und Spiel-Melodien, nehmlich daß jene vorgehet, und diese nachfolget. Sonaturlich auch Diese Regel aussiehet, ja, so billig sie ist; so ordentlich wird ihr doch fast allemahl entgegen ges handelt. Denn wer macht wol den Anfang in der Setz-Kunft, wenn er andre unterrichten foll, mit einer Bocal: Melodie? Greifft nicht ein ieder erft zu allerhand Spiel: Sachen, zu Sonaten, Duverturen zc. ehe und bevor er einen einsigen Choral recht zu singen und aufzuschreiben, geschweis ae kunstlich auszuarbeiten weiß.

Ich bin felber so angeführet worden; ungeachtet man mich fast zu gleicher Zeit im Spielen und im Singen unterrichtet hatte. Aber im Componiren wurde eine andre und verkehrte Ordnung Nun ist ja alles gespielte eine blosse Nachahmung des Singens, wie es denn auch schon erinnert worden, daß es heisse: tibiis, fidibus, canere, weil die Menschen vermuthlich den Gebrauch ihrer Rehle ehender gehabt, als sie Instrumente darnach machen konnen. denn aber auch iemand gute Copien verfertigen, der nie ein rechtes Original vor sich gesetzet hat?

0.

8. Rächst obiger natürlichen Ursache gibt es noch vier andre, warum man in der melodischen Sets Runft vom Singen anfangen foll, welche Bewegungs Grunde, ob sie wol eine lange Uns tersuchung litten, hier nur furhlich berühret werden durffen. Der erste Grund ift, daß es viel schwerer auf Instrumenten etwas zu seigen, das rechte Art habe, und guten Beifall finde, D. i. die Gemuther der Zuhorer zu dieser oder jener Leidenschafft bewege: weil daben keine ABorte, sondern nur eine bloffe Tonsprache vorhanden. Denn, daß ein Geräusche und auch eine Harmonie gehöret werde, daraus kein Mensch schliessen konne, ob es Fisch oder Bleisch sen, das macht Die Sache nicht aus.

§. 9.

Die zweite Ursache ist, daß man durch die grosse Freiheit ben Instrumenten zu lauter unstrumlicher Melodie gewehnet wird, und von der wahren Sing-Art endlich so weit abgeräth, daß es hernach sast unmöglich sällt, den vorigen und ersten Geschmack aus dem neuen Tops herauszubringen. Dieses werden wir täglich an solchen Componissen gewahr, die entweder von der Geige, odersvon einem andern besondern Instrument ihr Handwerk machen, daß nehmlich alle ihre Sing Sachen nach solchen riechen, und mehr oder weniger melodiöses haben, nachdem das besiebte oder erwehlte Instrument mehr oder weniger zur Sing-Art begvem ist.

§. 10.

Die dritte Ursache sinden wir darin, daß man ben dem gewöhnlichen Instrumenten-Styldie so nothigen Eintheilungen keinesweges erlernet; sondern seine Einfällezu Geses-Gebern annimmt: Darüber denn hernach, wenn Worte in die Music gebracht werden sollen, der Verstand sehr zu kurt kömmt. Daß aber die Instrumental eben sowol als die Vocals Melodie ihre Einschnitte richtig, ja fast richtiger, denn diese, haben nüsse, wird weiter unten erhellen.

S. 11.

Viertens hat man, ben solchen Instrumentale Sachen, als da sind Symphonien, Concerzten, Ouverturen z. seine Absicht fast allemahl mehr auf die Harmonie, und auf das geschickte Gewebe der Parteien, als auf eine fliessende aneinanderhängende Modulation gerichtet; da doch diese allenthalben der eigentliche Zweck seyn sollte. Das sind dein die vier Ursachen, warum von der Singe Music im Lehren und Lernen der Ansang gemacht werden muß: so sern solches die Composition betrifft.

6. 12.

Gleichwie nun ein junges Frauenzimmer natürlicher Weise mehr Feuer heget, und auch zus weisen blicken läßt, als eine ernsthaffte Mutter; so siehet man jenem auch mehr Freiheit nach, als dieser. Und daraus fliesset der dritte Unterschied unsere Melodien, daß nehmlich die Instrusmentale Melodie durchgehends mehr Feuer und Freiheit habe, als die Vocal. Man siehet die Bahrheit dieses Saßes nirgend klärer ein, als wenn wir irgend eine SingeArie, die ihre besondere Begleitung hat, auf einem Oboe, oder andern beqvemen Instrument moduliren, von den übrigen aber ermeldte Begleitung dazu spielen lassen. Absonderlich will der Violinens Styl nicht viel schläfriges, es sey denn zur Abwechselung, leiden, sondern fast immer eine gewisse lebhasste Bewegung haben; dahingegen der Sänger, überhaupt zu reden, sich lieber mäßig darz in verhält.

Ø. 13.

Dieser allgemeine Grund/Saß bringet deren verschiedene besondre hervor. Unter andern zeiget sich denn ferner der vierte Unterschied auch darin, daß die Sing-Melodie keine solche Sprünge, als die spielende zuläßt. Man halte z. E. Vivaldi seine Concerten, insonderheit sein sogenanntes Estro armonico mit den Cantaten des Buononcini zusammen, so wird in dies sem Stücke nicht der gerinste Zweisel mehr übrig bleiben.

O. 14.

In Ermanglung besagter Verfasser können viele andre Wercke den Ausschlag geben; nur sind die benannten Componisten, der eine im Springen, der andre in sittsamen melodischen Ganzgen ausnehmend starck. Sie haben auch in beiden Eigenschafften, ieder vor sich, eine große Vollkommenheit: Denn Buononcini setzet viele lebhaffte, sprudlende Begleitungen mit Instrusmenten zu seinen bescheidenen Sing-Melodien, und weiset also offt mit einer einzigen kleinen Arie diesen Unterschied der Sätze gleich im ersten Anblick handgreisslich. Vivaldi, ob er gleich kein Sänger ist, hat doch aus seinen Sing-Sachen die Geigen-Sprunge so weit zu verbannen gewust, daß seine Arietten manchem geübten Vocal-Componisten ein rechter Stachel in den Augen geworden sind.

S. 15.

Wenn wir hierauf das Singen und Spielen an ihm selbst betrachten, so treffen wir gleich diesen fünsten Unterschied an: daß ben der Vocal-Melodie die Beschaffenheit des Athems beobachtet werden muß; welches ben den Instrumental. Sachen lange so viel nicht zu sagen hat. So gering auch dieser Punct manchem scheinen mögte, so unbedachtsam wird doch von solschen Componissen dawieder angestossen, die zur Instrumental. Arbeit gewohnt sind, und was singendes seken sollen; da sie dem Sanger das Leben sauer machen, und ihm nicht süglich Lusst zu zeben wissen.

F f

6. 16.

Die meisten dersenigen Organisten, so selber keine Sänger gewesen, liegen in diesem Spietalkranck, und wissen offt nicht einmahl, was die Ursache des Uibels sen: sie dencken, was auf ihrer Orgel mit zehn Fingern und zween Füssen angehet, das lasse sich auch in dem einzigen engen Röhrlein der Kehle wol thun; und bemercken also diesen Unterschied ihrer Melodien garschlecht.

Es ist unsers Vorhabens hier nicht, solchen Setzern zu zeigen, wie oder wennsie dem Sanz ger die Arbeit erleichtern sollen: denn auf solche Weise würde ein ieder Abschnitt dieses Capitels ein ganzes Haupt-Stück betragen mussen. Wir wollen nur kurzlich darthun, daß auch diesfalls

in den Melodien ein groffer Unterschied stecke.

6. 18.

Ein ieder wird ja dazu sagen, wenn ich zum sechsten Abzeichen folgendes setze: daß einige Wind Instrumente ebenfalls ihre eigene Ersparung des Athems ersordern, und daß die Spiel-Melodien auch hierin mercklich von den singenden abgehen. Alle Leser werden es begreiffen, die nur die Sprache verstehen; aber iedermann wird es hiebevor vieleicht nicht bemerzetet haben.

Wer nur immer von solchen Instrumenten was weiß, die angeblasen werden mussen, und erweget, daß z. E. kein Trompeter vermögend ist, mit einem Obveoder Basson auszudauren; daß dannenhero die Melodie des ersten kurch gefast, hin und wieder etwas unterbrochen, einfolge lich in den dahin gehörigen vielen Stücken, von allen andern-sowol, als von der Vocals Melodie unterschieden senn musse, der wird ben weiterer Untersuchung desto weniger Mühe sinden.

0. 20.

Was wir oben überhaupt ben dem Feuer und ben der Freiheit in Instrumental: Melodien zum Grunde gesetzet, und daraus eine besondre Regel gezogen haben, gibt uns deren noch mehr an die Hand, die den vorhabenden Unterschied darlegen, insonderheit: daß die Vocal-Melodie kein solches reissendes, punctirtes Wesen zulasse, als die Instrumente. Und das was re der siebende Unterschied.

G. 21.

Wenn die Frankosen, die ich, eben wegen ihrer angebornen Lebhafftigkeit, für grosse Meisster in Instrumental Sachen halte, sich der Puncte ben den Noten begeben sollten, würden sie wie Köche ohne Salk bestehen. Gewiß ist es dennoch, daß dergleichen geschärffte und spikige Klangsüsse, so schön und munter sie auch ben den Instrumenten fallen, im Halse eines Sängers selten eine artige Wirckung thun, und gewisser maassen für Fremdlinge in der SingsMusic zu achten sind, auch als solche, nur dann und wann, mit grosser Mäßigkeit erscheinen dürssen.

Betrachtet man hiernachst den Bezirck oder Sprengel der Menschen/Stimme, die sich selten weit über eine Octav in gleicher Stärcke erstreckt, so folget der achte Unterschied richtig: daß die Gränzen ben Instrumenten nicht so enge sind, als ben Sängern. Dieses verhält sich fast wie 2 gegen 1, ja in etlichen Werckzeugen gar wie 3 gegen 1, wenn man die Menschen-Stimmen mit ihnen vergleichet.

6. 23.

Es können und mögen also auf solchem weiten Raum gant andre Sprünge, Läusse und Wendungen vorgenommen werden, als in den engen Schrancken der Lusse: solglich gehderen gant andre Melodien dazu. Der ambitus macht diesen Unterschied sehr beträchtlich, und wer ihn nicht in Acht nimmt, wird wo nicht bey den Zuhörern, doch bey den Mitwirckern wenig Danck verdienen.

Ferner geben auch die verschiedene Ton: Arten der Sache ein verändertes Ansehen, indem die sonk so sehr eingeschränckte Bocal: Melodie keine Schwierigkeiten ben irgend einer Ton: Art, die Instrumental: Melodie aber deren gemeiniglich sehr viele und große sindet. Denn ob ich einem Sänger sein Stück aus dem cis oder aus dem c sehe, das gilt ihm gleichviel: der eine Ton ist ihm eben so leicht, als der andre. Ben Instrumenten aber mit nicht ten: welches nicht nur ihre Eigenschafft, sondern auch gar offt der Spielenden Unerfahrenheit wahr macht.

0. 25.

Wenn ; E. eine Flote den Modum gis mol und seines gleichen verabscheuet, so hat der Spies ler die Schuld nicht; aber, wenn ein Organist davor stußet, so ist er zu verdencken. Demnach muß auch in Erwehlung der Ton Arten, nach Maaßgebung der Natur eines ieden Instrus ments, Dieser neunte Unterschied gemacht werden, welchen man ben der Bocal Melodie zu beobachten nicht nothig hat.

26.

Was zehntens die kunstlichern Melodien betrifft (in so fern sie Melodien heissen konnen) so zeigen dieselbe ebenmäßig den Unterschied des Singens und des Spielens an, und zwar darin, daß die Instrumente mehr Runftwercke zulassen, denn die Singe: Stimmen. Die vielgeschwänste Noten, die Arpeggie und alle andre gebrochene Sachen, ingleichen die harmos nicalische Kunfistucklein der Contrapuncten, Fugen, Canonen u. s. w. sind auf Instrumenten wol anzubringen; erfordern aber groffe Behutsamkeit, wenn man sie mit Menschen: Stimmen auf: führen will: denn da muffen die Haupt: Sage bedächtlich eingerichtet werden, und sich in solche Schrancken faffen laffen, daß Führer und Gefährten in einer kleinen Weite Raum finden, wels ches ben Instrumenten nicht nothig ift. Andrer Umstände, die man leicht nachdencken kan, zu geschweigen.

Ursprünglich zwar sind die Fugen, Contrapuncte, Canones 2c. nur für Sing: Knaben in Schulen, zu ihrem Unterricht gebraucht worden; die Spieler haben auch noch heut zu Tage lans ge so viel damit nicht zu schäffen, als gewisse singende Personen, ben gegebener Gelegenheit. Mit den meisten übrigen Kunstwercken aber ist es so bewandt, daß sie sich gar nicht zur Vocal = Music schicken; sondern vielmehr den Instrumenten eigen sind, und also einen Unterschied erfordern. Als da sind: die Partite und andre kunstliche Sachen fürs Clavier; die Corrente und Gige für Die Biolin; die sogenannten Subjecte für die Bein Beige; die Solos für die Flote u. d. al.

0. - 28:

Weil inzwischen, ben heutiger Urt zu setzen, die Menschen: Stimmen fast immer eine Ges sellschafft an den Instrumenten haben wollen, so bestehet sonderlich ihr elffter Unterschied diesen Falls darin: daß, wenn beide zusammen arbeiten, die Instrumente nicht hervorragen muffen. Die Meinung ist hier nicht, als ob die Instrumente sich ben so gestalten Sachen nies mahls mit einiger Ausnahm horen laffen durfften; fondern nur, daß sie, wenn die Singftimmen augleich mit ihnen gehen, eine Stuffe herunter treten, sich nicht so laut machen, jene erheben, nicht aber sich selbst empor schwingen sollen. 1885

Sonst durffen die Instrumente, ben solchen Abwechselungen, wo die Singstimmen inne hal ten, auch gar wol nach ihrer Urt sich hervorthun; doch so, daß es der Haupt-Absicht keinen Nachtheil bringe. Manchifchbnes Gemahlde wird dadurch gleich sam verdunckelt, daßes in einen guldenen, ges schnisten Rahmeingefasset ist, welcher die Augen allein an sich ziehet, und dem Bilde Abbruch thut, abe fonderlich ben denjenigen Unschauern, die eben kein tieffinniges Gehirn haben. Die Unwendung ift hier leicht zu machen, und ein ieder Kenner der Mahleren, wird lieber einen schwarten, als bunten Rahm wehlen. So auch mit den Instrumenten.

0. 30.

Der allerbekannteste und zwölfte Unterschied zwischen unsern Sing sund Spiels Melodien ift wol dieser: daß die Instrumentalisten mit keinen Worten zu thun haben, wie die Sanger. Allein hieben ift etwas sehr unbekanntes, oder wenigstens unbemercktes anzutreffen. Rehmlich, daß die Spiel-Melodie zwar der eigentlichen Worte, aber nicht der Gemithsbewegung entbehren kan. Wie unfre meisten heutigen Concertmacher und Noten 216 ter auf diesen Punct antworten wollen, das weiß ich nicht. Sie werden die Grund : Sate vers taugnen, und den wahren Zweck der Music lieber verrücken, als hierin nachgeben: welches sie zwar practice, body nimmer theoretice thun konnen.

Weil insmischen das rechte Ziel aller Melodie nichts anders senn kan, als eine solche Veranugung des Gebors, dadurch die Leidenschafften der Seele rege werden: so wirdmir ja niemand dieses Ziel treffen, der keine Absicht darauf hat, selber keine Bewegung spüret, ja kamm irgend an eine Leidenschafft gedenckt; wenn es nicht etwa eine solche ist, die sich wieder seinen Willen im Beutel hervorthut. Wird er aber auf eine edlere Urt gerühret, und will auch

Tff 2

andre mit der Harmonie rühren, so muß er wahrhafftig alle Neigungen des Herkens, durch blosse ausgesuchte Klänge und deren geschickte Zusammenfügung, ohne Worte dergestalt auszudrucken wissen, das der Zuhörer daraus, als ob es eine wirckliche Rede wäre, den Trieb, den Sinn, die Meinung und den Nachdruck, mit allen dazu gehörigen Einsund Abschnitten, völlig begreissen und deutlich verstehen möge. Allsdenn ist as eine Lust! dazu gehöret viel mehr Kunst und eine stärckere Einbildungs-Krafft, wenns einer \*) ohne Worte, als mit derselben Hülsse, zu Wege bringen soll.

Nun durste man schwerlich glauben, daß auch so gar in kleinen, schlecht geachteten Tanks Melodien die Semuths Bewegungen so sehr unterschieden senn mussen, als Licht und Schatten immermehr senn können. Damit ich nur eine geringe Probe gebe, so ist z. E. ben einer Chaconne der Affect schon viel erhabener und stölker, als ben einer Passacaille. Ben einer Courante ist das Semuth auf eine zärtliche Hoffnung gerichtet. Ich mene aber keine welsche Geigen Corrente. Ben einer Sarabande ist lauter steise Ernsthafftigkeit anzutressen; ben einer Entree geht der Zweck auf Pracht und Eitelkeit; ben einem Nigaudon auf angenehmen Scherk; ben einer Bouree wird auf Zufriedenheit und ein gefälliges Wesen gezielet; ben einem Rondeau auf Munterkeit; ben eis nem Passepied auf Wanckelmuth und Unbestand; ben einer Giqve auf Hike und Eiser; ben einer Gavotte auf jauchzende oder ausgelassene Freude; ben einem Menuet auf mässige Lustbarkeit u. s. w.

Ben der jauchzenden Tank: Freude fällt mir ein, daß die klugen Spartaner, damit sie ihren Kindern einen Abschen vor der Unmäßigkeit beibrächten, bisweilen lauter trunckene Sclaven vor ihren Augen tanken und jauchzen \*\*) liessen: welches ein Nuk †) der Tank: Kunst und ihrer Melodien ist, der wol werth, daß man ihn in besondere Obacht nehme, indem dadurch gewisse garstige Leidenschaften und Laster verhaßt; andre löbliche Gemuths: Bewegungen und Tugenden

hergegen rege gemacht werden.

Ben Untersuchung grösserer und ansehnlicherer Instrumental, Stücke wird sich sowol diese ungemeine Verschiedenheit in Ausdrückung der Affecten, als auch die Beobachtung aller und ieder Einschnitte der Klang, Nede, noch viel deutlicher spüren lassen, wenn die Versasserrechten Schlasges sind: da z. E. ein ††) Adagio die Betrübniß; ein Lamento das Wehklagen; ein Lento die Erleichterung; ein Andante die Hoffnung; ein Affettuoso die Liebe; ein Allegro den Tross; ein Presto die Begierde zc. zum Abzeichen sühren. Schabe nun der Componist darauf gedacht oder nicht, so kan es doch eintressen, wenn sein Genus recht wircket; welches sehr osst ohne unser Wissen und Zuthun geschehen kan.

6. 35.

Höre ich den ersten Theil einer guten Ouwertur, so empfinde ich eine sonderbare Erhebung des Gesmuths; ben dem zweiten hergegen breiten sich die Geister mit aller Lust aus; und wenn darauf ein ernsthaffter Schluß erfolget, sammlen und ziehen sie sich wieder in ihren gewöhnlichen ruhigen Sig. Mich deucht, das ist eine angenehm abwechselnde Bewegung, die ein Redner schwerlich besesser verursachen könnte. Wer Achtung darauf gibt, kan es einem ausmercksamen Zuhörer in den Gesichts Zügen ansehen, was er daben im Herzen empfindet.

S. 36.

Vernehme ich in der Kirche ein feierliche Symphonie, so überfällt mich ein andächtiger Schaus der; arbeitet ein starcker Instrumenten. Chor in die Wette, so bringt mir solches eine hohe Verwunderung zu Wege; fängt das Orgelwerck an zu brausen und zu donnern, so entstehet eine götts liche

- 4) L' Harmonie sçait exprimer, personnisser, articuler tout, & même fans le secours des paroles. Discours sur l'Harmonie, p. 76. à Paris, 1737. Aboraus man siehet, daß auch die klugen Franzosen hierin meinen Gedancken beipslichten: als wenn wirs abgeredet hatten.
- \*\*) Wie ein Starcker jauchzet, der vom Wein kommt. Pf. 78, 66.
- t) Enfin, la Danse elle meme qui, au premier coup d'oeil, ne paroit qu'un plaisir, cache aussi d'utile leçons. Disc. sur l'Harm. p. 79. Allwo der Zorn, die Werzweifselung, die Weichtiche keit, Wollust und Uippigkeit auch durchs Canhen vorgebildet werden.
- 3D Es wird bekannt seyn, daß diese Beiwörter, welche die sonderbare Bewegungen in den Melodien anzeigen, offt als wirckliche Nennwörter gebraucht werden, um die Sate zu unterscheiden.

liche Furcht in mir; schließt sich denn alles mit einem freudigen Hallelujah, so hüpst mir das Herk im Leibe; wenn ich auch gleich weder die Bedeutung dieses Worts wissen, noch sonst ein auders, der Entsernung oder andrer Ursachen halber verstehen sollte: ja, wenn auch gar keine Worte das bep wären, bloß durch Zuthun der Instrumente und redenden Klänge.

S. 37.

Ob man nun wol eben nicht sagen kan, daß ein melodischer Seher seine Abschnitte und Rus hestellen misset oder zehlet, noch auch allemahl vorher bedacht ist, ob er hie ein musicalisches Comma, dort ein Colon u. d. g. andringen soll, welche Umskände dennoch zur Deutlichkeit und Erregung der Leidenschafften unentbehrlich sind; so ist doch wol gewiß, daß es recht gewiegte und glückliche Meister, schier ohne darauf zu studiren, also tressen, wie es wircklich sehn muß, und im zierlichen Neden oder Schreiben iederzeit mit grossem Fleisse gehalten wird. Einem Lehrling aber zundet man kein geringes Licht an, wenn ihm, wie hier geschiehet, Unlaß gegeben wird, solche Dinge in ihrer Kunstsorm anzumercken, und sich, wiewol ohne Zwang, einen deutlichen Begriff von der Nothwendigkeit solcher Theile, zugehörigen Dinge und Unterschieden der Mes lodien zu machen.

6. 38.

Es wird im nächsten Haupt Stucke, ben Anführung der Gattungen und Arten aller oder doch der meisten Melodien, mehr Gelegenheit aufstossen, hievon zu handeln. Und daß ichs dems nach hier nur kurk fasse, so ist denn auch, wie wir gesehen haben, die Instrumental-Melodie das rin hauptsächlich von Singe-Sachen unterschieden, daß jene, ohne Beihülsse der Worte und Stinunen, eben so viel zu sagen trachtet, als diese mit den Worten thun. So viel vom zwölssten Unterschiede.

6. 39.

Alle Worte, in gebundener oder ungebundener Rede haben ihre Sylben-Fusse, ihre Maasse auch ausser der Dichteren und Vers-Verfassung: und diese pedes sind von der grössessen Krasst, sowol im Reden, als im Singen und Spielen. Nur die Metra oder Reimgebande sind in unges bundener Rede nicht vorhanden, d. i. die Abmessung ganter ordentlicher Verse, Zeilen, Reimsschlüsser. Und hierin weiset die Sing: Melodie einen abermahligen, und zwar den zwölsten Unterschied von der Instrumental: Melodie, weil ben dieser die metrische Music nicht so zu thun hat, wie ben jener, die treslich gerne Verse leiden mag.

Ø. 40.

Man mögte sagen, es verstünde sich ja von selbsten, daß die Instrumente, weil sie keine Worte brauchen, auch keiner Verse benöthiget seyn können. Das ist richtig. Allein, weil alle Verse aus Sylben-Fussen zusammen gesetzt sind, und unfre Instrumente die Materie, obgleich nicht die Form brauchen, so ist dieser feine Unterschied wol gegründet. Wiederum, unangeschen das rhythmische Wesen nirgends eigentlicher zu Hause gehöret, als eben in Instrumental-Melos dien, woselbst kast das meiste darauf ankömmt; sohaben diese dennoch in den Metriskeine Schranzken, sondern die höheste Freiheit, d. i. sie dürssen sich an keines derselben binden, wie größesten Theils die Sing: Melodien thun mussen.

Hingegen sehen wir den vierzehnten Unterschied darin, daß eine Vocal-Melodie ihre geometrische Fortschreitungen lange nicht so genau beobachten darff, als die Spielsabsonderlich die Tank-Melodien thun. Diese Fortschreitungen und ihre Bedeutung werden theils aus dem zweiten Orchester, theils aus dem was bereits oben im Haupt-Stücke von der Melodie deswegen erinnert worden, bekannt sehn.

§. 42.

Allhier dienet nur noch so viel zum Unterricht, daß darin gleichsam der metrische Verhalt aller Instrumental = Melodien bestehet, als welchen sonst, wie wir so eben vernommen haben, die Singestimmen eigentlich und in gewissen Stücken für sich selbst behalten. Allso kan man sagen: die geometrischen Fortschreitungen dienen den Instrumenten an statt eines Meters.

Wenn oben von nothwendiger Empfindung und Ausdrückung der Gemuths Neigungen ben Spiel: Melodien geredet worden; so stehet leicht zu erachten, daß auch die Lehre vom Nach: druck hieher gehöre, nur mit dem Unterschiede: daß die Sing: Welodie diesen Nachdruck Sgg

aus den Worten, die Spiel Melodie aber denselben aus dem Klange bernimmt. Und das ist der sunszehnte Unterschied. Es scheinet gar eine niedliche Sache zu seyn. Wer sich aber nur die Mühe nicht verdriessen lassen will, gewisse hervorragende Klänge in guten Franzöhischen Instrumental: Stücken auszuklauben, der wird bald sinden, wo der Knote zu lösen sey, und wie er seine Klänge auch mit gutem Nachdruck redend machen könne. Gemeiniglich steckt dies ser klingende Nachdruck vorzüglich im steigenden halben Ton. z. E.



Es ist was merckwürdiges, daß die kleinen Intervalle überhaupt viel offter, als die großsen, zu dergleichen nachdrücklichen Dingen dienen müssen: fast eben so, wie wir ben den geringsscheinenden Zuwörtern oben gesehen haben. Auch stehet hieben zu betrachten, daß nicht ieder melodische Accent einen Nachdruck enthalte; sondern daß dieser gleichsam einen doppelten Accent sühre. In den angesührten wenigen Noten sind wol 8 accentuirte, und doch hat eine nur den rechten Nachdruck, da der Asteriscus stehet.

Untersuchen wir die musicalischen Schreib: Arten, so wird sich alsobald sinden, daß auch aus denselben ein ansehnlicher Unterschied, welcher der sechzehnte seyn mag, entstehet. Ein seder Leser kan sich solches mit leichter Mühe aus dem zehnten Haupt: Stücke des ersten Theils vorstellig machen, und die Style in gehörige Ordnung bringen.

Endlich geben auch die Arten oder Gattungen der Melodien felbst den allerhandgreifflich: sten Unterschied zum siedzehnten zu erkennen, so, daß die Vocal-Melodie ganh andere Gesangs Geschlechter ersordert, als die Instrumental-Melodie. Man vermische dieses aber nicht mit den Schreib-Arten: denn in einerlen Styl kommen sehr viele Gattungen der Melodien vor. Wir haben also desstoweniger nothig, an gegenwärtigem Orte weitläufsiger hievon zu handeln, da den besagten Gattungen das nächste Haupt-Stück gänklich gewidmet ist.

Es ware nicht schwer, die angemerckten Verschiedenheiten noch weiter auszuführen; allein, weil ein ieder aus dem, was gesagt worden ist, schon gnungsam siehet, was für eine Wissenschafft in dergleichen Absonderungen enthalten, und wie nothig sie einem Musico sen, der sich hervorsthun will: so wird das übrige dem weitern Nachdencken der Kunstbestissenen für diesesmahl billig anheimgeskellet.

## Dreizelntes Haupt-Stuck.

Von den Gattungen der Melodien und ihren besondern Abzeichen.



Leichwie es in der Ton-Kunst dren Haupt Style und Schreib. Arten gibt, die ihre Nesben, Theile und Untergebene haben, nach Inhalt des zehnten Haupt-Stückes im ersten Theile dieses Wercks; also sinde ich wenigstens etliche dreißig Gattungen der Melodien, die in sothanen Schreib. Arten verfasset werden, deren sechzehn dem Singen, zwen und zwanzig aber zum Spielen, gehören, und fast durchgehends gewisse Abkömmlinge in sich begreissen.

Weil nun die Anzeige der Ordnung und Einrichtung solcher Gattungen eben so viel zum Bortheil eines Componisten und zum deutlichen Begriff seiner Wissenschafft beitragen nuß, als

vehure Gattungen, samt ihrer Zubehdr, kurtlich durchgehen: nicht zwar, als ob damit alles geboden und vollender wäre; sondern nur damit ein gewisser Leitsaden ergriffen werden möge, durch dessen Hollen Hulfe man hernach weiter kommen könne. Denn ich verlange hiedurch der Anzahl dieser Sattungen so wenig Schranken zu sehen, daß ich vielmehr mit Freuden vernehmen werde, wenn iemand sich des Rechtes der Vermehrung gebrauchen sollte. Zu wenig kan ich wol davon sagen; aber nicht zu viel.

6. 3.

Die Wege der Natur führen von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit. Wir wollen in ihre Fußstapsfen treten, welches uns niemand in Lehrsachen verdencken kan, und von dem leichstessen Gesange, von der bekanntesten Melodien-Sattung den Ansang machen. Ist demnach die vornehmste, obwol einfältigste Art aller Sing-Stücke:

I. Der Choral, cantus choralis planus, gregorianus &c. demselben rechnet man zu Recitativum ecclesiasticum s. silum ligatum z. E. die Collecten vor dem Altar zc. Antiphonam, den Wechsels Gesang. Canticum, das Lied oder die Ode. Psalmum, den Psalm. Hymnum, den Lobs Gesang zc.

5. 4

Wie es vor Alters damit zugegangen, nehmlich mit dem Choral. Gesange überhaupt, da weder Tact noch Geltung der Noten, sondern nur ein gewisser kleiner Sprengel der Klänge daben gebraucht worden, einfolglich lauter unvollkommenes Wesen entstanden, solches gehöret in die Geschichte der Music. Heutiges Tages sind unsre Chorale mehrentheils rechte und schlechte Den oder Lieder, mit verschiedenen Gesehen oder Strophen, und richten in dem, was die Melodien bestrifft, ihre Absicht weiter auf nichts, als auf eine gewisse gezwungene Tons Art, ohne sonderbare Vetrachtung der Einschnitte oder andrer musicalischen Umständen, und auf die Leichtigkeit.

g. 5.

Die Schönheit aber, so sich dem ungeachtet ben etlichen unserer Choral. Melodien auf eine Herkrührende Weise hervorthut, übersteiget auch die grösseste Kunst, und wäre allein zureichend, unste so offt entdeckte vortheilhaffte Meinung von der edlen Einfalt zu bestärcken. Die Hyms ni, welche lauter Lobsprüche und grosse Thaten Gottes begreissen, die Cantica ze waren Ansangs, ben ihrer Einführung in die Kirche, nur zum blossen Singen, so wie die Altars Recitative und Wechsels Gesänge zwischen dem Priester und dem Chor noch sind, angeordnet. Heut zu Tage erstrecken sich die erstern etwas weiter; die Psalmen brauchten aber Instrumente.

S. 6.

Nach und nach sind die Oden, wenn wir sie als eine Melodien-Gattung betrachten, so geistlichen als weltlichen Inhalts, durch die sogenannte Arien fast einigermaassen aus der Music vertrieben worden: und zwar nicht unbillig, weil die verschiedenen Lieder-Seseke auch verschiedene Vorträge darlegen, und dannenherd schwerlich, mit Beibehaltung der Vernunsst, auf einerley Melodie, zumahl in der madrigalischen Schreib-Art, gesungen werden können.

6. 7

Denn, was kan wol ungereimter seyn, als wenn in der einen Strophe das Wort versiegt ein klägliches Gezerre von 7 oder 8 Noten bekömmt; welches hernach in der andern Strophe auf das Wort beschleunigt fällt: oder wenn eben der Lauf von 4 Zäcten, welchen die Wasserwosgen herbeilocken, weiter hin auf das Wörtlein plöslich herhalten muß? Und unzehlige mehr dergleichen. Es würde, meines Erachtens, kein Capellmeister solche kindische Fehler begehen, wenn er wüsse, was der melismatische Styl wäre, zu dem die Oden gehören; und nicht zur mastrigelischen Schreib/Urt.

Das Geschlecht der Arien ist sehr groß und weit ausbreitend: ja, es beziehet sich ben heus tiger Setz-Kunst fast alles darauf, und also betrachten wir

2 II, Die

II. Die Aria, zum Singen, wohin vornehmlich gehören Arioso, Arietta,
Arie, con e senza Stromenti,
-- col Basso obligato &c. &c.

Das Wort Aria kömmt Zweisels frey von der Lufft her, nicht nur, weil aller Klang sein Fuhrwerck darin antrifft; sondern auch, weil eine schöne Melodie mit nichts angenehmers, als mit einer sussen, frischen Lufft zu vergleichen ist, und eben solche Erqvickung, wo nicht eine größsere mit sich führet. Salmassi wortforschende Meinung, als ob Aria von zra herkomme, scheiznet zuweit geholet zu seyn: zumahl da es nur eine Zahl bedeuten soll. Æra zra kommt von zs, Mestall, her; und das läst sich noch eher auf was klingendes deuten, als der Werth einer Münke. Doch iedem hierin seine Meinung.

Es ist sonst die Arie, damit wir sie ordentlich beschreiben, ein woleingerichteter Gesans, der seine gewisse Ton Art und Zeitmaasse hat, sich gemeiniglich in zween Theile scheidet, und in einem kurzen Begriff eine grosse Gemuths Bewegung ausdruckt. Bis; weilen wird mit Wiederholung des ersten Theils, bisweilen auch ohne dieselbe geschlossen. Im ersten Fall, heißt es Da capo, d. i. von vorn, oder eigentlich vom Kopffe, welches schon ein alter davidischer Gebrauch ist, welches unter andern der achte Psalm \*) bezeuget.

Das Arioso hat nur mit der Aria ein gleiches mouvement, oder einerlen Bewegungse Art; sonst aber weder dieselben Schranken oder Theile, noch dieselbe Absicht: denn es kan eine blosse Erzehlung, oder sonst ein nachdencklicher lehrreicher Spruch, ohne sonderbare ausdrücks liche Gemüths: Bewegung, darin enthalten und verfasset werden. Ich trenne hiemit die Ges müths: Bewegung gar nicht von der Erzehlung, oder von dem nachdencklichen Spruch. Eine gute Erzehlung, eine wichtige Lehre kan so wenig ohne Leidenschafft des Zuhörers, als des Vorz tragenden seyn. Ich will nur so viel sagen, daß gemeiniglich der Ausdruck ben solchen Dingen nicht so stark und rührend ist, als ben andern, die ihre eigentliche Absicht darauf richten. Ein Redner muß sich höher schwingen, als ein Geschichtschreiber. Dieser kan durch die derbe Vorz stellung der Wahrheit und Sache; jener durch den Schmuck seiner ausgesuchten Worte bewegen.

Man nennet das Arioso auch wol deswegen Obligato oder gebunden, weil es sich vom Rescitativ und dessen Assert nur darin unterscheidet, daßes nach dem Tact gesungen seyn will.

§. 13.

Arietta ist das Verkleinerungs. Wort von Aria, und hat alle Eigenschafften ihres Stammes; nur die Länge und Aussührlichkeit nicht. Offtmahls leidet eine Ariette auch solche Wiesderholungs. Theile, als die Tang. Melvdien, und ist übrigens so eingerichtet, daß sie leicht zu faßsen stehet. Graupner hat sich ehmahls sonderlich in Arietten hervorgethan.

Mit einem Wort, alle gute kurkgefaste Melodien sind, in gewissem Verstande, Arien oder Arietten, und dieser Nahme mag iedem geschickten Kinde beigeleget werden; Doch behalten ihn diesenigen, so vor andern an Gestalt, Wachsthum und zierlicher Grösse wolgerathen sind, gleiche sam Vorzugs-Weise zu eigen.

Es gibt offt ben den Dichtern solche Sake, die wegen der vielen Gedancken und dazu erfors derlichen Menge der Worte, die Gränken einer gewöhnlichen Arie weit überschreiten, und da ist mancher unter ihnen, aus Abgang musicalischer Wissenschafft, augenscheinlich verlegen, wohin er solche stade Sake rechnen, oder wie er dieselbe benennen soll. Bald schreiben sie darüber Arioso; bald Affettuoso; bald, und zwar am allerübelsten: Aria, wie ich davon sehrviele Erzempel, wenns nöthig wäre, ansühren könnte. Ben so gestalten Sachen stehet denn des Componisten Verstand offt still, und er weiß eigentlich nicht, was er daraus machen soll.

Gin Satz von zwölf Zeilen, der noch dazu die sechs ersten von vorn an wiederholet, und also

Des. den Ephorum Gættingens. p. 104. wo eine ziemliche Reihe stehet: der man noch beifügen kan den 57. Ps. im 6. und 12. Vers; den 92, 10; den 93,3; den 116, 14.18; den 118, 10.11.12.15.
16. 1.29; den 130, 9. 16; den 144,7. 8. 11.

also achtichn ausmacht, obaleich mit groffen Buchstaben Aria darüber siehet, dunckt dem melos Diften Seker etwas seltsames zu seyn. Ein andrer Sat von eben der Länge mit der Uiberschrifft: Ariolo, scheinetein mehres zu begreiffen, als der Titel verspricht, welches sonst in Buchern nicht dblimm ift. Ein dritter Sas von 15 Zeilen, mit dem Worte: Affectuoso, versehen, beschreibet Die Beschaffenheit der Sache vor der Sache selbst. Wie ist da heraus zu kommen? Also:

S. 17.

Es gibt eine besondere Gattung der Melodien, die mit ihrem rechten Nahmen heißt:

zu derselben gehören die { Madrigale, Aling:Gedichte n. d. gl. III. Cavata,

Eine solche Cavata nun ift ein Gesang mit \*) Instrumenten, der keine solche Eintheilung gen, daben aber einen weitern Begriff hat, als die Avien, und mehr aufeine scharfs kinnige Betrachtung, als einen farcken Affect siehet.

Was oben f. 11 wegen der Leidenschafften erinnert worden, gilt auch hier, und es werden dieselbe weder vom Arioso noch von der Cavata ausgeschlossen; sie sind nur in diesenbeiden Stüs den nicht so ausnehmend, als in andern. Es kömmt hier bloß auf das mehr oder weniger an.

> §. 19.

Die Cavata will allemahl eine reiche Begleitung haben, und kan unmöglich in wenig Wors ten bestehen; ob sie gleich von Rechts wegen nur einen eintigen Satz oder Paragraphum ausmas chen sollte. Sie muß was ausnehmendes, nicht nur in demjenigen Umstande ausweisen, daß sie vom Recitativ, vom Arioso, und vonseiner Arie unterschieden ist; sondern auch darin daß sie fehr wol ausgearbeitet werde; welches sich hergegen ben einem kurken Arioso gank anders verhält.

0. 20. Hieher gehören demnach solche Saße, die weder den Bezirck noch die Eintheilung einer Aria haben, sich mit ihren Erwegungen weit über den gemeinen Recitativ erheben, und vielmehr, als ein Arioso, sagen wollen. Cavaten sind es, die wir in des unvergleichlichen Herrn Brockes irdischem Vergnügen p. 47. 59. 95. 97. 104. und 107. \*\*) lesen: lauter vortreffliche Gedan= den und nach Wunsch gelungene Ausdrücke; Meister: Stücke, die alles übertreffen. Siehalten von 10 bis 14 oder 15 Zeilen, und könnten zu rechten Madrigalen dienen, weil gemeiniglich der scharffsunigste Ausspruch zulegt kömmt.

Wir kommen nun zu einer besondern Gattung des Singens, welche eigentlich keine gewöhns liche oder förmliche Melodie hat; aber ihren eignen Styl gank allein erfordert, nehmlich zum

heißter, Vorzugs Weise, ein Accompagne IV. Recitativo, welcher zweierlen ist: ment, eine Begleitung.

Diese Art zu singen hat, wie bekannt, die Freiheit, daß sie sich ziemlich nach der gemeinen Ausrede richtet, und mit allerhand Ton: Arten ungebunden spielet, darin herum wandert, ans fängt oder schliesset, wie und wo sichs ambesten schickt. Der Recitativ hat wol einen Zact; braucht ihn aber nicht: d. i. der Sanger darff sich nicht daran binden. Wenn es aber ein Accompagnement, eine Begleitung mit verschiedenen Instrumenten ist, sohat man zwar, um die Spielende int Gleichaewicht zu halten, noch etwas mehr Achtung für die Zeitmaasse, als sonst; iedoch muß solches im Singen kaum gemercket werden. Dieses verstehen wir vom welschen Recitativ, und von solchem teutschen, der nach welscher Art gesetzet wird.

Die Frankosen hergegen nehmen in ihrem einlandischen Recit fast alle Zact: Arten eine nach Shh

\*\*) Nach der Auslage von 1721.

<sup>3)</sup> Wenn man fonft keine Inftrumente haben kan noch will, fo mag man dem unentbehrlichen Clavier ben einer Cavata leicht was ausservedentliches zu thun geben; denn dieses Werckzeug muß offt die Stelle aller andern vertreten. ABarum nicht auch hier?

der andern vor, und meinen durch solche Veränderung den Wort Füssen, die sehr ungleich aussalz den, zu Hulffe; anben ihrer natürlichen Aussprache desto näher zu kommen: allein es scheinet sie irren sich, und machen sothanen Gesang nur desto gezwungener und unvernehmlicher, weil sie in ihrer Sprache fast gar keine Länge oder Kürke der Sylben, auf eine kunstmäßige Art, bevbachten; daher sie desto weniger nöthig hätten, ihren Recit nach dem Tact, oder vielmehr nach allerhand Täcten und deren genauer Führung abzusingen.

Indessen ist es keine so geringe Sache um einen guten Recitativ, wie mancher wol meinet;

Denn seine seltene Eigenschafften sind diese:

1. Er will überall nicht gezwungen, sondern gang natürlich senn.

2. Der Nachdruck muß ungemein wol daben in Acht genommen werden.

3. Der Affect darff nicht den geringsten Abbruch leiden.

4. Es muß alles so leicht und verständlich in die Ohren fallen, als ob es geredet wurde.

5. Der Recitativ dringt weit schärsfer auf die Richtigkeit der Einschnitte, als alle Urien: denn ben diesen siesen siesen siesen siesen siesen son die Richtigkeit der Einschnitte, als alle Urien: denn ben diesen siesen siesen der Angenehmen Melodie etwas nach.

6. Eigentlich gehören keine Molismata oder öfftere Wiederholungen in den Recitativ; ausser ben einigen gar sonderlichen, doch seltenen Vorfällen.

7. Der Accent ift keinen Augenblick aus der Acht zu laffen.

8. Die Casur des Tacts, ob dieser gleich selbst feiret, muß dennoch im Schreiben ihre Riche tigkeit haben.

9. Die eingeführte Schreib Art muß, mit allen ihren bekannten Clauseln, beibehalten wers den, und doch immer was neues und unbekanntes in der Abwechselung mit den Tonen dars legen. Dieses ist der wichtigste Punct.

10. Die ersinnlichste Veränderung in den Gängen und Fällen der Klängemuß, absonderlich im Baß, gesucht werden; doch so, als kämen sie von ungefehr, und ja nicht wieder den

Sinn der Worte.

Kurk, durch nichts verrath sich und seine Ungeschicklichkeit ein Componist mehr, als durch einen preshafften und hanebüchenen Recitativ, sowol als seine Thorheit durch einen gar zu sehr gekünstelten. Das ist eine offtbewährte Wahrheit.

Aus Arien, Recitativen, Arietten, Ariosen 2c. erwächst die fünffte Gattung unsrer Sings

Stucke, nehmlich:

V. Die Cantata, welche zweierlen seyn kan:

1) Wenn sie mit einer Arie anfängt und schließt.

2) Wenn sie beides, oder auch das Anfangen nur mit einem Recitativ verrichtet.

Ferner können die Cantaten, dem Inhalt nach, geistlich oder weltlich seyn: so wie alle Cavaten, besondere Arien und Recitative. Wenn sich aber eine Cantate mit dem Recitativendiget, hat es eben die beste Wirchung nicht; es geschähe denn in besondern Fällen, da man gant unvermuthtlich abbrechen, und eben dadurch die Zuhörer auf eine angenehme Art überraschen wollte.

Die wahre Natur der Cantaten leidet keine andre Instrumente, als das Clavier und die Basse. Ihre übrige Einrichtung aber erfordert mehr nettes und künstliches, als die theatralische Arbeit überhaupt: denn, weil diese auswendig gelernet werden muß; die Cantaten hergegen vom Papier abgesungen und zum Kanmer: Styl gerechnet werden, so siehet ein ieder die Ursache leicht.

9. 27.

Es mussen dannenhero die Cantaten sowol an Arien, als Recitativen sleißig, reinlich und bedächtlich ausgearbeitet werden; einen saubern, ausnehmenden und merckwürdigen General Baß führen; lauter ausgesuchte, nachdenckliche Ersindungen ausweisen, und nicht zu lange währen. Diejenige Einrichtung der Cantaten, woselbst mit einer Arie angefangen, mit der andern das Mittel erfüllet, und mit der dritten geschlossen wird, ist die gefälligste. Die Untermischung des Recitativs verstehet sich. Wiewol auch ein ansangender Recitativ, wenn er nachdrücklich geräth, bisweilen mehr Ausmercksamkeit verursacht. Am Ende thut er aber, wie gesagt, nur auf eine gewisse Art, gute Wirckung.

§. 28.

Wer iemahls eine Opern-Mahleren von Kamphusen, Oveerfeld oder Fabris ben Tage gesehen, und zugleich eine Landschafft von Berghem, Potter, Mirefeld oder Verdion das gegen gehalten hat, der kan sich ein gutes Vild des Unterschieds zwischen dramatischen Ausstritten und Kammer-Cantaten machen. Die ersten sind gut in der Ferne, und ersordern eigene Kunste; die andern aber gefallen in der Nähe. Die Pinsel sind sehr ungleich; doch ieder nach seiner Art läblich.

§. 29.

Wenn man die Cantaten unter die so genannten ordentlichen Kirchen/Stücke zehlet, werden sie nicht nur mit allerhand Instrumenten gesetzt, sondern auch mit Choren, Chorasen, Fugen ze. so starck untermischet, daß sie dadurch ihre rechte Eigenschafft grössesten Theils verlieren: Denn die wahre Natur einer Cantate leidet keines von diesen Dingen. So bald die Singe/Stimmen in der Kirche den Beistand derjenigen Instrumente bekommen, die nicht zu den Bassen gehören, so bald wird aus solchen vielstimmigen Sassen der neue Moteten/Styl. Chore und Fugen richten sich nach der Schreib/Art alter Moteten: Chorase sind Oden, und von Cantaten weit entsernet; wenigstens der Form nach.

S. 30

Wermischung wol angenehm und voller Veränderung seyn; Allein sie macht in einer Haupt-Einstheilung der Schreib-Arten keine eigene, geschweige besonders-vornehme und ordentliche Gatstung; vielweniger ist es eine Cantate, sondern ein aus viererlen Schreib-Arten zusammen gestoppeltes Wesen. Das Cantatenmäßige, so darin vorkömmt, gehört zum Madrigal-Styl; Die vielstimmigen Chöre und Fugen zur Moteten-Styl; die Begleitungen und Zwischen-Spiele zum Instrumenten-Styl; und endlich die Chorale zum meilematischen. Bey solchem Verfahren werden wir wenig systematisches ausweisen können.

§. 31.

Bisher haben wir mit solchen Gattungen der Melodien zu thun gehabt, die für eine Stimme allein gesetzt werden, und die man Solos nennet. Nun gehen wir weiter und betrachten

VI. Das Duetto \*) St,

fenza stromenti &c.

Dieses ist zwar auch eine Arie; aber gank andern Schliges, als die Solos: denn sie siehet, nebst einer angenehmen Melodie, auf ein fugirtes oder concertirendes und sonderbarzharmonidses Wesen. Dazu nun gehöret Kunst und Arbeit. Das Duetto, oder die Arie mit zwo Sing: Stimmen wird entweder auf welsche, oder auf frankösische Art eingerichtet. Wir wollen von ieder Art einen Kleinen Begriff geben.

Die frankösischen Airs à deux lieben den gleichen oder geraden Contrapunct vorzüglich, das ist zu sagen, wo die eine Stimme eben die Worte, zu gleicher Zeit singet, als die andre, und woben entweder gar nichts, oder nur hie und da etwas weniges ungerades oder concertirens des, das hinter einander herschleicht, anzutreffen ist. Es lassen sich dergleichen Duo, absonders lich in Kirchen, wol hören: sie sind vornehmlich andächtig und begreislich.

33.

Der welschen Art gehet nun zwar ben ihren Duetten viel an den erwehnten guten Eigensschafften der Andacht und Deutlichkeit, durch das fugirte, gekünstelte und in einander gestochtener Wesen ab; sie erfordern aber einen ganzen Mann, und sind sowol in der Kammer, als Kirche (vormahls, zu Steffani Zeiten, auch auf den Schau-Plat) den musicalischzgelehrten Ohren eine große Lust, wenn sich fertige, sattelsesse Sänger dazu sinden lassen: woranes uns aniho weniger, als an solcher Arbeit selbst, mangelt. Besagter Steffani hat sich in dieser Gattung vor allen andern, die ich kenne, unvergleichlich hervor gethan, und verdienet bis diese Stunde ein Musser zu sehn. Denn solche Sachen veralten nicht leicht.

Noch eine kleine Neben : Art welscher Duetten, worin nur gefraget und geantwortet wird, Hh h 2 wie in'einem Gespräche, will heut zu Tage fast, zumahl auf den Opernbuhnen, einigen Vorzug behaupten. Ichhabe davon, und von Duetten insgemein, an einem andern \*) Orte bereits meine Gedancken zur Genüge entdecket, und kan deswegen hier desto kürzer versahren.

Von den zwostimmigen Singesachen leitet uns die Ordnung auf die dreistimmige und da

erscheinet:

VII. Das Terzetto, Trio oder die Aria a trè Voci. { fenza e con Stromenti, con diverse Voci.

Es pflegen nun gemeiniglich die zu einem folchen singenden Trio gewidmeten Worte auch dreiers len unterschiedene Meinungen mit sich zu führen, und dem Seker zu eben so vielen Subjecten oder Fugenmäßigen Säken Gelegenheit zu geben. In solchem Fall erfordert das Terzetto noch mehr Runst und Geschicklichkeit, als das Duetto: wiewol auch dieses streitige Gedancken, doch nur zweierlen, hegen kan.

6. 36.

Wo aber ein solcher Umstand des Wiederspruchs nicht ist, kan man, zumahl in der Kirche, den geraden Contrapunt dazu wehlen; auf der Schaubühne aber muß es wol etwas bunker herzgehen; doch in einem besondern Concert am allerkünstlichsten. Die Sache will einen Meister haz ben, dem die Fugen wol fugen.

§. 37.

Ein Qvatuor, oder vierstimmiger Gesang, verliert schon einiger maassen den Nahmen eis ner Arie, und wird gemeiniglich daraus

VIII. Ein Chor, Coro, Tutti, welcher auch dreierlep seyn kan:

sim gleichen Contrapunct, mit Abwechselungen, mit Fugen oder concertirend.

Wiewolauch manche vierstimmige Arie ohne Instrumente so eingerichtet werden mag, daß sie einem Chor, der ben heutiger Weise immer accompagnirt seyn will, nicht so garahnlich siehet.

0. 38.

Wir lernen inzwischen aus obiger Eintheilung, daß die Chöre von dreierlen Art sennkonnen. Einmahl wenn sie in geraden Schritten einher gehen, und keine Stimme was macht, das den andern nicht gewisser maassen gleichkönmt; absonderlich in den Worten. Zweitens, wenn ein Wechselz Gesang vorfällt, da eine Stimme allein die übrigen zur Nachsolge ansühret; oder da die eine fragt, und die andern darauf antworten; auch wol umgekehrt, da viele fragen und nur eine Stimme Antworte gibt; oder aber, wenn verschiedene wolbesetze Chöre oder Singbühnenzugleich anstimmen, und an drey oder vier Orten einer geraumen Kirche mit einander abwechseln; welches die grösseste Lust\*\*) von der Welt ist. Drittens, wenn ein solcher vollstimmiger Saß oder ein solches Tutti Fugenz Weise ausgeführet wird; es sen nun in der Kirche, oder sonstwo. Wiewol man, wegen der Schwierigkeit solche Fugen auswendig zu lernen, ihrer bey der dramatischen Schreib; Art lieber müßig gehet.

Die Italiener halten in ihren Singespielen gar zu wenig; die Frankosen hergegeu fast gar zu wiel von Chören: wenn ben jenen etwa einer vorkömmt, z. E. am Ende einer Oper, so machen sie alsobald ein Tank-Lied daraus und wischen hurtig darüber hin; diese aber concertiren und imitiren tüchtig und majeskätisch in ihren starchbesetzten Chören. Doch tasten die Frankosen nicht leicht eine förmliche Fuge an. Die Teutschen entlehnen inzwischen in diesem Fall von dem einen und andern Volcke, was ihnen anstehet.

Unter den weltlichen †) Bocal/Sachen hat ausserhalb des Schausplaßes billig den Vorzug

IX. Die Serenata,
oder Abend-Music

g. 40.

a Voce schausplaßes billig den Vorzug

di più Voci, sempre con Stromenti.

Nipe

<sup>\*)</sup> S. den zweiten Band besagten Wercke p. 23. 28. 43. 48. 51.

<sup>\*\*)</sup> S. den ersten Theil des Orchesters, p. 158. sq.

1) Es fällt mir ein, daß zu Lübeckum die Weihnacht-Zeit gewisse Albend. Musiken in der Kirche gemacht werden: da denn solchen Falls die Serenaten auch mit zur geistlichen Schreib- Art gehören, und von einem Kinde handeln, dem die ganze Welt Zärtlichkeit und Liebe schuldig ist.

Nirgend läßt sich eine solche Serenate besser hören, als auf dem Wasser ben stillem Wetter: denn da kan man allerhand Instrumente in ihrer Stärcke daben gebrauchen, die in einem Zimmerzu hefftig und übertäubend klingen würden, als da sind Trompeten, Paucken, Waldhörner 2c.

§. 41.

Der Serenaten Haupt Eigenschafft muß allemahl die Zärtlichkeit, la tendresse, seyn. Ich sage die Haupt Eigenschafft: denn es gibt ben dieser Gattung noch sehr viele Neben: Umstände. Die Cantaten nehmen, iede für sich, allerhand Regungen und Leidenschafften an; doch nur eine zur Zeit, und stellen dieselbe auf eine historische Art, Erzehlungs: Weise, vor. Die Serenaten hergegen wollen alle mit einander vornehmlich von nichts anders, als von zärtlicher und starcker Liebe, ohne Verstellung, wissen, und muß sich der Componist allerdings, sowol als der Poet, ben denselben darnach richten, wenn er ihr rechtes Wesen tressen will. Es ist keine Melodie soklein, und kein Stück so groß, ein gewisses Haupt: Abzeichen muß vor andern, und über andre, darin herrschen, und sie von den übrigen deutlich unterscheiden: sonst heißt es wenig oder nichts.

6. 42.

Es läufft demnach wieder die eigentliche Natur der Serenate, wenn man sich ihrer, so zu reden, ausser ihrem Element (ich meine den Affect) ben Glückwünschungen, öffentlichen Gepränz gen, Beförderungen auf hohen Schulen u. s. w. bedienen will. Staatszund RegimentszSachen sind ihr fremd: denn die Nacht ist keinem Dinge mit solcher innigen Freundschafft zugethan, als der Liebe und dem Schlaf. Ienen Händeln dienen die Oratorien und Aubaden oder MorgensMusiken allerhand Urt, und führen eine prächtige hochtrabende ermunternde Eigenschafft, in weltz lichen Materien, zum besondern Abzeichen, die sich zur Järtlichkeit und geheimen Regung des Herkens schlecht reimet. Derowegen haben auch die Oratorien mehr Stimmen nötsig; da es herz gegen ben den Serenaten gar wol ein Solo, oder nur ein Paar Sänger bestellen können; welches ein abermahliges gutes Abzeichen ist.

S. 43.

Die kleineste theatralische piece soll vorangehen, und ist dieselbe

X. Das Balletto; worunter wir aber mehr, als den also genannten kleinen Tank verstes hen. Es ist nehmlich dieses Ballet ein kurkes, zur blossen Lustbarkeit ersonnenes Schauspiel, welches von Nechts wegen nur aus einer einzigen Handlung bestehen sollte, und darin fast mehr getankt als gesungen wird \*). Wiewol, was die Handlungen anlanget, sich daben grosse Australia. Anhm und Freiheit sindet: denn sie können darnach seyn.

6. 44.

Das Abzeichen des Ballets ist lauter Freud und Wonne, und sonst keine Haupt-Leidens schafft, die nicht in Lust und Ergestlichkeit bestehet. Der Componist eines Ballets muß im Hyps orchematischen Styl über die Maassen wol gewieget seyn, oder sich nach einem musicalischen Tanssmeister, zur Beihülffe, umsehen; sonst wird er ausgelacht.

D. 45.

Das neueste Stuck dieser Art, so aus Paris bisher zu uns gekommen, und daselbst vor ein Paar Iahren aufgeführet worden, heisset: Les Romans, Baller heroique. Es hat ein Vorsspiel von zween Eintritten. Das Wercklein selbst ist in keine Handlungen, sondern nur in drep Aufzüge, die nicht zusammen hangen, eingetheilet. Der erste Aufzug stellet das verliebte Hirtens Leben; der andre den irrenden Ritter-Stand; der dritte aber die Nymphen Zauberen vor: sos sern die Romanen sich auf solche Dinge beziehen. Hiezu ist noch ein vierter Aufzug, vom Wunz derbaren, gekommen, davon die Partitur doch nicht mit den übrigen in Rupsfer gestochen worden. Der Componist heißt Niel, und hat gewiß mehr gründliches in diesem Spielwerck angebracht, als man vermuthen sollte, und mancher seichter Italiener daran wenden würde; wenn er gleich könns te. Wir haben seiner schon oben im Capitel von der Metric, bep Gelegenheit der Griechischen Ode gedacht.

Die Arien und der Recitativ eines solchen Ballets haben auch, in Vergleichung mit andern ein groffes Abzeichen darin, daß sie nur galant und natürlich, nicht aber sehr künstlich und ausges arbeitet seyn dürffen. Die Arietten sinden ihren Platz häusistzt das Arioso aber kast nimmer: es ist solches zu ernsthafft, welches kein Ballet leidet, das allzeit etwas freies, muntres und ergetzliches haben will. Kurk, ein Ballet dieser Art erfordert viel Leben, Geist und Artigkeit: ist dems

<sup>\*)</sup> Denominationem habet a potiori.

benmach eben kein Werck ienes gelehrten Componisten oder eines tiefsinnigen Meisters, als eines solchen; sondern eines aufgeweckten Kopffes, der gar feine, natürliche und daben durchdringen: de Verstands, Gaben hat, die Welt kennet, und der Erfahrung seine meiste Geschicklichkeit schul; dig ift.

47. Das erste Ballet, so auf dem hamburgischen Schauplat aufgeführet worden, war auf des Raisers Leopoldi Nahmens-Zag, und gefiel iedermann besser, als eine formliche Oper. Hernach folgte ein Königlich-Preußisches Ballet, mit nicht wenigerm Beifall; ob es gleich nicht so wol, als jenes, gerathen war. Das sogenannte Carnaval von Benedig ist aus dem Frankosischen übersetzt und 1707 hier gespielt, auch unzehlige mahl, mit Vergnügen der Zuschauer, wiederhos let worden. Hernach sind die abgeschmackten Intermezzi und Zwischen: Spiele Mode geworden; der lebhaffte Frankblische Geist aber hat sich fast gant vom Theater verlohren. Ihund, wie ich Dieses schreibe, ist das Opern : Haus den teutschen Combdianten eingeräumet, die wenigstens was vernünfftigers, obgleich nicht singend, zu Marckte bringen, als die : = = = : : (ich mag sie nicht ben ihren rechten Nahmen nennen).

48.

In Franckreich haben sich diese kleinen, angenehmen Schauspiele, ich meine die Ballette, långer, als sonstwo, im Besitz und in dem besten Ruf von der Welt erhalten: sind auch bis dies se Stunde hochgeschätt. Le Triomphe de l' Amour von Lully; L' Idylle de Paix, voneben demselben, so er nur bloß ein Divertissement betitelt; Le Ballet des Saisons von Colasse; L' Aricie, von Charais; L'Europe galante, das allerliebste Stuck, von Campra; Les Fêtes galances, von Desmarets; Le Carnaval de Venise von Campra: Le Triomphe des Arts von de la Barre; Arethuse von Campra; Les Fragmens de Lully, Ballet, auch von Came pra: Les Muses von eben demselbigen 2c. 2c. sind lauter ausnehmende Meister Stücke dieser Gattung, welche ich darum anführe, weil sie viel natürlicher fallen, als gange, lange Dpern; nicht so viele verliebte Handel und Staats, Sachen entweihen; keine Zotten zulassen; alles so eingerichtet wissen wollen, daß es ohne Zwang fast von selbsten singe, spiele, tange; und dahero einer off: tern Nachahmung höchstwürdig sind.

49. Diejenigen, so da meinen, alle diese Gattungen hatten nur in den Umsianden, zufälligen Dingen und in der wortlichen Einrichtung ihren Unterschied, nicht aber in der musicalischen Seke Runft, irren sich sehr: Denn, ob es zwar alles, groffesten Theils, und auf das grobfte zu reden, aus Recitativen und Arien bestehet; so haben doch auch diese ihren wesentlichen Unterschied in den HanptsAbzeichen oder Characteren, da nehmlich

XI. EinPastorale, oder Schäfer: Spiel

f tragique, hervisth, comique, Landmaßig,

nicht im Froloden und Jauchten, nicht in prachtigen Aufzügen; sondern in einer unschuldigen, bescheidenen Liebe, in einer ungeschminckten, angebornen und angenehmen Ginfalt (nalveré) ein rechtes vornehmstes Kennzeichen findet, nach welchem sich alle Urten und Theile desselben richten muffen: Die Melodien insonderheit.

Zwar ist es freilich wol an dem, daß die wenigsten unter den heutigen Ton-Gelehrten solche abstechende Eigenschafften beobachten, darum man ihnen auch hiemit den Weg zeigen, und Unlag zu weiterm Nachdenden geben will: Denn sie halten fest dafür , eine Arie sep eine Arie, ein Recitativ ein Recitativ, als wenn einer sagen wollte, alle Bucher waren nichts, als nur lauter Buchs staben; Sie bestünden ja alle aus dem Alphabet; ein Buch sen ein Buch.

Daher denn auch andre Leute, die jenen an Tiefsinnigkeit wenig nachgeben, scheinbare Urs

sachen genug finden, alles über einen Leisten zu schlagen. Es ist aber benderseits übelgethan, abz sonderlich von denen, die der Music obliegen, und so linck davon urtheilen. Diesem Uibel mögte vieleicht diese Einsicht in die Gattungen und Abzeichen der Melodien einiger maassen zu steuren

das Glück haben. Wir wollen es versuchen!

Wer demnach ein Pastoral mit gutem Beifall in die Music bringen will, der muß sich über-

baupt folder Melodien besleissen, die eine gewisse Unschuld und Gutherfigkeit ausdrucken: er muß daben so viel verliebtes selbst empfinden, oder sich dessen annehmen, als vb er die Haupt-Person im Schäferspiel vorstellte. Raisers erste Oper, Ismene, so alt sie auch ist, giebt ein gutes Mufter ab. Bieler andern dieses Schlages von eben dem berühmten Berfasser zu geschweis gen.

Die heroischen Schäfer: Spiele, wo Könige und Prinken unter verstellter Tracht, ingleichen Gottheiten und Lufft: Wagen eingeführet werden, erfordern freilich einen erhabenern Styl in de= nen dahin gehörigen Vorträgen und Umständen. Aber der besagte Haupt Punct muß doch über alle andre hervorragen. Und wenn sich ein Fürst wie ein Schäfer stellet, muß er auch wie ein Schafer singen.

Zwar haben auch die Hirten sowol ihre Lustbarkeiten, als andre Leute; sie sind aber einfale tiger, kindischer und dem Land-Leben gemässer. Die Pastoralehaben auch Aufzüge und öffentliche Spiele; aber sie sind nicht prachtig, sondern nur artig. Dahero mussen die Melodien dazu diesen Eigenschafften, so viel möglich, ahnlich seyn.

Endlich erscheinet unter den theatralischen Gattungen die vornehmste, oder doch die stärckeste, so da ist

XII. Die Opera,

Opera, famt ihrem Anhange: { Tragædia, das Trauer= } Comædia, das Lust= } Satyra, das Strass

Diese fasset gleichsam einen Zusammenfluß von allen übrigen Schönheiten des Schau Plakes in solcher Maasse in sich, daß es bisweilen zu viel wird. Die Liebe regieret fast allemahl so heffs tig, und mit solchen verwirrten Handeln darin, daß kaum andre Gemuths-Bewegungen, es was ren denn Kinder dieser offt unartigen Liebe, Raum darin finden: welches meines Erachtens eine eckelhaffte Sache ist, die weder Noth noch Grund hat. Wir muffen diese Dinge inzwischen so nehmen, wie sie sind; nicht wie sie senn sollten, oder senn musten.

Es hat also derjenige, welcher eine Over mit Melodien versehen will, auf nichts so sehr sein Augenmerck zu richten, als auf die lebhaffteste Ausdrückung der vorkommenden Leidenschafften: denn obgleich, wie gesagt, die gewaltige Liebe fast immer der Haupt-Affect ist, so erreget sie doch unfehlbar einen Hauffen Unruhe und Bewegungen mit der Eifersucht, Traurigkeit, Hoffe nung, Bergnügung, Rache, Wut, Raferen zc. Ich hatte wahrlich groffe Luft den vornehmften Character einer Oper in der Unrube selbst zu suchen, wenns mir nicht verdacht werden wollte.

If die Absicht eines Sing-Spiels tragisch, so muß sich der Gesang darnach richten, und muffen lautermajestätische, ernsthaffte, klägliche Melodien, nach Befinden der Umstände, daben eingeführet werden, absonderlich zuletzt. Ist aber das Ende einer Oper comisch und lustig, so kehret man es um, und bedienet sich vornehmlich zu rechter Zeit, freudiger, frolicher und anmus thiger Melodien. Ist endlich der Inhalt satyrisch (wiewol deren wenige seyn werden) so mussen die Sana : Weisen hie und da etwas lächerlich , posierlich und stachelicht heraus kommen. der ersten Art konnen etwa aus einem Nero; der zwoten aus einem Jodolet, und der dritten aus einem Don Qui xotte genommen werden. Operetten sind kleine Opern; weiter nichts.

> 0. 58.

Nach kurkgefaßter, doch zu unserm Zweck vermuthlich hinreichenden Betrachtung der welts lichen Sachen muffen wir auch derjenigen nicht vergessen, die eigentlich und ins besondere der geiff= lichen Zon: Kunst gewidmet sind. Und da erscheinen

XIII. Die Dialogi, oder gesungene Gespräche, welche so vielerlen Arten, als Mates rien haben.

Es sind blosse Unterredungen in Noten und auf ungebundene Worte, die gemeiniglich von Schrifft: mäßigen Personen, geführet, und entweder aus den evangelischen oder andern biblischen Geschich: ten von Wort zu Wort hergenommen werden. Ihr Styl ist etwas madrigalisch.

Jii 2

Ihr Abzeichen ist historisch und andächtig, woben verschiedene mit einander sprechende Perso; nen, meistentheils in einem langen Arioso, bald mit, bald ohne Begleitung, eingeführet werden. Da sind weder rechte Recitative noch Arien, sondern es herrschet eine ungestörte Abwechselung des Gespräches, ohne weitere Beränderung, als daß sich die Stimmen im Schluß entweder durch einen Choral, oder andern Satzu vereinbaren pslegen.

Der vorige Hamburgische wolverdiente Cantor, Gerstenbuttel, setzte offtmahls solche Dia: logos, und erweckte damit ben dem gemeinen Mann eine sonderbare Ehrfurcht für das göttliche gesungene Wort, um so mehr, weil er ausser dem Schluß-Satze die grösseste Deutlichkeit darin spüren ließ. Es ist indessen eine etwas abgebrachte Gattung der Kirchen-Stücke, welche aniko

auf einen andern Fuß gesetzet sind.

Daß auch die Orgeln mit verschiedenen Clavieren, auf gewisse Weise solche Gespräche nache ahmen können, ist eine recht artige Anmerckung im Waltherischen Wörter-Buche. Es gibt uns solche Vorstellung einen neuen Beweis, daß die Klang-Rede auch auf Instrumenten zu Hause gehöret, und sehr vernehmlich gemacht werden kan.

Obigen Gesprächen hat man denn billig vorgezogen

XIV. Das Oratorium, dessen Arten sind

Die Passiones\*) oder Vorstellungen des Leidens Christi.

Epichalamia, Hochzeit/Stucke. Epicedia, Trauer-Musiken. Epinicia, Sieges/Besange 20.20.

In denselben werden entweder durch die Prosopopoie oder Persondichtung, da aus Dingen Perssonen gemacht werden, die sonst keine sind; oder ohne Verblumung, durch Einsührung wircklicher Personen, solche Vorträge gethan, die nicht in einem dürren Gespräch, oder in einer Erzehlung allein, sondern in beweglichen Säsen von allerhand Art, schone Gedancken und Erwegungen an den Tag legen; die Gemüther sowol zur Andacht und heiliger Furcht, als auch zum Mitleiden und andern Regungen, vornehmlich aber zum Lobe Gottes und zur geistlichen Freude antreiben; durch Chorale, Chore, Fugen, Arien, Recitative 2c. die artigste Abwechselung tressen, und selbige mit verschiedenen Instrumenten, nachdem es die Umstände erfordern, klüglich und bescheiz dentlich begleiten.

Ein Oratorium ist also nichts anders, als ein Sing-Gedicht, welches eine gewisse Pandlung oder tugendhaffte Begebenheit auf dramatische Art vorstellet. Die Gemüths Bewegungen sind hier wiederum, wie man siehet, das vornehmste, worauf der Componist Achtung zu geben hat. Es haben aber die Oratorien, wenn sie geistliche Dinge abhandeln, ein anders und höheres zum Vorwurff, als sonst: nehmlich Gott und seine grosse Thaten, die freilich weit ernsthafftere Ausdrückungen und Gedancken geben, auch wichtigere Wirkungen ben Zuhörern thun, als die verstellten oder gefärbten Affecten des weltlichen Schauplaßes.

"Die Music ziehet den Gottlosen, ja selbst den Gottlosen, zum Tempel; sein Ohr, das "vor andern Lehren verstopsst ist, öffnet sich doch den durchdringenden Klängen; bald rühren "lauter donnernde Accorde, welche die Lüsste zitternd trennen, einen solchen unheiligen Menschen, "erfüllen ihn mit Furcht und Entsetzen; die strenge Harmonie stellet ihm einen lebendigen, schreckschichen, unvermeidlichen Gott vor, der mit flammender Hand, auf den Flügeln des Ungewitters "tönend herabsährt, vor welchem tödliche Blize hersliegen, und dem der Todes Engel auf dem "Tusse nacheilet. In den dräuenden Tonen vernimmt der Gottlose die sürchterliche Annäherung "seines Richters; das Rasseln seiner seurigen Wagen; den Sturz Fall der lodernden Pechstrdz "me; die Abscheuligkeit des schwarzen Abgrundes, und das unwiederrussiche Urtheil seiner Verz "dammiß. Bald weiß hergegen eine sansstere und erqvickende Zusammenstimmung seinem Herzen

Diese haben seit einiger Zeit, vermuthlich auf Beranlassung der Elerisen, abermahl sehr vieles von den blossen Dialogis in hiesigen Haupt-Kirchen wieder angenommen; wiewoldie Erzehlungen dennoch mit Arien unterstochten sind. In den Neben-Kirchen sind die Pessiones poetisch abgesaßt, und nach der rechten oratorischen Weise.

die Bangigkeit wiederum zu benehmen, und ein neues Vertrauen zu erwecken: da wird demfelse ben gleichsam in einer Blumens Wolcke der Vater aller Güte vorgestellet, der bereit zu vergeze ben ist; dafern der Sünder nur seuszen, und mit Aschen auf dem Haupte durch seine Buß/Thräsenen das Feuer der sonst ewigen Nache löschen kan.,

§. 65.

Ich habe mich nicht entbrechen können, diese schone Stelle von den Wirckungen der Kirchens Music alhier, aus dem offterwehnten Discours sur l'Harmonie, zu übersehen und einzuschalten. Uibrigens muß, um zu solcher seligen Wirckung zu gelangen, die Ausdrückung in den Melodien eis nes Oratorii (welches so viele Abzeichen als Leidenschafften hat) zwar nicht so wild, aber wol so lebhafft, wo nicht lebhaffter senn, als in Opern: Denn ein Oratorium ist gleichsam eine geistliche Oper und die göttliche Materie verdient es vielmehr als die menschliche, daß man sie nicht schlästig ausarbeite. Ben Opern ist alles Scherk; In Kirchen ist alles Ernst, oder sollte es doch seyn. Es gibt indessen auch vielerlen weltliche Oratorien, die mehr zum Rammer. Styl, als zur dramatischen Schreib-Art gehören, und sich in der Ausarbeitung nach denjenigen Regeln richten, die oben von den Cantaten gegeben werden sind.

§. 66.

Den mihesten Sit nehmen die so genannten

XV. Concerti da Chiesa, sirchen Concerte. a 1,2.3.4. &c. Voci, con, e senza Stromenti.

Diese Gattung hat der berühmte Viadana, Erfinder des General Basses, zuerst aufges bracht; Da sonst vor seiner Zeit, etwa vor 130 Jahren, alles verwirrt und verirret unter einanz der, mit lärmreichen Fugen und polternden Contrapuncten, mit starcken aus vollem Halse schreiz enden Chören, ohne Unterschied guter oder böser Stimmen, ohne Manier oder Zierlichkeit, ohne Melodie und Verständlichkeit, in den Kirchen getrieben wurde: so daß man auch bedacht gewes sen, allen Gesang und Klang gantz und gar vom Gottess Dienste zu verbannen. Und das verurs sachten die lieben Moteten.

§. 67.

Gedachter Viadana schreibt in der Vorrede seiner zu Frankfurt 1613 gedruckten Wercke, genug von den trifftigen Ursachen, die ihn bewogen, statt der gewöhnlichen Moteten, die Conscerte einzusühren, und es beziehen sich die meisten Gründe auf die mir so sehr gewachsene Deutlichkeit und Verständlichkeit der Melodien, ingleichen auf ein reines Accompagnement mit der Orgel. Der Uiberfluß eckelhaffter Fugen und Contrapuncte; die unzierlichen Cadenhen und ungereimten Concordanhen; die Unterbrechung und Unterdrückung der Worte; die unzierlichen Intervalle, zerstümmelten Harmonienze, werden alle in besagter Vorrede nahmhafft gezimacht, und, wie billig, getadelt.

6. 68.

Man nimmt sonst Davidische Psalmen zu solchen Concerten, auch andre Sprücke aus der H. Schrifft; ohne gleichwol allerhand gute gebundene Texte davon auszuschliessen. Anfangs hatten diese Kirchen-Concerte keine andre Gesellschafft, als die Orgeln, und wurden sehr offt nur mit einer einzigen Stimme geseht, weche sodann mit dem Organissen gleichsam um den Preissstritte. Hernach branchte man zween, drey bis vier Sanger dazu, und zuleht fanden sich auch verschiedene Instrumente daben ein.

6. 69.

Diese Concerte waren übrigens ganh kurk, etwa von einer Qvart: Seite, zu ieder Stimme gerechnet, und gingen in einem Sahe daher, ohne Unterbrechung des General: Basses. Es wurden auch, wo es etwa irgend an diesem oder jenem Sänger sehlte, ihre Parteien bisweilen auf Zincken geblasen, welche damahls die Stelle der Oboen vertraten. Doch hat die Nachwelt in allen diesen sehr viel geändert und gebessert.

§. 70.

Die eigentliche Absicht ben den Concerten war und ist noch diese: die Text. Worte vernehms lich zu machen, und ben einer oder mehr Stimmen dennoch durch Hülsse des Generals Basses, eine völlige Harmonie zu Wege zu bringen. Wer nun weiß, was Capells und Concerts Stims men heutiges Tages sind, da nehmlich ben den ersten alles was Odem hat, ben den andern aber nur die besten sich hören lassen, der wird sich desto leichter einen Begriff von dieser Melodien: Gats Rkf

tung machen können: zumahl wenn er bedenckt, daß der Nahm von cereare, streiten, herkommt, und so viel sagen will, als ob in einem solchen Concert eine oder mehr auserlesene Sing-Stimmen mit der Orgel, oder unter einander, gleichsam einen Kunst-Streit darüber führten, wer es am lieblichsten machen könne.

Eine gank andre Beschaffenheit hatte es mit den alleraltesten Kirchen = Sachen ben der christ; lichen Music; denn da waren in grossem Ruf und immer hoch am Brete

XVI. Die Motetti, welches gewisse, mit lauter Fugen und Nachahmungen angefüllte, und über einen kurken biblischen Spruch muhsam ausgearbeitete vielstimmige Sing, Stückesind.

Ben denselben wuste man anfänglich von keinem General Baß. Wäre dieser ben den Moteten Herkommens gewesen, was hätte Viadana nothig gehabt, seinentwegen und zugleich mit ihm eine andre neuere Gattung der Melodien, nehmlich oberwehnte Concerten, einzusühren? Manmuß die Zeiten unterscheiden.

Bey solchen Moteten muste der Organist zwar alle SingsStimmen in Partitur bringen, und selbige, wie eine Allemande oder anders HandsStück, voller Bocks: Triller und abentheurslicher Toccaten-Schwärmer so fein lieblich daher figuriren; aber das war kein GeneralsBaß. Man wuste den Moteten ansänglich von keinem Instrumente, ausser der Orgel auf bemeldte Weise, und die blieb auch offt aus. Man wuste daben von keinem andern Concertiren, als von derzenis gen Jagd, welche mit den unsingbaren und unendlichen Fugen angestellet ward. Alles ging in vollen Sprüngen, da Capella, mit der ganken Schule Feldein, und hauete immer getrost fort, bis ans letzte Ende: denn ehe gab man kein Dvartier. Da warkeine Leidenschafft oder Gemüthsz Bewegung auf viel Meilweges zu sehen; keine Einschnitte in der Klang-Rede, ja vielmehr Ubsschnitte in der Mitte eines Worts mit nebenstehender Pause; keine rechte Melodie; keine wahre Zierlichkeit, ja gar kein Verstand zu sinden: alles auf ein Paar offt wenig oder nichts bedeutende Wörter, als: Salve, Regina Misericordix u. d. g. Dennoch waren es nicht einmahl lauter ordentsliche Fugen; sondern mehrentheils nur schlechte Nachahmungen, da eine Stimme die andre gleichs sam ässetzt und mit solcher Einsalt noch ein grosses Wesen machte.

Solte iemand meinen, wir thaten den lieben Alten hierin zu viel; dem kan man noch gank neue Wercke von einem der grössesten Meister im Druck zeigen, woselbst alle obige Uibelstände richtig anzutreffen sind: daß man sich wundern mögte, wie verständige Leute und Kaiserl. Capelle meister dergleichen öffentlich für was gutes ausgeben können. z. E.

"Ave, Maria, gratia plena. Dominus tecum. Benedicka tu in mulieribus. Et "benedickus fruckus ventris tui. Ist der bekannte Englische Gruß. Die Ausarbeitung dies "ser wenigen Wörter begreisst 140 Tact oder 70 Tempora im CapelliStyl, und machen also "den Gruß ziemlich lang. Ihrer 4 legen ihn ab; obgleich die Schrifft nur von einem meldet. Es "trit nach ieden Punct ein andrer Fugen» Saß oder Nachahmungs Cläuselgen ein; aber mau "hält immer still, und bemercket keinen Absaß in der Zeit. Maasse. Das einzige Ave muß sich "einer gefallen lassen über funszehnmahl zu hören; Maria neun oder zehnmahl, und das ist gnäs "dig; 20. Dominus tecum erklingt eben so offt, mit einer laussenden Figur und einem langen "Aushalten auf dem merckwürdigen Worte tecum. Ein gleiches Glück haben die Worte benes "dicka tu, und zwar in solgender Melodie, wo es Melodie heissen kan:



<sup>2,</sup> Zu geschweigen der herrlichen Züge und Ausdehnungen, die ben der dritten Sylbe des Worts 2, benedicks porkommen. Aber dieses ist noch nichts zu rechnen gegen der Ehre, so dem Worte

in mulieribus \*) wiederfahrt, wovonich nothwendig, obgleich ungern, eine Probehersehenmuß.



Ben allen diesen führt der Sopran den Gregorianischen hiehergehörigen Gesang auf das steisestetzt und festeste: nehmlich den hochgeehrten Cantum sirmum. Das laßt mir ein heutiges Modelssen! Gutef Sarmonie! Schöne Harmonie! Aberkein Verstand; keine Melodie; keine Gemüthszu Vewegung; keine Einschmitte!20."

Es gehört wahrlich groffe und unermüdete Arbeit zu diesen Sachen. Aber eben das bes ständige Arbeiten in den alten Wercken des Pränestins (welchen man zum Behuf derselben ans führet) war die einzige gefährliche Ursache, daß die Kirche auf ein Haar der Music ware berauz bet worden, wenn besagter Pabstlicher Capellmeister seine Schreib: Art nicht klüglich geändert, und zu rechter Zeit mehr Einfalt angenommen \*\*) hätte. Die neuern Künsteley: Verfechter mögsten es ihm nur immer hierin nachthun. Denn, daß eine iede Stimme ihre eigene, mit den übrigen gank wol harmonirende Melodie führet, das macht die Sache nicht auß: weil es, auf geswisse Weise, immer geschehen soll und muß; aber wegen des Begriffs der Zuhörer ist es klug gesthan, daß solche Melodien nicht in einerlen Range und auf gleichförmiger Höhe vder Stuffet) steshen, sondern, daß immer bald diese bald jene unter ihnen hervorrage, so wie das Hauptbild in einem Gemählde, welches keinem Menschen gefallen, noch der Natur gemäß senn kan, wenn alle Posituren darin von gleicher Ausarbeitung sind. Es verdient wol zweimahl gesagt zu werden.

Die heutigen Frankosen nennen zwar noch bis diese Stunde alle ihre Kirchen Stucke, fast whne Unterschied, des Motets: Man kan ihnen auch solche Freiheit gerne gonnen: wiewol die Unwissenheit in der Benennung eines Dinges keinen übel gegründeten Argwohn gibt, daß man auch das Ding oder die Sache selbst nicht recht kenne oder verstehe. Esschlägt selten sehl. Allein die Einrichtung der Frankosischen so genannten Motets ist doch aniko etwas besser, als sie vor Alters war: Denn es kommen gar offt Abwechselungen darin vor, da nehmlich die eisne oder andre ausnehmende Stimme sich etwa allein hören läst und concertier.

S. 77.

Aus angeführten Umständen ist demnach leicht zu schlussen, daß zwar die eigentliche Motes ten-Art nicht gant zu verwerffen; Doch aber höchstnöthig sen, dieselbe allenfals mit der Conscerten-Art durchzuslichten, und dem Wortz-Verstande oder der Vernunsst in keinem Stücke zu nahe zu treten, wenns auch die beste Fuge von der Weltkossen sollte. Esheist hier: Ich habe es wol alles Macht; aber es frommet nicht alles.

Die Verbesserung der Moteten hat den Grund zu den Missen geleget, nehmlich zu denjenis gen Stücken, welche ben den Catholiken im Anfange des Gottes, Dienstes aufgeführet werden, und sowol aus einszwo und drepsetimmigenSähen, als aus vollen Chören und prächtigen Fugen bestehen. Das Kyrie, Eredo, Sanctus, Agnus Dei, die Seelmessen ze. gehören hieher. Und so viel sey von den sechszehen Gattungen der Singe-Melodien oder Stücke gesagt; doch ohne hierin Maaß und Ziel zu stecken.

Oben ist schon erwehnet worden, daß ben Instrumental-Sachen alles beobachtet werden musse, was die Setz-Kunst von den Vocal-Melodien erfordert; ja, offt ein mehres. Solches wird hiemit bekräfftiget, da wir zu den Spiel-Melodien und deren Gattungen schreiten. Denn Kk k 2

1) Belches in den Moteten geschiehet: da gleichsam ein pele mele im hüchsten Grade regieret.

<sup>\*)</sup> Die Ausdehnungen mussen unter andern auch die Eigenschafft haben, daß die Wirter, darauf sie sallen, auch dem Berstande nach eine Ausdehnung vertragen können. Dem Berstande nach ginge es hier wol nicht an; ein loser Vogel aber mögte meinen, es ginge dem Leibe nach wol an.

\*\*) vid. den Sötting. Ephor. p. 59. die musical. Eritick im ersten Bande p. 308. 309. it. die kleine General. Baß. Schule p. 23.

da hat man erst auf die Gemuths-Neigungen zu sehen, die mit blossen Klängen, ohne Worte, ausz gedruckt werden sollen; hernach auf die Einschnitte der Ton-Nede, woben die Worte uns den Weg nicht weisen können, weil sie nicht gebraucht werden; drittens auf den Nachdruck, auf die Emphasin; viertens auf den geometrischen; und fünsstens auf den arithmetischen Verhalt. Man sehe nur die allerkleineste Melodie an, so wird sichs wahr besinden.

Wie nun in der ganhen Natur und allem erschaffenen Wesen kein einkiger Leib ohne Zerglies derung recht erkannt werden mag: so will ich immer der erste seyn, der eine Melodie zerleget und ihre Theile ordentlich untersuchet. Zur Probe solls fürs erste einem Menuetgen gelten, damit ies dermann sehe, was ein solches kleines Ding im Leibe hat, wenns keine Misgeburt ist, und das mit man von geringen Sachen auf wichtigere ein gesundes Urtheil sällen lerne.

§. 81.

Es hat demnach

1. Le Menuet, la Minuetta,
sie sen gemacht

{ zum Spielen, } ins besondre zum Tangen, }

Reinen andern Affect, als eine massige Lustigkeit. Wenn die Melodie eines Menuets nur sechstzehn Tact lang ist, (denn kürker kan sie nicht seyn) so wird sie wenigstens einige Commata, ein Semicolon, ein Paar Cola, und ein Paar Puncte in ihrem Begriff aufzuweisen haben. Das sollte mancher schwerlich dencken; und ist doch wahr.

An einigen Stellen, wenn die Melodie rechter Art ist, kan man auch den Nachdruck deutz sich vernehmen; der Accente, Fragezeichen z. zu geschweigen, die gar nicht sehlen. Der geomes trische Verhalt sowol, als der arithmetische \*) sind unentbehrliche Dinge Bewegungszvoller Mezlodien, und geben denselben die rechte Maasse und Gestalt. Wir wollen an dem Menuet hievon ein solches Beispiel zeigen, welches ben allen übrigen, als ein Muster, zur Zergliederung dienen kan.



Da ist nun ein ganker melodischer Zusammensak (Paragraphus) von 16 Täcten, aus welchen 48 werden, wennman sie vollend zu Ende bringt. Dieser Zusammensak bestehet aus zweisen einfachen Säken, oder Periodis, die sich, gleich den folgenden Einschnitten, durch die Wiesderholung, um ein Drittel des ganken vermehren, und unter ihren Schluß-Noten mit dreien Puncten (:) bemercket sind; die gänkliche Endigung aber, als der lekte Punct, mit dem Zeischen  $\oplus$ 

Es befindetsich in diesem Paragrapho nicht nur ein Colon oder Glied; sondern auch ein Semicolon, oder halbes Glied: Die man ben ihren gewöhnlichen, unter die Noten gesetzten Zeichen erkennen kan. Man trifft serner dren Commata an, daraus neun werden, und die mit dem bekannten Beistrichlein versehen sind. Die dreisache Emphasin aber haben wir mit eben so vielen Sternlein angedeutet. Der geometrische Verhalt ist hier, wie durchgehends ben allen guten Tank-Melodien, 4, und hat so viele Kreuklein zum Abzeichen. Die Klang-Fiisse des erzsten und zweiten Tacts werden im fünsten und sechsten wieder angebracht. Die andern, so sich

hers

\*) Man nennet diese sonst numerum sectionalem und rhythmum!

Bernach im neunten und zehnten Tact angeben, höret man gleich im elften und zwölften noch einz mahl, worans denn die arithmetische Gleichsormigkeit erwächst. Und das wäre die gange Vergliederung in acht Stücken: Deren erstes die 2 Periodos; Das zweite das Colon; Das drifte ein Semicolon; Das vierte die 9 Commata; Das fünfte die Emphasin; Das sechste den geometrischen; das siebende den arithmetischen Verhalt, und das achte endlich den Schluße Punct ausmacht.

Wer ein Menuet zum Clavier haben will, der schlage nur, sowol dieser, als vieler andrer Urfachen halber, Kuhnauens, Pandels, Graupnersze. Hand Sachen auf, so wird er, um den Unterschied der dreien Menuet. Urten zu sinden, nur fragen durssen, ob sich die daselbst bessindliche Melodien dieser Gattung zum Tanken, oder zum Singen wol schicken? Und der erste Wlick wird ihm mit Nein antworten.

\$. 86.

Wegen der Sing-Mennetten nehme man weltlich-dramatische Arbeit zur Hand, absonderlich von Welschen und Teutschen Opernmachern, die gar offt seizen: Aria, tempo di Minuetta, ob es gleich allemahl keine kömliche Menuetten sind. Die rechten, ausrichtigen Tank-Melodien dieser Gattung und ihr wahres Kennzeichen kan man nirgend besser antressen, als ben den Frankosen, und ihren gescheuten Nachahmern in Teutschland, unter welchen Telemann der vornehmze ist: so viel noch bekannt.

S. 87.

H. Die Gavotta,
beren Urten ebenfalls

zum Singen, solo, tutti, zum Spielen, da Cembalo, di Violini &c. zum Tangen 20. abzielen.

Ihr Affect ist wircklich eine rechte jauchzende Freude. Ihre Zeitmaasse ist zwar gerader Art; aber kein Vierviertel-Tact; sondern ein solcher, der aus zween halben Schlägen bestehet; ob er sich gleich in Viertel, ja gar in Achtel theilen läst. Ich wollte wünschen, daß dieser Unterschied ein wenig besser in Acht genommen würde, und daß man nicht alles so überhaupt eine schlechte Mensuren mögte: wie geschiehet.

Das hüpffende Wesen ist ein rechtes Eigenthum dieser Gavotten; keinesweges das laufs sende. Die welschen Seher brauchen eine Art Gavotten für ihre Geigen, darauf sie sonderlich arbeiten, welche offt mit ihren Ausschweiffungen ganze Bögen erfüllen, und nichts weniger, aber wol was anders sind, als sie senn sollten. Doch wenn ein Welscher es nur dahin bringen kan, daß man seine Geschwindigkeit bewundert, so macht er alles aus allem. Fürs Clavier setzt man auch gewisse Gavotten, die grosse Freiheit gebrauchen; sie treiben es aber doch nicht so arg, als die gessiedelten.

Daß die Frankosen Gavote und nicht Gavotte schreiben, daran ist ihre Aussprache Schuld, in welcher das Endigungs e so wenig gilt, daß das t dadurch eine doppelte Krafft gewunnet. Was aber Menage von dem Ursprunge des Nahmens Gavote gedenckt, als ob derselbe von einem Bergvolcke in der Landschafft Gap herkomme, läßt sich hören. Mich deucht ich sehe diese Bergmänner auf den Hügeln mit ihren Gapoten herumhüpssen. Was mehr daben zu beobachz ten vorfällt, wird man im ersten Theil des Orchesters, in Niedts Handleitung II Theil, im Brossard, und endlich im Walther zu suchen haben. Wenn aber dieser letzte vermeinet, es sen so was seltenes, daß eine Gavot mit einem halben Schlage ansange, darüber könnte man eine Menge wiedersprechender Proben aus welschen Verfassern, absonderlich aus den Wercken des Stessani, wiewol nur in Sing-Gavotten und Chören, beibringen: nehmlich im melismatischen Stol.

Eine Melodie, die mehr fliessendes, glattes, gleitendes und an einander hängendes hat, als die Gavotte, ist

III. Die Bourrée, Jum Tanken, vornehmlich. zum Singen, im melismatischen Styl.

Diese Melodien: Gattung hat, meines Wissens, keine solche Neben: Arten, oder, sie ist viel-Kll mehr noch nicht so ausgeartet, als die Gavot; obwol bisweilen in theatralischen und andern weltlichen Sachen eine Sing-Arie, col tempo di Borea, zum Vorschein kömmt. Wie die Bourreengebildet seyn, ansangen und aufhören müssen, das stehet schon an mehr, als einem Orte. Doch muß ich hier sagen, daß ihr eigentliches Abzeichen auf der Zufriedenheit, und einem gefälligen Wesen beruhe, daben gleichsam etwas unbekümmertes oder gelassenes, ein wenig nachläßiges, gemächliches und doch nichts unangenehmes vermacht ist.

Das Wort Bourrée an ihm selbst bedeutet eigentlich etwas gefülltes, gestopsftes, wolges setztes, starckes, wichtiges, und doch weiches oder zartes das geschickter zum schieben, glitschen oder gleiten ist, als zum heben, hüpsken oder springen. Hiemit kommen die so eben erwehnten Eigens schafften der Boureen, Melodie ziemlich überein, nehmlich: zusrieden, gefällig, unbekümmert,

gelassen, nachläßig, gemächlich und doch artig.

Da man nun einen bekannten Tank hat, der einer gewissen Braut zu Ehren la Mariés heißt, so könnte es gar wol seyn, daß die Biscaper, ben denen die Bourree zu Hause gehöret, und woes selten seissen liche Leibergibt, etwa einem solchen Frauenzimmerzu Gefallen diesen Tank eingeführet, und so benennet hatten. Er schickt sich wahrlich zu keiner Art der Leibesgestalten besser, als zu einer untergesetzten. Doch sinds nur Muthmaassungen, die mehrentheils mislich zu seyn psiegen.

Wir gehen weiter, und nehmen vor uns

Deffen Melodie ist, meines Erachtens, eine von den artigsten. Ihre Eigenschafft bestehet in einem etwas tändelnden Scherß. Von Italienern wird der Rigaudon offt zu Schluß Chören in dramatischen Sachen; von den Frankosen aber zu absonderlichen Oden und ergestlichen Arietten im Singen gebraucht. Seine Form kan aus dem Orchester abgenommen, daben aber noch bes mercket werden, daß der dritte Absach gleichsam eine Einschaltung oder Parenthesin vorstellen muß, als ob derselbe gar nicht mit zum Vortrage gehörte, sondern nur so von ungefehr dazwischen kame: derowegen auch dieser dritte und kleine Absach tief am Klange senn, und keinen rechten Schluß haben muß, damit das solgende desto frischer ins Gehör falle.

6. 94

Uibrigens ist der Rigandon ein rechter Zwitter, aus der Gavot und Bourree zusammenges setzt, und mögte nicht unfüglich eine vierfache Bourree heisen. Doch sind die Umstände und Förs melgen, die Eintheilung, der Umsang, die Abwechselung gank anders beschaffen. Diese Tanks Melodie hieß vor Alters in welscher Sprache nur Rigo, welches einen Fluß oder Strom bedeutet, und ich sinde wircklich, daß sie ben den Seeleuten sehr gäng und gäbe ist. Also hat fast ein iedes Element, ja es haben Verge und Thal eigene Melodien. Man hat einen bekannten Schiffer-Rigaudon, der mit diesen Worten anfängt: Dans nos Vaisseaux &c. Selbiger ist ein recht gus tes Muster. Richelet sagt, der Rigaudon komme aus der Provence her: und ich glaube es desto williger, weil das mittelländische Meer daselbst die Gemeinschafft mit Welschland unterhält.

Unsre nächste Betrachtung fällt auf den Marsch, oder

Seine rechte Eigenschafft ist was heldenmuthiges und ungescheutes; doch nichts wildes oder lauffendes. Daher ist es unrecht gehandelt, wenn man aus allerhand Melodien Marsche machen will. Gemeine Dußend Componisten stehen in den Gedancken, ein Marsch könne niemahls lustig genug seyn: traurig, kläglich; jämmerlich und weinend darff man ihn eben nicht machen; doch auch nicht auf den Sprung. Ein Marsch ist eigentlich kein Tank: und wenn er in Schauspielen gebraucht wird, schreiten die Personen nur gank langsam daher, ohne tanken, hüpsten oder springen; doch siguriren sie unter einander, welches wolzu sehen ist, absonderlich von Gewasneten oder Kriegesleuten.

0. 96.

Auch hindert es der Ernsthafftigkeit einer solchen Melodie mit nichten, wie manche wähnen, wenn sie gleich die ungerade Tact-Art führet. Lully hat sehr viele Marsche in der ungeraden Zeit: Maaffe gefetet; sich aber feets baben die ftolken Abzeichen und bas kriegerische Wefen aufferft angelegen senn lassen. Wie gar zu viel Feuer keinen wahren Seld macht; sondern ein gant unver-Zagtes, festes Gemuth schier durch nichts beweget, oder aus seinem eigentlichen Sitz gebracht wird, indem es sonft aller klugen Entschlieffung gute Nacht saget, und der Sige den Zugel schies: sen läßt; also kan ein melodischer Setzer sich hieraus schon ein Bild machen, nach welchem seine Marsche keinen lodernden Brand, sondern eine muthige Warme in sich halten muffen.

Nun gibt es zwar Falle, da auch die Marsche ihre Eigenschafft verandern, und sich nach gewiffen Umständen einrichten lassen muffen: denn wenn ich z. E. einen Hauffen Arlegvins oder andre lustige Bruder, mit einer ernsthafften Melodie einführen wolte, wurde solches ungereimt berauskommen; ie lächerlicher der Marsch ben solcher Gelegenheit ausfällt, ie besser ist er. Und dazu gehört auch ein eigenes Abzeichen. Habe ich aber nicht mit satyrischen Personen, sondern mit tapffern Soldaten zu thun, so muß mein Marsch was gesetztes und unerschrockenes darlegen. 0. 98.

Mit dem auf Zug und Wachten so nuglichem Spiel hat eine ziemlich-nahe Verwandschafft, und doch einen besondern GattungseUnterschied

VI. Die Entrée.

Es muß ben derfelben das erhabene und majestätische Wesen allerdings Statt finden: aber sie darff doch so gar hochtrabend nicht einhergehen. Hergegen hat die Entree mehr scharffes, puns ctirtes und reissendes an sich, als sonst irgend eine andre Melodie; woben zugleich die Ebenträchtigkeit der Marsche fehlet, oder in etwas abgehet. Ihre herrschende Eigenschafft ist die Strenge, und der Zweck, daß sie die Zuhörer zu solcher Aufmercksamkeit reißet, als ob recht was fremdes oder neues vorgebracht werden sollte.

Die zwo Abtheilungen, wo man die Satze wiederholet, konnen ben einer Entree wol etwas langer senn, als ben einem Marsch: jene leidet auch die ungerade Anzahl der Tacte, weil ihr Wesen nicht fliessend, sondern etwas störrisch ist; dieser hergegen gibt solches durchaus nicht zu. sondern will einen genauen geometrischen Verhalt haben. Ferner macht man auch gerne Die beis den Wiederholungs: Theile der Entree ungefehr von einerlen Lange; benm Marsch aber ist ges meiniglich der erste dieser Theile kurger, als der andre, und was dergleichen noch nie bemerckter Unterschied mehr senn mag, welchen die Gegenhaltung beider Melodien, nach dieser Anleitung, desto leichter entdecken wird. 6. 100.

Eine iede Tank-Melodie heißt zwar sonst ben den Frankosen mit dem allgemeinen Nahmen eine Entrée; poraus wann sie ben Schauspielen zu Aufzügen dienet, und die Banden einführet. Aber im besondern Verstande ift es eine solche hyporchematische Gattung, nach welcher offt auch nur eine eintige Person, mit ber groffesten Runft, Starde und Geschicklichkeit, gant ernfthafft tanket. G. 101.

Noch eines ist hieben zum Abzeichen und zum erstenmahl anzumercken, daß nehmlich der Anfang einer Entree, um ihre Unsehnlichkeit desto beffer zu zeigen, bisweilen mit der Oberffimme gang allein gemacht, und der Baß erft, wenn er pausirt hat, nachahmend eingeführet wird, fast auf die Weise, wie offt ben Ouverturen zu geschehen pfleget. Doch muß die Pause des Basses ben beiden nicht über einen Zact betragen. O. 102.

Diesen ernsthafften Melodien mag nun auch wiederum was frisches und hurtiges folgen, nehmlich

VII. Die Gique,

die Gique,

mit ihren Arten, welche sind

die gewöhnliche,

die Loure,

die Canarie,

die Giga. 2112

Die gewöhnlichen oder Engländischen Giquen haben zu ihrem eigentlichen Abzeichen einen hißigen und flüchtigen Eiser, einen Zorn, der bald vergehet. Die Loures oder langsamen und puns etirten zeigen hergegen ein stolkes, ausgeblasenes Wesen an: deswegen sie ben den Spaniern sehr beliebt sind: die Canavischen müssengrosse Begierde und Hurtigkeit mitsich sühren; aber daben ein wenig einfältig klingen. Die welschen Gize endlich, welche nicht zum Tanken, sonz dern zum Geigen (wovon auch ihre Benennung herrühren mag) gebraucht werden, zwingen sich gleichsam zur äusserssen Schnelligkeit oder Flüchtigkeit; doch mehrentheils auf eine sliessende und keine ungestüme Art: etwa wie der glattfortschiessende Strom. Pfeil eines Bachs.

Alle diese neue Anmerkungen haben ihre Absicht nicht sowol ins besondere auf den völligen Begriff der blossen Tänke, als auf die Entdeckung des darin steckenden Reichthums und dessen gescheute Anwendung, ben einer Menge andrer und wichtiger scheinenden Dinge: absonderlich ben seinen Singsachen und Ausdrückung der Leidenschaften allerhand Art; alwo unzehlbare ja unglaubliche Ersindungen aus diesen unansehnlichen Quellen hervorkommen. Man dencke dieser Eringsung zum recht nach

103.

Erinnerung nur recht nach.

Da gibt es, so wie von einigen der übrigen Melodien/Gattungen auch Arietten a tempo di Giga zum Singen: vornehmlich auf die Art der Loures, die keine unangenehme Wirckung thun. Mit der blossen Siquen/Weise kan ich schon vier Haupt/Affecten ausdrücken: den Zornoder Eiser; den Stolk; die einfältige Begierde und das slüchtige Gemüth. Die Einfalt der canarischen Gis quen wird insonderheit dadurch ausgedruckt, daß alle vier Absatze und Wiederkehrungen immer im Haupt-Ton, und in keinem andern schliessen.

6. IO4.

Es ist auch keinesweges hieben zu vergessen

VIII. Die Polonosie, in gerader } Tactmaasse.

Man sollte nicht meinen, was für sonderbaren Nuken diese Melodien: Sattung hat, wenn sie in singenden Stimmen, nicht zwar in ihrer eignen Gestalt; sondern nur auf dem Polnischen Fuß angebracht wird. Doch ist sie, so viel mir wissend, noch von niemand beschrieben.

Ø. ₹ 106.

Zwar ist die Tankweise der Polen nicht unbekannt; doch dürsste iedermann nicht bemercket haben, daß ihr Rhythnus ben gerader Zeitmaasse vornehmlich der \*) Spondaus ist, mit wels chem auch so gar geschlossen wird, das sonst mit keiner Melodie in der Welt, zumahl im fortgesetzten Unisono, geschiehet. Ben ungerader Zeitmaasse verändert sich der Spondaus in den Jame bum, so daß ben der ersten Urt zwo gleich lange Noten, oder halbe Schläge in einem Ton; ben der andern aber eine kurt eund eine lange, nehmlich eine Viertel und ein halber Schlag, auch in einem Ton regieren. Ich sage vornehmlich: denn diese Klangsüsse werden gleichwol auch mit ans dern untermischet, wie aus den Exempeln am besten zu ersehen.

§. 107.

Der Anfang einer Polonoise, in genauem Verstande genommen, hat darin was eigenes, daß sie weder mit dem halben Schlage im Aufheben des Tacts, wie die Gavot; noch auch mit dem leiten Viertel der Zeitmaasse eintritt, wie die Bourree; sondern geradezu ohne allen Unzschweif, und wie die Franhosen sagen, sans kaçon, mit dem Niederschlage in beiden Arten getrost anhebet.

Wenn ich etwas zu sehen oder solche Worte in Noten zu bringen hätte, darin eine besondre Offenherzigkeit und ein gar freies Wesen herrschte, wolte ich keine andre Melodien Gattung dazu erkiesen, denn die Polnische: maassen meines Ermessens hierin ihr wahres Abzeichen, ihr Character und Affect beruhet. Selten lässet sich die Natur und Eigenschafft eines Wolcks ber desselben Lustbarkeiten und Tänken verstecken; ob es gleich ben andrer Gelegenheit geschehen mögte.

Diederum eine sonderbare, zu vielen andern Stücken nütsliches Melodien Gattung, welche zu gantz fremden Einfällen Anlaß gibt, ist

IX. Die Angloise. der Englandische Tank, dahin gehören

Die Country-Dances, Ballads, Hornpipes &c.

Was vortreffliches und daben seltsames haben diese Tang-Melodien an sich, welches diejenigen Buchlein bezeigen, die von Zeit zu Zeit in Amsterdam ben Jeanne Roger zum Vorschein koms men, und Sammlungen enthalten. Daselbst kan sich ein jeder von der Gestalt solcher Melodien gute Nachricht holen, und erfahren, daß sie nicht eben aus ruckenden Roten bestehen, sondern viel weiter um sich greiffen, schone fliessende Melodien führen; Die Rlang Suffe ungemein beobachten; voller starcken Bewegungen stecken, und in der Ton-Kunst recht-artige Sonderlinge sind.

HO.

Die Haupt-Gigenschafft ber Angloifen ift, mit einem Worte ber Gigensinn; boch mit uns gebundener Grofmuth und edler Gutherhigkeit begleitet. Wer nun diese Gemuths Bewegungen. absonderlich die erste vorzustellen hat, der lasse sich die Untersuchung solcher Melodien empfohlen senn, die ihm dazu Anleitung geben, und den choraischen Styl, wie ihn die besagten Country-Dances, zum Grunde legen.

> 6. III.

Was die Ballads betrifft, so siehet man leicht, daß der Nahm vom Ballet, oder vom Tank insgemein, herkommt; aber eigentlich sind es in England melismatische Gesänge, Oden oder Lieder, mit vielen Strophen, die zwar vornehmlich zum Singen gesetzt, doch auch bisweilen zum Spielen und Tangen gebraucht werden, gleich den frankösischen Baudevilles oder Gaffenhauern. Man hat von den so genannten Ballads eine ziemliche Sammlung, unter dem Titel: Pillen wieder die Traurigkeit\*): worin eine Menge solcher Lieder gedruckt stehen.

Die Hornpipen sind sextlandischer Abkunfft, und haben bisweilen so was ausserordente liches in ihren Melodien, daß man dencken mögte, sie rührten von den Hofcompositeurs am Norde oder Sud-Pol her. Wer sie indessen zu untersuchen die Mühe nehmen, und, was er daraus bes griffen, zu rechter Zeit wol anwenden will, kan auch schon seinen Nußen daraus ziehen. Man spielet sie in Scotland auf einem Instrument, das unserer Sackpfeiffe einiger maaffen abnlich ift, und von den Frankosen Musette genannt, auch nicht so verächtlich gehalten wird, als man wol meinen sollte. Ich will doch zur Probe etwas weniges von solchem scotländischen Tange herseken, weil man sonst in keinem Buche Nachricht davon findet.

Hornpipe.



Zu den hurtigen Melodien gehöret noch

X. Le Passepied, entweder

in einer Symphonie, oder zum Tangen.

Sein Wesen kömmt der Leichtsinnigkeit ziemlich nah: denn es finden sich ben der Unruhe und Wanckelmuthigkeit eines solchen Passepied lange der Eifer, der Zorn oder die Hitze nicht, die man ben einer flüchtigen Gique antrifft. Inzwischen ist es doch auch eine solche Urt der Leicht= sumigkeit, die nichts verhaftes oder misfälliges, sondern vielmehr was angenehmes an sich hat: so wie manch Frauenzimmer, ob es gleich ein wenig unbeständig ift, dennoch ihren Reitz daben nicht verlieret. O. 114.

Ben ben besten Schiffleuten in Frankreich, nehmlich in Bretagne, hat diese Tange Melodie ihren Ursprung. Das ist gewiß. Ob aber das wanckende und veranderliche See; Element hie; ben seinen Einfluß habe, solches will ich ungesagt senn lassen.

Mm m

115.

S. 115

Diejenige Art der Passepieds, welche offt in weltlichen Symphonien gebraucht wird, geswinnet eine andre Gestalt, durch das vorhergehende und nachfolgende in solchen Instrumentals Stücken, und dienet nur statt eines Allegro oder hurtigen Jusases: Denn nicht selten schließt sich dergleichen Symphonie, zumahl ben den welschen Setzern, mit einer solchen Tanks Weise. Die Frankosen hergegen wenden sie bloß zur Uibung ihrer Füsse an. Uns Teutsche mag nichts hinz dern, wenn etwa Gemüths-Bewegungen ausstossen sollten, die mit obigen übereinkämen, wenigstens den Rhythmum, wo nicht die Form eines Passepied mitzunehmen.

Was die Sauffhelden ein Runda nennen, muß ja niemand mit derjenigen Gattung unsrer Melodien verwechseln, die man wegen ihrer in die Runde gehenden Wiederkehr

XI. Ein Rondeau nennet, { eine gerade folches hat entweder { oder ungerade Zeitmaasse,

und stellet dasjenige in der Tonkunst vor, was in der Dichtkunst durch ein eben also genanntes Reimgeschlecht angedeutet wird. Der 136 Psalm ist, nach seiner Art nichts anders, als ein Rons dean. Luther nennet ihn eine Litauen. Aber eine Litauen ist ein Gebet; Und der Psalm ents halt ein Lob der Güte Gottes. Alle Litaneien sind Gebete en Rondeau; Aber alle Rondeaus sind keine Litaneien.

§. 117.

Ich wuste nicht, daß diese Art der Melodien, deren Beschreibung in meinem Niedt enthalz ten, sehr offt zum Tanken gebraucht worden ware; Wol aber desto mehr zum Singen, und hauptsächlich zu Instrumental: Concerten. Meines Bedünckens regieret in einem guten Kondeau eine gewisse Standhafftigkeit, oder vielmehr ein sestes Vertrauen: Wenigstens läßt sich diese Gemuths Beschaffenheit sehr gut dadurch vorstellen.

§. 118.

Anlangend XII. Die Sarabanda, mit ihren Arten So hat dieselbekeine andre Leidenschafft auszudrucken, als die Ehrsucht; Doch sind oberwehnte Arten darin unterschieden, daß sich die Tank-Sarabande in engerer und doch daben viel hochtras benderer Verfassung befindet, als die übrigen; daß sie keine laussende Noten zuläst, weil die Grandezza solche verabscheuet, und ihre Ernsthafftigkeit behauptet.

§. 119.

Zum Spielen auf dem Clavier und auf der Laute erniedrigt man sich etwas ben dieser Mes Iodien, Gattung, gebraucht mehr Freiheit, ja, macht wol gar Verdoppelungen oder gebrochene Arbeit daraus, welche insgemein Variationes, von den Frankosen aber Doubles genannt werden. Mr. Lambert, des Lully Schwieger, Vater, pflegte dergleichen \*) Verkleinerungen, wenn ich so reden darff, auch selbst in Sing: Sarabanden anzustellen. Ein ieder bleibe ben seinem Gesschmack; meiner ware es nicht.

Sonst scheinen die bekannten Folies d'Espagne auf gewisse Weise mit zu der Sarabanden=Gattung zu gehören; sie sind aber nichts weniger, als Thorheiten, im Ernst gesagt. Denn es ist wahrlich mehr gutes in solcher alten Melodie, deren Ausdehnung nur eine kleine Qvart begreifft, als in allen Mohren-Tanken, die iemahls erfunden senn mögen †).

6. 12T.

Iedermann wird wissen, daß es eine Gattung von Instrumental-Tanksund Sing: Melodis en gebe, mit Nahmen

XIII. Die Courante, oder Corrente. Man hat deren

fürs Clavier, Laute 2c.
für die Geige, und
zum Singen.

Wenn

t) G. den Göttingischen Ephorum p. 102.

<sup>\*)</sup> Man heisset sie auf Latein: Diminutiones Notarum, wie schon an einem andern Orte erwehnet worden; doch hier auch nicht schaden kan.

Wenn die Courante getanst werden soll, sindet sie ihre unumstosliche Regel, die der Componist genau in Acht nehmen muß, wenn er sie aus dem Orchester, aus dem Niedt zc. ersehen hat. Kein andrer Tact, als der Dreihalbe 3 hat daben Start.

§. 122.

Soll aber diese Melodie dem Clavier dienen, so wird ihr mehr Freiheit vergönnet; auf der Geige (die Viol da Gamba nicht ausgeschlossen) hat sie fast keine Schrancken, sondern suchet ihrem Nahmen, durch immerwährendes Laussen, ein völliges Recht zu thun: doch so, daß es liebe lich und zärtlich zugehe. Die Sings-Couranten kommen der Tank-Art am nähesten; ob sie wol eigentlich nur das tempo di Corrente, die Bewegung, und eben nicht die ganze Form derselben gebrauchen.

§. 123.

Der Lautenissen Meisterstück, absonderlich in Franckreich, ist gemeiniglich die Courante, worauf man auch seine Mühe und Kunst nicht übel anwendet. Die Leidenschafft oder Gemüths. Vewegung, welche in einer Courante vorgetragen werden soll, ist die süsse Hoffnung. Denn es sindet sich was hershafftes, was verlangendes und auch was erfreuliches in dieser Melodie: lauter Stücke, daraus die Hoffnung zusammengesüget wird.

§. 124.

Weil dieses vieleicht noch kein Mensch gesagt, auch wol schwerlich gedacht haben mag, so wird mancher meinen, ich suchte etwas in diesen Dingen, das nicht darin zu sinden, sondern in meinem eignen Sehirn jung geworden sey. Aber ich kans einem ieden sast handgreifslich vor Ausgen legen, daß obige dren Umstände, einfolglich der daraus bestehende Affect, in einer guten Courante anzutressen sind, und senn mussen. Laßt uns eine alte, sehr bekannte Melodie dazu aussuchen: denn die neuen sahren nicht nur aus der Gleise; sondern man mögte auch einwerssen, ich hätte sie selber nach meinem Sinn so gemacht und eingerichtet, nur zur Behauptung des obis gen Sakes von der Hossmung. Ich din gewiß versichert, wenn die Liebhaber der Laute ihre Couranten untersuchen, sie werden es eben so wahr, als ben folgender, besinden.

§. 125.



Dis an die Helffte des dritten Tacts, wo das f siehet, ist was hernhafftes in dieser Melos die, absonderlich gleich im allerersten Tact: Das wird niemand leugnen können. Von da bis an die Helffte des achten Tacts, wo eben dasselbe Zeichen des Kreuzes befindlich ist, aussert sich ein Verlangen; bevorab in den drittehalb letzen Tacten, und mittelst der wiederholten Cadent in die Quint unterwärts; endlich erhebt sich gegen das Ende eine kleine Freude, zumahl im neunten Tact.

6. 127.

Eine ziemliche Anzahl solcher Couranten, darunter viele noch besser, und im geometrischen Verhalt richtiger, sind von mir auf diese Art untersuchet worden; Aber alle von ächten und beswährten Verfassern, die es aus natürlichem Triebe, par instinct, ohne Absicht und Vorsatz getroßsen haben. Und es hat sich immer die Wahrheit dessen, was ich hier von der Gemürhs Bewesgung ansühre, darin erwiesen. Ich könnte gar leicht von allen andern Gattungen solche Proben beibringen und aus einander legen; Aber so würden wir die uns gesetzte Schrancken weit übersschreiten.

S. 128.

§. 128.

In Clavier, Lauten, und Wioldigamben, Sachen gehet

XIV. Die Allemanda, als eme aufrichtige Teutsche Ersindung, vor der Courante, so wie diese vor der Sarabanda und Giqve her, welche Folge der Melodien man mit einem Nahmen Suite nennet. Die Allemande nun ist eine gebrochene, ernsthaffte und wol ausgearbeistete Harmonie, welche das Bild eines zufriedenen oder vergnügten Gemuths trägt, das sich an guter Ordnung und Ruhe ergeket.

Man hat auch einen sonderlichen Tank, der mit dem Allemanden-Nahmen beleget wird; ob er wol einem Rigaudon viel ähnlicher siehet, als einer rechten Allemande. Noch eine andre, und zwar die dritte Gestalt gewinnet diese Gattung ben den welschen Componissen sür die Violine: Womit sie der teutschen Art wol ein wenig näher kommen, als die Frankosen; Doch weit vom Zielschiessen. Der Unterschied läst sich besser in den Noten-Wercken sehen, als mit Worten besschreiben. Masciti und Handel können zu Mustern dienen: Iener in den gegeigten, dieser in den Clavier-Allemanden. Ihre Sachen sund gedruckt. Gesungen werden die Allemanden nicht, so viel ich bisher wüste; Wiewol ich selber auf den Allemanden-Tank ehmahls Wortezum Singen gemacht habe.

Die Instrumental-Music hat ferner eine eigene Gattung der Melodien an der ins besondre so genannten

XV. Aria, mit und ohne Verdoppelungen, die im Welschen Partite heissen; im Frangosiss schen Doubles.

Diese Spiel-Arie hat sowol auf dem Clavier, als auf allerhand andern Instrumenten Platz, und ist gemeiniglich eine kurke, in zween Theile unterschiedene, singbare, schlechte Melodie, die nur mehrentheils darum so einfältig aufgezogen könnnt, daß man sie auf unzehlige Art kräuseln, vers brämen und verändern möge, um dadurch, wiewol mit Beibehaltung der Grund-Gänge, seine Faustfertigkeit sehen zu lassen. Der Affect mögte wol auf eine Affectation hinauslaussen: wies wol in der schlechten und gründlichen Melodie, an und für sich selbst, verschiedene Gemüths Bes wegungen angebracht werden können.

J. 131.

Zu Frobergers Zeiten, etwa vor 70 bis 80 Jahren, war dieser Partiten Geist dermaaf sen eingerissen, daß nicht nur auf besondere kleine Arien, oder Arietten, z. E. auf ein so genanns tes Lantürlü. Liedlein, wenigstens ein halb Dußend Variationen herhalten musten; sondern selbst die Allemanden, Couranten z. wurden damit angesteckt, und kamen nicht ohne Brüche, krumme Sprünge und vielgeschwänzte Noten davon. Mir ist es eine Freude, daß dieser Sesschmack, sonderlich auf dem Clavier, ziemlich gefallen ist, und Kuhnau war, meines Vehalts, der erste, der es wagte, eine harmonidse Arie, wo die Mittelstimmen nicht still sigen, ohne derzgleichen unbeqvemes Gesolge, im ersten Theil seiner Clavier-Uibung No. 63 ans Licht zu stellen.

Noch eine gewisse Gattung, ich weiß nicht obich sagen soll der Melodien, oder der musicalisschen Grillen, trifft man in der Instrumental-Music an, die von allen übrigen sehr unterschieden ist, in den so genannten

XVI. Fantasie, oder Fantaisies, \*)
beren Arten sind

die Boutades,
Capricci,
Toccate,
Preludes,
Ritornelli&c.

Ob nun gleich diese alle das Ansehen haben wollen, als spielte man sie aus dem Stegreise daher, so werden sie doch mehrentheils ordentlich zu Papier gebracht; halten aber so wenig Schrancken und Ordnung, daß man sie schwerlich mit einem andern allgemeinen Nahmen, als guter Einstille belegen kan. Daher auch ihr Abzeichen die Einbildung ist.

S. 133. Die gröffeste unter den Tang, Melodien ist wol

XVII. Die Ciacona, Chaconne, mit ihrem Bruder, oder ihrer Schwester, dem Passagalio, oder Passecaille.

Ich sindewircklich, daß Chacon ein Geschlechts, Nahm ist, und der Besehlshaber oder Admiral von der spanischen Flotte in America An. 1721 Mr. Chacon geheissen hat. Mir sollte diese Absleitung besser, als jene vom persischen Schach, die in einem gewissen Wörterbuche stehet, gefalsten. Von der Passe – caille könnte mans endlich paßiren lassen, daß sie so viel bedeute, als passe-rüe, wie Menage behaupten will.

S. 134.

Die Chaconne wird gesungen und getankt, bisweisen zu gleicher Zeit, und wenn solche Lustbarkeit wol abgewechselt wird, gibt sie schon ein ziemliches Vergnügen; doch allzeit mehr Erzsättigung als Wolschmack. Wie ich denn auch kein Bedencken trage, ihren eigentlichen Chazracter mit der erstgenannten Eigenschafft auszudrücken. Man weiß, wie leicht die Ersättigung den Eckel und Abscheu gebieret, und wer diese Gemüths-Bewegungen ben manchem aufbringen wollte, dürsste nur ein Paar Chaconnen dazu bestellen, so wäre die Sache richtig.

§. 135.

Sonst bestehet der Unterschied zwischen der Chaconne und Passecaille in vier Dingen, dars über man eben so leicht nicht hinwischen kan. Diese vier Merckmahle sind folgende: Daß die Chas conne bedächtlicher und langsamer einhergehet, als die Passecaille, nicht umgekehrt; daß jene die grossen Ton-Arten, diese hergegen die kleinen liebet; daß die Passecaille nimmer zum Singen gebraucht wird, wie die Chaconne, sondern allein zum Tanken, daraus natürlicher Weise eine hurtigere Bewegung entstehet; und endlich, daß die Chaconne ein sestes Baße Thema sühret, welches, ob man gleich zur Veränderung, und aus Müdigkeit, bisweilen davon abgehet, doch bald wieder zum Vorschein kömmt und seinen Posten behauptet; da hingegen sich die Passecaille an kein eigentliches Subject bindet, und schier nichts anders von der Chaconne behält, als das blosse, doch um etwas beschleunigte, Mouvement. Welchen Umständen nach man billig der Passecaille den Vorzug vor der Chaconne zu geben Ursache hat.

§. 136.

Weil sich die Italiener ungern mit Ouverturen abgeben, so haben sie, an deren Statt, eine andre Gattung eingeführet, nehmlich

XVIII. Die Intrada.

Der Affect, den sie erwecken soll, ist ein Berlangen\*) nach mehrem: weil sie gemeiniglich, als eine Einleitung, viel gutes von dem folgenden Wercke verspricht. Ob es allemahl gehalten wird, stehet dahin. Die weitere Beschreibung und Eigenschafft einer Intrade wurde nur zum Uwers sluß hier wiederholet werden; Brossard, Walther, das Orchester geben hierüber Nachricht genug.

Eine weit vornehmere Stelle unter den Gattungen der Instrumental Melodien bekleidet

XIX. Die Sonata, mit verschiedenen Violinen oder auf besondern Instrumenten allein, z. E. auf der Dveersidte u. deren Absicht hauptsächlich auf eine Willsährigs oder Gefälligkeit gerichtet ist, weil in den Sonaten eine gewisse Complaisance herrschen muß, die sich zu allen beques met, und womit einem ieden Zuhörer gedienet ist. Ein Trauriger wird was klägliches und mitleie diges, ein Wollüstiger was niedliches, ein Zorniger was hefftiges u. s. w. in verschiedenen Ubsweckselungen der Sonaten antressen. Solchen Zweck muß sich auch der Componist ben seinem adagio, andante, presto &c. vor Augen seinen: so wird ihm die Arbeit gerathen.

Seit einigen Jahren hat man angefangen Sonaten fürs Clavier mit gutem Beifall zu setzen: bisher haben sie noch die rechte Gestalt nicht, und wollen mehr gerühret werden, als rühren, d. i. sie zielen mehr auf die Bewegung der Finger, als der Herhen. Doch ist die Verwunderung über eine ungewöhnliche Fertigkeit auch eine Art der Gemüths: Bewegung, die nicht selten den Neid gebieret; ob man gleich saget, ihre eigene Mutter sey die Unwissenheit. Die Frankosen Non n

234

werden nun auch in diesem Sonaten Handel, so wie in ihren neuern Cantaten, zu lauter Italies nern; es laufft aber meist auf ein Flickwerck, auf lauter zusammengestoppelte Clausulgen hinaus, und ist nicht naturlich.

6. 139.

Die stärckeste Vollstimmigkeit unter allen erfordert das eigentlich so genannte XX. Concerto grosso, als eine Instrumental Piece von lauter Violinen, deren Vivaldi, Benturini und andre eine ziemliche Menge in Rupffer haben stechen lassen, wie im Umsterdammischen Music Verzeichnisse zu sehen ist. Die Affecten des starcken Concerts sind manchers len und abwechselnd, wie in den Sonaten, doch nicht so hauffig: Denn die Wollust führet in den Concerten Dieser Art das Regiment. Auf die vollständige Besetzung kommt das meifte an, ja, man treibt sie bis zur Unmässigkeit, so daß es einer reichen Safel abnlich siehet, die nicht für den Hunger, sondern zum Staat gedeckt ist. Daß es in dergleichen Wettstreit, davon alle Cons certen ihre Nahmen haben, an einer angestellten Eifersucht und Rache, an einem gemachten Neid und Haß, ingleichen an andern solchen Leidenschafften nicht fehle, kan ein ieder leicht erachten.

6. 140.

Eine mäßigere Gattung giebt

da Chiesa, in der Kirche, XXI. Die Sinsonia, Symphonie di Camera, in der Rammer, del Drama, in der Oper;

welche, ob sie gleich auch eine ziemliche Besetzung von Streicheund Blase-Instrumenten zugleich ers fordert, dennoch so verwehnt und uppig nicht seyn darff, als das groffe Concert. Denn, unanges sehen die Symphonien den vornehmsten Sing, Spielen zur Deffnung dienen, so wie die Intras den den geringern, haben sie doch kein so wollustiges Wesen an sich. In Rirchen muffen sie noch viel bescheidener eingerichtet werden, als auf der Schaubuhne und in Zimmern. Ihre Haupt-Eis genschafft bestehet darin, daß sie in einem kurken Begriff und Vorspiel eine kleine Abbildung des: jenigen machen, so nachfolgen soll. Und da kan man leicht schliessen, daß die Ausdrückung der Affecten in einer solchen Symphonie sich nach denjenigen Leidenschafften richten muffe, die im Wercke selbst hervorragen.

141.

Endlich soll den Sauffen unsrer Gattungen für dieses mahl schliessen

XXII. Die Ouverture, deren Character die Edelmuth senn muß, und die mehr Lobes verdient, als Worte hiefelbst Raum haben. Die Beschreibung stehet im Orchester und ans derswo.

S. 142.

Das ware also aufs kurkeste, ein wenig mehr, als ein blosses Verzeichniß der Melodiene Sattungen und ihrer Abzeichen, iedoch nur der gebräuchlichsten, vornehmsten und bekanntesten, die noch von niemand sonst in rechte Ordnung gebracht, vielweniger ihre Arten, Eigenschafften, Abzeichen und Affecten berühret worden sind. Wenn nian nun von ieder Gattung alles dasienis ge sagen wollte, was davon zu sagen ist, und daben deren mannigfaltigen Nußen, auch ausser ihren Kreisen, die Umstände, Misbräuche und Zufälle untersuchen, sodann die Artickel mit deutlichen und ausführlichen Beispielen erläuterte (welches eben keine ungereimte oder unnöthige Alrbeit ware, die vieleicht einem andern vorbehalten ist) so wurde ein groffes Buch aus diesem ein= zigen, bereits über die Gebührlangewachsenen, hauptsStücke entstehen.

Und da es mit den andern Haupt: Stucken gröffesten Theils fast eine gleiche Bewandniff hat; unfre Absicht aber, vermöge des Titels, nur auf eine Anzeige gerichtet ist: so wenden wir uns hiemit weiter, und überlassen dem Lehrbegierigen diese Materie zu weiterm Nachsinnen mit dem Bedencken, daß, gleichwie ein Gottesgelehrter die Bibel viel genauer einsiehet und lieset, als ein Lave, so auch denen eine schärffere Untersuchung der Melodien nothig sen, die Componi= sten (bevorab zum Lobe Gottes) senn wollen, als denen, die nur vom Zuhören Wesen machen. Wozu denn die bereits ernannte Schrifft, Steller oder Verfasser guter Regeln und Unmerchungen zwar eine hulffliche Hand bieten; doch der eigene Fleiß und die ernstliche Betrachtung schöner Notenwercke, absonderlich der Telemannischen, den gröffesten Wortheil bringen können.



### Vierzehntes Haupt-Stuck.

Von der Melodien Einrichtung, Ausarbeitung und Zierde.

ancher meinet, wenn er etwa ein wenig Vorrath an Erfindungen hat, so sen es mit seiner Composition schon gut bestellet. Es ist aber weit gefehlet, und mit der Erfins dung allein nicht ausgerichtet; wiewol sie sicherlich fast die Helffte der Sache begreifft: benn von der Erfindung muß der Anfang gemacht werden. Und wer wol anfängt, hat halb vol= lendet. Allein es heißt auch wiederum: Ende gut, alles gut. Dazu gehören Einrichtung, Ausarbeitung und Zierde, die sonst mit ihren oratorischen Kunftnahmen heissen: Ditpolitio. Elaboratio & Decoratio; davon schon oben Erwehnung geschehen, hier aber eine weitere Erläus terung folget.

Viele fangen ein Ding mit solcher Freigebigkeit an, daß sie es zulest gar nicht in gleichen Schritten ausführen können: über selbige klagte schon Horak zu seiner Zeit etwa also: Ein Zo: ber sollt es senn; und ward ein Krügelein \*). Wir haben nicht wenig Exempel von Tons Runftlern, die ziemlich reich an Erfindungen sind; denen aber das Feuer bald ausgehet, und die, wegen versaumter guten Einrichtung, daran sie schier niemahls gedencken, keine Sacherecht ausarbeiten, noch bis ans Ende verharren. Marcello ist gant anders gesinnet, wie wir bald sehen werden.

Hergegen gibt es andre, die erschnappen gerne eine fremde Ersindung aus derjenigen Noten Menge, die ihnen unter die Hande gerathen, davon doch offt das wenigste ihr eignes ist; sie wiffen diese Entwendung aber dermaaffen geschickt einzurichten, auszuarbeiten und zu schmus den, daß es ein Luft ist. Wenn ich nun von beiden eines wehlen sollte, entweder eine glückliche Erfindung, oder eine gescheute Einrichtung ze. nahme ich vieleicht das erste; beide zusammen aber wurden sie mir doch lieber senn. Es ist was seltenes diese Verknupffung anzutreffen: so wie

Schönheit und Tugend in einer einßigen Person.

Was nun zum ersten die Disposition betrifft, so ist sie eine nette Anordnung aller Theile und Umstände in der Melodie, oder in einemganken melodischen Wercke, fast auf die Art, wie man ein Gebäude einrichtet und abzeichnet, einen Entwurff oder Riß machet, um anzus zeigen, wo ein Saal, eine Stube, eine Kammer u. s. w. angeleget werden sollen. Unfre mus sicalische Disposition ist von der rhetorischen Emrichtung einer blossen Rede nur allein in dem Vorz wurff, Gegenstande oder Objecto unterschieden: dannenhero hat sie eben diejenigen sechs Stücke zu beobachten, die einem Redner vorgeschrieben werden, nemlich den Eingang, Bericht, Uns trag, die Befrafftigung, Wiederlegung und den Schluß. Exordium, Narrano, Proposirio. Confirmatio, Consutatio & Peroratio.

Es ift zwar den allerersten Componisten eben so wenig in den Sinn gekommen, ihre Sake nach obiger Ordnung einzurichten, als den mit naturlichen Gaben verfehenen ungelehrten Rednern. folden seche Studen genau zu folgen, ehe und bevor die Wolredenheit in eine formliche Wiffens schafft und Kunst gebracht worden. Es wurde auch noch, ben aller Richtigkeit, offt fehr pes Dantisch herauskommen, wenn man sich angstiglich daran binden, und seine Arbeit allemahl nach Dieser Schul. Schnur abmessen wollte. Dennoch aber ist nicht zu leugnen, daß, ben fleißiger Untersuchung sowol guter Reden als guter Melodien, sich diese Theile, oder die meisten davon, in geschickter Folge wircklich darin antreffen laffen; obgleich manches mahl die Berfaffer chender auf ihren Zod, als auf solchen Leitfaden gedacht haben mogen, absonderlich die Musici. 6.

Nnn 2

---- Amphora coepit Institui; currente rota cur urceus exit? Hor. A. P. v. 21. 6. 6.

So gar in den allergemeinesten Gesprächen lehret uns die Natur selbst gewisse Tropos oder uneigentliche, verblümte Deutungen der Wörter, gewisse Argumente oder Gründe gebrauchen, und in denselben eine gehörige Ordnung zu halten; unangesehen die Redende niemahls von einer rhetorischen Regel oder Figur das geringste gehöret haben. Und eben aus diesem natürlichen Tries de des Verstandes, der uns locket, alles mit einer guten Ordnung und Zierlichkeit vorzubringen, sind endlich von sinnreichen Köpssen die Regeln entdecket und angegeben worden. Mit der Music allein hat es nun noch dis hieher sinster um diese Gegend ausgesehen; wir wollen aber hoffen, daß es sich nach und nach etwas ausklären werde, und unsern Beitrag dazu nicht sparen.

Das Exordium ist der Eingang und Ansang einer Melodie, worin zugleich der Zweck und die ganke Absicht derselben angezeiget werden muß, damit die Zuhörer dazu vorbereitet, und zur Ausmercksamkeit ermuntert werden. Mehrentheils, wenn wir einen Satz ohne Instrumente, nur mit der Singstimme und dem Baß betrachten, stehet dies ser Eingang in dem Vorspiele des General Vasses; wenn eine grössere Vegleitung daben ist, in dem Ritornell. Denn wir nennen auch dassenige ein Ritornell, was mit Instrumenten vorher gespielet wird: weil es hernach zur Wiederkehr dienet, und damit sowol geschlossen, als ausgesangen werden kan.

Die Narratio ist gleichsam ein Bericht, eine Erzehlung, wodurch die Meinung und Beschaffenheit des instehenden Vortrages angedeutet wird. Sie sindet sich gleich ben dem Ansoder Eintritt der Singesoder vornehmsten ConcertsStimme, und beziehet sich auf das Erordium, welches vorhergegangen ist, mittelst eines geschickten Zusammenhanges.

Die Propositio oder der eigentliche Vortrag enthält kürklich den Inhalt oder Zweck der Klang-Rede, und ist zweierlen: einfach, oder zusammengeseßet, wohin auch die bunte oder verbrämte Proposition in der Ton-Kunst gehöret, von welcher die Rhetoric nichts meldet. Solscher Vortrag hat seine Stelle gleich nach dem ersten Absaß in der Melodie, wenn nehmlich der Baß gleichsam das Wort führet, und die Sache selbst so kurk als einfach vorleget. Darauf hebt denn die Sing-Stimme ihre propositionem variatam an, vereiniget sich mit dem Fundament, und erfüllet den zusammengeseßten Vortrag. Wir wollen weiter unten eine Urie vor uns nehmen, und sie nach dieser Ordnung untersuchen, obs sich also damit verhalte? Dadurch wird alles, was hier gesagt worden, viel deutlicher in die Augen und Ohren fallen; es mag so neu und fremd scheinen, als es immer wolle.

Die Confutatio ist eine Ausschlung der Einwürffe, und mag in der Melodie entweder durch Bindungen, oder auch durch Ansührung und Wiederlegung fremdscheinender Fälle ausges druckt werden: Denn eben durch dergleichen Gegensüße, wenn sie wol gehoben sind, wird das Geshör in seiner Lust gestärcket, und alles, was demselben in Dissonaußen und Rückungen zu wieder laussen mögte, geschlichtet und aufgelöset. Inzwischen trifft man dieses Stück der Einrichtung in den Melodien nicht so viel, als die andern an; da es doch wahrlich eines der schönsten ist.

Die Consirmatio ist eine kunstliche Bekräfftigung des Vortrages, und wird gemeinige lich in den Melodien ben wolersonnenen und über Vermuthen angebrachten Wiederholungen gefunzden; worunter aber die gewöhnlichen Reprisen nicht zu verstehen sind. Die mehrmahlige mit allerhand artigen Veränderungen gezierte Einführung gewisser angenehmer Stimm-Fälle ist es, was wir hier meinen, wie hernach aus dem Beispiele erhellen soll.

Die Pervrativ endlich ist der Ausgang oder Beschluß unster Klang-Rede, welcher, vor allen andern Stücken eine besonders nachdrückliche Bewegung verursachen nuß. Und diese sindet sich nicht allein im Lausse oder Fortgange der Melodie, sondern vornehmlich in dem Nachspiele, es sey im Fundament, oder in einer stärckern Begleitung; man habe dieses Kitornell vorher gehöret oder nicht. Die Gewohnheit hat es so eingeführet, daß wir in den Arien fast mit eben denjenigen Gängen und Klängen schliessen, darin wir angefangen haben: welchem nach unser Exordium auch alsdenn die Stelle einer Pervration vertrit.

S. 13.

Doch kan ein gescheuter melodischer Setzer auch offt hierin seine Zuhörer artig überraschen, und sowol im Schluß der Sing-Melodien vorzüglich, als auch im Nachspiel beiläuffig, gantz uns erwartete Veränderungen anbringen, die einen angenehmen Eindruck hinterlassen, daraus gantz eigene Vewegungen des Gemüths entstehen: und dieses ist die eigentliche Natur der Peroration. Die Schlusse, womit man plöglich abbricht, ex abrupto, geben hier auch dienliche Mittel zur Gesmüthsbewegung an die Hand.

J. 14. Zum Beweisthum dessen, was bisher berichtet worden, laßt uns eine Arie von Marcello untersuchen, nach deren Muster man hernach desto leichter alle andre Melodien, betreffend den Punct der Einrichtung, beurtheilen kan. Denn, obgleich die erwehnten Stücke sich eben nicht

allemahl in derfelben Reihe befinden oder auf einander folgen sollten; so werden sie doch in guten Melodien fast alle anzutressen seyn.

Ø. 15.

Das Exordium oder den Eingang unsver Arie macht dieser Sat oder dieses Baß Thema:



Dasselbe wird darauf alsosort ohne weitern Umschweiff, von der Sing: Stimme ergriffen, und weil es schon die ganze Absicht der Melodie entdecket, folgender Gestalt fast gleich: lautend, im höhern Ton nachgemacht:



Und dieses ist eigentlich die Narratio, welche bis an eine Cadenk, mit völligem Wort-Verstande, fortgesetzet wird.

Nachdem nun der Absatz in der Terk erfolget ist, hebt der Baß den Wiederschlag, und gleichsam erst den rechten Vortrag an, welcher, als propositio simplex, so erscheinet:



Denn, obgleich dasselbe Thema beibehalten wird, gewinnet es doch eine gant neue Krafft durch die Versetzung: und weil solche fürs erste im Wasse allein geschiehet, ist es nur ein einfacher Vortrag.

Sodann fällt die Sing-Stimme, mit einer mercklichen Beranderung, also ein, und macht einen propositionem variatam.



Wornachst die Melodie noch einige Tact lang, auf dergleichen Art, weiter geführet wird, bis der Wort-Verstand einen abermahligen Einhalt erfordert.

Alsdenn nimmt der Baß das Thema wiederum vor, und zwar so, wie ers im Eingange bes
Do o rühe

\*) Es scheinet, der Berfasser habe sich hieben die versetzte dorische Ton-Art erwehlet: weil wir aber nicht den ganken Jusammenhang der Arie hersetzen können, sondern nur die Grund-Nissezeigen wollen; so sind die solgende Systemata mit dem Kreut nicht bezeichnet, und ist die grosse Sert, oder das sis, nur im Lausse der Melodie beigefüget worden. Man siehet indessen, daß auch die alten Modk noch auf eine galante Art gebraucht werden können.

rühret hat: ehe er es aber vollendet, tritt ihm die nachahmende Singe: Stimme entgegen, gibt daben der Melodie ein gank anders Ansehen, und thut in Gesellschafft des Fundaments den zus sammengesetzten Vortrag, propositionem compositam, folgender Gestalt:



Wiederum, nach Verlauff einiger Tacte, vernimmt man die Confirmation, oder Vekräffstigung dessen, was bereits auf verschiedene Weise vorgetragen worden; iedoch mit einer merckslichen und schönen Veränderung, wie zu sehen:



So weit reichet die Helffte dieser Mang-Nede, welche denn, gewöhnlicher maassen, eben so gesschlossen wird, wie sie angefangen worden ist, und damit die Pervration, oder den Schluß macht.

Im zweiten Theil, nachdem der Verfasser seine neue Narration angebracht, und gleichsam eine Apostrophen \*) eingeführethat, reisset er, so zu reden ein Stücklein von seinem bisherigen alls gemeinen Themate ab, und macht ein besonders daraus; arbeitet damit durch Bindungen und Gesgen-Saße (verstehe dissonirende Einwendungen) solange, bis er die Consutation glücklich hinterztreibet, sie artig auslicht und seinen Periodum in die Quart des Haupt-Tons zur Ruhe bringet, nach Art des Hypodorii. Ich will den ganzen Saß hersezen, und mit Anmerckungen erläutern:



a) Hier endigt sich die Peroratio. b) Da ist ein Transitus oder Uibergang, Krafft dessen das vorige mit dem folgenden an einander gefüget, und von jenem zu diesem herüber getreten wird. c) An diesem Orte geshet die Apostrophe oder aversio an. d) Ist der Wiederschlag oder die repercussio in die Sext des Haupts Lons. e) Da treffen die Segen Säpe mit ihren Auslösungen ein: confutatio, rhetoribus dissolutio, nobis resolutio.

\*) Apostrophe ist, wenn sich ein Redner gang unvermuthlich zu andern Zuhörern zu wenden scheinet.

§. 21.

Diernachst ergreifft der Bass das vollige Thema, mittelst eines neuen Wiederschlages in der Dvarke, drehet es gantz stemd herum, und wird darin von der Singstimme, aber mit abermahliger Verbesserung gefolget: welches fast einer Erweiterung und Bewährung (amplisicationi & argusmentationi) gleich siehet, vermöge deren sich die Melodie der Qvinte nähert.



Ferner folget ein frischer Wiederschlag, oder eine repercussio in der Qvinte des Haupts Tons, welche Figur in der Nede: Kunst, und zwar in den Figuris dictionis mit dem Nahmen refractio seu reverberatio beleget wird: doch so, daß die Singstimme diesesmahl nicht nachsolzget, sondern vielmehr eine Gegen: Bewegung vornimmt. Endlich läst sich oberwehnte, abges sonderte Clausul zu einer neuen Consutation ein, womit der zweite Sas oder Periodus schließt, und hernach von vorne wiederholet wird.



Das kan mit gutem Recht einen geschickten Niß abgeben, der nicht nur wol eingerichtet, sondern auch, bevorab im zweiten Theil, auf das sleißigste ausgearbeitet ist, und nebstden sechs vorgeschriebenen Stücken der Disposition, zugleich einige Stellen ausweiset, die den figuris dictionis & tenrentix beikommen, und die wir, ob sie gleich eigentlich zur Zierde gehören, dene noch im Vorbeigehen unbemercket nicht haben lassen können. Wer Lust hat, wird weiter keinen Umgang nehmen, diese Materie ferner zu untersuchen, und sich wundern, wie fast in allen guten Melodien diese Dinge so deutlich zu finden sind, als ob sie mit Vorsat dazu bestimmet wären.

9. 24.

Es liegt inzwischen ein grosses an solcher Einrichtung, und kommen alle Verhältnisse der Theile darauf an, die ein Stück aufzuweisen haben mag: worin es denn offt vortreffliche Leute und Ersindungsreiche Componisten sehr zu versehen pflegen. Visweilen glückt es ihnen; doch nur von ungefehr: weil sie die rechten Grund/Sätze nie untersucht, noch sich die geringste Regel, auß ser ihren guten natürlichen Gaben und Trieben, von irgend einer ordentlichen Disposition iemahls gemacht haben.

Der Redner Kunstschück ist, daß sie die stärckesten Gründe zuerst; hernach in der Mitte die schwächern; und zulest wiederum bundige Schlüsse andringen. Das scheinet gewiß ein solcher Briff zu seyn, welchen sich ein Musicus eben sowol als ein Orator, zu Nuß

0002

machen kan: zumahl ben der allgemeinen Einrichtung seines Wercks. Und wiewol es das Ansels hen gewinnet, als ob diese Richtschnur das Verfahren derjenigen billige, die ihren Arien sonst nichts, denn ein ausnehmendes Da Capo zu geben wissen, daben der Ansang und das Ende gleich stark, das Mittel aber osst jämmerlich aussiehet; so taugt doch eine solche Disposition deswegen nicht, weil sie mehr auf besondre ganze Theile, als auf das allgemeine Wolwesen des Vortrages gerichtet ist: wie denn das erwehnte Kunstschuft stück selbst nicht sowol von einer generalen, als vielz mehr specialen Einrichtung solcher gestalt zu verstehen ist, daß nehmlich alle Theile überhaupt, ein ieder vor sich, solche drey Stussen der schwächern, stärckern und stärckesten Gründe zu beos bachten hat.

Gleichwol mag auch hierin Maaß und Ziel gesetzt werden, daß man einer Seits der Sache weder zu viel, noch zu wenig thue; andrer Seits aber besagte Regel doch daben in ihrer Kraffk lasse: welches alsdenn geschichet, wenn man ein Werck vorherv wol eintheilet und gleichsam abzeichnet, ehe zur Ausarbeitung geschritten wird. Die meisten Componissen, wenn nur ein vermeinter guster Einfall da ist, sahren gleich, sozu reden mit ungewaschenen Händen, zur Ausarbeitung; es gerathe nun damit wie es wolle: da doch die kluge Vorsicht unaussetzlich erfordert, in allen Vingen eis

nen ordentlichen Uiberschlag zu machen, ehe man zum Wercke schreitet.

Ben Verfertigung grosser Oratorien pflegt mein Gebrauch zu senn, den Schluß des ganzen Wercks zuerst vorzumehmen, und denselben, ben noch frischer und unermüdeter Krafft der Geister, iedoch mit einer gewissen Absicht auf das übrige, also einzurichten, daß er was rechtes sagen mögte. Sin ieder folge seinem Triebe: ich erwehne dieses nicht aus Sitelkeit, noch zur Vorschrifft; sondern bloß darum, weil ich mich iederzeit wol daben befunden, und die Zuhörer vor allen Dingen am Ende, wo es auch am nöthigsten ist, ohne Ruhm zu melden, so gerühret has be, daß vieles davon in ihrem Gedächtniß Wurzel geschlagenhat.

6. 28.

Von dem weltberühmten Steffani habe mir ehmahls sagen lassen, daß derselbe, ehe er noch eine Feder angesetzt, die Oper, oder das vorhabende Werck, wie es von dem Pocten abges fasset worden, eine Zeitlang beständig ben sich getragen, und gleichsam eine rechtsaussührliche Abrede mit sich selbst genommen habe, wie und welcher Gestalt die ganze Sache am füglichsten eingerichtet werden mögte. Hernach aber hat er seine Säze zu Papier gebracht. Es ist eine gute Weise; obzleich zu vermuthen, daß sich heut zu Tage, wo alles auf der Flucht geschehen muß, wenig sinden werden, die Gesallen tragen, solche Uiberlegungen anzustellen: es sey nun Uns verstand, oder Gemächlichkeit, oder auch ein alberner Hochmuth Schuld daran.

6. 20.

Wenn inzwischen die Gleichförmigkeit in allen Dingen ein grosses beiträgt, daß dieselbe nicht nur den menschlichen Sinnen angenehm, sondern auch eben dadurch an sich selbst dauerhaffter werden, wie solches guten Baumeistern wol bewust seyn wird: so ist leicht zu erachten, warum einige Sachen, mit dem Alter, wenig oder nichts an ihrer innerlichen Güte und Festigkeit verlieren, ob sie gleich von aussen einen kleinen Anstoß bekommen mögten, andre hergegen, so sehr sie auch glänken und pralen, alsobald in der Wiege ihr Grab sinden. Das lieget grössessen Theils an der guten oder üblen Einrichtung.

S. 30.

Wer sich also, seiner Fertigkeit im Sehen ungeachtet, der oberwehnten Methode, auf gewisse ungezwungene Art bedienen will, der entwersse etwa auf einem Bogen sein völliges Vorhaben, reisse es auf das gröbste ab, und richte es ordentlich ein, ehe und bevorerzur Ausarbeitung schreitet. Meines wenigen Erachtens ist dieses die allerbeste Weise, dadurch ein Werck sein rechtes Geschicke bekömmt, und ieder Theil so abgemessen werden kan, daß er mit dem andern eine gewisse Verhältniß, Gleichförmigkeit und Uibereinstimmung darlege: maassen dem Gehör nichts auf der Welt lieber ist, denn das.

Zeit und Gedult wollen dazu gehören; wer die nicht hat, der wird geschwinder davon kommen, wenn er nur so vor der Faust wegschreibet, wie die meisten thun, welche sich weder um das allgemeine noch besondre Einrichtungs-Wesen im geringsten bekümmern: daher es denn auch

manchedinal im Ton, im Tactic. wunderliche und abentheurliche Contrasten gibt, die ohne Verzwirrung und Eckel nicht angehöret werden mögen. So viel von der Einrichtung.

0. 32.

Die Ausarbeitung selbst ist, nach gemachtem Uiberschlage, um die Helste leichter, als sonst: braucht dannenhero wenig Unterricht. Denn man trisst einen bereits gebahnten Weg an, und weiß schongewiß, wo man hinaus will. Bon niemand wird inzwischen die Elaboration geringe Beschäpet, als von solchen, die sich mit vielen Erfindungen schmeicheln; welche doch mehrentheils auf leere und seltsame Grillen hinauslaussen. Wo man weder an die Einrichtung, noch an die Ausarbeitung eines Wercks recht denckt, da ist auch die beste Erfindung wie eine verlassene Ariadne: artig, hübsch, schon; aber ohne Beistand, Schuß und Schirm.

6. 33.

Leuten, die keine taugliche Disposition machen wollen, wird hernach die Ausarbeitung desto saurer, und kostet ihnen viel Zeit und Arbeit: das schreckt die gemächlichen und wollustigen Herren ab; die Arbeit insonderheit will ihnen gar nicht anstehen; sie meinen, ihre ausschweissende Fraken musten schon eben so gut seyn, als eine wolgegründete Ersindung, die klüglich eingerichtet, und hernach eben so leicht ausgearbeitet, als mit Lust angehöret wird. Nach den Gedancken solcher Post Componisten stehet ein anhaltender Fleiß und eine genaue Bevbachtung nothwendis ger Vorschriften nur staubigten Schulsüchsen und niederträchtigen Sclaven an. Wer wollte sich denn sessen, und so viel Zeit auf die Ausarbeitung wenden? Ein seiner Schmuck, ein künstlicher Zierath, eine reiche Verbrämung ze. können dassenige vollkommen ersehen, was etwa an einer gründlichen Zuschneidung oder an einer sessen Nath abgehet. Meine Meinung ist so:

#### Zwar fren; iedoch in steter Pflicht: Gebunden; aber knechtisch nicht.

9. 34.

Nun ist es freilich an dem, daß die hurtigsten und feurigsten, anben zur Music und den dahin gehörigen schönen Wissenschaften bequemsten Gemuther selten an Gedult und Zeit einen Uibersluß haben. Mancher kan nichts setzen; es geschehe denn in der Eile, oder wie es in den Briefen lautet: raprim! Andre hergegen, ie länger sie einem Dinge nachsinnen, ie mehr sie wegstreichen und einschalten, ie stumpsfer werden sie; und ie künstlicher sie ihr Werck gern ausarbeiten wollten, ie schlechter und gezwungener geräth es osst: weil sie nehmlich alles ohne vorherganz gene Uiberlegung angreissen. Das erste ist eine Vermessenheit, die mit dem Fall in naher Verzwandtschaftt stehet; das andre thut die Furcht, als eine einfältige Leidenschafft, die sich auch ben Ausstern und Muscheln besindet, wenn ein Messer zwischen ihre Schalen eindringet. Und hier sollte es heissen: Nec rumide, nec rimide. Man traue sich selbst weder zu viel, noch zu wenig.

Ein ieder prüfe sich nun hieben, wie er in diesem Stücke geartet sey, und richte sich, deskalls mit gewisser Mäßigung, nach seinem angebornen Triebe. Denn es ist doch allemahl besser, wennmans nicht andern kan, mit anständiger, natürlicher Art einen kleinen Kunstsehler zu begehen, als denselben, durch angstliches Bemühen und gezwungenen Fleiß, zu vermeiden oder zu bemänteln. Ein solcher kummerloser Schnißer ist einer mühseligen Richtigkeit vorzuziehen; wenns nicht gar zu

grob gemacht wird. Man muß seiner Neigung etwas nachgeben.

6. 36.

Allein, es will auch nicht allemahl mit hefftigen Trieben ausgerichtet seyn: bisweilen geräth es; sehr offt mislinget es. So viel ist gewiß, daß keine gute Ausarbeitung ohne vorgängige Einrichtung, auf dem Stuß erfolgen könne; sondern Zeit und Gedult erfordert. Hat es aber mit der Uiberlegung seine Richtigkeit, so braucht man desto weniger Zeit und Gedult. Wenn ich dieses auch gleich mehrmal sagte, wurde es doch niemand schaden.

0. 37.

Die Ersindung will Feuer und Geist haben; die Einrichtung Ordnung und Maasse; die Ausarbeitung kalt Blut und Bedachtsamkeit. Man sagt: Gut Ding will Weil haben. Das verstehe ich mehr von der Disposition, als Elaboration: denn wo es mit dieser träge, langsam und schwer hergehet, da wirckt sie in den Gemüthern der Zuhörer eben desgleichen, nehmlich träge, langsame und schwere Begriffe. Das lasse sich einer nur sür die gewisse Wahrheit gesaget seyn.

Was hergegen in der Eile gemacht ist, und doch gut ausfällt, hat deswegen vor andern Ppp

Wercken nichts voraus. Wiederum ist es auch unbillig, daß man einem Künstler vielmehr die Zeit, als die Arbeit bezahlen soll. Doch hat die Natur nicht gewollt, daß eine grosse Sache, die zum Lobe Gottes und zur Bewegung menschlicher Herzen abzielet, auf der Flucht geendiget werden soll; sondern sie hat einem ieden herrlichen Wercke auch eine besondre Schwere zugetheilet. So lauten des ehrlichen Schuppit Worte, im ungeschickten Redner.

Endlich sind weder alle Personen, noch auch alle Zeiten und Stunden zu einer guten Ausarbeitung geschiekt: und da hat mancher heute zu etwas Lust, davor ihm morgen grauet. Selten trifft man einen Ersindungs reichen Meister an, der seine Sachen tüchtig ausarbeitet; hingegen sind die muhseligsten Kunstler gemeiniglich die armseligsten Ersinder. Rurtz! wer wol disponirt, hat halb elaborirt: es kostet ihm nur wenig Zeit und Ausmercksamkeit; keine grosse Arz beit. Wo sich diese zu starck blicken läßt, ist es weit schlimmer, als wenn sie gar zu Hause gebliez ben ware.

Wenn wir endlich noch ein Wort von der Ausschmückung machen müssen, sowird haupt; sächlich zu erinnern nöthig seyn, daß solche mehr auf die Geschicklichkeit und das gesunde Urtheil eines Sängers oder Spielers, als auf die eigentliche Vorschrifft des melodischen Sekers ankömmt. Etwas Zierath muß man seinen Melodien beilegen, und dazu können die häuffigen Figuren oder Verblümungen aus der Nedekunst, wenn sie wol angeordnet werden, vornehmlich gute Dienste leisten.

Bey Leibe aber brauche man die Decorationes nicht übermässiglich. Die \*) Figuren, welche man dictionis nennet, haben eine grosse Tehnlichkeit mit den Wandelungen der Klänge in lange und kurke, in steigende und kallende zc. Die Figurx senrencix aber betressen ganke Säke', ben ihren Veränderungen, Nachahmungen, Wiederschlägen zc. zc. Die so genannten Manieren verderben manche schöne Melodie im Grunde, und kan ichs den frankösischen Tonkünstlern, so herklich gut ich auch ihrem Justrumentstyl bin, nimmermehr erlassen, wenn sie ihre Doubles ders maassen kräuseln und verunzieren, daß man schier nichts mehr von der wahren Schönheit der Grunde Noten vernehmen kan. Ben solchen Spruch Figuren verschwinden alle Wörter-Figuren, die doch in der Ton-Kunst, da wir Klänge für Wörter nehmen, die besten sind, und vor andern emporsteigen sollten, selbst ben aller Versekung und Veränderung der Sprüche, d. i. der Gänge oder Körmelgen.

Von dem berühmten Josqvin erzehlet Bring \*\*) folgendes hieher gehöriges: "Als Jos"qvin †) noch in Cambran war, und einer in seinen musicalischen Stücken eine unanskändige Cos
"loratur machte, die Josqvin nicht gesetzet hatte, verdroß es ihn dergestalt, daß er zu ihm sag:
"te: du Esel, warum thust du eine Coloratur hinzu? wenn mir dieselbe gesallen hätte, würde ich
"sie wol selbst hingesetzet haben: wenn du wilst recht componirte: Gesänge corrigiren, so mache
"dir einen eignen, und laß mir meinen ungehudelt.,

Wir verachten darum die Zierathen nicht. Wolangebrachte Manieren sind keines weges geringe zu schähen, es entwersfe sie der Componist selber, wenn er ein geschiefter Sänger und Spieler ist; oder es bringe sie der Vollzieher aus freiem Sinne an. Wir tadeln aber den Miszbrauch aufshöheste, und sowol die Frechheit der Singenden und Spielenden, welche sich solcher ausschweissenden Schmückungen, aus Mangel eines guten Veschmacks, ja, einer guten Vernunfft,

\*) Wörter. Figuren, daben die Ausdrückungen geschickt und angenehm in die Ohren fallen, bestehen in Wiederholung solcher Wörter, die sast einerley, oder auch einen gant wiedrigen kaut haben. Ihrer sind 12 und lassen sich leicht auf eintelne Klange anwenden. Spruch Figuren, daben der gante Spruch eine gewisse Semuths. Bewegung enthält, kommen entweder ausser, oder ben der Unterredung vor. Ihrer sind 17, die man in den Rhetoricken nachschlagen und sast alle in der Melodie brauchen kan.

\*\*) In seiner histor. Beschreibung der Sing. und Rling. Runft, 10 Cap. §. 33.

b) Es ist merckwurdig, daß die gröffesten Capellmeister in Franckreich aus der Fremde dahin berufen worden. Josquin war ein Niederlander; Lasso auch; Lully war ein Welscher zc. 2c.

zur Unzeit und ohne Bescheidenheit anmaassen; als auch die ärgerlichen Schwärmereien einiger garzu santastischen Componissen mit ihren tollen Einfällen, welche sie selbst für lauter Edelsteine und Perlen halten, unangesehen es gemeiniglich nur geschliffenes und überzogenes Glas ist. Die erzwungene und allzu offt wiederholte Abweichungen mit den übelstimmenden Intervallen, samt der vielen ungebührlichen Freiheit, der sich diese Sonderlinge gebrauchen, bringen endlich eine aufrichtige Hottentottens Music zu Marckte.

Die gescheutesten unter den ächten welschen Setzern hegen hieben gant andre Gedancken, als einige ihrer fantastischen Vorsahren und wilden Mitbrüder. Sie lieben ein ungeschmincktes, reines und einfaches Wesen weit mehr, als alles flinckernde Puppenwerck, zumahl in Singsachen. Und wenn sie ja ihren Einfällen den Lauff nicht allemahl hemmen können, so lassen sie lieber die Decorationen den Instrumenten über, welches sehr wol und klüglich gethan ist, wenn z. E. die Singstimmen in zierlich schlechter Melodie einhergehen, daß alsdenn die Instrumente dazu und daz wischen gewisse lebhasste Modulos und Ausputzungen mit guter Art andringen. Von solchen Setzern rede ich, als der vor einiger Zeit in England blühende Buononcini war, welcher gar genau wusse, wo die Zierathen ihren eigentlichen Sit haben müssen, wenn sie ein Setzer verordnet.

Der Raum und unfre Absicht vergonnen es nicht, sonst könnte man hier leicht die 12 Wörster-Figuren, samt den 17 Spruch-Figuren einsühren und schen, wie viele und welche sich unter ihnen zur Auszierung einer Melodie schicken. Denn, wasistz. E. gewöhnlicher, als die musicalische Epizeuris oder Subjunctio, da einerley Klang mit Hefftigkeit in eben demselben Theil der Melodie wiederholet wird?



Was ist wolgebräuchlicher, als die Anaphora in der melodischen Setz-Kunst, wo eben die selbe Klang-Folge, die schon vorgewesen ist, im Ansange verschiedener nächsten Caluseln wieders holet wird, und eine relationem oder Beziehung macht.



Die Epanalepsis. Epistrophe, Anadiplosis, Paronomasia, Polyptoton, Antanaclasis, Ploceic. haben solche natürliche Stellen in der Melodie, daß es fast scheinet, als hätten die griechischen Nedner sothane Figuren aus der Ton-Kunst entlehnet; denn sie sind lauter reperitiones vocum, Wiederholungen der Worter, die auf verschiedene Weise angebracht werden.

Betreffend die Spruch: Figuren, da das Absehen in der Music auf ganke Modulos zielet, wer weiß nicht vom Gebrauch der Exclamationen, die wir schon oben \*), als einen Abschnitt der Klang: Rede, auf dreierlen Art betrachtet haben? Wo ist die Parrhesia grösser, als in der melos dischen Sek: Kunst? Die Paradora, welche was unvermuthetes vortragen, kanman fast mit Handen greiffen. Die Spamorthosis oder der Wiederruf hat fast in allen Gegenbewegungen Statt. Die Paraleipsis, Aposiopesis, Apostrophe ze. gehören alle mit einander, auf gewisse Weise, in der Music zu Hause.

Viele werden hieben dencken, wir haben dergleichen Dinge und Figuren nun schon so lange angebracht, ohne zu wissen, wie sie heissen oder was sie bedeuten: konnen uns auch forthin wold damit

244 II. Th. Vierz. Cap: Vonder Einr. Ausarb. und Zierde in der Sepikunft.

damit behelssen, und die Rhetoric an den Nagel hängen. Diese kommen mir noch lächerlicher vor, als der bürgerliche Edelmann benm Moliere, der vorher nicht gewust hatte, daßes ein Pronomen sen, wenn er sagte: ich, du, er; oder daß es ein Imperations gewesen, da er zu seinem Knechte gesprochen: Komm her!

Ich mag auch, die Wahrheit zu sagen, diesesmahl mit Fleiß nicht weitläufsiger hierin seyn: theils, weil ein ieder gescheuter Leser bereits aus obiger Anzeige die Richtigkeit meines Sakes sinden wird; theils auch, weil ich nicht als ein Neuling angesehen werden, noch die Sache aus einmahl gar zu weit treiben mag.

Vor Zeiten haben unste gelehrte Musici ganze Bücher in ordentlicher Lehr:Art, von blossen Sing-Manieren (die ich Figuras cantionis, so wie die vorhergehenden Figuras cantûs nenne) zus sammen getragen, welche mit den obangeführten gleichwol keine Gemeinschafft haben, und mit denselben nicht vermischet werden müssen. Unter andern sinden wir eine Probe davon an der Arsbeit des ehmaligen Nürnbergischen Capellmeisters, Andreas Herbst, ingleichen an Print, wovon das dritte Haupt-Stück dieses Theils gehandelt hat.

Allein, da sich die Sachen fast jährlich ändern, und die alten Manieren nicht mehr Stand halten wollen, eine andre Gestalt gewinnen, oder auch neuern Moden Platz machen; so siehet man solche Vorschrifften zum Theil mitleidend an, und würde sich, wenn man schon dergleichen nach heutiger Beise entwerssen wollte, in ein Paar Jahren vieleicht eben so bloß stellen müssen, als jene. Indessen gibt es doch einige Manieren, als z. E. die Accente, die Schleusser, die Vorsschläge zc. von ziemlicher vorwährenden Dauer, über welche, so weit sie das Clavier betressen, Ruhnau in der Vorrede seiner Suiten eins und anders beigebracht hat, das nicht sonder Nuhen gelesen werden mag. Solche Zierathen gehören zwar zur Singsund Spielskunst; aber ein mes lodischer Setzer muß doch Gelegenheit dazu geben.

Noch eins ist zu erinnern, daß nehmlich unter die grossen Erweiterungs Figuren, deren etzliche dreißig sehn werden, und die mehr zur Verlängerung, Amplification, zum Schmuck, Zies rath oder Gepränge, als zur gründlichen Uiberzeugung der Gemüther dienen, nicht mit Unrecht zu zehlen ist das bekannte und berühmte Kunste Stück der Fugen, worin die Mimesis, Expolitio, Distributio samt andern Blümlein, die selten zu reissen Früchten werden, ihre Nesidentz, als in einem Gewächs Hause, antressen. Un seinem Orte wird davon mehr Unterricht folgen.

Ende des zweiten Theils des vollkommenen Capellmeisters.



Des

# Vollkommenen Lapellmeisters Dritter Theil.

Welcher von der Zusammensekung verschiedener Melodien, oder von der vollstimmigen Sek-Kunst, so man eigentlich Harmonie heißt, Nachricht gibt.

### Erstes Haupt-Stück.

Von der Viel-und Voll-Stimmigkeit überhaupt.



Er bisher gelernet hat, was zur Verfertigung einer einkeln Melodie gehderet, wie solches im vorigen Theile hoffentlich zur Genüge angezeiget wors den ist; und wer daben in einer ieden Melodien: Gattung einen kleinen Versuch, mit Hulffe seines Ansührers, gemacht hat; der kan nun bes dacht seyn, diesen Theil der zusammengesetzen oder vielsachen Harmonie anzugreiffen. Er muß solches aber nicht eher thun, als bis er sich in allen obigen Stücken ziemlich befestiget haben wird. Denn sonst wäre die Arbeit eben so verkehrt, als wenn iemand die Knöpsse und Schnüre,

nebst andern Ausstaffirungen seines Kleides, zuerst anschaffen, und hernach das Tuch kauffen wollte.

Mein Nath ware, man machte den Anfang mit einer kleinen singenden Melodie, fürs erste ohne Baß, woben sowol, als ben den übrigen Gattungen, immer Achterlen zu bemercken sind: der Affect, die Ton-Art, die Begleitung, der Tact, die Einschnitte, der Theile Verhältniß, die Auszierung und endlich der Wörter Eigenschafft. Man schreite von den kleinesten zu den grössesten Sings Sachen, und halte es hernach mit den Instrumental Stücken auf gleiche Weise. Der dritte Punct von obigen Achten bleibt so lange zurück, bis der Baß zum wenigsten mit ins Spiel kommt.

Die vollstimmige Setz Kunst, Symphoniurgie, oder Harmonie im breiten Verstande t), ist der knechtischeste Theil \*) von der Music, und erfordert die meiste äusserliche Arbeit. Die Mes lopsie hergegen behauptet allezeit die \*\*) Herrschafft auf das sinnreicheste. Das ist die Meisnung des Doni, und er hat, unsers Erachtens, völlig Recht darin. Die Melodie ist der Leib, der Zact oder die Bewegung ist die Seele, und die Harmonie dienet an statt der Kleidung.

Weil es aber nicht gnung ist, den Vorzug der einen vor der andern zu behaupten; sondern auch nothig senn will, eine Beschreibung oder Definition der Symphoniurgie zu geben, so sagen wir, daß sie sen: Eine Kunstmässige Zusammensügung verschiedener mit einander zus gleich erklingender Melodien, woraus ein vielsacher Wollaut auf einmahl entstehet.

299

†) Concentuum componendorum rationem seu contrapunclum nennet sie Donius de Prastant. vet. Mus. p. 78.

\*) La Parte la più servile. Id. sopra i Tuoni p. 128.
\*\*) Signoreggia in questa Facoltà. Id. ibid.

Dieses Stuck der Sek-Kunst gilt eigentlich ben den meisten musicalischen Lehrern so viel, als die ganke Composition; aber nut Unrecht: denn dadurch wird die Art und Weise einer Sache eher gelehret, als die Sache selbst, welches verkehrt ist. Man heist solches in der gelehrten Sprache: docere modum rei ante rem. Es soll einer vier und mehr Stimmen über einander hinsehen, ehe ihm noch einmahl vorher gewiesen worden, wie er eine einkige Stimme gut führen oder einrichten musse; welches, wo mir recht ist, gar wol heissen kan: Die Pferde hinter dem Wagen spannen.

Zwar', wie es fast in der Welt eine Gewohnheit geworden ist, daß das Kleid den Mann mache, und ein ieder fast mehr auf dasjenige, was eine Person um und an hat, als auf einen wolgebildeten, gesunden, geraden Leib und edle Seele siehet, da den Mängeln des ersten sehr osst durch einreiches Gewand die ansehnlichste Decke bereitet wird: so ist auch ein verkehrter Gebrauch entstanden, daß man in der Setzunst fast mehr auf eine gekünstelte Vielssimmigkeit, als auf eine lieblichen Alessunder wolcostelle Welder eine Albsicht zu richten wolcost

liebliche, fliessende, wolgestalte Melodie seine Absicht zu richten pfleget.

Die gescheutesten Welschen sind schon vorlängst anders Sinnes geworden, und diejenigen unter uns Teutschen, welche Gaben dazu besitzen, daß sie jenen in guten Dingen nachfolgen, legen sich gleichfalls nach gerade mehr auf eine saubere Melodie, als auf eine mühselige Harmonie. Ich will iedoch hiemit den lichtzund dichten Schmierwercken einiger heutigen, seichten Notenmahzler das Wort nicht geredet haben, die da vermeinen, wenn sie nur über ihre grüne und unreisse Feder: Früchte mit grossen Buchstaben schreiben: VNISONI, so seh alles wol bestellet, und recht galant ausgesühret.

6. 8

Diese armen Leute verabscheuen die Vollstimmigkeit nicht etwa auß der Ursache, daß sie eine desto geschicktere und beweglichere Melodie zu Wege bringen wollen; sondern weil sie untüchstig sind, einen reinen Fortgang der Accorde anzustellen, und sich, da sie das Ding nicht ben dem rechten Ende anzugreissen wissen, lieber der Harmonie gant und gar enthalten; ohne höchste Noth nicht über dren Stimmen nehmen; ja, gar nicht einmahl eine Altviole, oder Braccio mit ans bringen; und dennoch, ben aller ihrer genommenen Freiheit, ein lauteres Nichts, ein Flickwerck und geradbrechtes Wesen hinschmadern, so daß man beides Welodie und Harmonie vergeblich sucht.

Solcher dunn besponnenen Arienmacher Anwald begehre ich keines Wegeszusenn; vielmehr gehet mein herhlicher Wunsch dahin, daß Melodie und Harmonie, so viel immer ohne Abbruch der erstern geschehen kan, ben einander gesunden werden mögen; welches denn, alles Einwendens unz geachtet, viel besser in wenigen, und fast füglicher in dren bis vier Stimmen erhalten werden mag, als in 12 bis 24. Ben gesunder Vernunsst kan es wol nicht geleugnet werden.

Ø. 10.

Die Symphoniurgie wird sonst, mit einem barbarischen Nahmen, der Contrapunct genannt, weil Punct gegen \*) Punct, Note gegen Note über einander zu stehen kommen. Dies ser Contrapunct leidet sehr viele Eintheilungen, als nehmlich in den gleichen und ungleichen; in den schlechten und sigürlichen; in den doppelten und mannigsaltigen, welches die vornehmsten sind, und alle andre unter sich begreiffen.

). II

Nachdem nun die Kunst so hoch hinausgewollt hat, daß, unter vielen Stimmen, eine sebe derselben gleichsam ihre eigene Zeit über die andern zu herrschen haben muste, so ist aus dem gleichen Contrapunct nicht nur der ungleiche; sondern aus dem schlechten der sigürliche oder gesschmückte, aus dem doppelten der drens und vierfache entstanden, samt allen, die dahin gehören. Ja, es ist so gar eine eigene Art des doppelten und vielfachen Contrapuncts aufgekommen, welcher sich diesen Nahmen Vorzugs, Weise beilegen läßt, dessen an gehörigem Orte mit mehren ges dacht werden soll.

S. 12.

Die ehmaligen Monchs, Noten hatten nur Kopffe, und keine Stiele, so, daß sie den Puncten abnlich sahen; daher hat der Contrapunct seine Benennung.

§. 12.

In dem schäßbaren Waltherischen \*) Wörter-Buche werden zwar viele Contrapuncts. Bes nennungen und Arren angesühret; doch nicht die gleiche und ungleiche Art besonders, welche daselbst mit dem schlechten Contrapunct vermischet werden: unangeschen ein großer Unterschied zwischen gleich und schlecht ist, wie ich mir die Erlaubniß zu zeigen ausbitten will.

§. 13.

Im gleichen Contrapunct sind alle über einander stehende Noten von einerlen Geltung, und haben keine Dissonanhen. Aber das ist deswegen kein schlechter Contrapunct. Eguald non de semplice. Dem schlechten Contrapunct ist der ungleiche, sowol mit seiner verschiedernen Geltung, als mit den Dissonanhen, ja, alles übrige, was nicht doppelt und mehrfach ist, samt den gewöhnlichen Fugen selbst, unterworssen. Hier bedeutet das Wort schlecht so viel, als einfach; und wird nur dem doppelten oder vielsachen entgegengesetzt. Daherkan der schlechte Contrapunct kein gleicher der gleiche kan auch kein schlechter heissen: denn im gleichen Contrapunct weiß man von keinem Themate, von keinem Subjecto, wie imschlechten. Hinges gen sind alle andre Contrapuncte, sie mögen so verblümt senn, als sie wollen, ungleich: d. i. sie haben verschiedene Noten, und mischen Consonanhen mit Dissonanhen unter einander.

§. 14.

Bey dieser Gelegenheit kan ich nicht umhin, meine Gedancken darüber anzuzeigen, daß wol nothwendig zwischen einem Themate und Subjecto ein Unterschied zu machen sey. Ein Fugensch kan zwar beides Thema und Subjectum heissen; doch das erste vielmehr: allein im Constrapunct besonders hat nur das Subjectum statt, und kan solches eigentlich sein Thema genannt werden, denn es sehlet ihm der Wiederschlag und ist ein sesseng. Canto sermo.

§. 15.

Die figurlichen oder geschmückten\*\*) Contrapuncte sind nicht nur solche, da iede Stimme Noten hat, die ihr gesüllig sind; sondern durchgehends alle Gegensüße, und zur Umwendung oder Verzfehrung geschickte Kunstestücke dieser Art. Dahin gehören denn die doppeiten und vielsachen, mit ällen ihren Gattungen: in Schritten; in Hüpssungen; in der Terk, Qvart, Qvint ze; in eix nerley Zahl und Bewegung; in Fugen; in Bindungen; in Verbindungen; in Sprüngen; in Rückungen, oder worin sie sonst bestehen. Daben mercke man, daß alle Fugen mit größerm Necht, als eine iede harmonische Zusammensügung, Contrapuncte sind; aber daß alle Contrapuncte seine Fugen sind. Ein anders ist ein doppelter Contrapunct; ein anders eine doppelte Fuge oder Doppel-Fuge. Diese hat Themata, die sich im ordentlichen Wiederschlage hören lassen; jener nur ein verkehrliches Subjectum, nebst andern Umständen, davon die Fuge nichts weiß.

6. 16.

Die hieben vorfallenden Kunstwörter, welche ich zu verteutschen mir die Freiheit genommen habe, brauchen einer kleinen Erklärung. In Schritten will so viel sagen, als, alla diritta, d. i. wo die Noten des dem Subjecto entgegen gestellten Saßes, vhne den geringsten Sprung zu maschen, nur gerades Weges auß und niedersteigen. In Hüpffungen, alla zoppa, auf hinckende Art, wo z. E. erst eine Viertel-Note, hernach ein halber Schlag, sodann abermahl ein Viertel den Tact füllen, nach Art desjenigen dreispllbigten Klange Tusses, der Amphibrachys heißt. Doch geschiehet solches Hincken mehrentheils in lauter großen Intervallen, welches wol zu mercken stehet.

Ein Contrapunct in der Terk, Ovart, Ovint ü. s. w. bedeutet eine solche Weise, wo der Gegen, Sak in dem angegebenen Intervall beginnet, wenn man solches gegen die erste Note des Subjects halt. Alla Verza, Quarta, Quinta &c. bis Dodecima; oder aus, wo sich ein solcher Gegensak hernach ben der Verkehrung, wenn das untengewesene Subject oben kommt, in einem dergleichen Intervall andringen läst. Einerlen Jahl, Figur, und Bewegung, d'un sol passo, ist, wo die Noten, obgleich nicht einerlen Rlang, doch immer ben der Wiederholung einerlen Zahl, Bestalt und Bewegung behalten.

Qqq2 6. 18.

Contrapunto fiorito, figurato, lat. floridus, coloratus, ist alles einerlen, und hat keinen wesentlis

chen Unterschied.

<sup>\*)</sup> Wenn der beste critische Musicus nebst mir alle Pferde angespannet hatte, wurden wir ein solches Aberterbuch, ohne die Wenmarsche Sücheren nicht zu Wege gebracht haben, als dieser löbliche Organist gethan hat.

Contrapunto fugato, bedeutet einen auß lauter Fugen bestehenden Contrapunct; welsche sonst ordentlicher Weise nicht dazu gehören. Und gewisser maassen kan eine iede Fuge ein solcher fugirter Contrapunct heissen; doch eigentlich alsdenn, wenn ein Subject oder sester sang daben zum Grunde lieget, über welchen man rechte Fugen anstellet. In Bindungen, legato, ist ein Contrapunct, wo viele Bindungen oder Ligaturen eingeführet werden, und gleichsam dazrin herrschen. Diese Bindungen aber muß man mit den solgenden Rückungen nicht vermischen: indem jene, unter andern Eigenschafsten, wenigstens zwo Stimmen erfordern; da diese hergegen an einer genug haben, wie mit mehren in der musicalischen Critic gelehret worden.

Wiederum ist ein andrer Contrapunct, der in Verbindungen bestehet, obligato, persidiato, ostinato, von dessen Gegensatz man gar nicht abgehen darst, sondern gleichsam hartz näckiger Weise daran verbunden seyn muß. In Sprüngen, di salto, wo nicht ein einsiger Grad oder Stuffen-Gang, sondern lauter Sprünge im Gegensatz des Subjects vorkommen. In Rückungen, sincopato, wo es immer Rückungen oder Syncopationes gibt, die auch in kleinen Intervallen oder Graden bestehen können: womit sich diese Art, unter andern von dem hüpssenden Contrapunct mercklich unterscheidet. Denn das Rücken kan auch wol, im eigents lichen Verstande, sissend geschehen; das Hüpssenaber nicht. Meines Wissens hat noch niemand dieses ben den Contrapuncten angemercket, worin nehmlich alla zoppa und sincopato vornehms lich unterschieden sind.

Der ehmalige Domherr und Capellmeister zu Viterbo, D. Angelo Berardi, schrieb im Jahr 1687 ein ganhes Buch von dieser Materie der Contrapuncte, welches zu Vononien, (denn so wird Bologna auf Teutsch genannt) unter dem Titel: Documenti Armonici, d. i. Lehrent von der Vollstimmigkeit, das Licht erblicket hat, und allerdings werth ist, daß man es mehr, als einmahl, lese.

Man erlaube mir, mit wenig Worten hieben anzumercken, wie ich schwerlich glauben könne, daß daß grosse D, so vor dem Nahmen des Berardi stehet, einen Doctorem bedeute; sondern daß es vielmehr einen Don oder Dominum, einen Edlen Herrn anzeigen solle. In einem, dren Jahr nach besagten Documenti, gedruckten Wercklein eben dieses Verfassers, so er Arcani musicali, d. i. musicalische Geheimnisse betitelt, stehet weiter nichts, als daß sie herrühren, del Canonico Angelo Berardi. Es ist ein dem Päbstlichen Vice-Legaten, Philipp Leti, zugeschriebenes Gespräch, Dialogo dedicato all Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Filippo Leti, Vicelegato &c. welcher auf der solgenden Seite mit eben dem grossen D. als Don, oder Dominus, nicht als Doctor, beehret wird. Die Ursache, warum ich dieses erinnere, wird guten Freunden nicht unbekannt senn.

Wir werden aber weiter unten aussührlicher, und auf eine gar besondere Art, nicht nur vom doppelten Contrapunct, sondern vornehmlich von den Doppel-Fugen, die weit schäßdarer sind, zu handeln keinen Umgang nehmen können, und mussen den geneigten Leser bitten, mit der unaussetzlichen Weitläufsigkeit dieses dritten Theils desto williger in die Gelegenheit zu sehen, ie mehr wir ihm in den vorigen beiden Theilen alle mögliche Kürke haben angedeien lassen: Zu-mahl da auch die Beschaffenheit der Harmonie oder Symphoniurgie nothwendig erfordert, daß man sie, nach ihrem sehr weiten Begriff, mit gehöriger Untersuchung, Deutlichkeit, Untersscheidung, vollständigen Anzeigen, und, vor allen Dingen, mit Begleitung vieler starcken Exempel handhabe. So viel von der Vollstimmigkeit insgemein.



## Zweites Haupt-Stück.

Von der Bewegung der Stimmen gegen einander.

\*\* \*\*\*\*

In zwar kurkes, aber zur ordentlichen Lehre nothwendiges Capitel muß hier Raum finden, ehe und bevor etwas weiters mit der Harmonie oder Zusammensekung verschiedener Stimmen vorgenommen werden kan. Denn, niemand wird wissen, was er ben solcher Füsgung für Gånge und Schritte machen soll, falls ihm nicht die Art und Weise vorher bekannt ist, mit welcher alle und iede Bewegung der Stimmen gegen einander angestellet und verrichtet wird.

Die Bewegung aber ist eben dasjenige, was alles in der Welt belebet. Ohne Bewegung kan demnach auch die Harmonie nicht anders, als todt seyn.

Wir reden iedoch hier nicht von der einfachen Bewegung, die eine iede Melodie vor sich selbst hat, sondern von derjenigen, die zwo oder mehr Stimmen gegen und mit einander machen, do motu vocum. Dieselbe Bewegung nun ist viererlen. Sie geschiehet erstlich: ingleicher Weisters fürs andre: schräge oder abweichend; drittens: gerade auf und nieder; und viertens: wieder einander.

Mit ihren Kunst Wörtern heissen diese vier Motus also: parallelus, obliquus, rectus, & contrarius. In Linien mögte man die Sache etwa folgender maassen vorstellen:

Linex parallelx, in gleicher Weite: obliquæ, oder schräge, auf zweierlen Weise:

rectæ, 1.
perpendiculares, contrariæ,
gerade auf u nieder: wieder einander.

5. 5.

Man kan sich hoffentlich aus diesen Linien ein Bild der verschiedenen Bewegungen in den Stimmen vorstellen. Die Parallel Bewegung, wo zwo oder mehr Stimmen in gleicher Weite versahren, ist die natürlichste, und begibt sich, wenn besagte Stimmen, iede für sich, ihren Einklang mit einander fortseken, ohne davon abzuweichen, noch zusammenzustossen: welche Bewegungsturt, ben heutiger Vollstimmigkeit, so starck gebraucht wird, daß nicht nur alles Zittern, Beben, Schüttern zc. sondern sehr viele andre lebhasste Verrichtungen und Gedancken dadurch ausges druckt werden. z. E.



6. 6.

Nun folget die oblique, schräge, abweichende Seiten. Bewegung, welche auf zweierlen Art geschehen kan, einmahl wenn die Ober. Stimme ihren vorigen Ton oder Klang fortsetzet, es sey anschlasgend oder stillhaltend; die andre aber sich daben auf oder niederwärts beweget, es mag nun gezhend oder springend verrichtet werden. Das andremahl, wenn die Unterstimme im Einklange bleibet, und die obere sich beweget. Ben Berkehrung der Stimmen werden aus diesen zween Wegen ihrer viere, wenn mans genau nehmen will. Und wenn das Aushalten mit dem Anschlazgen, das Gehen mit dem Springen verglichen wird, ist diese Bewegung gar auf sechszund mehrerz Ien Art anzustellen.



Diese springende Bewegung, wie sie hier aufwärts geschiehet, kan auch, wie leicht zu erachten stecht, niederwärts angebracht, und umgekehrt werden. Die Umkehrung aber ist nur hier von den Stimmen und ihrer Verwechselung zu verstehen; nicht von den besondern Noten und Gängen.

Drittens ist der Motus rectus, oder diejenige Bewegung

Drittens ist der Motus rectus, oder diejenige Bewegung zu bemercken, da beide oder mehr Stimmen einerlen Weg einschlagen, es geschehe nun solches steigend oder fallend, mit Sprüngen, oder Gradweise. Und diese Bewegung ist in der Harmonie die gesährlichste, ben welcher immer die meiste Behutsamkeit gebraucht werden muß.





Ben diesen beeden letzten Bewegungen, nehmlich der schrägen und geraden, wird diejenige gleiche Weite, welche zur ersten Parallel-Bewegung gehöret, nicht allemahl bevbachtet. Man mag darin willkührlich verfahren, wie sichs am besten schicken will und thun läßt.

#### §. 9.

Die letzte und allerbeste Bewegung ist endlich die gegenseitige, oder wieder einander laussen, de, nehmlich der berühmte Motus contrarius, der sonst mehr als einerlen Bedeutung in der volle stimmigen Setztunst hat, davon wir iedoch dieses Orts nur die natürlichste bemercken, so wie sie im schlechten und allgemeinen Verstande genommen wird: denn von der sigürlichen Eigenschafft dieser Vewegung werden wir weiter unten Gelegenheit sinden mit mehrem zu handeln. Ich nenne die gegenseitige Vewegung deswegen die allerbeste, weil sie sowol angenehm in die Ohren sällt, als auch, weil weniger Gesahr daben zu besorgen ist, indem durch ihre Vermittelung vielmehr manche Fehler, in der Composition mit verschiedenen Stimmen, vermieden werden können.

#### S. 10.

Es ist nun leicht zu ermessen, daß ben dieser Gegenbewegung die eine Stimme hinauf arbeitet, wenn die andre zu gleicher Zeit herunter steiget: und daß solches mit mehr, als zwo Stimmen, wenigstens auf die folgende viererlen Arten geschehen kan, nehmlich:

Springend, mit der Ober-Stimme hinauf, und mit dem Baß herunter.



jum andern: fpringend', mit ber ObersStimme herunter und mit bem Baß hinauf.



drittens: gehend, mit ber Ober-Stimme hinauf und mit bem Baß herunter.



viertens: gehend, mit der Ober-Stimme herunter, und mit dem Baß hinauf.



G. II.

Wir geben hier nur, Kurse halber, solche Exempel, die zwostimmig sind, und daben zu verstehen, daß diese Bewegungen, wenn viele Stimmen vorhanden, zwo gegen zwo, dren ges gen dren, auch bald in den Mittel-bald in den aussersten Parteien u. s. w. angebracht werden können, nachdem es die Gelegenheit gibt oder leidet. Es ist nicht möglich, alles auf das genaueste hier zu verzeichnen.

J. 12.

1librigens wird man in folgenden Hauptstücken zu ersehen haben, wozu es denn nuße, daß alle diese Bewegungen, ausser welchen keine andre in der Music Naum sinden, recht wol verstanden und eingenommen werden, wenn wir erst die Consonanzien und ihre Folge in richtiger Ordnung zu Papier gebracht haben: denn aus sothanen Bewegungen, die erste derselben ausgenommen, entspringen vier uralte Regeln, von welchen ein sehr berühmter Mann und kaiserlicher Capellmeister schreiben darsst: es hänge an denselben das ganze Gesetz und die Prospheten. Wiewol solches, meines Erachtens, etwas zu milde, ja, wenn ichs sagen darsst, zu unheilig geredet ist.

#### Drittes Haupt-Stück.

Von den Consonanzien insgemein, nach ihrem Gebrauch.



Je eigentliche Materie, womit die Harmonie zu thun hat, bestehet in wol-oder harts klingenden, zugleich anschlagenden Enden der Intervalle, die man Consonanzien und

Dissonantien nennet. Consonantien sind, die von selbsten wol lauten; Dissonantien aber, die es ohne Beihülsse der ersten nicht thun.

InterdenConsonanzien rechnet man, als vollskemmene: den Einklang, unisonum, welschen ich für mehr, als vollkommen achte, wenn zwo oder viele Stimmen einerlen Klang führen; die Octave; und die Qvint. Als unvollkomstmene aber werden gehalten: die Sext und Terz. So viel ich vernünftig und billig schliesse, beis derseits mit allen ihren Angehörigen, sowol was die vollkommenen, als unvollkommenen betrifft. Es sind ihrer vier Geschlechter und nicht darz über: denn der Unisonist kein Intervall, und als Intervalle müssen wir die Consonanzien eigentlich betrachten. Man ziehe die nebensies hende Tabelle zu Rathe.

Zwar will man ben der Dvint die Aus: nahm machen, daß weder ihre kleinere noch gröffere Schwester mit zum Geschlecht, oder in die Reihe der Consonankien gehören sollen. Allein mich deucht, daß ihnen zu nahe geschies het, absonderlich der kleinern, wenn sie gar in Die Classe der Dissonankien verwiesen wird. Denn, daß ich der übermäßigen Terk geschweis ge, so wiste ich doch die verkleinerte, welche in der Melodie groffen Nußen hat, und die übermäßige Sext, die so gar zur Auflösung in nirgend anders, der Harmonie dienet, unter die Consonantien zu stellen rum sollten die Neben Dvinten auch nicht ihrem Stamme anhangen? Doch der Rang macht nichts, so lange wir im Gebrauch nur einig Aber die Lehr: Art muß doch eine feste Ordnung haben, und die Sache niemahls auf Schrauben seken.

Es ist indeß an dem, daß die beeden bes sagten Qvinten, nehmlich die kleinere und größere, welche sonst diminuta & superflua heisen, nicht allerdings für acht gelten können; man darff sie auch an sich selbst nicht für wolklungender ausgeben, als die Tersen und Sexten. Aber so viel ist doch gewiß, daß die erste dies ser Qvinten, welche der gemeine Mann die falsche nennet, der Harmonie weit mehr wolklingende Dienste thut, als die völlige Qvint: daher wir jene immer den Consonanzien mit beis zusügen billige Ursache") haben.

Das nachste Bedencken ben den Conso:

\*) Orchest. III. pp. 489. 773.



nanhien entstehet unser Seits über die Quart, welche von den meisten theoretischen Schrifftz stellern noch beständig mit unter die wolklingende Intervalle gesetzet wird: in sosern diese Lehrer ein vermitteltes, oder zwischenzweien andern Enden mitten inne liegendes Intervall daraus machen: 3. E.



Das nennen sie Quartam intermediam, nehmlich die beeden öbersten Noten a, d. Man liesse sich solches auch gerne gefallen, wenn nur das hier von oben, und absonderlich von unten bedeckte Intervall eine wahre Dvarte bedeuten, und nicht vielmehr dessen Enden als Dvint und Octav, in Ansehung des Grundes, angesehen werden könnten. Ein mehres hievon kan man ans derswo \*) antressen.

§. 7.

Inzwischen brauchen wir die Dvart durchgehends als eine Dissonantz gegen das Fundament. Alle Intervalle mussen aber, der Vernunfft nach, von der Grund-Stimme abgerechnet und abz gezehlet werden: wie die Kinder und Nachkommen von ihrem Stamm-Vater.

Es ist oberwehnter Maassen bekannt, daß wir eine übermäßige Sexthaben und gebrauchen, die iedoch niemand im genauesten Verstande für was überstüßiges, sondern vielmehr, sowol als die bereits angeführte verkleinerte Terk, am rechten Orte, sur was nükliches und artiges halt. Man hat aber noch bis diese Stunde weder vernommen, noch gelesen: daß sie deswegen, weil sie vergrössert oder verkleinert sind, Dissonankien heissen; ungeachtet sie sonst ziemlich derbe klimzgen.

Wiederum ist es auch noch wol keinem Menschen in den Sinn gekommen, aus der grossen Qvart, aus dem Tritono, eine Consonanz zu machen; obgleich alle Bücher vom Wolklange der vermeinten, achten Qvarten voll sind; sondern die grosse ist und bleibt sowol eine Dissonanz, als die richtige Qvart, so daß die Vergrösserung sie nicht aus ihrer Geschlechts-Art vertreiben kan.

Aus diesen Gründen ist leicht zu schliessen, daß der Abgang oder Uiberschuß an der mathes matischen Grösse eines Intervalls nur einen zufälligen, obgleich beträchtlichen Unterschied maschen; die Natur desselben oder das eigentliche Wesen aber darum nicht gänklich ändern möge. Also sind, unster Meinung nach, und ben einer ordentlichen Lehr-Art, alle Octaven, Qvinten, Terkien, und Sexten mit einander Consonanzien, sie mögen vergrössert oder verkleinert werden: das betrifft nur, was wir mehr oder weniger heissen.

Anlangend nun die Regeln von den vollkommenen und unvollkommenen Consonanzien, so kan sich ein Liebhaber derselben in Prinzens sathrischen Componisten \*\*) darnach umsehen, und sinden: daß wenn die eine Consonanz in die andre verändert wird, solches auf zweierlen Weise geschehe: 1.) Wenn eine Stimme ruhet, und die andre sich beweget d. i. in motu obliquo; 2.) Wenn sie sich beede bewegen, welches auf dreierlen Art geschehen kan, motu parallelo, recto & contrario, wie im vorigen Hauptstücke gewiesen worden.

y. .

<sup>\*)</sup> Orch. III. sub voce Quarta Indicis.
\*\*) Parte I. Cap. 14.

Ben bem erften Fall ift nichts zu erinnern, und mare bannenhero biefer Unterfchieb gar nicht einmahl nothig gewesen. Denn, Print fagt selber: es konne eine iede Concordant in foldem Fall füglich in eine andre, ohne Bedencken , verandert werden. Was braucht es benn einer Regel? aber so waren die lieben Vorfahren geartet. Pring setzet zwar hinzu: wofern es nur die Ungewöhnlichkeit und Ungeschicklichkeit des Intervalls nicht verbindert. Diese Bedingung aber gehört nicht jur Harmonie; sondern zur Melodie. Woraus beilauffig zu erseben, wie man diese beiden Dinge so unverantwortlich mit einanders vermischet hat.

Daß wir ferner von einer vollkommenen Consonang in gerader und gleichmäßiger Bewegung, motu recto, sowol, als in einer Gegentewegung, motu contrario, auf eine unvollkoms mene Con'onant gehen konnen, ingleiden aus der einen unvollkommenen in die andre; aber nur allein durch die Gegenbewegung aus einer unvollkommenen in eine vollkommene, ift theils überflußig, theils unrecht gelehret; wenn wir nicht alles mit einander zum gebundenen Styl hinzies hen wollen.

Gleiche Beschaffenheit hat es auch mit diesem Saß: daß man von einer vollkommenen Consonant in eine andre vollkommene sonft nicht, als durch die Gegenbewegung kommen konne. Bielstimmige Sachen und berühmte Meister gaben gleichwol dem guten Pring damable schon ein Paar trifftige Einwurffe, die er auch besagten Orts anführet, und, seiner Meinung nach, wiederleget.

Die gange Sache kommt barauf an, daß man zu benen Zeiten die Gedancken geheget. bieses folgende Verfahren No.1, enthalte zwo verdeckte Octaven: wenn es nebenstehender maassen aufgeloset werde. So wie das zweite Erempel No. 2, ein Paar Qvinten in sich begreiffen follte, wenn man sie auf beigesetzte Weife ans Licht brachte.



Nun muß man zwar gern zugeben, bag bergleichen Gage, wenn sie in folden langen Doten bestehen, lieber die Gegenbewegung erwehlen, und also die übeln Gedancken des Zuhorers. wohn er ben ber abgernden Fortschreitung Zeit genug findet, verhindern mogten. auch unstreitig mahr bleibet, daß man die Gegenbewegung aller andern, am meisten aber ber

geraden, immer vorzuziehen Ursach habe.

Allein, daß foldes ben Figuraland beutigen, hurtigen Sachen, da man dem Zuhorer wenig Frist gonnet, etwas widriges in bergleichen Gangen zu suchen , noch fur eine Regel gelten follte, ift wol schwerlich zu glauben: es muften sonft viel taufend schone Gabe, ja Millionen gankgute Schluffe, ausgemerket werden; und ben vielstimmigen Begleitungen durffte faft feine einsige Zeile ohne diese vermeinte Fehler fenn konnen.

Wahr ift es, wir vermeiben gerne in einer zwostimmigen harmonie biefe und bergleichen Bange. Die Urfach aber ift nicht sowol, daß ich dadurch ben vermeinten Octaven und Ovinten aus bem Wege gehe, ale weil in wenig Stimmen Die offters vorfommende, vollkommene Consonangien, baich an ihrer Statt füglich andre haben fan, etwas fahl und einfältig flingen.

19. Dennoch gibt es überhaupt ben ben Consonangien einige allgemeine Grund-Regeln, Die man O 18 2 mol wol mitnehmen, untersuchen und brauchbar machen kan, um die rechten, reinen Sate daraus zu beurtheilen. Denn die meisten unter den jüngern Componissen machen fast gar zu wenig aus der Sache, ja sie führen, den Alten gleichsam zum Truß, dieses Feldgeschren: Man mische die Consonanzien nach Belieben! Misceantur Consona pro lubitu! wodurch sie denn auf eine mangelhasste Art, so wie jene auf eine übermäßige Weise, sehlen\*).

Zwischen diesen beiden aussersten Enden muß man ein richtiges Mittel treffen, welches niemand, wegen seiner Schwierigkeit, abschrecket; und auch niemand, wegen gar zu grosser Freizheit, wild macht. Das wollen wir versuchen, und ben dieser Gelegenheit wahrnehmen, was die obige Bewegungs-Lehre für sonderlichen Nußen habe, indem sich folgende Haupt-Regeln gang-lich darauf gründen.

S. 21

Der kaiserliche Ober: Capellmeister, Fux, setzet \*\*) vier Regeln, nach welchen sich die Consonanzien überhaupt zu richten haben, wenn man von der einen in die andre schreiten will. Hier sind sie:

1. Aus einer vollkommenen Consonant in eine gleichfalls vollkommene gehet man entwes

der durch die schräge, oder auch durch die Gegenbewegung.

2. Aus einer vollkommenen in eine unvollkommene Consonang durch alle dren †) Bewegungen.

3. Aus einer unvollkommenen zu einer vollkommenen Consonant durch die schräge, oder

auch durch die Gegenbewegung.

4. Aus einer unvollkommenen zu einer ebenfalls unvollkommenen, durch alle dren Bewegungen  $\pm \pm$ ).

Diese Regeln sind gang gut, und auch so gar mit ihrem Uiberfluß unschädlich. Wir sehen daraus vor allen Dingen, daß die schräge, und denn die Gegenbewegung allenthalben zuläßig sind; dagegen nur bloß die gerade Bewegung zu vermeiden ist, wenn man aus vollkommenen in vollkommene, oder aus unvollkommenen in vollkommene Consonanzien gehen will. Das ist alles.

Allein, gleichwie hier eines Theils zu viel gesaget worden, da es gar nicht nothig ware; so ist andern Theils auch zu wenig in diesen Regeln enthalten, indem sie langenicht zureichen, alle Sase und Folgerungen der Consonanzien, ihrer Reinigkeit nach, zu beurtheilen. Solchennach gehöret eine genauere Untersuchung dazu; absonderlich in Ansehung des Kirchenstyls: denn in vermischter und freier Schreib: Art leidet vieles seine Abfälle, und die Menge der Stimmen I bes decket manchen unrichtigen Gang, daß er dem Gehör so nackend nicht vorgestellet wird.

§. 24.

Wir wollen zuerst die berüchtigte Regel von zwoen Octaven oder Dvinten vor unsnehmen, welche mit ihren rechten Worten also lautet:

Zwo vollkommene Consonanzien einer Art sollen niemahls unmittelbar in einerlen Stimmen auf einander folgen.

§. 25.

Run ist die Frage: ob auch die Dvart und der Einklang vollkommene Consonanzien sind? Printz und hundert andre seines Glaubens sagen ja dazu: welches man ihnen zu gute halten muß,

\*) Peccant Neoterici defectu, veteres excessu Regularum.

\*\*) Gradus ad Parnassum p. 42.

†) Er bringet die Parallel Bewegung nicht mit in die Rechnung; sie gehört aber doch billig hinein.
††) Cognito triplici hoc motu videndum est, qua ratione in usu practico adhibendus sit; Quæ doctrina sequentibus quatuor cardinalibus veluti regulis continetur. Regula prima: De Consonantia perfecta ad perfectam proceditur per motum contrarium, vel obliquum. Regula secunda: De Consonantia perfecta ad impersectam per omnes tres motus. Regula tertia: De impersecta ad persectam per omnes tres motus. Ubi animadvertes motum obliquum in omnibus quatuor progressionibus esse licitum. Ab hac triplici motus cognitione usuque recto pendet, ut dicere solemus, Lex & Propheta, Fux Grad. ad Parn. p. 42.

1) Crescente vocum copia de regularum rigore non nihil remittitur. Id. p. 279.

ams, so lange wir eines andern berichtet sind. Denn was die Qvarten betrifft, in dem Fall, da ihrer zwo nicht auf einander folgen können, so hat solches eine eigene, in gewissen Umständen dieher gar nicht gehörige Ursache; ja, es sindet auch öffters das Gegenspiel Statt. Der Unisozuus kan diesem Verbot eben sowenig unterworffen seyn, weil er gleichsam eine mehr, als vollkommene Consonant ist, auch niemahls den geringsten Uibellaut verursachen wird, indem er mit sich selbst unnwöglich uneins werden kan.

§. 26.

Hanges halber geboten. Wenns nicht so ware, konnte man mit gleichem Rechte die Secunden und Septimen auch für vollkommene Consonanzien halten: denn, ordentlicher Weise, darss man ihrer niemahls zwo nach einander setzen.

§. 27.

Es liegt am Tage, daß wol offt ein gankes Dukend Qvarten unmittelbar in einerley Stimmen nach einander folgen können: dafern ihre Enden nur, gegen das Fundament gehalten, Terkien und Sexten ausmachen; welches iedoch ben Qvinten und Octaven nimmermehr angehet. Dahero es unrecht ist, wenn der Einklang, und die Qvarte zu obiger Regel mitgezogen werden.

Besagte Regel ist gleichwol der rechte Stein des Anstosses ben kast allen Componisten. Das erste, wornach ein nüchterner Federleser suchet, und auch das erste, so er gemeiniglich, wol gar ben Ober-Virtuosen, antrifft, sind etwa ein Paar Octaven oder Qvinten. So bald ein solcher Mausekänger dergleichen Wildbrats ansichtig wird, macht er ein Feldgeschren, als wäre eine grosse Schlacht gewonnen: und hat er das Glück, diesen Fund gleich Ansangs in einer Partitur zu thun, so begehret er nichts weiter davon zu sehen noch zu hören: sondern spricht dem Verkasser alsobald das musscalische Leben rund ab.

S. 29.

Ich begehre zwar die unvorsichtigen Dvintenmacher keinesweges zu vertheidigen, und habe den gehörigen Eckel vor solchen unreinen Säken: will auch den Anfängern alle Behutsamkeit in diesem Stücke empfolen haben. Inzwischen muß man doch auch die Sache mit guter Verzuunsst beurtheilen, und nicht alsofort das Kind mit dem Bade ausschütten.

0. 30.

Konnte allenfalls die Menge der Irrenden (multitudo errantium) zu einiger Ausrede dies nen, so sollten mir die allerberühmtesten und glückseligsten Ton-Meister und melodischen Setzer Beispiele genug an die Hand geben. Zu verwundern ist es, wie diese Uibersichten auch den besten, gar keinen ausgenommen, bisweilen überraschen konnen.

6. 21.

Es redet offt ein Sack.Pfeisser\*) und Leirenzieher von Roß-Qvinten, Lämmer, Terhien, Küh:Octaven, und weiß selber nicht, was es für Dinge sind. Einige wissen zwar, daß zwos Octaven und Dvinten in der Folge nicht zuläßig sind; aber sie können sich selber nicht davor hüzse ten. Und sind sie so weit gekommen, daß sie dergleichen Fehler erkennen, so kan keiner mit ihzen nen rathen. Es sollte aber nicht also senn: denn es gehöret mehr zu einer rechtschaffenen muzse sicalischen Composition, als die Vermeidung zwoer Octaven und Qvinten. Diese gemeinense Fehler wissen auch viele Knaben; ein geübter Musicus siehet sich nach solchen Vingen nicht vielsum, sondern trachtet nach etwas mehrern und wichtigern.,

9. 32.

Es ist ein starcker Unterschied zu machen zwischen Unachtsamkeit und Unwissenheit (inter incuriam & inscitiam). Leute, die aus lauter Blindheit und Ungelehrsamkeit ins Gelaghineinsschreiben, und daben meinen, es sen nicht zu verbessern, verdienen freilich ein merckliches Abzeischen; andern aber, denen etwa aus Eile oder Uibersicht einmahl dergleichen Ding entsähret, das so hoch verboten ist, und die daben viele hochschästare Gaben in der Melodie und Harmonie, vorznehmlich in Ausdrückung der Leidenschafften, sehen lassen, denen wird kein verständiger Mensch aus solchen Mücken Elephanten machen.

0. 33.

Doch durffen sich die geringern beswegen nichts heraus nehmen, noch gedencken, daß es einers

<sup>\*)</sup> Sind des ehrlichen Werchmeisters Worte in der erweiterten Orgel-Probe, Cap. 32. p. 78.

einerlen Ding sen, wenn zwen Leute einerlen thun; oder, daß es ihnen gleich nachzuahmen er laubet sen, wenn sie etwa ben einem berühmten Italiener, oder ben einem fonst weltberufenen Birtuofen, ein Paar Dvinten ausspihen. Zeige mir erst eine gleiche Geschicklichkeit; so will ich dir auch in gleichen Mängeln nachsehen.

Die vollkommenen Consonankien haben Urlaub, sich einander in acht-und mehrstimmigen Sachen mit der Gegenbewegung zu folgen. Mit den Octaven laffe ichs gerne, von herken gere ne geschehen, auch in wenigern Stimmen; aber mit den Dvinten nicht so leicht.

Wir gehen heutiges Tagen mit den lieben Octaven so vertraulichum, als wennes lauter Unisoni waren. Aquisoni sinds. Wir besetzen unsre Basse in Octaven, ja in doppelten Octaz Wir lassen unfre Haupt: Sake, auch bisweiten in den Ober-Stimmen selbst, mit allerhand Instrumenten, absonderlich mit Floren, Octaven/Weise durch und durch fortgehen. Und siehe! Die Wirckung ist gut. So, daß ich meines Theils die guten Octaven gerne, mit gewissen Bes dingungen \*), von obiger Regel ausschliessen wollte.

§. 36.

Alber die liederlichen Dvinten \*\*) haben ben weitem keinen Anspruch auf ein solches Vorrecht zu machen: denn sie durffen sich nun und nimmermehr auf dergleichen Urt horen lassen. Das raus denn zu schlieffen, daß es um die gewaltige Regel von Octaven und Ovinten schier halb gethan fen : weil nehmlich ein Paar Octaven lange keinen folchen Fehler machen konnen, als ein Paar Dvinten.

37.

Was denn ferner dieser Ausspruch unstrer chmahligen Lehrer heissen soll: Vollkommene Consonanzien verschiedener Art konnen in der Gegenbewegung unmittelbar auf einander folgen, das kan ich nicht recht begreiffen. Dieser Urlaub nutet ja nichts, wo kein Vers bot vorhanden ist. Es vermehren solche Satze nur die Regeln ohne Noth, und machen die Sache schwer über die Gebühr. Mit eben so viel Verstand konnte man auch verordnen, daß zwo Versonen unterschiedenen Geschlechts sich einander ben der Borse wol begegnen mogten.

Sben dergleichen Bewandtniß hat es auch mit folgender Regel: Ein ieder Klang, der nach seiner innerlichen Geltung lang ift, soll consoniren, oder doch, wenn er gebunden wird, durch eine Consonang gelöset werden. Hier wird etwas geboten, das ohne bochste Ungereimtheit nicht anders senn kan. Eben als wenn ein Santmeister seinen Schülern ein Gesetze geben wollte, daß sie ja nicht auf dem Kopffe, sondern auf den Fussen tangen, und wenn sie fielen, wieder aufstehen musten.

Es hat auch die vermeinte, innerliche Geltung, ausserhalb der Bindung, sehr offt eine Diffonank nothig, wovon Millionen richtiger Proben und unverwerfflicher Exempel in allen verwechselten Noten (Note cambiate) zu finden sind. Gine solche Note nun, oder der durch dies selbe angedeutete Klang darff nicht allemahl eine Consonant machen; sie verwechselt vielmehr dies se gar zierlich mit einer Dissonank.

Wenn es ferner seine Richtigkeit hatte, daß diejenigen Klange, welche ihrer innerlichen Geltung nach lang find, nur consoniren muffen: so durffte einer gedencken, die übrigen deren innerliche Geltung kurt ift, konnten wol dissoniren. Wie schlecht man aber seine Rechnung daben finden wurde, ffehet leicht zu erachten; absonderlich in ungerader Zeitmaasse, wo gemeinigs Iich zwo kurke Noten auf eine lange folgen. Die Festsetzung des einen begreifft zwar nicht die Ausschlieffung des andern in allgemeinem Verstande; allein in besondern Regeln muß man genaus er drauf sehen.

41. Endlich kan wol nichts unnothigers noch abgeschmackters zum Unterricht gesaget werden, als als daß eine gebundene Note, die nothwendig diffonirt, durch eine wollautende geloset

\*) 6. den 43 §.

<sup>28</sup> Bon der Urfache, warum denn die Ovintenfolge fo hart verboten ift, gibt ce verschiedene Det. nungen. Ich habe deren die meisten und vernünfftigsten gesammtet, und man wird sie, samt meis nem unmaafgeblichen Bedencken, im III Orch. p. 466 - 475, it. p. 654 antreffen.

werden triffe. Man hat noch nie gehöret, daß solches in der Sekkunst ordentlicher Weise ies mahls auf andre Urt geschehen sen, oder auch nur geschehen könne.

6. 42.

Gleichen Schlagesist weitet diesenige Regel, welche erfordert, daß, wenn etliche Stimmen zugleich mit einander laussen, solches in Concordanzien geschehen müsse. Denn, wenn die Stimmen einerlen Weg nehmen wollen, so versiehet sich von selbst, daß sie nicht mit einander über dem Fuß gespannet senn durssen. Es können auch die Concordanzien, ausser sehr wenigen Sexten, keine andre, als Terzien senn. Warum denn so räzelmäßig gesprochen? Sollte aber die eine Stimme hinauf, und ihre Gesährtin herunter laussen wollen, so mögte ich denjenigen wol sehen, der es mit lauter Consonanzien verrichten könnte. Allso ist etwas unnöthiges, und auch etwas unmögliches in solchem Saze enthalten.

V. 43.

Eine Haupt-Regel hergegen von den Consonankien insgemein ist diese: Daß in wenig Stimmen der Unisonus und die Octave selten zum Vorschein kommen müssen. Es ist ein armseliges, obgleich kein lasterhasstes Wesen, und verhindert die Abwechselung oder Verzänderung, wenn beide benannte Intervalle gar zu offt in zwo oder dreien Stimmen anzutressen sind. Tedoch gibt es auch gewisse Källe, da der Unisonus und die Octave in zwossimmigen Sätzen gar geschieklich, ja lieber, als andre Consonankien, gebraucht werden mögen und müssen. Ich wollte z. E. folgende drep Discant Noten mit dem darunter stehenden Baß, von Terkien und Qvinten, versehen, No.1: so wäre es zwar nicht zu tadeln; aber doch besser, wenn der Baß so eingerichtet würde, daß er den Unisonum und die Octav anbrächte, wie No.2 & 3.



S. 44.

Man muß zwar auch die Umstände und den Zusammenhang der Melodien mit zu Nathe zies hen, und sehen, welches sich am besten schieft: da es dem freilich mehr auf einen guten Geschmack und rechtes Nachdencken, als auf besondre Regeln ankömmt. Vor allen andern läßt sich über diesen Punct in dreistimmigen Säsen viel gutes anmercken: zumahl ben hurtiger Mensur, davon Exempet genung in den so genannten Trios auzutressen sehn werden. Kurk, eines geschickten Ganges halben hat man mehr auf den Zusammenhang der Melodie in einer ieden Stimme für sich, als auf die ängstliche Beobachtung der harmonischen Vollstimmigkeit zu sehen.

Wenn zwo Stimmen in einer Qvint aufhören, und darauf die dritte Stimme auch in einer Qvint anfängt, so klingt folches, als ob der unrichtige Gang in einerlen Stimmen vorkäme; welches denn ebenfalls von Octaven zu verstehen, und nicht recht ist. Ob man aber, wenn eine Wiederholung oder ein Absah vorfällt, mit gleicher Schärsse darauf sehen soll, falls die Schlußenden des Absahes mit den Ansangsen Noten auch solche Fehler hervordringen, solches litte, absonderlich in der galanten Schreibeut, noch wol eine kleine Ausnahm. Das beste ist dennoch, diesen Uibelstand, so viel möglich, zu meiden, und hat man dahero seine Sinriche tung gleich beim Ansange darnach zu machen, und lieber, Statt der Octave eine Sext, oder Statt der Qvint eine Terk zur ersten Baßendte zu wehlen.

Q. 46.

So viel mag von dem Gebrauche der Consonanzienüberhaupt genug senn. Dun wollen wir auch von der Folge einer ieden vollkommenen und unvollkommenen Consonanzin die übrigen Intervalle besonders handeln, und das nothwendigste davon berühren. Wir werden also von dem Einklange oder Unisono ansangen: weil er nicht nur ben den Schlüssen hin und wieder; sons dern auch in Vindungen, Durchgängen, ben Fugen in. s. w. seinen vielkältigen Gebrauch hat.

# Viertes Haupt-Stuck.

Vom Unisono in der Zusammenstimmung, und seinen Gången.

\*\*\* \*\*\* \*\*\* 6. I.

As äusserliche Wesen dieser mehr, als vollkommenen Consonant des Einklanges, nehmlich der mathematische Verhalt, ist bereits im ersten Theile angezeiget worden. Daher wir weder von dieser Zusammenstimmung, die kein Intervall macht, noch auch von den Instervallen selbst dassenige hier wiederholen wollen, was ihre Gestalt, Maasse und Grösse betrifft.

Pring hat von dem Einklange sowol, als von den wolklingenden Intervallen, gewisse Kunstübungen\*) and Licht gestellet, die nicht zu verwerffen, sondern allerdings mitzunehmen sind. Doch hat die so genante Musicalische Bibliothec kein Unrecht, wenn siet) verschiedenes daran aussetzet, und insonderheit ben den Regeln vom Unisono ausrufft: Hilf Himmel! wie and dern sich die Zeiten.

Ja, wol andern sie sich; mehr, als man meinet. Die Verwunderung darüber wird noch weiter gehen, wenn wir betrachten, daß grosse, berühmte Leute, die iedoch besser componiren, als dencken, so gar einen übermässigen Einklang, (Unisonum superfluum), der dennoch nichts anders, als die allerkleineste Secund seyn kan, behaupten und einführen wollen.

Wir handelnhier noch bloß von wollautenden Uibereinstimmungen; und sparen die Dissonanzien dis am rechten Orte, wo wir sinden werden, wie man mit denselben versahren musse. Was aber den Einklang oder die einstimmigen Klänge betrifft, so stehet vorher daben zu mercken: daß einsach und einstimmig hier nicht einerlen sep. Denn zu dem letzten gehören diesen Falls wenigstens zwo Stimmen in einem Klange; ben dem ersten hergegen bestelletes eine einzige. Eins stimmig gehet nicht auf eine Stimme; sondern auf zwo und mehr, die einerlen Ton sühren.

Der erste Schritt, welcher demnach aus dem Unisono oder einstimmigen Rlange in die wold lautende Intervalle oder Consonanzien gemacht werden kan, trifft die kleine Terz: und man halt dafür, daß solcher Sprung oder Gang (denn es kan beides sepn) auf neunerlen Art geschehen konnen, davon ihrer vier gut, zwo bose, und dren verdächtig sepn sollen. Die guten sehen so aus:



niche

1) Im zweiten Theil, p.47.

<sup>\*)</sup> Exercitationes musicas theoretico-practicas curiosas de Concordantiis singulis, in 4to. Seutsch. 1687.



6. 6.

Es ist freilich an dem, daß diese Vorschrifften heutiges Tages wenig gelten: denn, unter hundert Componisten kennet oder weiß sie kaum einer; wie sollen sie denn bevbachtet werden? Aber es sinden sich doch gute Ursachen, absonderlich ben zwostimmigen Säßen, warum man behutsam mit dem Unisono umgehen, alles untersuchen oder prüsen, und das beste wehlen musse.

S. 7.

Wahr ists, man gehet aus dem einstimmigen Zusammenklange in gerader Bewegung auf alle Intervalle; doch mehr im Fallen als im Steigen: ingleichen, nachdem man sich einen festzstehenden Grund-Ton am Unisono erkieset; oder aber von einem andern Ende abzehlet, da es denn im letztern Fall schon gank anders ausfällt, und sich nicht so leicht, als im ersten, thun läßt.

\$. . 8.

Der lieben Vorfahren Absicht und Bemühung in diesen Vorschrifften war löblich und wolsgemeinet zu ihren Zeiten. Wer weiß, ob von den unsrigen heut oder morgen so günstig geurtheis let werden mag? Daß die ersten vier Gänge aus dem Einklange in die kleine Terkgut sind, solches ist ausser allem Zweisel; daß die andern aber theils bose, theils nicht die besten senn sollen, das müssen wir recht verstehen.

S. 9.

Man läßt die letterwehnten Gänge, absonderlich die Sprünge, die wegenihrer Grössenicht gar zu gut sind, im Kirchen: Styl und in zwostimmigen Sachen, wo man es allemahl besser has ben kan, gerne unterwegens; wiewol sie doch auch daselbst schon einen bequemern Platz sinz den würden, wenn sie nur nicht in der unangenehmen geraden, sondern in gegenseitiger Bewegung angebracht werden. In vielstimmigen Sachen kan es kein Mensch so genau erfordern; und in zwostimmigen Sähen ist man reich genug, so daß der Einklang, die meiste Zeit über, wol gar zu Hause bleiben kan. So viel hievon.

Ø. 10.

Die zweite Fortschreitung aus dem Unisono geschiehet in die grosse Terk, und findet man, daß solches auf achterlen Weise geschehen könne: fünst derselben sind unstreitig gut; ben den übrisgen drepen aber wollen einige den Kopff schütteln. Wir mussen sie doch ansehen: denn, man kan schwerlich wissen, was recht ist, wennman nicht zugleich weiß, was unrecht oder unnöthig ist.

### Aus dem Einklange in die groffe Ters.



Das meiste ben diesen Vorfallen kommt auf vier Puncte an. Erstlich: daß ich die gerade Bewegung meide. Zweitens: daß ich keinen unharmonischen Gegenstand mache, wovon, nehms lich von der relatione non harmonica, weiter unten ein eigenes Hauptstück vorkommen wird. Drittens: daß man sich der ungeschickten Sprunge enthalte, und viertens: sich einer angenehmen Melodie befleisse.

Werden diese vier Grund : Sage wol in Acht genommen, so hat man fast gar keine unrich= tige Gange, absonderlich keine verborgene oder verdeckte Dvinten zu befürchten. Wer aber sos thane vier Richtschnüre aus den Augen setzet, der verfällt gar leicht in die erwehnte, ja, in noch groffere Fehler. Wir gehen weiter.

Das nächste wolklingende Intervall, worin die dritte Ausschreitung des Einklanges Statt hat, ist die Dvint. Auf siebenerlen Weise kan es damit angehen: deren vier gut heissen; dren aber von schlechtem Unsehen befunden werden. Laßt uns dieselben auch betrachten.



14. Daß diese dren letten Sprunge, so wie sie da stehen, nichts nut sind, muß auch ein ieder Denn, obgleich ben dem ersten die Gegenbewegung vorhanden ift, Reuling wol bekennen. klingt es doch sehr kahl, wenn man aus der einen vollkommenen, ja, mehr als vollkommenen Consonant in eine andre vollkommene tritt, und der verlangten Veränderung oder Ubwechselung. vornehmlich in einem zwostimmigen Sate dadurch Abbruch thut. Die beiden andern Sprunge aber sind noch verwerfflicher: denn sie enthalten heimliche Dvinten in gerader Bewegung.

Wenn wir ferner aus dem Einklange in die kleine Sext gehen wollen, werden auch ein Paar solcher Schritte und Sprunge, deren fünf sind, nicht ganglich für acht angenommen. Diese so wol, als was in dem Fall gut oder bose sein soll, zeiget folgende Zeile an:

### Aus dem Einklange in die kleine Sert.



9. 16.

Die einsige Vorsicht, so hieben gebraucht werden muß, bestehet bloß darin, daß beide Stimmen nicht zugleich unförmliche Sprünge vornehmen. Denn, ob dieselbe gleich in der Gesgenbewegung geschehen sollten, ist es doch immer besser, daß die eine Stimme Schrittweise oder durch Grade einhergehe, auch wol offt gar stillstehe, wenn die andre einen Sprung thut. Es hat diese Anmerckung ihre gant natürliche Ursache, und wer ein wenig nachdenatt, wird gerne darin mit mir eins seyn.

S. 17.

Inzwischen muß niemand hiedurch so sehr gebunden werden, noch sich dermaassen einschräns cken lassen, als ob die Regel keine Ausnahm litte. Tausend und abermahl tausend Vorfälle, die recht gut und untadelich sind, könnten alhier zum Einwursse dienen, wovon die tägliche Erzfahrung und Uibung das beste Zeugniß geben werden.

Ø. 18.

Ich, meines Theils, wurde mir gar kein Gewissen machen, aus dem Einklange in die Sext auf die dritte und fünfte der oben verzeichneten Arten zu gehen; ungeachtet ich, in einem zwozsfimmigen Sake etwas Bedencken tragen mögte, die zwote Folge zu billigen: und zwar aus keiznem andern Grunde, als weil sich keine rechte Melodie darin sinden kan, man seke auch hinzu, was man wolle. Ist aber der Zusammenhang so beschaffen, wie hier folget, alsdenn stehet nichts daran zu tadeln.



6. 19.

Nun folget in der Ordnung unsrer Consonanzien die grosse Sext, zu welcher man aus dem Einklange auch nicht ohne Bedacht gehen, sondern ebenfalls einige Erwegung der Umstände daben anstellen muß. Wir wollen sehen, wie es die ehmahligen Lehrer hierin gehalten haben.

6. 20.

Sechs Wege soll der Einklang nehmen können, in die grosse Sext zu kommen: deren zween für gut, drey für mittelmäßig, und nur einer für unrichtig ausgegeben wird. Da sind sie.

### Aus dem Einflange in die groffe Sert.



Die beiden Sprünge, die hier für gut ausgegeben werden, könnte man in Wahrheit wot unter die mittelmäßigen mit rechnen; es wäre denn, daß es mit der darauf folgenden Zusammens stimmung etwa auf diese Art heraus käme:



Die erste Fortschreitung unter den dreyen mittelmäßigen sollte man lieber für die schlecht teste halten; die beiden andern aber können durch die Folge sehr gut werden, wenn sie so geräth:



Mittelst einer geschickten Folge konnte auch der einsige nicht gute Gang leicht verbessert

werden, z. E.



Endlich gehet oder springet man aus dem Unisono in die Octave, welches die sechste und letzte Folge ist, auf viererlen Art, davon die eine für bose, (wie sie es auch ist); zwo für gut (daran zu zweisseln), und eine nicht für die beste gehalten wird (die es doch wol ist, wenn in schlechten Dingen die Wahl Platssindet). Man betrachte es nur.

Aus dem Unisono in die Octav.



Die beiden letten Sate sind zwar nur umgekehrt, allein der zweite ist deswegen schlimmer, als der erste, weil die Ober-Stimme den grössesten Sprung thut, welches in der Unter-Stimme leidlicher fällt. Die Gegenbewegung und Vielstimmigkeit können die gut genannten entschuldigen; sonst nichts. Was hier nicht zum besten heißt, ware ben mir nicht das schlimmste.

1. 26. Uiberhaupt von dem Handel zu reden, so klingt es gar dürfftig, aus dem Unisono in die Ocstave zu gehen; denn es ist kast eben so viel, als ob man den Einklang fortsetzte, welches nur in Mittel-Stimmen, und wo ihrer viel sind, zu geschehen pfleget. Da wird man es so genau nicht nehmen. Gleichergeskalt kan auch von den folgenden geurtheilet werden.

## Fünfftes Haupt-Stück.

Von den Terkien und ihrer Folge, in der Zusammenstimmung.

Alechst dem Unison haben wir die kleine Ters vor die Hand zu nehmen, und zu betrachten, wie aus derselben füglich in andre Consonanzien geschritten werden konne.

§. 2.

Da follte num billig zuerst gelehret werden, wie man aus der kleinen Terk in den Einklang gehes allem um Weitläussigkeit zu vermeiden, darst man nur zum Grunde dieses sehen: Dakeint ieder Gang aus der kleinen Terk in den Einklang gut sen, wenn die Ober Stimme keinen grössern Sprung macht, als eine Terk; übel aber, wenn sie in die Ovart, Ovint und Sext springet. Es sühret Christopher Bernhardi\*) Exempel davon an, in seinem bekannten Msck. von der Composition, dessen Original der Herr Capellmeister Stölkel in Gotha besiket.

§. 3

Bey eben dem berühmten Verfasser trifft man auch die Art und Weise an, mit welcher aus der kleinen Terk in ihres gleichen gesprungen wird. Es ist daben zu mercken, daß unter den dahingehörigen Vorfällen nur ein einkiger zu tadeln senn soll, nehmlich: Wenn ich mit der Ober Stimme eine Ovart hinaus steige, mit der Unter-Stimme aber eine Ovint falle. Alle übrigen Gänge werden gut geheissen. Bernhardi hats unterschrieben: Print auch, im Sastyr. Compon. Cap. 16 h. 16.

S. 4.

Wenn mir nun erlaubt ist, meine Meinung hievon zu sagen, und den heutigen Gebrauch daben zu betrachten, so deucht mich, es sen unnothig, obige einzige Ausnahm zu machen. Denn, was ist wol natürlicher, als folgender Saß, darin die Ober-Stimme eine Qvart steiget, und die untere eine Qvint fällt, indem sie lauter kleine Terkien machen; die letzte nicht mit gerechnet, welche groß ist.



S. 5.

Wie man aber aus der kleinen Terh in die grosse gehen könne, davon findet sich sowol benm Pring, als Bernhard verschiedenes zur Anweisung dienliches; wenn nehmlich der Baß sich andert, wie im vorigen Exempel, wo die Sternlein stehen. Doch weil wir auch, ben liegendem Baß, oder da sich derselbe in einem Klange verweilet und aushalt, aus der kleis nen Terh in die grosse kommen können, hatte solches billig von den Lehrmeistern angezeiget werden sollen: zumahl da es in der Führung des Gesanges etwas gewöhnliches ist, und auch ben liegens der Ober: Stimme geschehen kant).

6. 6

Auf die erste Weise, wenn sich der Baß andert, sind alle Sprünge gut, die nicht mit beiden Stimmen zugleich eine Qvint überschritten. Wiewol man in vielstimmigen Sachen auch diesen Falls den Mittel Parteien ein grosses nachsiehet.

Wie aus der kleinen Tertz ferner in die Qvint zu kommen sen, weiset hauptsächlich die Ges gens

\*) Was dieses für ein braver Mann gewesen, kan man im Waltherischen Wörterbuche lesen. Zu seiner Zeit sind wol diesenigen Musici, welche sich auch in verschiedenen andern Theilen der Gelehre samkeit umgesehen, so sparsam nicht angetrossen worden, als iho. Er war eines Schiffers Sohn aus Dankig; studirte von stipendiis; lernete die Singe Kunst von dem dasigen Capellmeister, Balthafar Erben (der im Wörterbuche sehlet); den Beneral, Baß ben Paul Sysert, dem Organ nisten daselbst; die Composition ben dem Dresdnischen Ober, Capellmeister Zeinrich Schünz; sang einen Allt; besuchte Italien zweimahl; war ein Theologus, Jurist und Politicus; hatte 1100 Th. Besoldung vom Chursürsten zu Sachsen; brachte sein Leben auf 80 Jahr; hinterließ dren Sühne und eine Tochter 2c. Diese Umstände, weil sie nicht im Walther stehen, habe hier mittheilen wolden. In der Shren-Pforte g. G. dereinst ein mehres.

Man kan beides antreffen in den Kirchen-Liedern: Erbarm dich mein o Zerre Gott! und: Gere Jesu Christ du bochstes Gut, nahe bey, und nicht weit von dem Anfange ihrer Melodien.

genbewegung. Wenn die eine Stimme durch Schritte; die andre durch Sprünge ihre Sachen verrichtet, so ist auch ben gerader Bewegung kein Fehler zu besorgen. Daher wir denn auch nicht nothig haben, Exempel von diesen Dingen, die keine Schwierigkeit machen, hieher zu setzen.

Sollten die Stimmen aber beide springen, und zwar die unterste in gerader Bewegung mehr, als eine Terk, es sen hinauf oder herunter, so ist solches unter die Fehler deswegen mit zu rech; nen, weil es alsdenn ohne verdeckte Qvinten nicht abgehen kan. z.E. Da springt die Unterschimme eine Sext, und die obere eine Qvart. Umgekehrt ist es eben so toll, und der einzige Fall, den man vermeiden muß, wenn aus der kleinen Terk in die Qvint gesprungen werden soll. Wiewol die Vollsstimmigkeit auch keis ne solche Schärsse erfordert.

Was die Sprünge der kleinen Terk in die kleine Sext betrifft, so heißt man sie kast alle gut; doch mit Ausnahm der unförmlichen. Print will nur zweierlen Art dieser Folge zulassen, nehmlich: wenn die Ober-Stimme eine Doint steiget, die untere hergegen eine Secund, d. i. in geras der Bewegung; fürs andre, wenn die obere eine Dvart herunter, und die untere eine Secund

hinauf tritt, d. i. in Gegenbewegung.

Warum aber die andern Falle auszuschliessen sind, kan man nicht absehen. z. E. da die Unster-Stimme im Unison sortsähret, und die obere eine Quart hinaussteiget; ingleichen, da die untere in den halben Ton herab, die obere hergegen eine kleine Terk auswärts gehet; wiederum, wenn die Ober-Stimme einen Tonskeiget, und die untere eine kleine Terk fällt; wenn die untere eine Quart fällt, die obere aber im Unison verharret ic.

Aus der kleinen Terh in die groffe Sextzugehen, daben findet sich, meines Bedünckens, in der That eben so wenig anstößiges, als ben dem vorigen Fall; obgleich Bernhardi einen einzigen Gang aussehen will, der nicht allemahl gut senn soll. Dieser ist es:



Was aber hieran, nach der Harmonie zu rechnen, bisweilen bose senn könnte, stehet schwerlich zu begreiffen; es musten denn sonderliche Umstände daben vermacht senn. Ich sage, nach der Hars monie zu rechnen: denn ob die kleine Quart in der Ober-Melodie vieleicht ein Bedencken verursacht hätte, gehörte doch solches nicht hieher, und ist auch vergeblich. Des vermeinten, unharmonisschen Queerstandes zu geschweigen.

Endlich sollte man dencken, es brauche wol eben keiner besondern Regeln noch Künste, aus der kleinen Terk in die Octave zu kommen. Eine Ausnahme will zwar wiederum auch hieben gemacht werden, als ob folgende Sake, wegen verdächtiger Octaven, nicht gar zu richtig wären.



Des letztern könnte man endlich wol in einem zwostimmigen Sate mussig gehen. Allein ben bem ersten

ersten Exempel findet sich wenig Ursache zum Verbot: anerwogen es vielmehr eine Nothwendigs keut, zu gar ein Zierath ist, selbst in zwostimmigen Sachen, also zu versahren.



J. 13.

Das zweite Exempel durste, wegen seiner Armseligkeit, doch eben nicht gar zum Fehler gemacht werden: indem viele Vorsälle zu sinden, da es allerdings so und nicht anders seyn muß. Selbst in Biciniis; doch mehrentheils für Instrumente, auf Artgebrochener Accorde.

S. 14

Eben wie ich dieses schreibe, bekömmt die Güte und Neinigkeit des nebenstehenden da dwierstimmigen, d. i. vollstimmigen Saßes, aus der kleinen General Baß. Schule p. 143 a heinen unverdienten Anstoß in dem vierten Theil der musicalischen Bibliotheck p. 52.

S. 15.

Es mögen aber Pring und Bernhardi, welche diesen Falls hoffentlich noch Glauben gernug finden werden, den Anoten lösen. Des ersten Worte sind Cap. XVI im ersten Theil des Phryn. h. 11 diese: In vollstimmigen Sachen paßiret senderlich, wenn Motu recto die Ober-Stimme aus der kleinen Terz in die Octave ordentlich, die untere aber springend aussteiget. Das geschiehet ja hie.

\$ 16.

Bernhardistimmt mit ben, im sechsten Hauptstück seines geschriebenen Trackat. Composit. aus gment. §. 9, und giebt dieses zwossimmige Beispiel: mit der Unterschrifft: Gut.

6. 17.

Es wird sich also Herr Mägister Mittler geirret, und den Unterschied nicht bedacht haben, daß dergleichen Gänge zwar absteigend verboten, aber aussteigend allemahl erlaubet gewesen. Wie dessen unfre obangeführte Altmänner weiter Zeugniß geben. Und hiemit wäre denn auch der kleinen Terk, was deren Gebrauch und Folge in der Harmonie betrifft, ihr Necht geschehen.

**6.** 18.

Aus der grossen Terk kan man mehrentheils sonder Gefahr in den Einklang gehen; falls es nicht ein gar ungeschickter Sprung verhindert. Unsre Vorsahren wollten nicht zugeben, daß es durch einen Quarten Fall geschehen sollte, wenn sich ihr zweisaches mi \*) daben ausserte. Es ist auch eben nicht gar zu wol gethan. z. E.



6. 10.

Wie ware es aber, wenn iemand diesen Gang auf folgende Weise anbrächte? Ich sollte nicht dassir halten, daß es zu tadeln sehn wurde. Und doch sind es dieselben Rlänge und Fälle, obe wol nicht in eben demselben Anschlage: denn hier ist das zweite mi nur eine durchgehende Note.

Æ K K 2

Das h und e in unster diatonischen Leiter hieß bey den Solmisations Verwandten mi. Was dieses mi, wenn ihm das fa entgegen stehet, für ein fürchterliches Thier war, und wie es zahm gemacht worden, werden wir unten bey dem Queerstande wahrnehmen.



Desselbigen Schlages ist es auch, wenn behauptet werden will, daß es nicht gut sen, aus der grossen Terk in den Einklang zu kommen, wenn die Ober-Stimme eine Qvint, und die untere

eine fleine Terk herunter fallt; 3. E.



Wiewol ich nicht in Abrede seyn kan, daß der Unterschied im Styl, in der Noten-Geltung, in den Accenten, inden Manieren u. s. w. der Sache mehrentheils ein ganß anders Ansehen giebt. Aber eben darum wirdes erinnert, damit man das Verbot recht verstehen lerne.

Die Ursache aber, warum vormahls solche Sorgfalt hieringebraucht worden, ist diese: Das ben dergleichen Sagen, in der pränestinischen Schreib-Urt, ben etwas ernsthaffter Zeitmaasse, gleichsam zween auf einander folgende Einklänge, und also eine schlechte Harmonie wahrgenommen

wurde: denn die so genannte Auslösung oder Entdeckung solcher gescheimen Einklänge stellte man eben auf dieselbe Weise, als die verssteckten oder verborgenen Qvinten und Octaven solgender Gestalt in Noten vor, und nahm den Grund dazu aus der einfachen Melodie her:



6. 22.

Im Kirchen Styl war es damahls, und ist noch wol eine nothwendige Sache, alles auf das reineste in der Harmonie zu versertigen; doch sind die Zeiten zu unterscheiden. Heutiges Tages, da sich die Schreib. Art verändert hat, und auch in den andächtigsten geistlichen Stücken der Noten Geltung von dem alten Gebrauch abweichet, müssen wir auch von solchen Dingen einen andern Begriff haben; und doch rein seßen: d. i. wir müssen die guten Grundsäße unster Vorsfahren mit vernünsstigen Auslegungen versehen, welches eben alhier unste Absicht ist.

Aus der grossen Terk zur kleinen stehet, so viel ich weiß, der Paß allenthalben offen, es ware denn, daß man gar zu wunderliche Sprünge machte. Prink will hieben von keinem größfern, als dem Terkien-Sprunge wissen; da doch nichts hindert, auch mit beeden Stimmen Qvarztenweise auf und nieder zu fahren. Jedoch muß alsdenn die eine Qvart verkleinert werden, wels ches ein neuer Gebrauch ist.



S. 24.

Aus der einen grossen Terk in die andre zu gehen, braucht zwar etwas mehr Behutsamkeit, und wollen sich viele Gånge, wegen des unharmonischen Queerstandes, wenn er unleidlich klinget, nicht anbringen lassen. Was dieser Queerstand zu bedeuten habe, wird das neunte Hauptstück dieses Theils berichten.

§. 25.

Es war vor diesem ein Geset, daß keiner zwo kleine\*) oder zwo grosse Terkien auf einander folgen lassen, sondern immer die Abwechselung der grossen mit den kleinen beobachten sollte. Ihund hat man zwar dieses Joch abgeworffen; allein es wird doch was seltenes seyn, viele grosse Terkien, in einerlen Stimmen, hinter einander anzutreffen.

6. 25.

Derowegen sagt auch Prink: die grosse Terk werde selten fortgesetzet; und so es ja ges schehe, musse es durch ziemlich grosse Sprünge senn, welche kaum gut geheissen würden. Allein es ist ein Irrthum, und man hat zehn Exempel für eines, da nicht nur zwo, sondern wol dren bis vier grosse Terkien, durch ordentliche Stussen, ohne die geringsten Sprünge vorkommen; doch nicht leicht über vier, wie solgendes ausweiset.



Ich habe mit Bedacht einen dreistimmigen Satz hiezu erwehlet, und die vier Tertien im Allt, oder in der Mittel-Stimme angebracht. Nicht darum, daß solches in einem Bicinio bedencks lich falle; sondern, weil es in einem Tricinio besser ist.

6. 28.

Wegen der Sprünge auf verschiedene grosse Terkien nach einander, doch nicht leicht über dren, hat es eben so wenig Gefahr, sie geschehen gleich in gerader oder wiedriger Bewegung, ohne, daß die Sprünge wegen ihrer Grösse kaum gut geheissen werden sollten. Denn, was hins dert mich, daßich nicht dieses, oder dergleichen mit Beifall seke.



6. 20.

Unrecht soll es seyn: 1) Wenn beede Stimmen ordentlich hinauf oder herunter steigen und grosse Terpien machen. 2) Wenn sie beede in die grosse Terp hinauf oder here unter springen. Was das erste anlanget, ist davon schon h. 22 das Gegenspiel gezeiget. Doch wegen des Neruntersteigens stünde zu fragen, ob imersten der solgenden Sahe mit Wahr-heit falsche Verhältnisse zu suchen? Ich sollte es schwerlich glauben. Eben so wenig als im andern.

Ynn



Mas aber gleichwol das zweite Glied obigen Verbots betrifft, nehmlich das Springen in die grosse Terk, so kan man dessen, in einem zwostimmigen Sake, lieber Umgang nehmen, und ben dem Terkien Sprung



Doch können auch Vorfälle kommen, da der grosse Terkien-Sprung gar wol gebraucht werden mag, nehmlich: in gebrochenen Accorden; die aber, ausser gewissen Umständen, nicht singbar sind, und zum Spielen dienen. z.E.



Alber, was will das sagen? Gehört denn das Spielen nicht mit zur Music? Hat es nicht ein grosses ben geistlichen, weltlichen und häuslichen Melodien zu bedeuten? allerdings.

Daraus ziehe ich die Folge, daß es einem Lernenden nüßlich, ja nothwendig sep, dergleischen Erläuterung zu haben, damit er keine falsche Verhältnisse an solchen Orten suche, wo deren keine zu sinden, vielweniger zu besorgen ist. Denn die eigentliche Ursache des ehmaligen Verbots wegen oberwehnten großen Terkien-Sprunges steckt darin, daß die erste Vaß-Note mit der zwozten in der Ober-Stimme eine übermäßige Qvint, c-gis, ausmacht; worauf man aber im heutigen Instrumenten-und phantastischen Styl, auf obige und andre Weise, nichts achtet. Solche Schreib-Arten darff niemand geringe schäfen, weil sie weder in der Kirche, noch sonstwo zu entz behren sind.

Die Sache könmt vornehmlich darauf an, daß man in vorigen Zeiten gewisse Gattungen der Dissonanzien zu sehr verabscheuet hat. Nun aber, da man nicht nur die grosse Qvart in Vertraulichkeit, sondern auch die übermäßige und verkleinerte Terz, die ausserordentlichen Qvarz ten, Qvinten und Sexten, davon unsre lieben Vorsahren nichts wusten, in ziemlicher Menge mit gutem Beifall gebraucht, sind sehr viele unharmonischevermeinte Qveerstände eingegangen.

Inder Ordnung folget nun der Gang aus der groffen Terk in die Qvint. Da sagen sie alle: Es sen ein greuliches Laster, wenn die groffe Terk, mittelst der Gegenbewegung, in die Ovint tritt, und beide Stimmen schritts weise von einander gehen.

Diel greuliches ist eben nicht baran zu spüren; ob es wol in einem zwostimmigen Saße etwas kahl klinget. Wo herzegen mehr Stimmen sind, da ist heuriges Tages nichts üblicher noch besser, als wenn dieser Gang, auch so gar in den änssersten Theilen der Harmonie, auf nebenstehende Weise anges bracht wird:



Diernächst fällt, meines unmaaßgeblichen Ersachtens, das greuliche Verbrechen abermahl weg, wenn man gleich aus der grossen Terk in die Quint, mit zwo Stimmen, und in der vielentschuldis genden Gegenbewegung, also treten sollte:



Die Ursache, warum dergleichen Gange Ansechtung bekommen, soll das liebe Dveer-Holk der grossen Dvart senn, mit der wir itzund in dem grössesten Verständniß leben. Um rechten Orte soll ein deutlicher Unterricht von diesen Dingen erfolgen, welche zu unsern Zeiten auf einen gant andern Fuß stehen, als vor 50 Jahren.

So kan man auch aus der grossen Terk schier auf alle Art in die Dvint gelangen; wennes nur durch die Gegenbewegung geschiehet, oder so zugehet, daß die eine Stimme in ihrem Tont tuhet, indeß die andre springt: Das ist, durch die Seitenbewegung, per motum obliquum. Denn die gerade Bewegung macht immer verdeckte Qvinten, wie leicht zu erachten stehet, und taugt in biciniis diesen Falls nichts.

Nun kommt die Ordnung an die kleine Sext, was man nehmlich für Nachdencken gebrauschen musse, wenn aus der grossen Ters in eine solche kleine Sext geschritten werden soll. Die Gegenbewegung ist hier wiederum der beste Ansührer; doch kan es auch mit der geraden sehr woll bestellet werden, wenn nur die eine Stimme nicht weiter, als in die Terk springet.

Dannenhero ist es eine unnöthige Regel oder Einschränckung, den Gang aus der grossen Tertz in die kleine Sext nur auf zweierlen Weise zu vergönnen, wie solches den ehmaligen Lehrern der melodischen Sexkunst gefallen hat. Denn es kan auf sehr viele Urt so füglich, als billig gerschehen, und ist in diesem Fall gar kein Exempel nöthig.

Von dem Gange aus der groffen Terk in die groffe Sext haben einige Verfasser übele Gesdancken, und wollen es für falsch ausgeben, 1) Wenn beede Stimmen hinauf oder herunter springen. 2) Wenn die obere zwar schrittweise, die andre hergegen in die Terk herunter steigt. 3) Wenn die obere eine Terk hinauf, die andre aber eine Secund herab tritt.

J. 41.
Zu bejammern ware es, wenn man gute musicalische Kopffe mit solchen Verboten lange poälen wollte, das Alterthum ist voll davon, und wer sich, ohne gute Auslegung, darnach richten wurde, träffe gewiß seine Last an, die alles Feuer niederdrücken mögte.

Wir wollen inzwischen von obigen dreien Bedingungen Exempel geben, und zwar erstlich einige, daben die Stimmen zugleich hinauf springen, welche man nur umkehren darff, wenn man sie herunter springend betrachten will.

### III. Th. Fünftes Capitel

### Aus der groffen Tern in die groffe Sert.



Non diesen Sägen wäre der erste, A, gar nicht zu dulden, wegen des harten Queerstandes C-cis, so aus dem Sexten: Sprunge entstehet. B, C, D aber sind keines weges zu tadeln. Ihre Sprunge überschreiten auch die Quinte nicht: dem die Octaven: Sprunge im Basse sind eben so viel, als ob die vorige Note fortgesetzt wurde. Und da gilt die Regel: De octavis idem judicium.

Man kan auch wol durch einen Septimen Sprung im Basse aus der grossen Tert in die grosse Sert kommen, da beede Stimmen zugleich herunter fallen, wenn man sie dem ausserlichen

Ansehen nach betrachtet. Allein, es wird aus dem disfals beigefügten Exempel leicht erhellen, daß diesfer Baß: Sprung nur eine Versexung des Secunden: Schrittes, und im Grunde keine gerade, sont dern eigentlich eine Gegenbewegung sen. So muß die Ausnahm allzeit ben der Regel stehen.



Ben der zwoten Bedingung, wenn die Ober-Stimme schrittweise hinauf, die Grund-Stimme aber in die Terh herunter tritt, kan es auch, auf folgende Urt, gank und gar nicht verboten werden, aus der grossen Terh in die grosse Sext zu gehen, es geschehe nun im Baß durch den Distonum oder Semiditonum: beides geräth sehr wol, wie wir aus folgenden sehen können:





Drittens, wenn die Ober-Stimme eine Terk hinauf, und zwar eine groffe; die andre herges gen eine Secund herunter tritt, finden sich unzehlige Exempel, daran nichts auszusetzen, und das

ben nichts zu befahren stehet, wenn man sie nacht macht. Zu bewundern ist es, daß Bernhard eben diesen Gang gut heisset, den doch Pring') ausdrücklich für falsch angibt. Es wird genug sepn, ein einsiges Beispiel davon zu geben:



Endlich gelangen wir zur Octave. Und da will man der groffen Terts auch nicht allemahl erlauben in dieselbe zu gehen; sondern setztihr die Gegenbewegung zur Richtschnur. Daben es gleichsam eine Gnade ist, wenn etwa in vollstimmigen Sähen der nebenstehende mit durchschleichen darff, der eine gerade Bewegung hat. Mancher wurde auch in zwo Stimmen keine Schwierigkeit daben sinden:



Weiter soll es nicht recht senn, aus der grossen Terk in die Octav zu gehen, wenn die Stimmen zusammen hinauf oder herunter springen: ingleichen, wenn die eine Stimme schrittweise, und die andre springend fällt. Nach solchen Geseen stünz de es demnach niemand zu rathen, sich des beigefügten Erempels zu bedienen. Wir wollen es weder loben noch tadeln; sonz dern einem ieden die Wahl lassen.



\$. 49.

48.

Der Unterschied im Styl hat hieben, und ben allen andern Vorschrifften dieser Art ein grofses zu sagen: welches man einmahl vor allemahl mercken muß. Denn was in einer hurtigen Mes lodie, in einem Air de mouvement angehet, das läßt sich nicht immer ben andern Umständen, abs sonderlich wo wenig Stimmen sind, so leicht thun.

§. 50.

Zum Beschluß dieses Hauptstücks missen wir noch der verkleinerten und vergrösserten Terk †) mit wenigen gedencken. Die erste hat ihren grössesten Nußen in der Melodie; von der andern hergegen kan man es noch nicht sagen. Sie mögensiedoch beede in der Harmonie einige Dienske thun, wie die hier angeschlossene Sätze anzeigen.

333 Sechstes

\*\*) Satyrisch. Tomponist, XVI Cap. §. 9.

\*\*\*) Rameau schreibt: es waren viererlen Terkien und Serten, welches man sonst ben keinem Buters vall finde; da es doch der Secunden eben so viel, wo nicht mehr gibt, wie wir an seinem Orte sehen werden. Traité & Harm. p. 165 sq. Im Grunde sinds nur dreierlen allenthalben. S. die kleine Gesneral-Baß-Schule p. 153 §. 6, it. p. 120 sq.



# Sechstes Haupt-Stuck.

Von den Quinten und ihrer Folge.

\*\* \*\* \*\*

Fr hatten uns zwar Anfangs vorgenommen, von der gewöhnlichen Dvint hieselbst insbeschung der kleinen und übermäßigen oder gar grossen hergegen weiter unten in einem eignen Capitel anzustellen. Allein es wird, nach reisserer Erwegung, wol am besten senn, daß wir sie alle zusammen an diesem Orte auf einmahl absertigen. Nicht nur weil es mit den Terzien so gehalten worden; sondern auch weil den Sexten ein gleiches wiederfahren soll.

§. 2

Wie man nun von der rechten Qvint in andre Consonanzien gehen soll, wird zuerst gewiez sen werden mussen. Und da kan ein ieder aus derselben durch die Gegenbewegung auf allerz hand Art und Weise in den Einklang kommen, wenn er sich nur vor großen Sprüngen, und unssingbaren Fällen hütet: welche sowol ben dieser Folge, als ben allen übrigen zu vermeiden sind. So nothig hat auch die Harmonie der melodischen GrundsSätze, daß sie die besten Regeln dars aus hernimmt. Das muß niemand umkehren.

Aus der Dvint gehet man ferner in die kleine Terk, sowol ben gerader, als wiedriger

Bewegung. Jedoch allemahl mit ihtzerwehnter Vorsicht, betreffend die unförmlichen Sprünge.

In die grosse Terk wird gleichfalls aus der Qvint, theils durch die Gegenbewegung, theils auch durch den motum rectum füglich gegangen. Nur in einem einzigen Fall haben es unsre Vorsahren als einen ungemeinen Fehler angeschrieben, wenn die Qvint, der Gegenbewegung unsgeachtet, da beide Stimmen ordentlich oder stuffenweise versahren, in die grosse Terk verändert wird. Aus der Ursache, daß ein vermeinter unharmonischer Qveerstand des Tritoni darin zu sinz den seyn soll.

§. \_ 5.

Weil wir aber heutiges Tages mit der grossen Qvart, welche hier der Stein des Anstosses ist, etwas besser daran sind, als die lieben Alten waren, und uns derselben fast unentbehrlichen Dissipenant in thesi, d. i. im Niederschlage des Tacts, wo die Noten lang und accentuirt sind, ohne Vorbereitung, gantz frey bedienen, so stehet schwerlich zu glauben, daß sich iemand werde abzschrecken lassen, folgende Sate gut zu heissen; ob schon ihres gleichen ben dem Prinz den Nahmen eines grossen Fehlers, ja gar eines schändlichen virii tragen mussen.





Ans der Dvint gehet man in die kleine Sext fastohne Ausnahm; nur daß in gerader Bewegung keine ungeschickte Sprünge vorkom; men, wovon das beiskehende zum Muster dienen mag, damit dergleischen vermieden werden, zumahl in wenig Stimmen und in den äussersten. Mit gebrochenen Accorden in geschwinden Noten hat es eine andre Bewandnis.



6. 7.

Wenn aber ben einer guten Gegenbewegung verboten werden will, daß, sofern die Obers Stimme eine Secund herunter treten wurde, die untere keine Sert hinauf springen musse, wie solches unter andern Bernhardi erfordert, so durffte man solches wol für eine überflüßige Vors

forge halten; es ware denn, daß besondere Umstände einer gewissen Schreib. Art daben vorwalteten, welches ich allemahl ausgenommen haben will. Inzwischen wird wiemand an dem nebenstehenden Saße deswegen was zu tadeln finden, daß der Baß eine Sext hinauf tritt, und die Ober. Stimme aus der Qvint einen Grad herunzter gehet:



9. 8.

Wahr ist es, wenn man das Exempel nicht mit dem, was vorgehet und nachfolget, zusammen halt, sondern bloß und allein in zwo lange Noten betrachtet, so gewinnet es ein anderes

Ansehen. Der unharmonische Queerstand einer Septime hat den gar zu vorsichtigen Componisten damahliger Zeiten freilich einiges Bedencken erwecken mussen, wenn iemand etwa zum Ansange eines Capell-Sakes aus der Qvint in die fleine Sext auf nebenstehende Art hat gehen wollen. Denn das könnte ich selber nicht billigen, zumahl da der Baß in die grosse Sext hinaufspringt, welche viel härter klingt und aus der Ton-Artweischet, als wenn es die kleine wäre. Allein warum haben die guten Herren



ein Ding für gefährlich angegeben, das, ausser einigen wenigen geringen Umständen, sehr gut und natürlich ist?

Wenn alles dasjenige, was solchergestalt einen Schein der Dissonank, in der so weitzges suchten unharmonischen Relation, ben sich führet, ausgemustert werden sollte, so könnte niemand eine reine Harmonie von 12 Täcten versertigen. Derowegen nehmen wir uns die Mühe, den Lehrbegierigen alle diese Dinge auf das beste zu erläutern, und zu zeigen, worin die ehmahligen Vorschrifften recht haben, und worin sie zu weit gehen.

§. 10.

Soll die Quint weiter in die grosse Sert verwandelt werden, so gehet es mit allen andern wol an, nur diese nes benstehende zween Vorfälle nimmt man davon aus, welche nicht gut seyn sollen:



§. 11.

Was den ersten Sprung betrifft, hat es einigen Grund, wenn er bep gewissen Umständen lies ber

ber verboten, als angerathen wird. Denn die vermeinte falsche relation der Secund hat einen Schein des Uibellauts. Aber bey dem zweiten Sprunge ist dergleichen nicht zu spüren. Kurk, die Sprünge sind mit beiden Füssen ein wenig zu groß, und zerreissen den Zusammenhang sowol der Melodie als Harmonie. Darin steckt di Haupt-Ursache, warum solche Sätze anstößig fallen.

Unrecht solles auch seyn, wenn die Ober-Stimme einen halben Ton, die Grund-Stimme hergegen eine kleine Terh herunter tritt; ingleichen wenn jene eine kleine Terh, und dies se einen halben Ton hinauf steiget, um solcher Gestalt aus der Qvint in die grosse Sext zu kommen. z. E.



§. 13.

Das erste und andre ware zu dulden, wenns nur nicht so nackend und abstracke da stünde, sondern sein vermittelt, auch mit dem vorgehenden und folgenden verknüpstet würde. Ben dem dritten und vierten fällt schon mehr Bedencken vor. Einen ausnehmenden Zierath, oder eine bes sondere Schönheit kan man wol in dergleichen Gängen an und vor sich nicht suchen: aber ein richtiges Verbot und Unrecht sindet ben ihnen keinen solchen Platz, daßes nicht mit Manier gehos ben werden könnte.

6. 14

Endlich, von der Qvint in die Octave zu gehen, haben wir vor allen Dingen die so nütliche Gegenbewegung, welche ich nicht genug anpreisen kan, in Acht zu nehmen: weil es in langfamer und ernsthaffter Zeitmaasse sonst immer etwas verdächtig klingt.

Q. 15.

Die kleine Qvint, das liebe Intervall, welches so lange hat mussen für eine Dissonank gehalten werden, als die Qvart für eine Consonank, scheinet nunmehr ihr Recht eben so sehr wiederum hervorzusuchen und zu behaupten, als es die Qvart verlohren hat. Wiewolssich unlängst ein sons derbarer Anwald hervorthun wollen, der kein Bedencken trägt, eine Appellation wieder diesen Ausspruch einzulegen. Wie weit er damit kommen wird, mussen wir an seinem Orte sehen, nehmslich im Haupt-Stücke von den Qvarten.

6. 16.

Was die kleine Quint betrifft, welche der musicalische gemeine Mann die falsche nennet, so wurde sie schon zu Calvisi Zeiten, langer als vor 130 Jahren, von diesem klugen Tonmeister, sowol als ihre etwas wiederliche Schwester, die übermäßige Ovint, eine Dissonant per accidens, durch Zusall, geheissen. Das war, nach damahligen Jahren, schon leidlich genug, und setzte voraus, daß ihr eigentliches Wesen keinen Mislaut, als nur zusälliger Weise, haben konne. Man wird am Ende der dritten Erdssnung des Orchesters verschiedene Gründe antressen, warum die kleine Dvint, wenn wir sie gleich als eine mangelhafste Consonant ansehen wollen, doch keine eis gentliche Dissonant sep.

Dem ungeachtet braucht doch diese kleine Dvint, als eine von unsern grössesten harmonischen Zierathen, ben gewissen Fallen, d. i. zusälzliger Weise, einer anscheinenden Aussbsung: so wie die gewöhnliche und völlige Dvint offt selber dergleichen Handreichung von nöthen hat. Dez nen zu Liebe, die solches nicht glauben wollen, sind wir bereit, ehe wir weitergehen, dieses Vorgeben deutlich zu beweisen. Es wiederfährt dem nach der gewöhnlichen Dvint solche Vindung und Aussbsung nicht nur, wenn in einem dreissimmigen



Sate die Sext benihrist, mit welcher sie eine Secunde macht; sondern auch wol in einem zwostime migen Sate, wenn sie gant allein über dem Basse stehet, wie nebengefügtes Exempel darlegt.

geben;

18. Dier ift eine ordenkliche, nach Dissonantiens Art gebundene volle Dvint, die nothwendig durch Die Terk ben berantretendem Basse gelöset senn will, und doch darum eine Consonank bleibet. Man kan die Ober: Stimme gar weglassen, so wird sichs im Bicinio eben so, wiewol nicht so Es können dergleichen geschicklich, verhalten. Källe sehr viele vorkommen, und die besten, ans muthigsten Bindungen daraus entstehen, auf dies

19. Es geschiehet aber die erste und zugleich die gewöhnlichste Auflösung der kleinen Qvint, wenn sie vorher gebunden ist, wie sichs versteht, durch Die Terk, in stuffenweise angestellter Gegenbewes

ses Muster nehmlich: woben ebenfalls die Ober:

Stimme nicht unumgänglich nothig ift.

20. Die zwote Losung \*) der kleinen Ovint ver: richtet die Quart, dem ausserlichen Unsehen nach; aber im Grunde ist hier die kleine Dvint nicht eis gentlich gebunden, und wird nurzufälliger Weise, durch die Annäherung des Basses, zu einer Quart: welche, als eine unstreitige Dissonank, durch die kleine Dvint nur vorbereitet, und hers nach ordentlich in die Terk aufgelöset wird. Man nenne das Ding nun, wie man wolle, so ist es der zweite Gebrauch, welchen das vorhabende Intervall hat.

Den dritten Gang derkleinen Qvint macht odernimmtsie, zum Zeichen ihrer Freiheit, just in ihres gleichen, nehmlich in eine andere kleine Dvint; ohne Bindung und ohne Losung, welche sie der folgenden Quart, als einer Diffonank, über: Sie schafft sich aber an der kleinen Septi; me eine Gehülffin, und aus der vierzbis fünfstims migen Harmonie eine wurdige Bedeckung, ohne welche beide Umftande sich die Sache Doch soleicht nicht thun laffen wurde: sintemahl es, dem un: geachtet, noch Muhe kostet, wo nicht die funffte Stimme ihren gescheuten Beiffand leiftet. Man darff sich dessen nicht wundern, weil es etwas ungewöhnliches ift. Ein ganger Musicus, ja, einer der gelehrteften unfrer Zeiten, fagte von Die: fem Cate, über beffen Berfertigung er mich eben antraff: er sen vollkommen schon und neu. will aber so aufrichtig senn, und gerne gestehen, daß mir der grundredliche Johann Theile den erften Unlaß zu diesen und dergleichen Gagen ges

277 alio modo. 1) Resolutio quinta dimin. per 3. mediante 4ta. 3) per b5.

Ma aa

Das Wort Losung oder resolutio wird offt misbraucht, und durch Gewohnheit von iedem Austritt aus einer wahren oder zufälligen Diffonant in ein andere Intervall genommen und verftanden.

geben; wiewol ich in der Art und Form ein merckliches zu ändern für nothig befunden habe, so daß er eine gank fremde Gestalt gewonnen.

§. 22.

Wenn sich, viertens, die kleine Qvint durch die Sext eine Bahn macht, geschiehet solches auf zweierlen Weise. Einmahl mit anschlasgenden Noten; das andre mahl mit durchgehensden oder Zwischen-Alangen. Die lehte Urtist im Grunde nur die gewöhnliche Ausweichung in die Zert; hat aber andre Umstände mittelst des Einswursst einer oder mehr Noten, die man interjectiones nennet.

Jum sümften will sich das Intervall der kleinen Dvint die Septime zur Nachtreterin erwehlen, und dienet also dieser Dissonantz zu einer Worbereitung. Wenn wir nun gleich sagen wollten, es sen diese durchgehende Septime nur eine Zwischen Note oder Interjection a); so ist sie doch weiter hin b) eine anschlagende und gebundene, die ordentlicher Weise gelöset werden muß.

9. 24.

Die sechste und letzte Art, mittelst welcher die kleine Dvint ausweichet, wird durch Verwechselung gewisser Klänge in verschiedenen Stimsmen, welche Figur man sonst heterolepsin \*) nensnet, bewerckstelliget, da z. E. der Alt in des Basses, und dieser hergegen in des Alts Stelle tritt, woraus eine Octave zwischen der Ober und Grund Stimme entstehet, welches nur ein Terzssenn sollte, wenn es ordentlich zuginge. Dieses aber ist ausservodentlich, und ausservodentlich gut.

§. 25.

Wegen des sehr artigen Gebrauchs der übers mäßigen oder gar grossen Qvint ist schließlich anzusügen, daß sich dieselbe auf zweierlen Weise vermittelst der grossen Sext loszuwickeln pfleget. Einmahl wenn der Baß in seiner Stelle verharzet, und die ObersStimme einen halben Ton steiget, wie No. 1 anzeiget: zum andern, wenn die ObersStimme ihren Klang behält, und der Baßdurch einen halben Ton herunter tritt, No. 2; woraus beidesmahl eine grosse Sext wird. Diese übermäßige Qvint lässet sich inzwischen nur allein andringen, wenn die Melodie in einer weichen Ton/Art geführet wird. Sonst nicht.



\*) Don stign, altera und Antis, acceptio, so von daußava, capio, herkommt: bedeutet allhier eine Bertauschung der Stimmen, oder vielmehr eines andern Rlanges in verschiedenen Stimmen.



## Siebendes Haupt-Stück.

Von den Sexten.

\*\* \*\* \*\*\* §. I.

Abeist es nun: Aus der kleinen Sext gehet man niemahls zum besten in den Unison. Wirsind der Meinung auch, und zwar mit dem Zusaß: daß der Gebrauch des Unisoni, in diesem Verstande, nimmer gut thue. Die Armut des Einklanges und der Octaven ist so groß, daß man ohn besondere Ursache und gute Manier, nicht gerne in der Hars monie, absonderlich ben wenigen Stimmen, viel mit ihnen zu schaffen haben mag.

Hingegen kan man füglicher, und mit gar leichter Mühe aus der kleinen Sext in die kleine Terk gelangen, so wol ben gerader, als Gegen-Bewegung. Doch mussen daben diesenigen unhars monischen Dveerstände, die wircklich unerträglich sind, auf das beste vermieden werden Im zehnten Haupt. Stücke wird es auszumachen senn, was eigentlich in dieser Materie leidlich oder unleidlich ist.

Gleiche Bewandniß hat es auch mit der grossen Terk: und könnte ich es nicht misbilligen, wie es doch vor diesen geschehen ist, falls iemand aus der kleinen Sext, auf nebenstehende Urt, in die grosse Terk ginge. Es musten denn sonderliche Umstände ein anders erfordern.

08

S. 4.

GrössersBedencken mögte man tragen, aus der kleis nen Sext in die Quint also zu springen, wie No. 1 ans weiset: weiles in langen Noten ziemlich quintenhafft klingen muß. Sehen der Gattung ist auch das Exempel, No.2, wo die Ober-Stimme stuffenweise, die untere aber eine kleine Terk hinauf steiget. Prints sehet solches wenigstens mit unter die Fehler, ohne Ausnahm; wir aber unterscheiden Styl, Zeitmaasse, Anzahl der Stimmen, Aufschlag, Durchgang, Accent, innerlischen Gehalt u. s. w. wovon unter ein mehres.



§. 5.

Eine wiedrige Beschaffenheit hat es, wenn man das Ding umkehren, und die Ober, Stimme um eine kleine Terk, die untere aber stuffenweise erniedrigen wollte; denn da kan der Qvintens Kram nicht so leicht verdeckt oder verbessert werden, wie No. 3 zu sehen ist. Eine fallende Terk in der Ober, Stimme, wenn sie singbar seyn soll, läßt fast iederzeit den zwischenliegenden Klang mit hören, und berühret ihn natürlicher Weise, woraus deutliche Qvinten entstehen; dahingegen eine steigende Terk im Baß, wie No.2, lange nicht so vieler Gesahr unterworffen ist. Man muß dies se Dinge alle wissen: denn sie sind nicht ohne melodischen Grund; ob sie wol grosse Abfälle leiden. Und die mussen wir auch kennen.

Wie hiernachst aus der einen kleinen Sext in die andre ihres gleichen zu gerathen sen, das von lautet es ben den altern Verfassern harmonischer Regeln also: Sexta minor wird nicht continuiret motu recto, propter relationem non barmonicam. Das soll heissen: man gehet nicht in gerader Bewegung aus einer kleinen Sext in die andre, wegen des unharmonischen Queerstans des.

S. 7.

Wir thun es aber doch, mit Erlaubniß, und zwar eben in der verbotenen geraden Bewegung. Denn, wie solches in einer Gegenbewegung geschehen könne, das hat man in dem vorigen Jahrhundert wol schwerzlich versucht. Gute Gänge dieser Urt sehen heutiges Tages so aus, wie No. 1 und 2.

Bbse Gänge aus einer kleinen Sext in die andre gibt es gleichwol auch. Folgendes wenige, No. 3u.4, mag davon ein Muster geben. Das erste halt die gestade Bewegung; das andre aber das Gegentheil; und ist doch verwerfslich: zumahl in wenigen Stimmen und langsamen Noten.



Im Recitativ werden diese sonst unerlaubte Sange, ben den neuern guten Componissen nicht selten anzutressen senn, und zwar mit völligem Beifall des Gehörs. Ia, es kommen in solcher Schreib-Art noch wol viele mehr vor, die harter lauten, darauf vor 70 oder 80 Jahren niemand gedacht haben mag.

Die alten Contrapunctissen haben zwar keine Erslaubniß, aber doch auch kein Berbot gegeben, betressend die gleichweiten Sprünge, d. i. wenn zwo Stims men einen Sprung von gleicher Weite hinauf oder hinzunter thun, um von der einen kleinen Sext zur andern zu kommen. Die ganße Vorsicht aber, so daben zu gesbrauchen ist, bestehet darin, daß diese Sprünge nur nicht wieder die Regeln einer guten Melodie laussen, pder unsörmlich seyn: welches sie gar leicht werden können, wenn sie die Quart oder Qvint überschreiten. Wir wollen vier Beispiele geben, von denen ich das leste, es wäre denn in wolbedeckten Mittelstimmen, oder auf einen Nothfall, lieber zu Hause lassen mögte. Die andern kan man endlich noch füglicher gebrauchen: ins sonderheit das dritte.



Daß es inzwischen auch solche Vorfälle gebe, da man durch eine Gegenbewegung aus der einen kleinen Sext in die andre sehr natürlich, und besser, als durch die gerade Bewegung gehen kan; unerachtet solches vormahls nicht geschehen seyn mag: solches will nur mit wenigen alhier erweisen.



Dieser Weg nuß unsern Vorsahren muthmaaßlich nicht bekannt gewesen seyn; sonst hatten sie nicht ermangelt, Regeln davon zu geben, und zugleich zu bedencken, daß ein Unterschied al-

hier Statt finde zwischen dem Nieder und Aufschlage des Tacts, zwischen dem letzten und ersten Viertel. Dem in Thesi dürste einer mit dergleichen Gegensprüngen von einer kleinen Sext auf die andre nicht so gut ankommen: zumahl in einem zwostimmigen Satz, es geschehe nun in wies driger oder gerader Bewegung. Unrecht ware es eben nicht: klingen wurde es; aber nicht zum besten, wie das Exempel darleget. B.



Uns einer kleinen Sext zu einer grossen gehet man zwar mehrentheils ohne sonderliches Bestencken; am füglichsten aber geschiehet solches mutelst der geraden Bewegung. Wiewol wir die Gegenbewegung deswegen nicht ganklich verworssen haben wollen, weil es auch durch dieselbe gar wol geschehen kan. Ben Sprüngen stehet vornehmlich in Acht zu nehmen, wie bereits mehr als einmahl erinnert worden, daß sie nicht zu groß seyn müssen.

9. 14.

Nun ist noch übrig der Gang aus der kleinen Sert in die Octav. Davongibt uns Pring verschiedene Beispiele, die wol erlaubt seyn sollen. Ich, meines Orts, halte sest dafür, daß es immer rathsamer sey, diese Octaven Gange, so viel möglich, zu vermeiden: nicht eben darum, weil ein sonderlicher Fehler darunter verborgen, oder, weil etwas nachtheiliges daraus entstehen mögste; sondern vielmehr, weil sehr wenig Vortheil daben zu sinden ist, und die Harmonie gar arms selig klinget. Doch nehme ich hievon aus, wenn der besagte Gang den Ausschlag des Tacts trifft, eine gute Folge, oder eine Cadent sammt der Gegen-Bewegung hat. z. E.



So viel von der kleinen Sext. Nun nehmen wir die grosse vor uns, aus welcher man mit zuter Art fast nimmer zum Unison kommen kan; ausgenommen in vollstimmigen Sachen, und etwa zur Noth. Doch hat das Verbot keine andre Haupt-Ursache, als die Armut, welche der schwächern Harmonie daraus zuwächst, wenn man was reichers haben kan. Das heißt auf rein Teutsch: weil es kahl und nackend klinget.

J. 16.

Aus der groffen Sext in die kleine Terh gehet man beides in gerader und wiedriger Bewes gung, nach eignem Belieben; wenn nur keine ungeschickte Sprünge vorfallen. Das Lied kan man nicht zu offt singen.

23666

6. 17.

Kein Gang scheinet angenehmer und natürlicher zu sepn, als wenn eine unvollkommene Consponant auf eine vollkommene folget, oder auch in die andre unvollkommene von verschiedener Gattung gehet. Hergegen ist es der Natur gleichsam zuwieder, falls wir aus einer vollkommes nen Consonant in ihres gleichen schreiten wollen, wenn sie schon verschiedener Gattung; wie vielz mehr wenn sie von einerlen Art sind. Wenn das vollkommene sich zum unvollkommenen süget, erhält es desto grössere Schönheit; wenn mans aber umkehret, wird das unvollkommene noch mehr verlieren. Wir reden hier nicht von einem einsigen Unterwurff, da alles aus der Unvollzkommenheit zur Vollkommenheit steiget; sondern von zweien Dingen, deren eines vorgehet, und das andre nachsolget: und da hat das vollkommene, als eine Königin, den Rang vor ihrer Nachstreterin, dem unvollkommenen. Am Ende wird aus diesen zweien Dingen eines. Es könmut mir vor, als ob die Ursache darin stecke: weil sich die Unvollkommenheiten allerhand Art ofst, aber nicht die Vollkommenheiten verdoppeln oder einander solgen. Denn die Vollkommenheit bedarst dieses Zusakes nicht, und muß immer etwas hinter oder neben sich haben, das mit ihr streitet.

Ich mercke hieben noch ferner an, daß Bernhardi über den nebensstehenden Gang, da die grosse Sext in die kleine Terk tritt, sich mit den Worten heraus läßt: Er sen was seltenes. Ob nun damit gesagt seyn soll, man musse es selten so machen, weil es nicht gar zu gut sen; oder aber, man treffe dergleichen Sake, wegen ihrer Artigkeit nur selten an, das mussen wir unentschieden lassen. Zum letzten ware ich sehr geneigt.

§. 19.

Weise in die grosse Terk gelangen. Doch mußes, bey wenig Stimmen, mit Vermeidung dieser und dergleichen unangenehmer Qveerstände gesschehen. In vielstimmigen Sachen wird es niemand so genau nehmen.



J. 20.

Will ich aber aus der grossen Sext in die Qvint gehen, so fällt ein wenig mehr daben zu bedencken vor. Einmahl ist es durchgehends so damit beschaffen, und kömmt nicht gar zu naztürlich heraus, wenn aus einer unvollkommenen Consonant, wie die Sext ist, in eine vollkommes ne, als die Qvint, gegangen wird. Da im Gegentheil lange so viel ansichssiges nicht vorfällt, wenn wir aus einer vollkommenen in eine unvollkommene treten. Es hat beides seine natürzliche Ursachen, die einem nachdencklichen Geiste nicht schwer zu entdecken seyn werden: zumahl da im 17 §. schon dazu vorgespielet worden ist.

§. 21.

Demnach kan man aus der grossen Sext zur Lvint nur auf solche Weise kommen, daß die eine Stimme in ihrem Einklange verweile, (wiewol es auch die Octave verrichten kan); da immittelst die andre einen Grad unter oder über sich tritt, nachdem es die Obersoder Unter-Stimme trifft. Alle andre Gänge, die zu diesem Zwecke dienen sollen, woben die Stimmen eine gerade Bewegung halten, sühren zwo heimliche Qvinten mit sich.

S. 22.

Es ist iedoch ein besondrer, gewöhnlicher und unverwerfslicher Gang hievon auszunehmen, welchen man zu dieser Zeit, und ben erforderlichen Umständen, gerne gebraucht; ob ihn gleich unsre liebe Vorsahren im Contrapunct mit der Seltenheit bezeichnet haben. Die Sache kömmt hier abermahl am meisten darauf an, daß beide Noten nicht im Niederschlage des Tacts, oder in einer innerlichelangen Geltung erscheinen; sondern daß es vornehmlich mit der zwoten derselben eine gegenseitige Beschaffenheit habe, z. E.



Seste man es aber folgender Gestalt, oder mit noch langsamern und trägern Klängen, dazu in einem zwostimmigen Saße, so dürsste die Sache leicht ein gank anders und verwerfsliches Anschen gewinnen. 3. E.



S. 24.

Wenn iedoch dieser Satz dahin geandert wurde, daß ben der dritten und fünften Baß-Note, sowol, als ben der vierten Discant-Note ein Punct kame, so wüste ich nichts daran, auch in eis nem zwostimmigen Contrapunct, auszusetzen, und es würde dem Moteten-Styl ahnlicher klingen, als vorhin.



So vielkan ein Punct thun!

6. 25.

Die grosse Sert gehet in die kleine mehrentheils mit gerader Bewegung und Stuffen-Weise. Es geschiehet solches selten durch Sprünge; noch seltener aber durch eine Gegenbewegung. Man versuche es, so wird sichs weisen. Wir können unmöglich von allen Vorfällen Muster hersetzen; sondern mussen untstenem Unführer, der mit lebendiger Stimme lehret, und seinem Untergebenen, auch etwas nachzudencken und auszuarbeiten überlassen.

§. 26.

Von der einen groffen Sext zur andern zu gehen, ist fast eben desselbigen Schlages: und es wird wenig daben auszusessen senn; wenn man nur nicht mit beeden Stimmen gar zu gröblich durch Ovinten und Ovarten herum springet.

6. 27.

Zur Octave endlich gehet man aus der grossen Sert durch die Gegen/Bewegung, oder auch so, daß die eine Stimme in ihrem Ton bleibe, indeß die andre springet, nehmlich durch die Seitens Bewegung, per morum obliquum. Springen sie aber beide, so gibt es gemeiniglich leinen vers dachtigen Octaven/Klang. Soviel ware denn auch von der grossen Sert und ihrer Folge zu erinnern nothig.

6. 28.

Nun haben wir noch die verkleinerte und übermäßige Sext zu betrachten. Anlangend die erste und ihren Gebrauch in der Harmonie, (denn in der Melodie hat sie so wenig, als die übersmäßige, meines Wissens, noch bisherokeinen) gehet man fast eben so mit ihr um, als mit der geswöhnlichen kleinen, wenn eine Qvint darauf folget; sie thut aber in kläglicher Melodie eine gankswere und empfindlichere Wirchung.



Mit der übermäßigen hergegen verfäh: ret man, als mit der groffen Sext, ab: sonderlich wenn sich die gebundene Sep: time damitloset, und ist sonst nichts das ben in Acht zu nehmen: denn in der Mes lodie hat so wenig diese, als die vorige, den geringsten Gebrauch. Das wunderbar,



fte ift, daß diese übermäßige Sert zur Losung der Septime dienen muß; da sie boch harter flinget, als

jene. Aber deswegen ift fie doch eine Confonant ihrem Wefen nach.



# Adytes Haupt Stuck.

Von der Octave.

Ir haben nun von den Terkien, Qvinten und Sexten in der mehrern Zahl gehandelt; ben dem Einklange hergegen und ben der Octav hatnur die Einheit Statt, zum Zeis chen, daß alles was von mangelhafften und übermäßigen Gattungen diefer fest stebens den unveränderlichen Zusammen:Stimmungen von andern so schlechterdings und eigenfinnig behauptet werden will, nur auf die Lange zu vielen Irrungen und Verwirrungen in der Gete Runst Gelegenheit geben muß.

<sup>\*)</sup> Die verminderten Septen , und vergrofferten Bergien find in der fleinen General Bag. Schule mit Bleif nicht berühret worden: weil ihr Gebrauch den wenigsten bekannt ift. Wer Luft hat, kan fie das felbst p. 120 & 121 hinzuseten. Hier hat man keinen Umgang nehmen konnen, ihrer zu gedencken.

6.

In der Mitte eines Systematis, es sen was für ein Zusammenhang es wolle, kan die Berschiedenheit der Theile mit Recht eingeführet werden; aber ben den auffersten Enden ift es wieder Die Natur aller Dinge in der Welt, und auch wieder die Regeln der Meg-Runft, daß man sie zers gliedere. Das ist mein Grund: den halte ich für unumstoßlich, weil die Natur und Kunst ihm das Wort reden.

3war habe ich mir bisher felbst gefallen laffen muffen, sowol in ber Critic als fleinen Ge neral Bag Schule, auch oben im britten Haupt Stude Dieses Theils, von mangelhafften und überflüßigen Octaven zu schwaßen, um nicht auf einmahl wieder den Strom zu schwimmen. Denn in Worten muß man die wenigste Schwierigkeit spuren lassen; wenn wir nur in der That eins Weil aber doch diefe Benennungen auf keinem mahren festen Suß ftehen, und ein Zag den ans dern lehret; so wird man mir erlauben, absonderlich in einem Wercke, das mit Vorsatz von der Set Runft handelt, mich diefer Ausdruckungen ins kunfftige so lange zu enthalten, als ich jedem gerne gonne, sich ihrer nach Belieben zu bedienen.

Uiberhaupt haben alle verminderte und vergrösserte Consonanzien nur lahme Beine und ein Ihr gar zu häuffiger Gebrauch macht die Harmonie mehr fremd, als aut: erbetteltes Gefolge. ja, ben den Ausschweiffungen, wozu manche Componisten diese zartliche und gebrechliche Intere valle zwingen, mögte die gange Lehre vom unharmonischen Qveerstande lieber auf einmahl Urlaub haben. Im neunten Hauptstück ein mehres hievon.

Nun zum Werck! Unter den Consonantien kommt demnach die gesunde und reine Octave hier am letten zum Vorschein. Aus derselben gehet mansonst nie in den Einklang, als wo doppelte Baffe und viele Mittel-Stimmen sind. Das ist die erste Unmerckung, und die stehet fest.

Zur kleinen und groffen Terk aber gehet man aus der Octav auf allerhand Art und Weise. Doch soll daben ein gewiffer unharmonischer Qveerstand in zwo oder wenig Stimmen vermieden werden: in so ferne iemand die folgende Gange mit solcher Unharmonie belegen will; ich bin weit davon entfernet, wenns nur vollstimmiger ware, welches wol nothig ist, und leicht geschehen mogte. falls es der Raum vergonnete.



Menn aus der Octave in die Qvint gegangen werden soll, muß die Gegen Bewegung das Doch darff man sich auch nicht gar zusehr daran binden, wenn die Umstände ein ans Bollte iemand die folgende, gewöhnliche Schluß-Formul deswegen ausmustern, ders billigen. weil Eccc

<sup>\*\*)</sup> Ben diesen Sangen aus der groffen Tert in die Octav wurde sich ein gebohrner Contrapunctift vieleicht auf die im funfften Capitel dieses Theile, S. 43 angeführte Regel berufen; wir setzen aber alhier eine Bollstimmigkeit darin voraus, und denn erhalten wir Gnade, wie zu hoffen stehet.

weil in gerader Bewegung ans der Octav in Die Quint gegangen wird, so dürffte ich meine Stimme so leicht nicht dazu geben; wiewol der Vorschlag des Trillers alhie den Zweifel he: bet, indemerdie Sertehenderhoren läßt, als die Qvint.

Auch ohne Cadenk, oder was derselben ähnlich ift, mögte sich mancher nicht lange be: dencken, nebenstehendes gleich im Unfange einer Melodie anzubringen. Doch kan auch niemand leugnen, daß nicht die Gegenbewegung besser fen, zumahl in einem Rirchensoder Choralmäßis gen Moteten: Gefange, ben lauter ganken und halben Schlägen.



Bundern mögte man fich, daß Pring, im ersten Theil des Satyrischen Componissens, im 15 Hauptstucke 9.3 bil liaet, wenn die Unterstimme einen Grad, die obere aber eine Quint aus der Octave herabsteiget, und folglich eine zusamt menstimmende Qvint ausmacht, e.g.

Ich gebe mir sonst einige vernünfftige Freiheit; aber mit

halben Schlägen mögte ich dergleichen nicht feten, wenn auch ein doppeltes allabreve daben frunde, jumahl in einem zwostimmigen Gesange: und wurde es einem andern fast eben so wenig zu gute halten,

als mir selber.

Hingegen hat wolgedachter Verfasser uns ter die Fehler mitgerechnet, wenn die eine Stime me aus der Octav durch die kleine Terk hinauf, die andere aber durch die groffe herunterspringet, da sie wiederum eine zusammenschlagende Dvint, boch in Gegen-Bewegung, hervorbringen z. E.

Auch findet sich am besagten Orte, unter ben ausgemärkten Gängen der Octave, noch eis ner, dem ich fonft gern ein Worrecht gonnen woll: te:wenn nehmlich die Ober/Stimme eine Quart herunter fällt, die untere aber hinauf in die Octas Es kamemir diesen Falls die bereits vesteiget. erwehnte Regel wol zu statten, da es heißt: Bon Octaven urtheilet man auf einerlen Weise, bas ist: Eines richtigen Klanges Octave Fan nichts unrichtiges verursachen.



So aut ich aber auch sonst der Gegenbes wegung bin, und so wenig ich von der geraden halte, so gerne mußich doch gestehen, daßes best fer senn würde, den Baß zu diesem letten Sate auf nebenstehende Weise einzurichten, wenn es die Umstände leiden wollten. Man thue mir aber hierin nicht zunahe: denn dadurch, daß ich sage, das eine sen besser, verwerffe ich das andre nicht ganklich.



13: Hatten unsre liebe Vorfahren ben ihren Vorschrifften die Schreib-Arten und viele andre Umstånde in der melodischen Setz-Runst fein unterschieden, und die Ausnahm der Regel beigefüs get, so wurden wir einer groffen Muhe überhaben seyn. Allein eines Theils sind sie nicht in dem Stande gewesen, solches zu thun, und andern Theils muß sowol uns, als unsern Nachkommen, ben der Unendlichkeit aller Wissenschafften, absonderlich der unergründlichen\*) Music, ein grosses zur Untersuchung überbleiben.

S. 14.

Allso liegt flårlich zu Tage, wie die guten Contrapunctisten theils an solchen Orten wirckliche Fehler gebilliget, wo sie keine erkannten, noch vernutheten; theils aber auch, und zwar größsesten Theils, Fehler an solchen Orten gesucht, wo im Grunde der Wahrheit keine von Wichtigkeit zu finden sind: nur damit die Aussprüche ihrer ehmaligen Lehrmeister beibehalten würden. Das war vornehmlich ihre Lust, wenn sie nur sein viele Dinge verdächtig, und andern dassenige schwer machen konnten, was ihnen nicht leicht angekommen war.

§. 15.

Von der Octav zur kleinen Sext ist ein Gang aus dem vollkommenen in das unvollkommene, und, hat, nach unfrer obigen Unmerckung im siebenden Hauptstücke dieses Theils &. 17, so viel natürliches \*\*) an sich, daß man ihn nicht bloß auf zwo Bedingungen einschräncken darst: nehmlich, wenn etwa die Unter-Stimme schrittweise steiget, und die Ober-Stimme auf eben die Urt fällt; sodann, wenn die Ober-Stimme eine Qvint hinauf, die untere aber eine Secunde abs wärts tritt. Dieses ist lange nicht genug.

6. 16.

Man kan ja aus der Octav in die kleine Sext noch füglich auf viele andre Arten gelangen. Zum ersten, wenn die Grund-Stimme ruhet, und die obere eine grosse Terk fällt. Zweitens, wenn die Ober-Stimme ruhet, und die nntere eine grosse Terksteiget. Drittens, wenn die Unster-Stimme eine Qvart, und die obere einen halben Ton steiget. Viertens, wenn die Oberseimme eine Qvart, und die untere einen halben Ton sällt. Zu geschweigen, was noch bey der Gegenbewegung vorfallen mag, da dieses alles nur in gerader und Seiten-Bewegung geschehen kan. Das Ruhen bey der Seiten-Bewegung verstehen wir iedoch nicht vom Pausiren; sondern von dem Aushalten in einem Klange, von der Fortsehung desselben, ohne unten oder oben auszus weichen.

6. 17.

Jur grossen Sext wuste man auch vormahls nur rechtmäßiger Weise auf zweierlen Art aus der Octave zukommen. Erstlich, wenn die Ober/Stimme ordentlich, das ist, schrittweise, herunster tritt, und die untere auch so hinauf steiget. Fürs andre, wenn die Ober/Stimme eine Qvint hinauf springet, die untere hergegen in die Secund abwärts gehet. Und das ist ein schlechter Vorrath.

Ø. 18.

Es wird hieben nicht einmahl erinnert, welches doch nothig ist, daß es halbe, kleine, und grosse Schritte, nemlich, halbe, kleine und grosse Secunden oder Tone gibt. Wir wollen nur so viel sagen, daß es in beiden erwehnten Fällen kein andrer Schritt, keine andre Secunde thun kan, als der halbe Ton, falls eine grosse Sext daraus werden soll.

9. 19.

Ob es nun gleich eine fast unmögliche, oder doch sehr weitläussige Sache ist, alle und iede Gänge, dadurch man aus dem einen Intervall, harmonischer Weise, in das andre kommen kan, so zu verzeichnen, daß gar nichts daran sehle; wird es doch niemand loben, wenn der Sache zu wenig geschiehet; und die Lehrbegierigen zu enge eingeschränkset werden. Solches begibt sich aber handgreisslich, wenn man ihnen zum Ausbruch nur zween Wege zeiget, da deren sechs und mehr vorhanden sind: wie wir ben der kleinen Sext gesehen haben.

Q. 20.

Ein ieder kan demnach aus der Octav sehr begvem auch in die grosse Sext kommen, ohne daß er sich allein nach den §. 17 vorgeschriebenen zween Wegen richten dursse, nemlich: wenn er erstlich die Unterstimme ruhen; die obere aber eine kleine Terz fallen läßt. Zum andern, wenn ers umgekehrt andringt. Und drittens, wenn die Ober-Stimme einen ganzen Schritt; die untere hergegen eine Qvart steiget. Anderer Vorfälle nicht zu gedencken.

Eccc 2

§. 21,

\*) Res est profunda Musica atque flexilis Invenit & semper novum volentibus

Confiderare. Eupolis Comicus, teste Athenan, Dipnosoph. L. XIV c. to.

\*\*) Dieses Natürliche grundet sich auf den ersten Eindruck eines Dinges, welcher macht, daß man die Birckung des andern kaum empfindet.

Q. 21.

Ich weiß zwar wol, daß ben den Seiten Bewegungen wenig Unheil zu befürchten ist; aber man nußt sie doch eben so wenig, als die geraden und Gegen Bewegungen ben dieser Sache aus der Acht lassen. Fünf Wege geben mehr Wahl, als dren.

Schließlich ist weiter nichts übrig, als aus der einen Octav in die andre zu gehen, und da weiß schon ein ieder, daß diese Consonanzien, in sosern sie eine Harmonie von unterschiedenen Klüngen machen sollen, niemahls ordentlicher Weise fortgesetzt werden können. Mit doppelt bessetzten Bässen oder Bassetten, in starcken vielstimmigen Sachen, ist es ein anders: denn in jenen läst man osst mit gutem Fuge eine Mittel-Parten oder Braccio mit der Grund-Stimme, zur Versstärung, lauter Octaven machen; in diesen aber, nemlich in vielstimmigen Sachen, haben sie ben der Gegenbewegung gute Erlaubnis.

Uiberhaupt sind die meisten Regeln von der Consonanzien-Folge so beschaffen, daß man sich in einer Vollstimmigkeit, sonderlich ben Mittel-Parteien, nicht alzugenau daran binden kan; sond dern sie nur vornehmlich in wenig Stimmen, in einigen Schreibarten, und ben gewissen Umständen, wo leicht eine Aenderung zu treffen ist, gelten lassen muß. Ia, auch in die nicht selten solche Källe, die nothwendig erfordern, daß man sich einige Freiheit nehme.

J. 24.

Und also sind wir durch alle Consonanzien gegangen; haben die mangelhafften und übers flüssigen nicht vergessen; die nothige Vorsicht ben ihrem Gebrauch gutgeheissen; die unnothige abgesondert; die Unmaasse der Gebote und Verbote bemercket; den Mangel hie und da ersetzt, und einige Vedingungen vorgeschlagen, nach welchen ein billiger Unterschied zu machen seyn wird. Nun weiter!

## Neuntes Haupt-Stück.

Vom unharmonischen Oveerstande.

En' voriger Abhandlung vom Gebrauch und von der Folge einer ieden Consonant wird man bemercket haben, daß zum öfftern der relationis nonharmonicæ, als einer Ursache vieler Verbote ben gewissen Gången, erwehnet worden. Sollte nun der über diesem Caspitel stehende teutsche Ausdruck einem oder andern in die Queere kommen; so kan man ben den lateinischen Wörtern bleiben: welche doch, meines Erachtens, die Sache kaum so deutlich benenznen, auch daben etwas unrömisch klingen.

Weil inzwischen bloß die Consonanzien in ihrer Folge, nicht aber die Dissonanzien hieran Theil nehmen, so wird nothig senn, ehe wir zu den letztern schreiten, etwas weniges von dieser Sache beizubringen. Nicht darum, als sen eben so viel daran gelegen; sondern weil gemeinige lich mehr Schwierigkeit daraus gemacht wird, als nothig ist.

Die Beschreibung solcher falschen Relation wird sonst so gegeben: daß sie sich äussere, wenn Mi gegen Fa in ungewöhnlichen Intervallen queer gegen einander über stehen. Wir sehen, als etwas nothwendiges, hinzu, daß solches in zwo verschiedenen Stimmen geschehen müsse. Denn daß die Beschreibung sonst gar nicht verständlich sehn könne, wird ein ieder bald mercken können, es sen ihm das Ding bekannt, oder nicht.

Statt einer kleinen Erläuterung will ich ferner sagen: daß besagtes Oveer gegen einans der über so viel bedeute, als wenn z. S. in der einen Stimme ein Klang gewesen, der sich zu dem, in einer andern Stimme unmittelbar folgenden gar nicht reimen wolle. Alles aber, was sich auf diese Weise nicht zusammen schiesen würde, Mi gegen Fa zu nennen, das wäre sehr duns ckel geredet.

\$. 5.

Wir wollen also sehen, ob die Sache deutlicher zu geben sen, und sehen deskalls zum Grunde, daß ein unharmonischer Overstand zween solche Klänge, in zwo verschiedenen Stimmen, gleich nach einander hören lasse, die man sonst nicht, ohne ungemeinen Mislaut, zusammen bringen kan.

6. 6.

Hieraus folget, daß zween Klange, die ich sonst wol vereinbaren, unter oder über einander zus sammen seinen umharmonischen Queerstand zu machen noch nicht ungeschickt genug sind. Denn, was in diesem Verstande leidlich klunget, wenns zusammen oder zu gleicher Zeit versnommen wird, kan nach einander und in der Folge schwerlich übel lauten. Und wiederum, was nach einander dissonirt, das kan zusammen nicht gut klingen. Die so genannten ungewöhnlichen Instervalle brauchen auch einer eigenen Erklärung; womit wir uns aber hier nicht aufhalten wollen.

6. 7.

Aus obigem Grund/Sake kan z. E. cund cis, wenn jenes in der einen Stimme gehöret worden, und dieses in der andern Stimme unmittelbar darauf folget, die beste Wirckung nicht thun, weil man cund \* c felten gern zusammen in einer Bindung hören lässet. Wol aber c und bd: Denn diese und ihres gleichen lassen sich gut auslösen; die andern nicht so leicht, weil beede Stimmen austreten und von einander weichen mussen; da es sonst mit einer bestellet wers den kan.

Ob ich nun gleich in einer einstigen Stimme nicht selten unmittelbar vom c aufs \* c hinauf und wiederum vom \* c aufs c zurück gehen kan, ich meine in der Melodie; so lässet sich doch solche Folge und dergleichen in zwo Stimmen, ben oberwehntem Queerstande, nicht wol anbrinzen. Weil inzwischen noch niemand eine Haupt Ursache hievon gegeben hat, so wird mir verz

gonnet senn, die folgende anzuzeigen, welche sehr erweislich scheinet.

§. 9.

Wenn ich in einer Ober-Melodie durch ein Paarhalbe Tone gehe, so bleibet doch die Grundsetimme entweder unverrückt, oder ist so beschaffen, daß sie zu beiden Klängen dienen kan. Geschiehet aber dieselbe Folge in zwo verschiedenen Stimmen, so wird der Grund verändert, und dem Gehör das durch ein Unwille erwecket. Das wäre, deucht mich, die Haupt-Ursache. Sine Neben-Ursache soll noch solgen: man kan ja beede gelten lassen.

6. TO

Eben diese Frage: warum zween auf einander folgende unter sich dissonirende Alange nicht sowol in zwo verschiedenen Stimmen, als in einer einkigen zugelassen sind; beautwortet ein edler und scharfsinniger Scotlander \*) also: Daß die Grade in einer einkigen Stimme, nehms lich die Stuffen der melodischen Leiter, durch die aus ihren Bangen entstehende einfachsharmonissche Terkien, Qvinten z. vermittelt und angenehm werden; dahingegen in zwo verschiedenen-Stimmen diese übelklingende Folge in keine solche Ordnung und Reihe zu bringen stehet, auch solchen Falls die springende Dissonanzien meistentheils unerträglicher im Singen sind, als die

Grade oder Secundens Stuffen. f. 11.

Laßt uns dieses mit wenigen auslegen! wenn ich singe: a h z, so hore ich eine kleine Terk, und kehre mich an die beiden Secunden\*\*, a h, und h c, nichts. Es harmonirt nach einander. Singe ich weiter: a h z z d, so macht sowol das z c, als das c, eine Consonanz zum a; und das a klingt mir da, als eine Dvint zu der ToniUrt D; das a hergegen nicht rückwärts, als eine Dvart zum a. Uiber diesen Welklang vergesse ich gleichsam, daß c gegen z c, z gegen d in der zusammen gesetzen Harmonie dissoniren. In der Neihe und Ordnung der Stuffen merckt man es keines weges. Singe ich himunter: d z b a g f e d, so klingt alles wol; singe ich aber a e, allein im Sprunge, so geht es schon schwerer her, und man merckt den Mislaut der kleinen Sept time deutlicher. Doch nicht so deutlich, als im Zusammenschlage zwoer Stimmen. Man kan dieses mit der grossen und kleinen Qvart, mit der verkleinerten und grossen Sept, mit der None, mit den überslüßigenund mangelhafsten Intervallen gleichfalls versuchen. Es wird allenthalben richtig eintressen.

\*) Alexander Malcolm in seinem Treatise of Musick, Sdinburg, 1721.8vo. p. 228, woselst er auch p. 229 meinen Grund, Sat von der Melodie behauptet, daß nehmlich ein iedes harmonisches Intervall von einer gewissen Anzahl der inelodischen Grade zusammengesetzt, und folglich darin, als in seinen Elementen, auszulösen ist. Siehe die Vorrede zum einem Kern melodischer Wissenschafft.

19 Es ist auch merckwurdig, daß ich in keinem alten Berfasser einen unharmonischen Queerstand ans

treffe, der aus der Secunde bestehe.

§. 12.

Daher ist es wol eine unstreitige Wahrheit, daß man solche durre Sake, wie hierneben verzeichnet stehen, und ihres gleichen, in den aussersten Stimmen absonderlich, und wo derselben nur zwo oder dren sind, anzubringen billig Bedenschen tragen sollte. Es sind ihrer noch ein halb Dukend von dieser Art, die sich durch die Versekung der Klange ziemlich vermehren lassen.



Gine andre Bewandniß hat es mit solchen Intervallen, deren Enden oder termini gar wok zusammen, oder gerade über ein ander stehen, und auf einmahl anschlagen können, ob sie schon an und für sich selbst dissoniren, wenn sie nur gehöriger Maassen vorbereitet und aufgelöset werden: als da sind die grosse Qvart, die verkleinerte Septime, die übermäßige Qvint 2c. Alle diese werz

den in Bindungen und Rückungen mit Fug gebraucht, und machen die Uibereinstimmung desto ans genehmer, ie klüglicher man mit ihnen umgehet.

6. 14.

Was dennach oben §.6 vom leidlichen Klange und guter Vereinbarung gesaget wors den, ist nicht so zu verstehen, als wollte man wirckliche Dissonantien an und für sich selbst wolklingend heissen; sondern es wird damit nur angedeutet, daß sothane Dissonantien gar wol in gleichem Unsschlage vorkommen können, und den Wolklang vergrössern, wenn sie zwischen den Consonantien in der Mitte stehen.

6.

Wir wollen fürs erste die grosse Dvart ansehen, von welcher bekannt ist, und auch in folgenzen gelehret werden soll, daß man zu derselben so gar springend kommen könne; ohne daß sie einer Vorbereitung bedürste, oder, daß sie weder mit ihrem obersten noch untersten Ende vorher lies gen müsse, wie andre Dissonanzien. Kan ich denn solches füglich in einem einzigen Unschlage bewerckstelligen; so mag ich es ja nach einander, in zwo verschiedenen Stimmen, auch wol thun, und zwar ohne das geringste Bedencken, ohne Beisorge einen unerträglichen unharmonischen Oveer/Stand hervorzubringen.

Es gibt nicht nur erträgliche, sondern gar vortreffliche unharmonische Dveerstände. Die ersten machen den grössessen, die unseidlichen den mittelmäßigen, und die vortrefflichen den kleisnessen. Wer sie alle vermeiden wollte, der wurde wahrlich nicht viel gutes ausrichten. Wer sie aber indessen auch alle, ohne Unterschied, gebrauchen wollte, dem wüste ich nicht zu rasthen, wenn seine Säße disweilen wunderlich unter einander gingen. Wir haben Proben genug davon ben solchen Componissen, die keine andre Grundssäße, als ihre Grillen kennen, und mathematische Wahrheiten leugnen. Nicht mit Worten; sondern mit Noten: Wercken. Die anz dre sür Narren halten, und selbst die grössessen sind.

6. 17.

Allso ist es sehr unbillig, wenn man nebenstehende Gans ge feines weges gestatten will; da sie doch, wo nicht unter die vortrefslichen, wenigstens unter die leidlichen Queerstans degehören.



S. 18.

Was die kleine Dvint betrifft, die ben dieser Gelegenheit als eine Dissonank angesehen wird, so hat dieselbe noch einen viel wolklingendern Gebrauch und grössern Beisall in der Harmos nie, als alle Dvarten, sie mögen groß oder klein senn: weil sie, als eine nur verminderte Consonank, von der Natur der rechten reinen Ovint viel an sich nimmt, und auch ohne die geringste Binddung oder Rückung vorkommen, ja, sehr ost selbst zu einer Ausschung der eigentlichen Dissonaus wien dienen kan.

S. 19.

Weil nun solches tage täglich im Zusammenschlage ges schiehet, wie vielmehrmuß es im Nachschlage unverwerfslich seyn. Daben bemercken wir denn abermahl eine noch grössere Unbilligkeit, als ben dem vorhergehenden Exempel, wenn die nebenstehende Sänge, wegen eingebildeter falschen Relaztion, kurbum verworssen werden.



J. 20.

Mit der übermäßigen Dvint mögte es mehr Schwierigkeit setzen, weil ich auf dieselbe mit guter Manier nicht springend gerathen kan; sondern nothwendig erst derjenige Klang vorherges hen muß, der durch die Kückung ordentlicher Weise das Intervall der übermäßigen Dvint hers vorbringe, und sich hernach sein bald durch die Sext auslöse, wie wir im sechsten Capitel §. 25 ges

fehen haben. Dem ungeachtet fällt doch dieses fremde Interpall sehr offt, mit einem einzigen Anschlage, nicht übel in die Ohren: Dannenhero es auch im Nachschlage, da eszertheilet wird, nicht wol verboten werden, noch einen unerträglichen unsharmonischen Queerstand verursachen kan, wie ein ieder aus dem Erempel urtheilen mag.



6. 21.

Selbst die kleine Dvart muß unschuldiger Weise Anlaß zu einer unharmonischen Relation geben. Die übermäßige Dvint sowol, als diesekleine Ovart, halte ich deswegen beide für unsschuldig, weil mir kein Merckmahl in den Wercken unsver nächsten Vorsahren aufgestossen ist, dars aus ich hätte schliessen können, daß diese Intervalle von einem einzigen unter ihnen in den letzten Jahren wären gebraucht, oder auch nur erkannt worden. Weil sie nun nicht wusten, wozu sie zut waren, so verwies man dieselbe, ohne Verhör, ins Elend des Oveerstandes.

§. 22.

Ob nun zwar erwehnte, ungewöhnliche Intervalle auch ben uns nicht gar häuffig erscheinen; so können sie doch, absonderlich in schönen Ruchungen und Bindungen, ihr Recht gnugsam bes haupten. Wenn wir weiter unten von den Quarten eigentlich handeln, und den Gebrauch ihrer dren Gattungen vor Augen legen werden, so wollen wir zugleich ein Paar Exempel anbringen, darin die übermäßige Qvint der verkleinerten Quart Gesellschafft leisten soll. Denn gleich und gleich gesellet sich gern.

6. 23.

Diesenigen nun, welche noch diesen Tag ben der kleinen oder verkleinerten Dvart (dennt diese Nahmen gelten hier einerlen) eine falsche Qveer-Verhältniß suchen, mussen ohne Zweisel ihre Bindung und Lösung, kurt, ihren ganzen Gebrauch in der Harmonie niemahls bemerckt,

vielweniger selbst ins Werck gesehet haben. Dennoch schreizen sie es für unharmonisch aus, wenn man ein Paar kleine Terzien nach einander seht, es sen im Aufs oder Niedersteigen, durch reine halbe Grade, und daraus diese nebenstehende Sänge macht. Ich glaube nicht, daß Diogenes mit seiner Leucht tehierin was unerlaubtes sinden durste.



S. 24.

Wenn ichs recht erwege, daß die letzt-angeführte Gange zwo kleine Terkien enthalten, die durch halbe Stuffen, in gerader Bewegung steigen und fallen, welches eine Sache ist, die auch von unsern schärffesten Contrapunct-Richtern selbst für gut gehalten\*) worden: so muß ich schließen, daß sie sich vergessen, und ben der Lehre des Queerstandes wortlich wiedersprochen ich ben: Db dd 2

(† Dring I.c. c. 17 §. 2.

<sup>\*)</sup> S. das fünstte Hauptstück dieses Theils, wo Bernhardi und Pringens Beifall wegen der kleis nen Terhien §. 3 angeführet wird: der leztere gibt ihn im Satyr. Componisten cap. 16. §. 16. Des ersten Werck ist ungedruckt, doch geschrieben in vielen Handen. Er handelt davon gap. 6 §. 4.

ben; sintemahl dieser Terhien/Gang von keinem Menschen gebraucht werden durffte, der sich vor dem unharmonischen Popantz fürchten wollte. Ich mögte wol sehen, wie eine förmliche Cadentz in dreien Stimmen bestellet werden könnte, ohne dergleichen Sätze zu gebrauchen.

Das ärgste ist, die Sache wird nirgend recht erläutert oder aus einander geleget; sondern zusammen in einen Topff gethan. Denn ob man gleich von erträglichen Dveerständen redet, zeiget doch niemand an, welches dieselben sind. Und auch daben erfordert das Alterthum eine Vollstimmigkeit und Menge der Concordanzien, zur Bedeckung der daraus entstehenden Verstricklichkeit. Es sey denn, daß eine traurige Gemüths: Regung ausgedruckt werden sollte. Die wird mir einer schön durch zwo kleine Terzien vorstellig machen! Unten mehr hievon.

6. 26.

Ferner trifft anch die verkleinerte Septime das Unglück, daß ihrenthalben ben dieser Materie eines und anders in die vermeinte Oveer kommt. Nun ist gleichwol bekannt, daß diese bewegliche Dissonant viel zu unserm Vergnügen in der melodischen Setz-Kunst beitrage, und daß sie auch solcherwegen ein viel grösseres Vorrecht habe, als die gewöhnliche Sept, welche meist-allezeit vorzher daliegen, oder sich so zu reden erst anmelden lassen, und warten muß, ehe sie vorgelassen wird; dahingegen die verkleinerte Sept unangemeldet hereintreten darff, als ob sie den guldnen Schlüßsel hätte.

§. 27.

Dem allen ungeachtet will man doch wolbefagte verkleis nerte Sept noch auf andre Art verkleinern, und sie zur Wurzel eines unerlaubten Oveerstandes machen, wenn nebenstehens de Säze mit Unsug verworffen werden. Wir berusen uns aber auf den Ausspruch aller unparthenischen Ohren, und unterwerffen uns gerne denen, die das musicalische Recht verstehen.



Die ehmaligen harmonischen Gesetzgeber sind dennoch, wie wir oben mit wenigen gesagt, so gnädig, daß sie zwischen einem leidlichen und unleidlichen Queerstande einen Unterschied zulassen; sie seinen aber diese Erlaubniß dergestalt auf Schrauben, daß man wenig oder gar nichts dadurch gebessert ist. Die Vedingungen lauten also:

1) Soll es in vielstimmigen Sachen nur fren stehen, leidliche unharmonische Queerstände anzus

bringen; doch nicht in den auffersten Stimmen.

2) Soll es so viel als möglich lieber gar vermieden werden. (Kluge Bedingung!)

3) Wenn eine traurige Leidenschafft dadurch ausgedrückt wird, mag es hingehen.

4) Nur im Chromatischen Geschlechte \*) der Klang-Folge.

§. 29.

Ben solchen vier Umständen, deren dritter noch dren andre unter sich hat, daß ihrer sieben herauskommen, ist doch keine grössere Gunst zu hossen, als daß mans lieber gar bleiben lasse. Wenn dieses das beste ist, warum denn so viele Complimenten gemacht? ist es aber nicht das beste, warum wird uns ein Verbot gegeben? Ich glaube nicht, daß iemand mit der mangelhafsten Qvart, mit der übermäßigen Secund, ja gar mit dem kleinen halben Ton: c\*c, d\*d, e\*e ic. und dergleichen Intervallen ein Triumph-Lied oder einen Rigaudon, in lauter unharmonischen Qveerständen, zieren wird; wozu dienet denn die Vorschrifft der Traurigkeit?

30.

Printz redet hieben von einem suffen, annehmlichen, verliebten und andachtigen Trauren. Wer solches erregen will, muß gewißlich wol andre Kunste gebrauchen, als die aus Einsührung oder Verhütung unharmonischer Queerstände entspringen. So wollte ich auch wol fragen, was das Chromatische Geschlecht ben dem g. 12 angeführten Exempel und einigen folgenden unleidlis

\*) Es ist von den dreien Klang. Geschlechtern bereits in der Organisten, Probe so viel geredet und gelehret worden, als zu wissen genug senn mag. Doch will ich die ganke Sache in wenig Aborten
fassen: Alle überstüßige und mangelhaffte melodische Intervalle, wozuzween nach einander folgende Klange gehören, sind dem enharmonischen; die erhöheten und erniedrigten dem chromatischen; die übrigen aber dem diatonischen Geschlechte eigen. Nach einander folgende Klange
schliessen zusammenschlagende aus.

chen Queerständen gut macht, da die Klang-Folge solches Geschlechts weder in kleinen noch groß

sen Terkien bestehet? Wirbrauchen beständiglich Chromatische Klänge und Gänge, bald weniger bald mehr; aber nie das ganke Geschlecht, ohne Vermischung mit dem diatonischen und enharmonischen. Werden num die Chromatischen Gänge gebilliget, so hören die meisten Fehler der Queerstände auf: denn ausser diesen Gängen dursten sie sich wenig melden.

§. 31.

Ohne Ursache, heißt es, soll ein Incipient nicht leichtlich relationem non harmonicam setzen. Ich aber sage so: Weder die Anfänger noch Vollender, weder die Lehrtinge noch die Weister sollen die geringste Note ohne gute Ursache setzen. Denn alle Ursachen sind nicht gut. Worin nun die guten Ursachen bestehen, das muß ausgemacht werden; sonst hilst unser Lehren nichts. Ohne Ursache wird kein gescheuter Componist Dissonanzien setzen. So lange nur ein musicalisches Gehör nicht verletzet, sondern vernünstiger Weise ergetzet wird, (welches unstre erste und leste gute Ursache sennmuß); so lange ist nichts zu tadeln noch zu verwerssen; ob es gleich was fremdes und ungewöhnliches wäre. Desto besser; wenns nicht wieder die gesunde Verznunsst läust. Und also wird der obige Satz bessessigen. Was zusammen stehen kan, ist auch nach einander unverboten. Dazu sagen Ohr und Verstand ein sörmliches Ja.

6. 32.

Es gibt inzwischen, wie §. 16 erwehnet worden, unter den unharmonischen Queerständen etliche, welche vortrefflich heissen können. Wenn Print von einer schicklich und wol angebrachten relatione non-harmonica, die eine traurige Gemüths. Bewegung ausdrucken soll, mit Necht saget, daß sie höchlich zu loben sen, ein trauriges Stück trefslich ziere, und die ausmercksamen Gesmüther gleichsam zwinge 2c. so verstehet er hiedurch die excellenten †) Queerstände, und redet wie ein rechter musicalischer Print, dem Brossard und einige andre beistimmen. Wir wollen diese Dinge auch nur zu solchen zärtlichen, beweglichen und betrübten Ausdrücken gebrauchen; sonst zu nichts.

S. 33

Was aber das für vortreffliche relationes sind, und welche eigentlich diesen Ehrentitel verz dienen, davon hat weder Print, noch Brossard, noch Bernhardi, noch Werckmeister, noch irgend ein andrer, daß ich wüste, sich das geringste entfallen lassen. Sie sugen fast alle einerlen Lied: ieder variirt es nur ein wenig nach seinem Sinn.

S. 34.

Ich dencke immer, man könne kast alle relationes excellentisiren, und durste schier keine einsige davon ausschliessen, wenn das Ding nur ben seinem rechten Zipstel ergriffen wurde. Gewisse Worschrifften darüber zu geben, das läßt sich so leicht nicht thun: angesehen der Fälle so viel und mancherlen sind, oder noch senn werden, daß sie schwerlich alle verzeichnet oder gezehlet werden mögen. Doch wollen wir unten einen kleinen Versuch damit thun, und die Vahn brechen.

0. 35.

Der beste Nath ist hier: Man setze sich diesenige Gemuthsbewegung, welche ausgedruckt werden soll, recht tiest und fest ins Herz; folge sodann seinem Triebe und übe sich täglich darin; frage auch die Toden, und ersehe aus den besten Wercken der Lebendigen, wie mit dergleichen Oveerständen umzugehen sen; so wird sich bald weisen, was leidlich, was unleidlich, was vortrefflich sen. Der Verstand, die Ohren, und die Gemuths Meigung mussen hier den Auszschlag geben; die Lehre von dem Verhalt der Klänge und alle andre Oveer-Regeln in der Welt kommen sonst dabey zu kurt.

§. 36.

Ein neuer Frankösischer Tonkunstler \*\*), der die bösen, unharmonischen Verhältnisse auch so gar in einer einzelnen Stimme suchet, und doch der vortresslichen so wenig, als der leidlichen, gedencket, schreibt, es sein unmöglich, mit zwo Stimmen in falsche relationes zu fallen, wenn man nur ein vollkommener Meister der Modulation ††) ist. Diese Bedingung Ee ee

\*) S. g. 6 dieses Capitels.

†) Les excellentes fausses relations sont pour les expressions tristes, tendres, assectueuses &c. Brossard p. u2 Diét. de Mus.

\*\*) Rameau dans son Traité de l'Harmonie Liv. III chap. 37

Das Wort Modulation hat, ausser der alten, ben den neuern nicht weniger, als vier Bedeutungen: 1) Im Modo oder in der Lon-Art bleiben. 2) Aus demselben heraus, und füglich wies der hineingehen. 3) Sine Melodie figürlich, zierlich und nachdrücklich sehen. 4) Sin ich weiß nicht was angenehmes und anständiges seinem Sate beilegen. Die alte Bedeutung gehet eigentlich

scheinet gewiß nicht geringe zu senn, man verstehe nun unter dem wichtigen Worte, Modulation, was man wolle. Falls das je ne sei quoi dadurch andeutet werden soll, ist es desto besträchtlicher: denn das kan zwar eine lange und sleißige Uibung bisweilen geben; eine angebohrne Eigenschafft aber offt, natürlicher Weise, ohne Mühe mittheilen. Die Frankosen nennen este beau chant; davon unser angeführter Verfasser, eignem Geständniß nach, keine einzige Restlugelzu geben weiß, und es auch sür sast unmöglich hält, daß es iemand anders in der Welt thun könne.

Lettlich weiß keiner selbst die unleidliche Relation anders zu beschreiben, als daß sie sen ein Satz, der wieder die Natur derjenigen Gemuths Bewegung läusst, welche ausges druckt werden soll, und dem Gehor Verdruß erweckt. Da kommen wir einander näher, Denn es läusst doch alles wiederum auf das Ohr hinaus, wenn es nehmlich mit der gesünden

Vernunfft im Bunde stehet.

Was dem Gehör gefällt, ist gut; so lange der Verstand nicht wieder spricht. Was dem Gehör aber nicht anstehet, ist ausdrücklich und ohne Einwendung böse; wenns noch so verständig wäre. Ohne Vernunsst kan in der Music wenig gutes sepn; aber ohne den Beisall der Ohren noch weniger.

Damit wir iedoch ein Paar ans dre Beisviele unleidlicher Queers Stände benjenigen beifügen, die oben 6. 12 befindlich sind; so will ich mit Fleiß die gröbsten aussuchen, und fragen: ob denn iemand in der Welt solch Zeug wol mit Bedacht hinz schreiben könne? Es kannicht wol in eines Menschen Hert kommen, wofern solches nicht von dem aus fersten Eigensinn besessen ift. Was aber das No.5 in der Oberstimme porkommende Intervall der über: mäßigen Secunde betrifft, so hat solches eben nichts ungeheures an sich; wenn man es allein betrachtet und in der Melodie gebraucht, da sichs in gewissen Källen überaus wol Aber weil schiekt und singen laßt.



es hier zur Sarmonie dienen soll, und doch keine macht; sondern den Mislaut nur verstärcket durch die Octave im Basse; so ist der Sak deswegen verwerfslich, und nicht so sehr wegen des Queerstandes. Denn b und \* ckonnen gar wol über einander stehen; aber nicht so wol b und h, be und e &c.

Das letztere niedliche Bissein No. 7 findet sich in der Niedtischen Handleitung\*): und ich setze es nur deswegen her, weil es das nicht ist, wosür es ausgegeben wird; wie man denn offt gewisse Sätze mit Unrecht sür unharmonische Qveerstände ansiehet, deren übele Einrichtung aus gantz andern Qvellen herrühret. In einer einstelnen Stimme kan keine unharmonische Relation Platz haben, indem eine iede Sache, die sich auf was anders beziehen soll (welches relatio heist) nicht vor sich allein betrachtet oder mit ihren eigenen Gliedern zusammengehalten werden kan', sondern wenigstens einen verschiedenen Gegenstand, ausser und neben sich, haben muß. Und dies ser Gegenstand kan hier nicht in den Theilen einer einsigen Stimme, sondern er muß in verschiedes nen! Stimmen bestehen.

S. 41.

nur auf die Art und Weise, oder die Manier, womit ein Sanger oder Instrumentalist die vorges schriebene Melodie herausbringet.

\*) Sried. Erb. Miedes musicalischer Sandleitung zweiter Theil, zweite Auflage p. 80.

S. 41.

Es lassen sich auch dergleichen Dinge in einer einzigen Stimme, mittelst gebrochener Accorsten, vielleichter und ungehinderter, zumahl ben liegendem Grund-Klange, der nicht verrückt wird, ohne sonderliche Beisorge falscher Relation anbringen, als in zwo verschiedenen Stimmen, ohne Bermittelung und ben nothwendiger Verrückung des Grundes. Aber darum sind sie kein Haar besser, und es hätten dennoch diese Harssen/Sprünge †) grosse Ursache zu Hause zu bleiben. Warum? Darum, daß sie der auszudrückenden Gemüths. Bewegung, die hier nicht anders, als ernsthafft senn kan, mit ihrer Tändeley äusserst zuwieder sind. Man wird einwenden: Wir wollen sie langsam herausbringen. Ich erwiedere aber, wenn das geschiehet, so verlieren alle gebrochene Sachen ihr eigentliches Wesen und ihre ganze Natur, die in lauter Bewegungen besiehet, und die Hurtigkeit immer zum Iweckhat. Also sind No.5 und 7 nicht sowol, und letzteres gar nicht, wegen einiger falschen Relation; sondern aus den angesührten andern Ursachen verwersslich. Noch mehr!

Ein solcher gebrochner Accord hat das völlige Ansehen, daß er im Grunde vierstimmig und also in diesem Verstande viel schlimmer sen, als alle unharmonische Aveerstånde: weil derselbe Saß, wenn er als vierstimmig betrachtet wird, die unleidlichsten Dissonanzien, e-be, gleichsam auf einmahl anschlägt; diese aber, nehmlich die falschen Relationes, solches nur sein langsam nach einander thun. Ich sage gleichsam: denn von allen Accorden, die zum Zierath gebrochen werzen, seit man natürlicher Weise voraus, daß sie eigentlich und von Rechts wegen zusammen anschlagen sollten, und daß sie nur zur Lust getrennet werden. Man sehe nun den Saß No.7 als vierstimmig und zusammenschlagend an, oder als einstimmig und nach einander, so kan doch

auf keinerlen Weise ein Queerstand daraus gemacht werden.

Sowunderlich alses nun, ben ges wissen Umständen, auch scheinen mag, z. E. fund Xf, gund Xg oder dergleichen in einen harmonischen Qveerstand zu fes ten; so artig låßt es sich doch ben andern Umständen ins Werck richten: wenn es etwa auf die nebenstehende Urt geschiehet, ben Ausdrückung eines sehnlichen Verlans gens, oder einer andern gartlichen Regung. Wiewol die Mittelstimmen hier nicht uns dienlich senn durfften, zumahl ben dem er: In beiden thut die Zeitmaas sten Sake. se und Accentuirung der Noten ein groffes aur Sache, nachdem die letzgenannte auf keinen anstößigen Klang fällt, sondern nur auf richtige Tone.

Niele vertauschen das excelliren mit dem excediren, gehen weiter, bringen de und e, samt ihres gleichen nicht etwa in die Doeere, sondern dreist in die Länge, in gerader Linie, unter und über einander zussammen: welches abermahl mehr, als ein unharmonischer Oveerstand ist, und mir in der That ein wenig gar zu galant scheinet.

Man sehe das Exempel nur an, Hier schagen e und be zwar nicht von Anfang zusammen; aber sie halten mit einander aus: denn das be lieget und klinget noch, wenn das e im Baß dazu kommt.

Mir sind Satze von grossen Meistern bekannt, die es noch harter treiben, und die ich, aus Ee ee 2

De nenne ich bas bifgen Arpeggio bier, mit Erlaubnif derer, Die es beffer ver eutschen kommen.

guten Ursachen, hier nicht anführen mag. Sie sind, wo nicht erbärmlich schön, wenigstens an Vermessenheit vortrefflich genug. Vieleicht bekommen wir im solgenden Capitel Gelegenheit, eins und anders vom Misbrauche der Dissonanzien zu erwehnen.

Wiewol auch nicht zu lengnen, daß der Gebrauch dieser Contrasten oder Klang-Zwisten offtmahls sehr ausserventliche Wirchung thut. Sie mussen aber, am rechten Ort, mit Nachdruck, dem Affect und Umstande gemäß, angebracht werden.

Ich habe ben solchem Klang: Zwist gemercket, daß die Zuhdrer, welche einen guten Gesschmack hatten, ganh zusammen gefahren sind, und empfindlichen Ohren ein Grausen angekoms men ist: da der eine mit leiser Stimme zum andern gesaget hat: das klingt verteuselt; der andere aber mit der Antwort nicht faul gewesen, sondern alsobald erwiedert hat: Ja, freilich, es soll auch verteuselt seyn. Denn die Symphonie stellte etwas höllisches vor.

Hier gilt der Sprach-Lehrer Macht-ABort: Daß die im Reden oder Schreiben nicht sindigen, welche es wissentlich und weislich thun. Man kanzur Ergeslichkeit die sogenannste Musique du Diable hieben nachschlagen, welche zu Paris 1711 gedruckt worden. Daselbst sindet sich von der 53sten bis zur 56sten Seite etwas, das ben dieser Velegenheit angewandt werden mag.

# Zehntes Haupt Stück.

Vonden Dissonantien überhaupt.

\*\*\* \*\*\*\*

In mit wol angebrachten Dissonantien geschmückter Contrapunct oder musicalischer Auffahr ist aller Ehren werth, und bekömmt durch solche Intervalle, wenn ihre Schärsse wol gemäßiget wird, desto größern Nachdruck: zumahl ben verständigen Zuhörern. Wosich aber die Misklänge gar zu häussig und auf eine gezwungene Weise einstellen, da benehmen sie der Melodie und Jarmonie ihre natürliche Annuth, und bringen viel Verwirrung zu Wege.

Derowegen ist es hochnothig zu wissen, auf welche Art diese harten Zusammenstimmungen am besten angebracht, und klüglich gehandhabet werden mögen. Was sonst ihre Beschreibung und Maaßfähige Verhältniß betrifft, davon ist schon anderswo zur Gnüge gehandelt worden. Hier wollen wir nur ihren Gebrauch und Misbrauch untersuchen.

Die Difsonanzien sind gleichsam das Salt, Gewürß oder Condimentum der Harmonie, so wie die Consonanzien als Fleisch und Fisch angesehen werden können. Auf diese kömmt es doch immer mehr, als auf jene an, und die wahre Annehmlichkeit muß unsehlbar von dem Wollaut herzrühren. Ein ieder weiß, was von versalzenen Gerichten zu halten sen, sowol, als was ein ungesalzenes für Beisall verdienet. Es gibt Speisen, die z. E. etwas Säure, auch einige, die gar keine oder nur wenig ersordern. Diese sind nicht die schlechtesten: ja, offt die gesundesten. Das her ist hierin mit sonderbarer Behutsamkeit zu versahren. Die Dissonanzien allein geben keinen Geschmack; sie reißen ihn nur: und das muß nicht zu viel oder zu starck geschehen.

Der rechte Gebrauch nun ist dreierley: denn, es kommen Dissonankien vor, erstlich, in hurtiger Fortschreitung der Stimmen, gleichsam unvermerckter Weise; sürs andre, im Durchgange einer einstigen Stimme; und drittens in Ruckungen. Das erste nennet man, mit seinem Kunste Worte celerem progressum, wozu mehr als eine Stimme gehöret; das andre, transtum, der in einer einstigen Stimme Statt sindet, doch in Ansehung des Vasses oder einer andern Stimme; das dritte, Syncopationem.

Der ersten Art sind die so genannte Wechsel-Noten, Note cambiate von den Welschen ges

nannt: der zwoten die durchgehende, darauf kein Auschlag fällt; und der dritten die gebundes ne oder gerückte. Daß auch bisweilen Difsonankien im Sprunge vorkommen, solches geschiehet aufserordentlicher Weise. Die durchgehende konnen alsdenn durchspringende heissen.

6. 6.

Diesenigen Verfasser harmonischer Lehrsäße, welche der verwechselten Noten gar nicht gez dencken, machen nur zwo Classen vom Gebrauche der Dissonanzien. Es ist aber viel richtiger und deutlicher, daß man dem Durchgange eine eigene Stelle gonnet, als mit welchem weder die Verwechselung noch die Vindung das geringste zu schaffen hat.

S. 7.

Denn was die durchgehende Noten oder Klänge betrifft, so ist zwischen ihnen und den vers wechselten ein grosser Unterschied. Iene kommen nur in einer Stimme zur Zeit vor, sie sep unten oder oben, doch in Vergleichung mit den andern; diese aber müssen allemahl zwo Stimmen has ben, die sich beide bewegen, und den Wechsel-Klang ausmachen. Iene, nemlich die durchges hende oder durchspringende, sinden sich nur im Anschlage\*) der Zeitmaasse ein, oder wo kein Accent ist; diese aber, die Wechsel-Noten, trifft man im Niederschlage an, oder wo sich sonst ein Accent meldet. Iene sind unkräftiger, und rühren gar nicht starck; diese aber dringen tiesser ins Sehör. Ben jenen vernimmt man den Missaut zuletzt; ben diesen zuerst.

6. 8.

Die so genannte cambirte oder Wechsel, Noten bestehen demnach hierin: Wenn eine Disso nank, ohne Vorbereitung, schrittweise, an Statt einer Consonank, im Niederschlage oder mit einem Accent ben hurtiger Fortschreitung vorkommt: welches umgekehrt oder vertauschet ist, da nehmlich die Consonank sich sindet, wo die Dissonank seyn sollte, und diese hergegen den Ort eine nimmt, welchen jene haben muste.

Im General Baß ist es von sonderbarem Nugen, diese verwechselten Klange wol zu kennen. Denn man muß gemeiniglich dasjenige zu einer solchen dissonirend anhebenden Note greiffen.

was eigentlich zu der nächstzfolgenden gehöret. Welches wolzu mercken stehet.

§. 10.

Stimmen Plaß; nicht aber in langen Noten, noch auch ben einem Sprunge auf die Consonank, wie etwa ben einem Sprunge auf die Dissonank, in transitu. Sie geschiehet also in Schritten, und ben diesen wird man die Verwechselung kast mehr im Absteigen, als im Aussteigen antressen, welches zu ihrer Erkäntnis viel, die Betrachtung aber des folgenden Musters ein mehres beitras genkan. Die Wechsel-Klänge wollen wir über den Noten in der Oberstimme mit einem Sternslein, im Basse aber unter den Noten mit eben dergleichen (\*) bezeichnen. Die durchgehende sollen durch ein Kreuhlein bemercket, und die Intervalle, zu mehrer Deutlichkeit, über den Basse Noten mit Ziesern angedeutet werden.



f . 11.

Thesis & Arsis, Nieder und Ausschlag, haben in der Music zwoerlen Bedeutung. Thesis kimmt von Tanu, pono, und bemercket einen Sat, Un oder Niederschlag in der Zeitmaasse: daher man auch gewisse accentuirte Noten anschlagende heisset. Arsis entspringt von Agw, tollo, in dubio relinquo, und bedeutet eine Aussebung, Wegnehmung zc. wovon die durchgebende Klange ihren Nahmen haben. Dieses ist die richtige Erklärung. Im doppelten Contrapunct aber sindet sich noch eine andre Bedeutung, die auf der Stimme Erhöhoder Erniedrigung zielet, welche doch durch die Gegenbewegung, oder durch das Roverscio besser ausgedruckt werden, als durch arsin & thesin, die eigentlich nur auf die Zelt gehen, und nicht auf den Ort.



§. . II.

Hier sind acht verwechselte, und acht durchgehende Alange, von welchen der letzte, mit dem (†) bemerckte springend ist. Ein ieder wird hieraus leicht ersehen, wie es mit diesen beeden Arten des Gebrauchs der Dissonanzien beschaffen ist, wenn sie theils als vertauschte, theils als durcht laussende oder durchspringende Noten vorkommen.

### §. 12.

Die dritte Weise nun ist die Ruckung, davon in folgenden Haupt-Stücken Exempel genug anzutreffen senn werden. Die allgemeine Regel daben pfleget so zu lauten: Daß eine iede Dissonans, die solcher Gestalt rückend angebracht wird, vorher gegründet senn, oder gut liegen musse, ehe sie angebracht wird.

### §. 13.

Weil aber dieses Liegen nur von einem Ende des Mislauts zu verstehen ist, so scheinet es unrecht, oder wenigstens undeutlich gesagt zu seyn, daß die ganke Dissonank, welche doch alles mahl aus zweien Enden bestehet, vorher gegründet werden und liegen müsse. Der eine Klang, das eine Ende dessenigen Intervalls, welches man dissonirend anbringen will, darff nur vorher liegen, es sey oben, oder unten, nach Erfordern und Beschaffenheit desselben Klanges. Wiewol es weniger von der Grundstimme, als von dem obersten Ende zu verstehen ist. Und da haben sie auch alle, die Dissonankien nehmlich, ihre Ausnahm im Liegen, wie wir bey besonderer Untersstuchung einer ieden sinden werden.

## §. 14.

Eigentlich und überhaupt zu reden, sind der Dissonankien im Grunde eben so viel, als der Consonankien, wenn man sie als Intervalle betrachtet, nemlich vier. Der Einklang ist zwar, wie gesagt worden, eine mehr als vollkommene \*) Consonank; aber kein Intervall. Daher kommen nur in die Rechnung der wohlklingenden Intervalle, diese vier: Terk, Qvint, Sext und Octav. In die Zahl der Dissonankien seken wir die Secund, Qvart, Sextime und None. Denn ob die lektere gleich für eine nur um acht Ton erhöhete Secund angesehen würde, da sie doch im Gebrauch, wovon wir hie handeln, gank was anders bedeutet, so könnte man diesen Falls auch von der Octave sagen, sie seh nur ein erhöheter Unison; welches eben so wenig angehet.

S. 15.

<sup>\*)</sup> Die Sprachlehrer mogen ihr Kunstwort, plusquamperfechum, welches ihnen hier und anderswo abgeborget wird, verantworten.

Diese vier Geschlechter der Diffo: nankien haben ein iedes für sich, 3 Gats tungen, wie aus nebenftehender Tabelle \*) zu ersehen: so daß in allen ihrer zwölff berauskommen, wenn wir die Nebeneins theilungen der Secunden nicht mit zehe Woben zu mercken stehet , daß co mit den vier Consonankieneben also bewandtist, die sich auch in zwölff Gatz tungen theilen. Kleine, groffe und übers mäßige Terk, Qvint, Sext und Octave \*\*) jusammen 24, so viel als der Ton: Arten sind: welches keine unangeneh: me Betrachtung abgibt.

6. 16.

Wir dürffen also hier unsre Ord= nung der Dvinten halber nicht unterbres chen: denn obzwar der inrannische Ges brauch nicht nur die übermäßige, son= dern auch die kleine Qvinten mit unter die Dissonankien gestellet hat, weil sie weder im Schluß noch im Anfange, wie andre Qvinten, vorkommen, und bis: weilen, als ob es wirckliche Diffonantien waren, einer scheinbaren Auflösung ges brauchen; so haben wir doch, was hie= vonzu halten, absonderlich in Ansehen der fleinen Qvint, anderswo bereits ges höriger maassen erörtert, und werden uns mit einer Biederholung desto wenis ger Mühe machen, ie sorgfältiger wir schon gewesen sind, den Gebrauch diefer Dvinten in demjenigen Haupt : Stucke, welches eigentlich von Qvinten handelt, und das fechste in diesem Theile ift, ge: bührend zu untersuchen.

### 6. 17.

Wenn auch von keinem einkelnen Klange der Wolfoder Uiberlaut gefaget werden mag, indem sowolzu einer Cons sonant, als Dissonant zween Rlange ge= boren; so ist es Unrecht und ein nichtiges Vorgeben, wenn man viel von einem Son dissonant schwaken, und ausmachen will, ob der unterste oder oberste Klang den Mislaut verursache: indem es ja handgreifflich ist, daß sie beide das ih: rige dazu beitragen mussen, und zwar in gleicher Maasse.

15. Diffonantien Tabelle. der kleine. 1) halber Tonder grosse. der kleine. 2) ganger Ton der grosse. 3) übermäßiger Ton. 4) fleine Qvart. 5) gewöhnliche Quart. 6) übermäßige Qvart. 7) verkleinerte Septime. 8) fleine Septime. 9) groffe Septime. 10) fleine Mone. 11) gewöhnliche None. 12) übermäßige None. Ffff 2

\*) Es follten zwar in der vorigen und diefer Labelle die beiden Klange über einander, und also auf zehn Linien gefeht fenn, die das Intervall ausmachen; allein, um den Raum gufparen, hat man sie neben einander gesetzt. Man wird es doch wolverstehen.

\*\*) Ich bringe hier zu guter lett noch einmahl dreierlen Octaven mit in die Rechnung; habe aber im achten Hauptstücke dargethan, daß es ein ungegrundetes und unnaturliches Wefen fep: wovon ich hiemit Abschied nehme.

6. 18.

Wir haben oben, im achten und neunten Capitel versprochen, von dem Misbrauch der Dissonankien ein Paar Erinnerungen hier zu geben. Solches kan nun wol nicht besser geschehen, als wenn wiretwa ein halb Dukend Exempel dazu aussuchen.

Dier sind sie. Doch begeben wir uns dieses mahl ganklich daben eines entscheidenden Ausspruchs, und lassen einem ieden die Wahl, ob er dergleichen fleißig nachahmen, oder behutsamer darin verfahren wolle. Mich deucht, das letzte ware wol das beste.

Das erste soll seyn eine Verwandelung des e mit dem b in ein d mit dem \*\*, durch einen Gang oder Sprung aus der verkleinerten Septime in die grosse Terk: sodann eine unbereitete Fleine Septime, die mittelst eines abermahligen Sprunges in die grosse Qvart geråth und darin ruhet.



§. 21. rmeinte überm

Das zweite Exempel enthält eine vermeinte übermäßige Octave, und ist doch nichts anders, als eine Secunde; die aber so unvermerckt durchschleicht, daß sie einer blossen zufälligen Manier ähnlicher siehet, als einem sonderbaren Vorsake. Grossen Schaden darff niemand daraus befürchten, wenn sie gleich zweimahl vorkäme, wie hier zu sehen ist: denn es ist ein durchgehender kleiner halber Ton.



Das dritte Beispiel ist ein Contrast dreier oder vier auf einander folgenden streitigen Mis; klänge: nehmlich eine anfangende verminderte Terk, darauf eine gebrechliche Secunde, oder verzweinte Octave, eine verkleinerte Septime und ein Paar Quarten in der Reihe; doch im Recitative. Daher auch der Gang aus der verkleinerten Septime in die grosse Quart, so vorher gehözret wird, dem Styl gemäßist.



Das vierte Kunststück ist eine unbereitete None, von einer so genannten mangelhafften Des tav begleitet, die sich in eine gute kleine Sext auslöset.



Zum fünften sinden wir einen siebenfachen Contrast und Dissonanzien-Zwist, nehmlich dreier Septimen, deren zwo falsch oder vermindert sind, die durch eine mangelhaffte Octave und durch eine kleine None, zu ihrer Zeit gleichsam vermittelt werden, und worauf endlich eine kleine Qvint samt der gewöhnlichen Qvarte folget, die sich in die kleine Terk auslöset, da man zuletz Land sies

het.



Ein Intervall, das man die mangelhaffte Octave nennet, soll hier den Schluß machen. Und vb es gleich ein sehr gebrechliches Ding ist, kan es doch das springen nicht lassen. Es wäh:

ret nicht lange.



6. 26.

Wenn iemand die beiden preshafften Octaven, die kleine und übermäßige Qvinten, die mangelhaffte und ausschweiffende Sexten, die verminderte und gar zu grosse Terkien, alle zu den Dissonankien zehlen, sodann die fünf Secunden, die dren Qvarten, (der vierten ungeheuren nicht zu gedencken) die dren Septimen und die dren Nonen dazu thun wollte; so hätte er eine anzsehnliche Reihe Misklänge, nemlich 22 bis 23, und behielte nur etwa 6 oder 7 Consonankien übrig. Das wäre eine herrliche Sache für manchen affectirten Sonderling, von dem man sagen kan, er sep: non parcus aceti. Hor. Sat. 2. L. 1.

Ob ich nun gleich die Dissonanzien eben für keine kostbare Würke oder arabische Speceren (denn die gehört zur Modulatorie, zu den Manieren im Singen und Spielen) auszugeben, und das mit eine Bescheidenheit ben den angehenden Componissen zu erwecken gedencke; so wollte ich doch wol, daß man auch mit dem Salze und Eßig sein bedächtlich in der musicalischen Küche versühere: da ich denn sinde, daß der letztgenannte, er werde von Wein oder Bier, von Früchten oder Blumen bereitet, seiner Säure ungeachtet, doch allemahl die Natur dessenigen Wesens behält, davon er durch die Gährung oder corruption seinen Ursprung genommen hat. Warum sollten es auch nicht diesenigen sonderbaren Intervalle thun, die von Consonanzien herrühren?

Ich hatte bald Lust eine nähere Vergleichung anzustellen, und zu sagen: Die kleine Qvint Eg gg

man pfleget wol mit einem oder andern Ende der Quart einzufallen; aber Diefelbe doch durch die Berh alsdenn zu losen. Hier geschiehet es nicht.

schwie ein angenehmer Cider/Eßig von Aepsteln gemacht; die übermäßige von weissem Bier; die mangelhasste Sext von unreissem Trauben Sasst; die übermäßige von Rhein/Wein; die vers kleinerte Terk von Rosen; die gar zu große von rothen Graves/Wein zc. Aber es mögte mir verdacht werden. Wiewol man auch zu meiner Entschuldigung ansühren könnte, daß unter dem Bilde des Italianischen Eßigs \*) bey den größesten Dichtern Scherk/und Stichel/Reden, italica dicacitas, sales italici verstanden werden, und also die Vergleichung ihren guten, unverwerstzlichen Grund habe, auch nur in so weit neu sey, daß man sie auf die scharssen oder herben Dissipunanzien, wenn weder Maaß noch Ziel darin gehalten wird, mit Wahrheit zu deuten sich die Freis heit nimmt. Es mögte sich desso besser schieden, weil eben auch welsche Ausschweissungen zu derz gleichen Dingen den meisten Anlaß geben.

Einem Gemuth, das an der Wahrheit einen Geschmack hat, und eine neue ersindet, ist solches lieber, als alle similiche Luste. Man halt sich nur offt ein wenig zu lange daben auf.

# Elftes Haupt-Stück.

Von den Secunden ins besondre.

\*\*\* \*\*\*\*\*

he wir hiemit zum Wercke schreiten, wird dreierlen zu erinnern nothig senn. Erstlich, daß man sich die Freiheit ausbittet, das Wort Auslosung, resolutio, nicht allemahl auf das genaueste zu nehmen: absonderlich, wenn von ausserordentlichen Gängen und Säßen die Rede senn wird. Wovon weiter unten ein mehres zu sagen ist.

Zum andern: Daß alle Bindungen gewisser maassen Kückungen sind; dahingegen alle Rüsekungen keine formliche Bindungen senn können. Tene, nehmlich die Bindungen darff man nicht wieder den Aufzund Niederschlag der Zeitmaasse andringen, und erfordern nothwendig Dissonantien; diese aber, die Rückungen, kan man in iedem Tact-Gliede, wenn die Absicht und Umstände es gut heissen, nicht nur mit Dissonantien, sondern auch mit Consonantien bewerckstelligen.

Drittens: Wenn hier von Auflösungen die Rede seyn wird, so verstehe man allemahl, daß eine Bindung vorgehet, sie seyn nun ordentlich oder ausserordentlich. Ist es eine ausserordentliche Bindung, so stehet leicht zu ermessen, daß sich auch die so genannte Auslösung zu derselben reimen, und ebenfalls was ausserordentliches haben musse. Das sind die Vorbereitungs-Puncte.

Was nun den Gebrauch der Bindungen und Lösungen der Secunden ins besondere betrifft, sinden wir derselben, so viel der heutige Gebrauch annoch ausweiset, etwa neun an der Zahl: wovon eine dem kleinen halben Ton gehöret, als etwas ausservenkliches; sechs aber dem groffen halben und den beiden ganhen Tonen, so wie zwo dem übermäßigen Ton zufallen.

Die erste Ausschung der Secund, nehmlich deskleinen halben Tons, dessen unterstes Ende allemahl vorherliegen muß, geschiehet sowol durch die grosse, als kleine Ters, da beede Stimmen von einander zu treten genothiget werden, und ein zwiefaches Del zu diesem scharssen Eßig giessen, um den herben Mislaut einiger maassen gut zu machen. 3. E.



\*) Italo perfusus aceto. Hor. Sat. 7. l. t.

Mordaci lotus aceto. Perf. Sat. 5.

Ecquid habet is homo aceti in pedtore. Plautus.

6. 6.

6. 6.

Es muß ein absonderlicher Affect oder ein starcker Ausdruck regieren, wenn diese allerkleis neste Secunde ihre beste Wirchung haben soll: denn, ordentlicher Weise, sollten sonst c und \*c, f und \*f nicht zusammen stehen. Ein Tagewerck davon zu machen, wäre eben nicht rathsam; doch darff man diesen Contrast deswegen nicht gänklich verwerssen, wie sast alle Versasser music calischer Lehren bisher gethan haben; absonderlich die Frankosen, welche dessen gar nicht, oder nur auf das ärzste gedencken, und damit gnugsam zu verstehen geben, daß ihnen der Gebrauch dieses Intervalls entweder nicht recht bekannt, oder auch nicht anständig sep.

§. 7.

Andrer zu geschweigen, weil sie doch schier alle von dieser Secunde stillschweigen, so schreibt Brossard ausdrücklich von dem kleinen halben Ton folgendes: A l'egard de l'Harmonie, on ne doir jamais se servir de la Seconde diminuée. D. i. man soll sich niemahls der verzminderten Secunde in der Narmonie; bedienen. Deutlicher kan ein Ding nicht verbosten werden. Und doch ist es unbillig, solches so gar schlechterdings zu thun.

S. 8.

Nun folgen die sechs Wege, welche dem grossen halben Ton und den beiden ganzen, sos wol kleinen, als grossen, gemein sind. Es geschiehet also die zwote Auslösung, und zwar erst des grossen halben Tons, durch die grosse oder kleine Terz im Baß allein, welcher vorher liegen, und hernach einen ganzen oder halben Grad hinunter treten muß, um die auslösende Terz herz vorzubringen. 3. E.



Es ist merckwürdig, daß sich zwar sowol grosse, als kleine ganke Tone, ohne Unterscheid durch grosse oder kleine Terkien auslösen lassen; aber der grosse halbe Ton hat darin was eignes, daß er sich nimmer, ordentlicher Weise, durch eine grosse Terk, sondern iederzeit durch eine kleine entbinden läßt. Ausservedentlicher Weise könnte es auf folgenden Schlag endlich wol ges

Der dritte Gebrauch, welchen die Secunden haben, geschiehet durch eine Terk, klein oder Gg gg 2

t) Hieraus ist zu schliessen, daß man sich dieses verkleinerten Intervalls in der Melodie ohne alles Bestencken gebrauchen könne. Wir wollen eben dergleichen Vergünstigung ben der übermäßigen Sestundehoffen.

\*) 1.2.5. und 6.) find groffe halbe Cone; 7) ift ein kleiner Con; 3 und 4) aber find groffe. Beilauffig zu erinnern, soll es in der kleinen Gen. B. Schule p. 116 nota r. so heisfen: daß cis-d, dis-e, fis-g, gis-a

und h-c grosse haibe Tone 2c.

groß, in der Ober: Stimme, ben liegendem Basse, wenn die Qvart und Sept Gesellschafft leisten, und zwar die letztere in ihrer völligen Grösse: wozu gemeiniglich eine Vierstimmigkeit, wo nicht ausdrücklich, doch virtualiter oder der innerlichen Krafft nach, erfordert wird. z. E.



Weil aber hieben keine eigentliche Bindung ist, wir mogten denn die gebundene Baß! Noten dafür annehmen, so kan man diese Harmonie und ihren Contrast wol nicht mit zu den rechten Ausschlien. Und daher nenne ich es auch nur den dritten Gebrauch der Secunde, wels che daben immer in einem grossen Ton bestehet.

Der vierte Secunden-Gebrauch kömmt dem dritten ziemlich gleich: denn er vergütet den Mislaut ebenfalls durch die Terkien in der Ober-Stimme allein; da sich die untere gank stille halt, und jene allein machen läßt. Aber es werden disfalls, weder im Grunde, noch im Aussdruck, die beeden Dissonanzien der Quart und grossen Septime nothwendig zusammen, vielwenisger vier besondere Stimmen erfordert, sondern nur zwo; obwol die Quart sich selten von der Secunde trennen mag. Wie sie denn auch hieben, melodischer Weise, anzutressen ist; doch ohne die Septime. Es ist inzwischen dieses kein blosser Organisten-Griff; sondern ein zierlich-singens des Wesen, und gank andrer Natur, als der so genannte Point d'Orgue. z. E.



So weit reichet die Vermittelung wolklingender Terkien ben dem Mislaut der gewöhnlichen Secunden: welche fünftens durch die grosse oder kleine Sext aufgelöset werden, wenn sich beede Stimmen bewegen, die obere nemlich durch einen Sprung in die Qvart hinauf; die untere hergegen durch einen halben oder ganhen Ton niederwarts, wie folget.



Die sechste Auslichung der Secund befordert man durch die kleine Qvint: wenn nehmlich die Obers † 1) Durch die grosse Zerz. 2) durch die kleine. \*) 1 und 3) sind kleine Sexten; 2) ist eine grosse. Ober Stimme eine kleine Tert hinauf springt, indem die untere einen halben Ion zurück tritt, wie bier zu seben.



6. 14.

Hier klingt nun in der That die kleine Quint besser, als die volle; doch kan man es mit dies ser auch also verrichten, daß die Oberstimme, nach geschehener Bindung, schrittweise auswärts, der Baß aber einen gangen Ton unter sich tritt, und die Ton-Art verändert. 3. E.



So viel tragen die Quinten dazu ben. Die siebende Ausschung der Secund kan die grosse Quart, mittelst einer Begenbewegung, schrittweise verrichten: solche gute Dienste leistet uns der ben den Alten so sehr verhaßte Triton.



Die sechste und siebende dieser Auslösungen gehören schon mit unter die Figuren oder ausserzichen Sähe, und werden durch die Anticipation oder Borausnahme vertheidiget: da neme lich die Ober-Stimme billig so lange warten sollte, bis der Zaß dem anstößigen Klange ausgezwichen wäre, damit sie alsdenn die Ovinten und grosse Ovart nur im Durchgange, und nicht im Anschlage, hören liesse; weil sie aber das nicht thut, sondern diese Intervall gleichsam voraus nimmt, da siehernach kommen sollte, so entstehet daraus etwas sigürliches in obigen dreien Erempeln, die sonst ordentlicher Weise so aussehen würden, wie hier solget, und zu desto grösserer Deutlichkeit beigesüget worden sind, damit das ordentliche oder gewöhnliche von dem ausserverdentlichen oder ungewöhnlichern wol unterschieden werden möge.



Sh hh

Das

(1) †) Durch die kleine Ovint springend. 2) Durch eben dieselbe gebend. Man nehme ben No.1) statt d ein dis, und ben No.2) statt f ein fis, so werden diese volle Ovinten greslich lauten.

Dier sind No. 1 & 2 volle Qvinten, und der Bang sahe einem Noten-Wechsel nicht unahnlich: wenn nur iemand die Diapenten zur Dissonant machen konnte: bis dahin mußes doch eine rechte Bindung und Losung bleiben.

Das g. 14. stehende Erempel, wie es gewöhnlicher Maassen senn sollte.



Das J. 15 angeführte Beispiel im Grundriß.



Ø. 17.

Hiedurch wird verhoffentlich die Figur der Vorausnahm gnugsam erkläret worden seyn, daß wir also fernerhin nicht nöthig haben werden, dieserhalben etwas zu erinnern: derowegen es auch hier so umständlich hat geschehen mussen. Nun weiter!

§. 18.

Die achte Auflösung der Secund, wenn sie nehmlichübermäßigt) großist, wird auf folgens de Art, durch Terkien, in der ausweichenden Unterstimme bewerckstelliget, und die Figur eine Berzögerung, retardatioz genennet: welche das Gegenspiel von der Vorausnahm, oder Anticipationis, halt.



Gndlich hat die Secund, und zwar ins besondere diese übermäßige, ihre neunte Auslösung durch die Terkin der Oberstimme, so wie die vorhergehende in der Unterstimme. Daß also die Terkien das meiste zur Vergütung dieses Mislauts beitragen, nemlich sechsmahl in neun: viermahl ben den geswöhnlichen, und zweimahl ben den ungewöhnlichen Secunden. Da ist ein Exempel der letzten Ausschung!



Woben zu mercken, daß die Terkien hier allemahl groß senn mussen, weil sich keine übers mäßige Secund durch eine kleine Terk auslösen läßt. Die letzte Figur ist eine Verzögerung. Was aber diese Figuren oder ausservordentliche Satz anlanget, absonderlich die obige Voraus

Daß die übermäßige Secunde in der Melodie sowol steigend, als fallend dienen konne, ist noch, meines Wissens, von niemand gestritten worden. Wir werden solches zum Vortheil der Nonen an gehörigem Orte anzuwenden wissen.

nahm und lest gedachte Verzögerung, so machen sie fast ben allen Bindungen das sonders barste aus: indem die Wirckung einer Dissonank eigentlich nichts anders ist, als entweder eine anticipatio oder retardatio, d. i. eine zierliche Vorausnahm des Durchganges, oder geschickte Zuruchaltung der Consonank, welches denn von den meisten der folgenden Vindungen zu verstez ben ist. Wiewol wir auch daselbst noch andre Figuren antressen werden, die gehöriger Maassen bemercket werden sollen.

# Zwolftes Haupt-Stuck.

Von den Ovarten.



Schlich den Secunden haben wir die Quarten zu betrachten, welche auch sehr offt mit jenen Gesellschafft machen. Wenn man die verkleinerte Quart und die grosse, wie billig ist, mit zehlet, so kommen wenigstens vierzehen bis 15 Wege vor, durch welche diese Dissonant ihre Sache gut macht: auf neunerlen Art thut es die gewöhnliche Quart; zur verkleinerzten sinden sich ein oder zween\*), und zur grossen vier Ausstüchte: deren etliche auch wieder und ter sich verschieden sind.

6. 2.

Der ungeheuren Quart haben wir schon im ersten Theil dieses Wercks, ben Erwegung der Intervalle nach der Grösse und Gestalt, ihren Bescheid ertheilet. Derowegen wird nicht nösthig senn, daß derselben serner gedacht werde.

6. 3.

Die ordentliche Dvart hat indessen unlängst einen neuen Anwald an einem berühmten Französischen Tonmeister, dessen wir bereits offt gedacht haben, auf solche Weise gefinden, daß er seiz nem ehmaligen, vieleicht unbekannten, Vorgänger, dem Andreas Papius †) von Gent, ziemlich nachartet: woben er auch, wie dieser mit schlechten Ruhm gethan hat, den braven Zarlin nicht unangetastet läst.

Das folgende Exempel wird weisen, auf welche Art die Qvart, eine Consvanntz senn soll. Und ob man gleich die ersten beiden Auschläge und auch den letzten hingehen lassen mögte; ist doch der dritte schwerlich zu entschuldigen: der saubern Qvinten im siebenden Tactzu geschweigen. Und das in einem Bicinio.



Allein es macht dieser Verfasser eben solche Anschläge mit der Secunde, ohne daß deswegen eine Consonant daraus werden will. Manbesehe es: Hhhh 2 Es

\*) Die verkleinerte Quart wird zwar, wie wir sehen werden, auf zweierlen Art gelbset; weil aber deren gemeinste eben so besehaffen ist, wie die Entbindung der ordentlichen Quart, so hat iederman

Freiheit, dieselbe mitzuzehlen oder nicht.

i) Ich habe dessen rare Schrifft de Consonantiis seu pro Diatessaron libri duo, Antwerp. ex officina Christoph. Plantini, 1581. 8. durch Borschub eines Freundes erhalten, und solche in etlichen Bogen, die noch im MS. liegen, untersucht; aber sehr seicht befunden. Der ehmalige Cantor in Minden, Gibelius, hat mit eigner Hand vorn ins Exemplar ein Gedicht geschrieben, das sich so ansängt: de mortuis, nil nis bene; aber, Pappen, deine liebe Ovarte klinget unserm Ohrzubarte. Was Farlindem Pape sür Unverstand aufrückt, haben wir III Orch. p. 500 bemerckt; er hat ihn aber noch besser in die Schule gesühret p. 103 seiner Supplementi, wo er ihn nennet non molto modesto scrittore &c. ihm auch weiset, daß er gar nichts von der Composition wisse. Das 21 Capitel im ersten Papischen Buche ist gerade wieder Farlin gerichtet, welches diesem zur Verantwortung Anlaß gegeben.



Es foll ein Türkischer Gärtner: Tank seyn, ben dem sich diese Quarten und Secunden wie Conssonangen aufführen wollen. Bieleicht gilt hier die Regel: Ländlich, sittlich.

Ich wurde nun zwar selber kein Bedens then tragen, einen gebrochenen Dreiklang, das rin die vermeinte Quart eigentlich und im Grunde nichts anders, als die wahre Quint der Ton-Art bedeuten kan, folgender Geskalt, duch ohne Accent, anzubringen:



Aber, wenn mir die Quart-Advocaten ein gultiges Zeugniß bringen, daß folgende Satze wol zu-fammenstimmen, so willich ihre Diffonantien alle für Consonantien annehmen; ehender nicht.



Doch genug hievon! Wir schreiten zu unsern Bindungen, und finden, daß die gewöhnliche Dvart, wenn sie gebunden worden ist, sich durch die Terk, sowol grosse als kleine, nach Beschaffenheit der Modulation, zum ersten, also lose:



No. 1.) ist eine Lösung durch die kleine, No. 2.) durch die grosse Terk. Und das sind lauter retardationes oder Verzögerungen, ohne welche es so stehen wurde:



Etwas fremder klingt es, wenn, mittelst einer wolbedachten Freiheit, diese Auslösung durch einen Sprung geschiehet. 3. E.



§. 8.

Die zwote und dritte Auslösungen der Quart verrichten ihres gleichen, nehmlich andre Quarten: bisweilen ist die Figur in der Ober, bisweilen auch in der Unterstimme, wie die folgende Muster ausweisen. Es kan sowol die ordentliche, als grosse Quart dazu dienen. Im ersten Fall sindet sich die Vorausnahm oben No.1); im andern unten: No.2.)



Wie nun im 6ten f. die Figur der **Berzögerung** mit einem unfigurlichen Erempel erläustert worden; so wollen wir auch mit der **Borausnahm** alhier eben dergleichen thun: aus welchen beiden Beispielen man leicht von den übrigen Sähen, wo diese Figuren Statt finden, schliessen kan, ohne daß wir ferner nöthig hätten, ein mehrers hievon anzusühren.



Ohne Figur läßt sich zwar sonst die vierte Auslösung der Quart, durch die kleine Quint verrichten, wie wir so eben im letzen Exempel No.1) gesehen haben. Allein man kan diese Entbinzdung noch auf eine andre und sigürliche Art bewerckstelligen, da nehmlich der Baß, an Statt seiner rechten Zeit zu erwarten, bis die Oberstimme in die Terk getreten, einen Sprung unter sich thut, und dadurch eine kleine Qvint hervorbringt: woben die Mittelstimme nichts verdirbt.

Wer dergleichen Ginge etwas verdeckter andringen will, darff nur eine kleine Zwischen: Note im Baß dazu gebrauchen; welche aber die Figur der Anticipation so wenig aushebet, daß sie solche vielmehr vergröffert, z. E.



Die fünfte Auflösung der Quart wird offt durch eine völlige Qvint angestellet; iedoch nicht in zwostimmigen Sachen, auch nicht gar gerne in einem Trio: zumahl wo die äussersten Parteien Theil daran nehmen, weil es sonst sehr qvintenhasst klinget, wenn der Baß eine grosse Terk und der Sopran einen ganken Ton in gerader Bewegung herunter treten: ingleichen, wenn jener eine kleine Terk, und dieser einen halben Ton dazu braucht. Man kan sich auch hieben des obigen, im Capitel von den Secunden s. 10 erwehnten Sakes erinnern, da die Qvart als eine Altsoder Mittelstimme, ben liegendem Baß, zweimahl in die Qvint tritt, und einen besondern Ges

V. Refolutio
Quartæ per
Quintam plenam.

brauch hat.



Man hat aber noch einen andern nicht so sehr betretenen Weg, die Quart mittelst der folgenden Quint wolklingend zu machen, etwa auf nebenstehende Weise, daben der Zierath das beste thun muß. Denn die Rückung ist in so weit uneigentlich\*) weil die Lösung nicht nach der Gewohnheit durch eine Consonant unterwärts, sondern ober; wärts erfolget.



9. 15.

Die sechste Befreiung der gebundenen Quart wircket die grosse oder kleine Sert aus. Dies ses kan auf zweierlen Art geschehen. Die gewöhnlichste ist, wenn die Oberstimme einen Grad steiget, und die untere einen fällt, er seynun ganh oder halb No.1); die weniger gewöhnliche, wenn beede Stimmen fallen, die obere einenhalben oder ganhen Grad, die untere eine Quart No.2).



\*) Syncopatio catachrestica heisset eine solche ausserordentliche Rückung, wenn eine Dissonant ungewühnlicher Weise ausgelöset wird: und das kan von verschiedenen figürlichen Sangen gesagt werden, obgleich am meisten von den Ovarten. Das Griechische Wort, nasaxens, heißt sonst ein Wiss brauch, wovon besagte Syncopation ihren Nahmen hat.

Es ist allemabl besser, wenn ben der: gleichen Saten eine Mittelsoder die dritte Stimme zugegen ift: maaffen die Quart sonft in zwostimmigen Sachen, auf diese Weise, durchgehends etwas leer klinget; wenn nicht entweder die Secunde, wie im vorigen Ex empel, No.1), oder die Quint, wie No.2) und im nebenstehenden, die Lucke füllet.

Die siebende Auflösung der Quart wird durch die Septime verrichtet, und zwar mittelst einer verwechselten Note, welche hier an statt der Figur dienet, und durch eine nachschlagende Sext aut wird. Man nens net diese Figur sonst transitum irregularem, einen nicht regelmäßigen Durchgang. GrundsStimme springet hieben eine Quart in die Hohe, die Oberstimme aber tritt schritts weise herunter. z. E.

17.

Auf eine andre Art pfleget man die Septhieben auch folgender gestalt zu vergüs ten, wenn sie zur Lösung der Qvart behülff-Doch bringen wir dieses und das porgehende nicht gern in zwostimmigen Saten an. Es folget diesmahl keine Sert auf die Septime, sondern eine Terk, ben einem Baff, der in die Qvint herunter fallt. Wenn es noch so deutlich beschrieben wurde, konnte es boch, ohne Exempel, schwerlich verstans den werden. Da ist es!

18. Es ist noch mit der Quart nicht alle. Sie beweiset ihre mislautende Eigenschafft häuffiger, als andre Diffonantien; wiewol man ihr auch das zustehen muß, daß siesich viel begremer, als ihre Gesellinnen, auflo: fen läßt. Zum Beweise deffen nimmt sie auch achtens mit der Octave zu ihrer Entbinbung porlieb, da der Baß in die Tert hins auf, die Oberstimme aber Gradweise heruns ter tritt. Welches doch nur ben gewissen Umstånden, vieleicht aus gar zu grosser Vors sichtigkeit, gut geheissen werden will. Recitative gibt es noch andre Falle und Freiheiten, als diese,





S. 19.

Noch eine, nemlich die neunte Auflösung der Quart ist übrig, da sie sich gar durch die Nozine heraus zu helssen weiß. Das geschiehet mittelst verwechselter Noten, erst in der Oberstimme, hernach im Baß. Die vorige achte Auflösung aber hat eine Figur zum Grunde, welche Hererolepsis genannt wird, und wovon im sechsten Capitel dieses Theils, welches die Qvinten behanz delt, § 24 Nachricht gegeben ist. Nachstehendes Exempel kan auch wol ben etwas langsamer Zeitmaasse gebraucht werden, wenn nehmlich, Statt der Achtel, Viertel vorkommen.



-Weil wir nun vorhin die 3 Figuren, der Anticipationis, Retardationis und des Transitus irregularis durch unfigürliche Beispiele begreifflich gemacht haben; so wird nicht undienlich senn, diese vierte Figur, Meterolepsin, ebenfalls auf solche Weise, nach Maasgebung beider vorherges henden Exempel, zu erläutern. Es wurden demnach sothane Säse im Grunde die folgende Gesstalt gewinnen.

20.



Die dritte Note des Basses im zweiten Tact stand oben g. 18 in der Mittel-Partie, und war also vertauschet. Das ist die Bedeutung der vorhabenden Figur.

So viele Auswege kennet die eigentlicke Quart, ob-sich gleich alle ihre Auflösungen, oder wie man sie sonst nennen will, auf drey dis vier ordentliche Gänge beziehen, die aber ohne Figur keine so gute Figur machen, und lange nicht die Wirckung thun, als mit derselben. Wenn nur ein Componist weiß, wie dergleichen Freiheiten zu rechtsertigen sind, und was sie für Grund has ben, wenn er sie setz, so sind dieselbe schon gnugsam entschuldiget.

Was die kleine Quart betrifft, so hat dieselbe zwar nur zween Wege vor sich, da sie beis des mahl durch die Terh aufgelbset wird: Doch darsf eben der dritten Stimme Beiskand nicht zugegen senn, wie ben einigen Fällen der vorgehenden Bindungen, sondern es können zwo Stimmen die Sache schon allein verrichten. Werden mehr erfordert, so geben die Terh und Sext alle Vollstimmigkeit nebst der Octave.

Indessen ist der Gebrauch dieser kleinen Quart sowol, als der übermäßigen Qvint, auch in der Melodie von gutem Nußen, und ich achte es der Mühe werth, solchen in einigen kurzen Sähen beiläuffig vor Augen zu legen, weil es in der Harmonie selbst vieles hiehergehöriges ers

leichs

leichtert, und auch, meines Wissens, noch ein unberührter Punck ist. Warum ich aber die übers mößige Qvint hier der kleinen Dvart zur Seite sehe, soll bald erhelien.

Gebrauch der übermäßigen Ovint und groffen Ovart in einer Melodie.



Wegen der bald folgenden Abhandelung von der grossen Qvart, hat man hier vorher in der Melodie nur eine kleine Probe geben wollen, wie sie daselbst zu gebrauchen und nebst der übers mäßigen Qvint singbar zu machen sen; damit ihre Natur desto besser daraus ersehen, und die Anwendung in der Zusammenstimmung desto füglicher eingerichtet werden möge: weil nach uns fern Grund: Sähen nichts in der Harmonie ist, das nicht in der Melodie seine Wurzeln habe.

Gebrauch der übermäßigen Qvint aufwärts, und der kleinen Qvart unterwärts in der Melodie.



In der Harmonie ist die Auslössung der kleinen Quart insonderheit ein zierlicher Ausschub, dadurch der gemeine Accord etwas zurück gehalten wird, damit er hernach desto angenehmer falle, wenn man etwas darauf gewartet oder gehoffet hat. Dieser Ausschub nun geschiehet auf zweiserlen Art. Einmahl im Basse; das andremahl in der Oberstimme, wie das folgende Exempel ausweiset. Die Zögerung in der Unterstimme No.1) ist nicht so gemein, als die andern, No.2) und No.3) welche mit der gewöhnlichsten Quart-Ausschuflösung überein kommen.



Weil nun die kleinen Quarten, wenn man sie umkehret, zu übermäßigen Qvinten werden, so sind diese alhier mit ins Spiel gerathen, um in folgenden Exempeln zu zeigen, wie es damit zu halten sep.

Gebrauch der kleinen Qvart und übermäßigen Qvint; der ersten in der Melodie aufwärts, und beeder in der Harmonie, samt ihrer Verkehrung.



Es gehöret zwar die Materie von der Verkehrung der Stimmen hieher eigentlich nicht, sont dern an einen andern Ort, wo ausschhrlicher davon gehandelt werden soll. Allein, da es mit diet sen beiden Intervallen so sonderlich beschaffen ist, daß die kleine Qvart just in der Verkehrung zur übermäßigen Qvint, und diese hinwiederum zur kleinen Qvart wird, so habe es der Mühe werth geachtet, ben Gelegenheit der letztern, solcher Seltenheit hie kurklich zu erwehnen: die noch nie bemercket worden ist.

Von der grossen Qvart ist etwas mehr zu sagen. Es weiß dieselbe auf viererlen Art aus den Banden zu kommen. Und zwar erstlich durch die Sexten, wozu sie auf verschiedene Weise vorbereitet werden kan.

- 1.) Da die GrundsStimme beliegen bleibet, und die obere einen Schritt, aus der Terk in die groffe Dvart hinauf tritt, wornachst sie bei de eine Gegenbewegung, ohne Sprünge, anstellen. z. E.
  - 2.) Da die Dber: Stimme lieget, und durch den Zus rücktritt des Basses die grosse Quart hers vorbringt, deren Aussichung sodann der vorigen gleich ist, man nehme die grosse, oder kleine Sext dazu.
  - 3.) Beyliegendem Basse, wenn die Oberstimme eine kleine Sext herunter springet, und die grosse Qvart macht, mit deren Auslösung es seine geweisete Wege hat. Wir reden hier nur von der Vorbereitung des Tritons, auf deren Verschiedenheit vieles ans kömmt.
  - 4.) Wenn keine von beeden Stimmen zuvor lies get; sondern dieselbe zugleich, in gerader Bewegung, doch mit einer gewissen Manier,



herunter treten: die obere etwan durch eine fleine Tert, die untere sodann einen Ton. Wiewol es auch auf andre Weise geschehen kan.



6. 29.

So viel Vorbereitungs-Weisen sind mir eingefallen; was aber noch ferner ben der Aussich simg selbst durch die Sexten sonderlich scheinet, ist dieses, daß gewisse Zwischen-Noten \*) auf viererlen Art daben angebracht werden können, ehe besagte Ausschung völlig zum Standekömmt. Wie solgende Vorstellung zeigen wird, deren Erklärung unten zu sinden ist.



So viel von der ersten Ausschung der grossen Quart durch die Sexten. Die zwote gesschiehet durch die Qvint in einem solchen Saß, der wenigstens dreistimmig seyn muß, und ist eis ne ziemlich fremde Verzögerung der Grund/Stimme, die aber gut wircket.

Wir wollen sie beschreiben. Nach; dem die grosse Dvart ordentlich gebunden worden, verweilet der Baß noch ein Vierztel auf seinem Klange, indeß die Ober; Stimme einen halben Ton steiget, und mit jenem eine Dvint macht, die durch eine Terk vermittelt wird, und den gewöhnlichen Accord oder Dreiklang zu Wege brinz get. Das Exempel, so hierneben stehet, wirds deutlicher machen.



- " Esift bereits erinnert worden, daß man sie interjectiones nennet und vermoge des Durchganges billiget.
- t) No.1) Interjectio Sextæ majoris. No.2) Tertiæ majoris & Quintæ. No.3) Secundæ supersluæ & Tertiæ majoris. No.4) Quintæ supersluæ & Sextæ majoris.

6. 32.

Die dritte Auflösung der grossen Qvart verrichtet die Terk, da nehmlich, nach der Binzdung im Baß, ein Schritt hinauf geschiehet, wodurch aus dem Triton eine grosse Terk wird, und sodann steigen beede Hauptstimmen noch weiter in gerader Bewegung, dadurch sie eine abermahlige Terk hervorbringen. Die Figur ist eine Heterolepsis, da der Alt alhie des Basses Stelle vertritt und einen Tausch trisst.

Man löset auch wol die grosse Qvart mit einem Sprunge, durch Gegenbewegung in die Terk auf; doch ist diese Vertauschung der Stimmen weniger gewöhnlich, als die vorhergehende, und erfordert auch in einem Quatuor gewisse Absichten, um deren willen es angehen kan. Wir könnten sie inzwischen gar wol mit zehlen; aber sie soll dieses mahl nur zur Zugabe dienen. Hier wird der Discant mit dem Baß vertauscht.

Die vierte und letzte Auflösung der grossen Ovart macht man in vierstimmigen Sachen durch die Octav, theils ben springendem Baß und gehender Oberstimme, theils ben springender Oberstimme und gehendem Baß. Im ersten Fall springet der Baß eine Ovart herunter, und die ObersStimme gehet einen halben. Im andern Fall springet die ObersStimme eine kleine Ovart in die Höhe, und der Baß fällt einen ganzen Ton. Ovrtwird der Tenor mit dem Baß; hier der Discant mit dem Tenor vertauschet: so daßimmer die Harmonie ihre Völligkeit behauptet.

65 9 56 C 25'Z





# Dreizehntes Haupt = Stück.

Von den Septimen.

\*\* \*\* \*\* 6. I.

an hat grosse und kleine, auch verkleinerte, einfolglich dreierlen Septimen, wie im zehnken Capitel dieses Theils h. 15 gezeiget worden. Die verminderten und kleinen sinden sich ben den kleinen Ton-Arten; die grossen hergegen ben den grossen Modis ein, wos von die Beispiele hier zeugen werden.

6. 2.

She wir aber weiter gehen, mussen ein Paar Gebräuche der Septimen, Ordnungs halber, angemercket werden, ob sie gleich weder mit Vindungen noch Lösungen diesen Falls zu thun haz ben, eben so wenig, als derjenige Gang, den wir schon im elsten Hauptschuck dieses Theils, ben Gelegenheit der Secunden, §. 10, wegen der grossen Septime angeführet; und also hier zu wiederholen nicht nothig haben.

6. 3.

Der eine Gebrauch bestehet in der bekannten Harmonie, da sich die Qvint mit der Septime vereiniget. Woben die letztere, nach Beschaffenheit der Ton-Art, groß oder klein, auch wol versmindert und mangelhasst senn kan. Der zweite Gebrauch aber ist eine durchspringende oder durchgehende Dissonant. Das Exempel wird No.1 sowol die kleine als verkleinerte Sept, ben No.2 die grosse mit der Dvint vergesellschafftet; No.3 aber eine durchspringende, und No.4 eine durchgehende vor Augen legen.



Sonst löset sich die Sept, sie sen groß oder klein, hauptsächlich auf neunerlen Art, nehmlich: durch die Terk, kleine Quart, gewöhnliche Quart, grosse Quart, kleine Qvint, volle Qvint, Sept und Octave. Von der verminderten Sept aber haben wir sechs Wege verzeichnet, die unten vorkommen sollen.

6. 5

Daß hier von neun, von vier bis funf, und vorhin ben iedem Capitel, so wie im folgenden, von einer gewissen Anzahl der Aussichungen oder Wege, so die Dissonanzien brauchen, geredet wird, hat nicht die Meinung, als ob dadurch andre Gange, sie senn bereits ersunden, der noch zu ers sinden, ausgeschlossen werden sollten. Wer ihrer mehr weiß, der setze sie getrost hinzu. Ich bes halte mir es selber auch vor. Denn es kan einem unmöglich alles auf einmahl in die Gedancken kommen.

Die erste Art demnach, wo sich die gebundene Sept, sowol durch die kleine, als grosse Terk Wset, hat diese Umstände und Eigenschafften, daß daben die Ober-Stimme rücken muß; daß

der Baß oder die Unter-Stimme eine Quart hinauf, und eine Quint herunterspringt, welches auch umgekehrt werden kan, nehmlich erst eine Quint herunter und hernach eine Quart hinauf; ins deß die Ober-Stimme schrittweise fällt: wie nachstehendes Exempel deutlicher ausweiset.



S. 7.

Die erste Sept ist hier groß, die andre klein. Beide Terkien sind daben groß. Die dritte und vierte Septimen sind klein. Die dritte Terk auch; aber die vierte ist groß. Ben den ersten zwo Septimen springet der Baß so: Quart hinauf, kleine Quint herunter, und wiederum Quart hinauf. Ben den andern aber folgender Gestalt: Quint herunter, Quart hinauf, und abermahl Quint herunter. Auf diese Weise kan man alle folgende Muster untersuchen, ohne daß es nothig seyn wird, es bey iedem auß neue zu erinnern, oder der Länge nach herzusesen.

Fürs andre scheinet auch die Sept sich der kleinen Quart zu bedienen, um von ihrer Bindung loszukommen. Wiewoles im Gruns de eine Figur ist, nehmlich der ausserordentliche Qurchgang, transitus irregularis; daben die Noten verwechselt werden, welche man, wie bes wust, Note cambiate nennet.

II. Refol. Sept. per b4

5. 9

Drittens kömmt die gewöhnliche Qvart der grossen Sept fast auf eben solche Weise zu statten, da nehmlich die durchgehende Nore, so wie sie vorhin beschleuniget worden, hier etwas aufgehalten wird und später eintritt, als sie billig sollte. In beiden Fällen springt der Baß eine Terh aufwarts: dort sowol, als hier eine grosse; doch kan es auch fallend durch eine kleine Sext geschehen, wenn iemand die geras de Bewegung wehlen mögte.

III per 4.

9. 10. Eigentlich und ohne Figur wurde die Obersfimme so stehen mussen, wie hieneben zu sehen: Die vierte Art, womit sich die Sept hersauswickelt, bringt die grosse Quart zu Wege. Und vob wol das Verfahren nichts anders, als die Zertheilung\*) der Srundsdote in sich hält; so kan doch diese Figur, auch ben ziemlich langsamer Zeitmaasse, füglich angebracht werden, und eine gute Wirkung thun. Man mag auch die fünfte Bass Note gar weglassen, und aus der vierten einen halben Schlag machen; doch muß sodann die Mittel Partie geändert werden.

IV. per 44

S. 12.

Eigenflich wurde dieser Baß, ohne Figur, so aussehen:

V. per b5.

Ó. 13.

Fünftens tritt auch die gebundene Sept gar geschicklich aus, durch eine Gegenbewegung in die kleine Qvint: welches dieserzum Vortheil gereichet, weil es nicht sigürlich, sondern gant natürlich damit zugehet, wie hier zu sehen ist. Es kan auch ohne Beistand der dritten Stimz me verrichtet werden.

6. 14.

Es weichet ferner, zum sechsten, die Sept offt sehr artig in die völlige Qvint aus, und zwar auf zweierlen Art. Einmahl wenn sich die Oberstimme der untern schrittweise, mittelst der Gegenbewegung, nühert: wie im nebenstehen den Saße zu sehen. Hier ist es die kleine Sepztime.

6. 15.

Das andremahl geschiehet diese Ausweischung der grossen Septime in die gewöhnliche Qvint, wenn die Unterstimme in ihrem Klange aushält, und die obere, mittelst einer Seiten: Bewegung, in die Terh herunter springet. Letztern Falls ist es eine Auslassung oder Versschweigung derzenigen Note, welche die ordentsliche Auslösung durch die Sext bestellen sollte. Diese Figur ist oben Ellipsis genannt, und erstläretworden. Ohne dieselbe wurde der Gang in der Oberstimme solgende Gestalt gewinnen.







Diminutio notz fundamentalis, vulgo: Batiation im Bag. G. 16.

Die allergewähnlichste und siebende Auf; Ibsung der Sept wird, bekannter maassen, durch die Sexten bewerckstelliget, und bedarst keiner andern Erläuterung, als welche nebenstehendes Beispielgibt. Unter diesen 6 Resolutionenge; schehen die 1. 3. 4. und 6 durch die grosse; die 2 und 5 hergegen durch die kleine Sext.



6. 17.

Etwas ungewöhnlicher mögte es manchem porkommen, wenn diese Auslösung nicht durch die ordentliche Sexten, sondern durch die überz mäßige zu wege gebracht wird, woben die Schrimen allemahl groß sind: wie das Muster als hier ausweiset.



9. 18.

Fürs achte nimmt sich auch die eine Sept in gebundenen Fällen bisweilen der andern an, so daß auf gewisse Weise diese Dissonanz alst denn durch ihres gleichen gelöset wird. Der Baß nimmt daben mehr voraus, und schreitet eher fort, als er sollte. Oben ist schon der anticipirenden Figur Erwehnung geschehen. Das nebengesetzte Exempel wird alles deutlicher machen. Die Septimen sind klein.



§. 19.

Endlich schliesset ben den gewöhnlichen, Septimen und ihrer Ausweichung die neumte, so aber zweisach ist, diesesmahl den Reihen, dassie zur Octave \*) ihre Zuslucht nimmt. Ben der ersten Manier ist die Oberstimme gebunden, und gehet mit dem Baß in gerader Bewegung herunter zur Freiheit; doch so, daß die Unterstimme eine Terk, die obere hergegen nur einen Ton fällt. In zwostimmigen Sätzen würde est Octavenmäßigstahl klingen. Ie mehr Stimmen, ie besser. Darum habe ich hier lieber 5 als 4 genommen.



Bep der zwoten Art, wenn die Sept in die Octave gehet, ist die Unterstimme gebunden, und halt mit der obern eine Gegenbewegung, da diese erst eine kleine Terkhinauf, und jene hierznächst einen Ton herabtritt. Mit vier, ja mit drep Stimmen kan es dieskalls wol bestelletzwerden. 2. E.

S. 21.

Nun kommen wir zur verkleinerten Sept.
Es nimmt dieselbe wenigstens sechs Auswege, theils eigentliche, theils sigurliche. Der eigentlichen sien sien Steinsteile wiel. Wir wollen sie alle in ein Exempel bringen, das ersteilich die gewöhnlichsten; hernach, mit einer kleinen Beránderung, die seltenern Gänge ausweisen soll.



Die natürlichste Ausschung der mangelhafften Sept wird in einer Seitenbewegung durch die kleine Sext befördert, nachdem vorher das oberste Ende dieser Dissonanh ordentlich gebuns den worden, wie die Stellen, so mit a, c und dbezeichnet sind, vor Augen legen. Zum anderngehet es auch ohne Bindung an, und zwar durch die Qvint in einer Gegenbewegung, wenn der Bake einen halben Ton fällt, und wieder so viel steiget; da hingegen die Ober-Stimme eben so steiget und fällt. Der Buchstabe wird es deutlicher machen. Zum dritten, wenn das unterste Ende der Dissonanh vorher gebunden sist, und sich durch die Gegenbewegung in die Qvint löset, die Ober-Simme fallend, die untere steigend, beede einen halben Ton. (lit, e.)



Figürlich aber rettet sich die verkleinerte Sept, wenn sie ohne Bindung mit einem Gegens sprunge erscheinet, nicht selten durch die grosse Terh, welches eine hererolepsis oder Verwechses lung der Stimmen ist, da der Tenor mit dem Baß und der Alt mit dem Discant vertauschet wird No.1. Zum andern, nach einer Vindung in der Ober-Stimme erfolget die figürliche Lössung der mangelhafften Sept, durch die grosse Dvart, da Unters und Oberstimmen gegen einander springen: jene eine kleine Dvint hinauf; diese eine mangelhaffte Sept herunter, mittelst Verwechsselung des Soprans und Basses No.2. Drittens vertauscht man auch den Discant mit dem Tenor, nach gebundener Ober Schimme, ebenfalls in Gegensprüngen durch eine grosse Sept, da der Discant eine verkleinerte Sept fällt, und der Baß eine kleine Terh steiget No. 3.



# Vierzehntes Hauptstück.

Von den Nonen.



iefe Dissonank ist die lekte, die wir zu untersuchen haben, und daher wollen wir einige Ersinnerungen mit anhängen, von denjenigen Intervallen, die eine iede Dissonank insgemein ben der Bollstimmigkeit zu begleiten pslegen. Ob die None gleich, dem Verhalt nach, nur eine erhöhete Secunde ist, und darum in der mathematischen Rechnung keinen besondern Plats sindet; so hat sie doch, in ihren Bindungen und Lösungen, davon hier gehandelt wird, gant undre

Eigen-

Eigenschafften, als die Secunde, und muß billig von derselben unterschieden werden. Ich bin fuerm mit Peinchen in seiner Anweisung p. 96, 97 vollig einerlen Sinnes \*).

### § 2.

Wir wissen schon, daß es kleine, grosse und übermäßige Nonen gibt. Der kleinen Nonen Gebrauch erstreckt sich nicht sehr weit, und ihre Bindung,' sowol als Lösung, hat mit der grossen Gemeinschafft: daher wir sie, nach Gelegenheit, unter einander mengenwerden. Mit der grossen None aber sindet man durchgehends mehr zu schaffen. Und was von der übermäßigen zu halten sen, wollen wir keines weges hier vergessen; ob es gleich mit Vorsat in der kleinen General-Baß. Schule geschehen zu seynscheinet. Ihr Gebrauch hat seit der Zeit ein wenig mehr Krässte gewonnen, als man daselbst p. 211 vermeinet hat.

### S. 3.

Die Qvart, kleine und volle Qvint, die Sert, Sept, Octave helffen der None auß: ja es thuns auch bisweilen eine andre None felbst und die Decime, welche letztere alsdenn, und ben Selegenheit der Contrapuncte, mit der Terts nicht vermischet werden muß. Weil indessen die Lösung der None durch die Octav, so zu reden, die alltägliche und natürlichste ist, auch der kleiznen Gebrauch sich daben am meisten äussert, so soll sie vorangehen, die andern aber werden in obiger Ordnung folgen.

Esläßt sich also beides die kleine und grosse None am gebräuchlichsten, mittelst der Seiten. Bewegung, durch die Octave auslösen, wenn ihr oberstes Ende gebunden ist, der Baß einen Gradsteiget, und die Ober-Stimme darauf einen ganzen oder halben Schritt herunter tritt. Die Qvint und Tert begleiten diesen Accord,



welcher dahero nichts anders ist, als eine retardatio oder Aufhaltung des gemeinen Dreiklanges, oder vielmehr nur der blossen Octave, die dazu gehöret, als ein Füllstein. 1 und 3 sind kleine; 2 und 4 grosse Nonen.

# J. 5. II. per 4. Zum andern, wenn sich die No: ne, und zwar ins besondre die grosse, durch die Qvart heraushilsst, geschieshet solches mittelst eines ausservrdent: lichen Durchganges, davon schon gnugsam Erwehnung gethan worden, und woben der Baß eine Qvint hinauf springet; die Ober: Stimme her: gegen schrittweise herunter tritt, wie im nebenstehenden Sahe zu ersehen.

Mm mm 2

g. 6.

<sup>\*)</sup> voy. le Traité de l'Harmonie par Mr. Rameau p. 28, 78, wo auch die Quart von der Undecime unterschieden werden will. So weit bin ich noch nicht gekommen. Siehe auch die kl. G. B. Schule p. 210.

Drittens sindet die Rone einen Ausweg mittelst der kleinen Qvint, daben die Stimmen eine gerade Beswegung halten, wenn nehmlich die obere einen Ton, die untere aber eine kleine Dvint abwärts fällt. Es ist eine Vorausnahm, (anticipatio) weil der Baß mit seinem Sprunge ehenderkömmt, als er ordentlicher Weisse thun sollte. 3. E.



Diese Satze können zwar auch in zwostimmigen Sachen Dienste thun, und haben eben nicht allemahl nothig, mit vieren versehen zu sepn. Doch gibt eine Vollstimmigkeit immer mehr Gelegenheit zu geschickten Rückungen, wie hier mit der grossen Sept, im zweeten Zact, zwischen dem Sopran und Tenor; hernach zwischen diesem und dem Baß mit der verkleinerten Sept eben daselbst; sodann ferner zwischen dem Sopran und Alt mit der Secund; und endlich zwischen dem Alt und Baß mit der None, beides im dritten Tact. Das sind, wenn wir die Hauptbindung mit zehlen, ihrer fünf in 3 Täcten: welches zu einer Probe fernerer Untersuchung angeführet wird.

Diertens fällt zu betrachten por, daß die None, wenn sie ihre Auflosung mittelft einer vollen Qvint an stellet, solches aufzweierlen Weise verrichten könne. Einmahl wenn der Baß eine Quart hinaufspringet, und die Ober:Stimme einen Ton herunter trit. Das andremahl wenn beide Stimmen Terhien-weise gegen einan-Alsdenn ist die Figur ber springen. eine Uiberhüpffung \*) der ordentlichen Das Exempel A & B Lose: Note. werdens deutlicher machen. 1. 9.

Kunfftens ist die Sext, groß oder klein, der None auch gerne bez hulfflich, sich von der Bindung zu befreien, wenn nehmlich der Baß eis ne Terk hinaufspringet, und die Ober-Stimme, wie gewöhnlich, einen Ton herunter tritt. Ich sage, wie gewöhn: lich: denn dieses Heruntertreten der Ober-Stimme wird in allen übrigen Auflösungen der None unumgänglich erfordert, und die Figur ist alhie eine Vorausnahm im Baß. Nur das einsige Beispiel, wo die None auf: warts in die Decime steiget, welches im siebenden Gebrauch derselben vor: kommt, muß von obgedachter Unum: ganglichkeit ausgeschlossen werden.



<sup>\*)</sup> Ellipsis in parte acuta. Durch Austassung der Zwischen Mote &

Die sechste Urt, wenn die Nosme so gar eine Sept zum Beistande rufft, gehöret eigentlich zur zwoten Gattung der obigen vierten Lussessimg (Lic. B.). Nur daß alhier ein dissonirender Durchgang in beeben Stimmen den Unterschied macht: welschen Durchgang aber die Hurtigkeit, die Vollstimmigkeit, und die darauf folgende reine Qvint, die alles gut macht, sattsam entschuldigen.



Eine andere, und vieleicht etwas bessere Weise, da die None deutlither, und mittelst einer anschlagenden oder accentuirten Note, die keinen ordentlichen Durchgang macht, son: dern vielmehr eine Verwechselung mit ihrer Nachbarin trifft, in die Sept gehet, und so vieler Entschuls digung nicht benothiget ift, gibt neben: stehender Saß zu erkennen. Wenn Die zwote Note im Discant ein Biers tel, und die dritte ein halber Schlag ware, so fiele die Figur der Zögerung hier weg, in so weit sie die Octav bes trifft; die aber alsdenn doch eine neue Sept zu wege bringen wurde.



Zum siebenden, da die None in die Decime\*) gehet, sindet sie eis nen gedoppelten Weg vor sich. Einmahl in gerader Bewegung mit beis den Stimmen (A). Das andremahl in der Seiten-Bewegung (B). Die erste Ausweichung, da der Baßeine Terk, die Ober-Stimme aber, wie gebräuchslich, einen Ton fällt, gründet sich auf eine Vorausnahm im Baß. Die andre gehört zu den uneigentlichen Fällen, deren wir bereits eben einen

VII. per 10. l. tertiam compositam.

folden, im Capitel von der Quart, ben der fünften Auflösung, angeführet haben.

Munn

§. 13.

Dbgleich die Benennung der Decime bey einigen keinen Eingang finden will; so erwegen sie doch nicht, daß es nothig sey, die um eine Octav erhöhete Tert offt also zu unterscheiden, wenn von ihren benachbarten Intervallen und vom Contrapunct gehandelt wird.

Denjenigen, die sothanes Ver: fahren mit der None für etwas frems des halten, und darum misbilligen mögten, dienet zur Nachricht, daß man ehmahls mit der Secunde eben also zu Wercke gegangen sen, welche auch, ben etlichen der grundlichsten Contrapunctisten +) auf obige Arten,= sowol durch den Einklang, als durch Die Terk, geborgen wird. Ob das r erste zu billigen, oder in welchem Fall es nachzuahmen stehe, lassen wir bil lig unentschieden. Das lette könnte doch sehr füglich also verrichtet wers den: um so mehr, dasich die Secund also loset, wenn sie die Sept und Dvart ben sich hat.

Der Begriff, welchen sich ein Unerfahrner (dem wir doch zu Liebe arbeiten ) davon machen wurde, wenn man ihm fagte, daß die eine No: ne der andern bisweilen aushelffen, und zur Lösung dienen musse, wurde wol undeutlich senn, wenn ihn das Exempel nicht erläuterte. Indessen nimmt ein solcher Saß hier die achte und lette Stelle ein, zur Entschuldis gung wessenman nur die Anticipation der GrundsStimme beibringen darff,

so wird es richtig seyn. In vielstimmigen Sachen, wie denn hier vorsetzlich ein Satz von sechsen

dazu erkohren worden, lauten dergleichen Contrasten nicht uneben.

0. 15.

VIII. Resol. Nonæ per Nonam alteram.

Werübrigensmit der None recht wol umzugehen lernen will, der nehme nur getroft bes Corelli Wercke, so alt und verlegen sie auch manchem Neuling scheinen mogen, vor die Hand. hat wahrlich dieser Fürst aller Tonkunstler in der None etwas gesucht und gefunden, welches weder vor noch nach ihm keiner gethan hat; er sen auch wer er wolle.

0. 16, Die übermäßige None hat man bisher nur deswegen nicht für voll erkennen wollen, weil sie sich, wie einige meinen, natürlicher Weise in keine Consonant auflosen laft. Ohne nun zu untersuchen, was hier naturlich oder unnaturlich seyn kan, so stehet doch fest: daß so lange in der Melodie, als in der harmonischen Quelle, ben gewissen Ausdrückungen (nicht in Triumphoder Purims Liedern ) eben eine übermäßige Secund, ohne die geringste Grillenfängeren , aufzund niederwarts gebraucht werden kan; so lange mag ich gar wol die übermäßige None in der Hars monie durch die Octave, als den natürlichsten Weg, oder auch durch die Terk auflosen. Wennt sie nur gut angebracht wird, und alles mit folcher Bescheidenheit geschieher, daß der Misbrauch keinen Raum findet.

Die None behalt hieben stets ihr merchwurdiges Abzeichen auf dreierlen Art, nehmlich in der Höhe, in der Bindung und in der Auflösung, von der Secund, und zwar eben durch die Los fung am meiften, wie bereits zur Gnuge im Capitel von den Secunden, und in gegenwartigent Haupt Stude gezeiget worden. Es bedarff auch daben weder Gespottes noch Zwanges. Secunde, die um eine Octave oder mehr erhohet ift, gleichet zwar der Rone in etwas; aber keine None gleichet der Secunde. Ein gewisser Fantast sagte, der Konig von Franckreich sahe ihm gletely

Bergalt gibt hier keinen Ausschlag: er gilt nichts in diesem Stücke. Der mathematische

§. 18.

Weil es denn nun mit der übermäßigen None disher so still gewesen ist, als mit einem Cardienal, dem der Mund noch nicht gedssnet worden; so wird wol ein melodischer Pabst erfordert, der solches ben diesem Intervall verrichte. Bis zu seiner Erhebung wollen wir sub speraci so viel sagen, daß die besagte None vier Auswege wisse. Erstlich durch die Gegenbewegung, da die Ober-Stimme einen ganzen Ton fällt, und die untere einen halben steiget, so, daß zwar eine Octave herauskommt, doch mit genauer Noth (A). Zum andern sucht sich unste Dissonant zu retz ten durch die gerade Bewegung, da die Ober-Stimme einen halben Ton, die untere hergegen eine mangelhasste Terk fällt, die denn zusammen den Semiditon machen (B). Diese beiden Gänge sind in Wahrheit nicht die natürlichsten; doch ist der letzte dem ersten darum vorzuziehen, weil der Baß sich besser singen läßt. Sie brauchen indeß beide eine gute Bedeckung, wie das Erempel weiset.

Gezwungener Gebrauch der übermäßigen None.

Drittens befreiet sich die übermäßige None, in gerader Bewegung, da die Ober/Stimme eine übermäßige Secund, und der Baß eine kleine Terk fällt, welches den Semiditon in der Hare monie hervorbringt, und daben Gelegenheit gibt, die kleine None zu binden, und durch die kleine Sext ordentlich zu lösen.

Viertens geschiehet solches durch eine Seitenbewegung, da der Baß in seinem Ton bleis bet und aushält; die Ober-Stimme hergegen, durch die in der Melodie gebräuchliche übermäßige Secund, gant deutlich und natürlich (wenn wir die Umstände der Worte betrachten) in die Ocstwe schreitet. Und diese Weise ist, meines unmaßgeblichen Erachtens, die allerbeste und unges Nn nn 2

swungenste, zumahl da sie auch keiner sonderlichen Bedeckung von andern Stimmen bedarff, sondern auf ihren eignen Füssen stehet, nehmlich auf dem §. 16 angeführten melodischen Grunde. Daher wir auch das Beispiel dieser beiden letzten Auslösungen nur zwostimmig in einer halben Arie con unisoni vorskellig machen wollen, wie folget.



Wir bitten uns nunmehro die Freiheit aus, zum Beschluß dieser Dissonanzien-Materie noch einige nothwendige Erinnerungen ihrenthalben, und wegen der Gesellschafft, so sie gerne has ben mögen, beizubringen: damit nicht ein eigenes Hauptstück daraus werden dürsse.

Erstlich dienet zu wissen, daß der mishellige Klang \*) nur in einer, nicht aber in zwo oder mehr Stymmen anschlagen musse. Dafern es recht und ordentlich zugehen soll.

Zweitens, daß die Löse-Note+), ungeachtet ihres Wollauts, wenn sie ein grosses Inter-vall, d. i. eine grosse Terk oder eine grosse Sext, ausmacht, nur in einer einzigen Stimme vernommen werden musse. Ist es aber eine kleine Terk oder kleine Sext, darin die Auslösung ordentlicher Weise geschiehet, so kan sie gar füglich verdoppelt, oder in mehr als einer Stimme
angebracht werden.

Drittens hat unter den dreien vornehmsten Dissonantzien, Secund, Quart und Sept

1) Nota vel sonus resolvens.

<sup>\*)</sup> terminus acutus intervalli dissoni.

die destere darin was besonders, daß sie am meisten allein, d. i. ohne den Beistand ihrer Mitdissonankien gebraucht wird; da sich hergegen diese, nehmlich die Secund und Qvart, nicht so leicht nut den Consonankien zur Gesellschafft einlassen, als die Sept. Jedoch thut es die Qvart mehr, als die Secund: denn diese nimmt kein Intervall lieber zu sich, als die Qvart. Daher ist notthig, mit wenigen zu berichten, was sich für Consonankien am besten zu ihnen schicken.

So leiden nun, viertens, die Secund und Quart gerne die Sert neben sich, und weil sich die erste auf vielerlen Art, nehmlich durch die ordentliche Hauptwege der Terk, der kleinen Quint, der Sert 20. zu lösen weiß, hat sie, die Secund, das Vorrecht und die Ausnahm von obiger ersten Anmerckung oder Ermnerung, daß sie, ben liegender Grund-Stimme, wol zweisach oder doppelt geseht werden mag.

0. 28.

Solches aber kan man, sünsttens, mit der rückenden Dvarte in der Vollstimmigkeit nicht so leicht ins Werck stellen, als mit der Secunde: indem dieselbe Qvart nur einen einzigen vredentlichen Haupt. Weg durch die Sext, obgleich sonst einen Hauffen Neben. Wege hat, das durch sie sich löset. Daß inzwischen einige Sezer die Secund, den häussigen Stimmen, wold drey dis viermahl in Anschlag bringen, gibt, meines wenigen Ermessens, die beste Harmonie nicht; und mögte man lieber dasür, auch nur in einem fünsstimmigen Saze, die Verdoppelung der Sext oder Octave wehlen; weil ja diese letztere ben weitem nicht so hart ins Gehör fallen, als die Secunden.

6. 29.

Ausser der Sext leidet die Secund auch wol eine Dvint neben sich, zur Gefährtin; aber alsdenn bleibet die Sext gemeiniglich zu Hause. Woraus erhellet, daß die Secund alle Consonanzien, zur Zeit, vertragen kan; nur die einzige Terk nicht gern. Mit den übrigen Dissonanzien, der Dvart und Sept, macht sie, wie erwehnet worden, nicht die geringste Schwierigkeit sich zu verseinbaren, und läßt sie offt alle beede zu. Doch hat die Secunde mehr Gefallen an der Quart, denn an der Sept.

9. 30.

Was die Octave anlanget, so ist unverboten, dieselbe ben dem Secunden-Accord, so wie ben allen andern Säten, mitzunehmen, im Fall die Vielheit der Stimmen solches ersordert. Wo mir recht ist, nehmen einige Contrapunctisten den Nonen-Accord von der Octaven-Begleistung auß; man siehet aber nicht, warum sie solches ben vielstimmigen Sachen thun sollten: so lange in einem Duet oder Trio nur derjenige Klang, worin die None unmittelbar treten muß, in der Neben-Stimme vermieden wird. Und so weit reichte unsre sechste Erinnerung.

Die siebende mag senn, daß von dem Fall, da Sept, Quart und Secund, ben liegens dem oder aushaltendem Basse, ohne eigentliche vorhergegangene Bindung zusammen anschlagen, und sich hernach in die Octav, Quint und Terk hinausziehen, zwar in der zweiten Erössnung des Orchesters, sowol von Sing-als Spiel-Sachen, schon einige Exempel angesühret worden sind; weil aber noch immer ein Tag den andern lehret, so haben sich seit der Zeit sehr viele artige Musser von welschen, achten Smg-Stucken angegeben, darin dieser Accord etwas mehr als ein gezmeiner Organisten-Griff \*) sagen will.

Achtens bemercken wir, daß die Dvart in diesem Stücke einerlen Natur mit der Secund hat, indem sie auch alle Consonanzien, ausgenommen die †) Terz, ben sich leiden kan, wenn es ordentlicher Weise zugehen soll, wovon hier nur die Rede ist, und von den Bindungen der Dissonanzien, nicht von ungebundenen Sext. Accorden \*\*). Denn derjenige Klang, dahin, natürzlicher Weise, ben einer Vindung die Zuflucht genommen werden soll, muß nicht gegenwärtig, sonz dern zukunsstig seyn. Das ist, er muß nicht zugleich mit anschlagen; sondern solgen. Man Do vo

) voy. Rameau l. c. p. 288, ingl. Beinichen p. 392, 948.

net, vergestellet, aber auch daben erinnert, daß sie ziemlich selten und ausserventlich sind. Auch ist die Ovart daselbst nicht gebunden.

Accords de la petite Sixte werden sie von den Frankosen genennet, und haben nur beilauffig mit der

Ovart eine Bemeinschafft.

nimmt also die Qvint und Qvart, oder die Sext und Qvart zusammen, woben die Octave allez mahl Sitz und Stimme behauptet.

Neuntens ist die Sept hierin von der Secund und Dvart unterschieden, daß sie die Octav, Ovint und Terk, als eine Begleitung zuläßt, ja bisweilen alle dren zusammen annimmt. Nur die Sext muß warten oder passen, weil sie dasjenige Intervall ist, welches der Septime ordents licher Weise zur Ausstucht dienet. Und wenn sich hernach die Sept durch die Sext löset, so können zwar die Octave und Terk, als Gespielinnen, Fuß halten; aber denn schickt sich die Opint nicht mehr daben.

J. 34. Jum zehnten stehet zu mercken, daß die None eigentlich dren Consonanzien, nehmlich die Sext, Qvint und Terz, gerne zur Gescllschafft haben mag; iedoch nur ein Paar derselben zur Zeit. Sie, die None, ist die einzige Dissonanz, ja, das einzige Intervall in der Sexxunst, welches sich mit der Octav, in sosern wir sie beide \*) genau nehmen, ben wenig Stimmen nicht gut vertragen kan, eben darum, weil die Lösung der gebundenen None, ordentlicher Weise, in der Octave zu suchen ist. Was nun aber zur Lösung dienen soll, das muß von Natur an der Vindung sein Theil haben. Auf welche Art gleichwol auch diese Erinnerung einzuschräncken und zu perstehen sen, solches ist bereits oben §. 30 gelehret worden.

Wenn elstens die Sext und Qvint, gleich einer Bindung, vorkommen, haben sie die Terk zur Gefährtin, und machen mit dem Baß vier besondre Stimmen aus, ohne Verdoppelung irz gend eines Klanges. Will einer fünf haben, so verdoppele sich der Grund-Klang und bringe die Octave hervor; will er sechs haben, so mag die Sext, nicht aber die Qvint, zwiesach erscheiznen, aus der Ursache, weil die Qvint in diesem Fall gleichsam eine Dissonank vorstellet, und herz unter treten muß, welches die Sexte nicht thun darss, wie bereits oben, im sechsten Capitel dieses Theils §§. 17 und 18, erwiesen worden ist.

Ein mehrers hievon, nehmlich von densenigen Intervallen, die den Dissonankien zur Besgleitung dienen, wird man gehöriger Orten in Heinichens Werck antressen. Wozu denn auch die kleine General Baß-Schule dienen kan.

Diejenigen Vindungen nun, samt ihren ordentlichen und ausserventlichen oder nur verz meinten Ausschungen der Dissonanzien, so in diesen fünf letztern Hauptschucken angeführet worden, sowol, als ihre Gesellschafft und Zubehör, müssen nothwendig vorher wol eingesehen, gesassset und reifflich erwogen werden, ehe man ein Stück auszuarbeiten vor sich nimmt. Reiner will sich heut zu Tage solcher Wege bedienen, die gar zu gemein und betreten sind. Jederman bemüsset sich vielmehr, allerhand neue Ausweichungen zu ersinnen: es ist auch solches nicht zu tadeln.

Aber man muß nichts unnatürliches, gezwungenes und gleichsam ben den Haaren herzuges zogenes mit unterlauffen lassen: wie nur gar zu offt von den neuern Componisten, absonderlich in Ansehung der Dissonanzien geschiehet. Solche nichtige Erfindungen mögen weder die Music noch ihre Beslissene empor bringen. Verbotene Wege sind allemahl abgeschmackt. Was zu sehr ausgekünstelt wird, verliert sein wahres Wesen.

Nicht nur unfre arbeitsame Lands Leute stossen hierin gar offt an; sondern auch einige Frankmänner selbst (der ausschweissenden Welschen zu geschweigen) beginnen aufzo solche krumz me Spuren zu suchen, die sie gewiß zum Tempel der Pedanteren sühren werden, wenn sie nicht bey Zeiten umkehren, und die ihren Vorsahren so sehr beliebten Steige der Natur und edlen Einfalt wandeln. Wir mögen so viel neues, und unser Meinung nach, wunderwürdiges ersinnen, als wir immer wollen, so muß doch alles, es sen zum Gebrauch oder zur blossen Lust bestimmet, auf ordentlichen und natürlichen Gründen beruhen.

Vieleicht sind in dieser unser Abhandlung einige sonderbarzvermeinte Auflösungen, die vors nehmlich ben hefftigen Gemuths-Bewegungen Rußen schaffen sollen, und deren man mit der Zeit

immer mehr ausdenaft, vorben gelassen worden: vieleicht durffte es auch scheinen, als ob die ibermäßigen und verminderten Intervalle nicht gnugsam von den gewöhnlichen abgesondert wäs ren: vieleicht hatte auch der figurliche Gebrauch ben den Dissonantzien wol ein eigenes Hauptstück verdienet, um ihn desto mercklicher von dem allgemeinen zu unterscheiden. Allein wir mussen unfern Nachfolgern auch ihr Theil laffen, welchen sie min, da die Bahn gebrochen, besto leichter Dier ift nur eine Unzeige des Weges zur Wollkommenheit; nicht die Bollbeitragen konnen. kommenheit selbst.

# Funfzehntes Hauptstück.

Von der Nachahmung.

at nun einer mit Fleiß abgenommen, wie mit Consonankien und Dissonankien umwacher sen, und weiß daben, nach Anleitung des zweiten Theils dieses Wercks, wie er eine uns tadelhaffte und feine Melodie machen soll: der kan alsdenn seine Gedancken auf gute harmonische Sate richten, und die Hand an vollstimmige Sachen legen.

Solche Arbeit aber muß er niemahls, ohne sonderbare Absicht, angreiffen, welche Absicht vornemlich dahin zu lenden ffehet, daß eine Stimme die andre gleichsam Gesprächsweise unterhalte, Fragen aufwerffe, Untworten gebe, verschiedener Meinung sen, Beifall erhalte, sich vers einbare, Wiederspruch annehmeu. s. w.

Denn, gleichwie eine Unterredung, da zu allen Vorträgen blosserdings Ja oder Nein ges faget, und keine Untersuchung vorgenommen, keine Behauptung angebracht, keine Gegenrede verspuret, kein kleiner freundlicher Streit erreget, ja, gar keine Muhe genommen wird, es eins ander nach oder auch zuvorzuthun, gar bald schläfrig macht, und schlechte Freude erwecket: also erfordert auch eine iede Harmorie, wenn sie gleich nur aus zwo Stimmen bestünde, eben solche Erbrterung, Einwürffe, Beisprüche und Luftgefechte in den Klangen, die man durch kein bessers Mittel, als durch die so genannte Nachahmung, welche mit ihrem Kunstworte, Imitatio, vel potius Aemulatio vocum heisset, vorstellig machen kan.

Diese Nachahmung nun hat in der Music dreierlen zu bedeuten. Denn erstlich finden wir Gelegenheit, dergleichen Uibung mit allerhand naturlichen Dingen und Gemuths/Neigungen\*) anzustellen, worin schier das groffeste Hulfsmittel der Erfindung bestehet, wie an seinem Orte ge= Kurs andre wird diejenige Bemuhung verstanden, so man sich gibt, dieses oder jes nen Meisters und Ton: Kunstlers Arbeit +) nachzumachen: welches eine gant gute Sache ift, so lans ge kein formlicher Musicalischer Raub daben mit unterläufft. Drittens bemercket man durch Die Nachahmung denjenigen angenehmen Wettstreit \*\*), welchen verschiedene Stimmen über gewiffe Formelgen, Gange oder furge Sage mit aller Freiheit unter einander führen.

Und von dieser lettern Art der Nachahmung soll hier vorzüglich gehandelt werden; doch ohne die beiden andern gantlich auszuschliessen. Es ist also unsre Nachahmung dieses Ortes nichts anders, denn die Bestrebung einer oder mehr Folge:Stimmen, demjenigen melodischen Sat, welcher vorher gehoret worden, auf das bequemfte, und ohne Ginschränckung ber Inters valle und des richtigen Wiederschlages, einiger maassen ahnlich zu werden.

Da sonst eine rechte Juge ihre geweisete Wege hat, daß sie auf gewisse Art eben dieselben 2000 2

\*) Imitantur res naturales & animi motus. Evocat in Phthongos animi conamina Phrynis. 1) Imitatio bujus illiusve Auctoris, Jetache d'imiter le grand Lully, non en Copiste servile, mais en prennant, comme lui, la belle & simple Nature pour modele. Go schreibt Rameau, Preface des Ind. Galant. Er beift auch Jean Batiste wie Lully, und ich wunsche, daß nomen und omen übereine stimmen mogen.

Imitationem moduli vel subjecti cujusdam.

Intervalle, dieselbe Ton-Art, Geltung der Klänge und andre Umstände, wenigstens ben der ersten Beantwortung in acht nehmen muß, wovon weiter unten gehandelt werden soll; so bediesnet sich hergegen die freie Nachahmung des Worrechts, die Intervalle zu verändern, nach dem es beliebig ist, und an solchem Orte anzufangen, wo sichs am besten schieden will.

6. 7.

Es bindet sich ferner die blosse Nachahmung an keinen besondern Wiederschlag des Haupts Sakes; verlängert, verkürzet, und verwandelt vielmehr den Unterwurff nach dem eigenen Ges fallen des Sekers. Doch so, daß die Aehnlichkeit nicht aufgehaben werde. Offt solget die eine nachgehende Stimme der andern als im Circulsoder Kreiss: Gesange, durch eben dieselbigen Klänge, oder durch Octaven nach: offt gank; offt halb; offt weniger; offt nur in einer; offt in mehr Stimmen. Und ist doch kein 'rechter Wiederschlag: denn das canonische Wesen in der Octav und im Unison hat keine eigentliche Repercusion; es ist keine Risposta, keine Beantwortung, sondern eine solche gezwungene Nachfolge daben zu sinden, da die andre Stimme eben dasselbe, in eben demjenigen Klange, oder in einem gleichmäßigen nachklinget, was die erste vorzher gesungen hat. Iederman wird begreiffen, daß hierin kein Wiederschlag senn könne. Ein anders ist, wenn man im Kreiss: Gesange\*) Nachfolgungen in der Lvint oder Lvart antrifft: alsedenn kan es eine Beantwortung heissen.

6. 8

Von dieser Circul = mäßigen und gebundenen Nachfolge, wie dieselbe auch so gar in einer Bewegungs, vollen Melodie, gank vom Anfange bis zum Ende, ohne den geringsten Abbruch des Haupt-Wesens, ja vielmehr mit dessen grössestem Vortheil und Wolffande geschehen könne, wird folgendes Beispiel eines bekannten Tankes kein unebenes Zeugniß ablegen, und nicht unwürdig seyn, einen kleinen Naum, zur Erläuterung dessen, was gesaget worden, einzunehmen.



<sup>1. 9.</sup> 



Die freie Nachahmung hergegen kehret sich an kein mi, ka, an keine Ton-Art, an keinen Sprengel; an keine abgemessene Gleichheit der Sprünge, noch sonst an andre Regeln, die das hin gehören. Wiewol sie sich dennoch, nach allen Ausweichungen, wieder in die rechte Gleise lencken lassen, und zum Ziel legen muß.

Die Nachahmung, sagt ein für mich allzutiessinniger Frankmannt), könne wol in einer einselnen Stimme (d. i. in einer Monodie) Statt haben; die Fuge aber müsse ihren Sas in allen Parteien nacheinander hören lassen, und darin bestehe ihr Unterschied. Ob man was armseligers, zur Errichtung eines Unterschiedes, sagen und dencken mösge, will ich iedem Leser zu beurtheilen anheimstellen, der da weiß, daß der förmliche Unterschied zwischen einer Fuge und Nachahmung nicht in solchen Nebendingen, sondern hauptsächlich in dem Wiederschlage bestehe.

Es muß also die Nachahmung mit der Wiederholung nicht vermischet werden, welches obiger Schrifftsteller gethan hat. Jene erfordert wenigstens zwo Stimmen; diese mag es wolmit einer einsigen bestellen. Es kan von einem individuo schwerlich gesaget werden, daß es sich selbst nachahme; wol aber, daß eben dieselbe Person ihr voriges Thun auf eine oder andre Art wiederhole. Alle Wiederholung ist keine Nachahmung; aber alle Nachahmung ist gezwisser Maassen eine Wiederholung. Wennich nun in einem zwostimmigen freien Gesange etwas nachahmte, und bald darauf in einer ordentlichen zwostimmigen Fuge (denn die gibt es auch) den Haupt Saß sein richtig nach einander hören liesse, wer würde mir, aus obigem seichten Grunde, sagen oder unterscheiden können, welches die Fuge oder die Nachahmung sen? Ich spreche, aus obigem Grunde: denn es sind schon andre, daraus mans wissen kan \*).

Wer demnach die Nachahmung in einer einseln Stimme behaupten wollte, da doch nur blosse Wiederholungen vorkommen, der könnte auch eben so leicht eine Fuge zum Solo, oder ein Solo zur Fuge machen, welches was neues ware. Alle Fugen sind regelmäßige Nachahmunzen; die aber alsdenn mehr Gleichheit, als Aehnlichkeit haben.

12.

Wir sind gemüßiget worden, uns ben diesem Vortrage ein wenig aufzuhalten, aus der Urssache, weil nichts in der ganzen Sex-Kunst grössern harmonischen Nußen hat, als eben die Nachahmung. Niemand kan einen artigen, auch nur zwostimmigen Sax machen, der nicht vorher einen gründlichen Unterricht, und einem deutlichen Begriff davon hat, damit er die Imistation wol anzuwenden wisse. Grillen nüßen niemand.

1) L'on distingue la Fugue de l'Imitation en ce que celle ci peut n'avoir lieu que dans une seule partie-au lieu que la Fugue doit etre entendue alternativement dans chaque partie. Ram. Tr. de l'Harm. p. 163.

Nopp

") vid. § . 6 & 7 huj. cap.

So groß aber auch nun der Nußen ist; so wenig Kunst braucht doch die Sache: und eben deswegen wünsche ich stets, daß doch die Leute ihre unnüßen Künste sparten, solche nehmlich, womit sie alles nur schwer und verwirret machen, nichts recht aus einander legen oder unterscheizen, sondern die Knörpel, statt der Bande, zerschneiden. Man darst nur der Natur solgen, darauf doch so sehr gepochet und so wenig geachtet wird: Man darst nur ohne Zwang verfahren; doch niemahls ohne Absicht auf eine oder andre Nachahmung. Diese scheinet allerdings unentzbehrlich: es komme eine Arie, eine Ouvertür, eine Cantate, eine Symphonie, oder sonst was zu seßen vor.

Selbst im Recitativ, wer sollte es bencken? hat die Nachahmung viel zu sagen. Wenn sich z. E. zwischen zwo und mehr Personen eine gewisse Aehnlichkeit der Gedancken +) an versschiedenen Stellen des wortlichen Vortrages sindet: so schieft es sich sehr wol, eben diese Alche-lichkeit mittelst der Klänge darzulegen. Aber in einer einsigen Stimme kan solches keine Nach-ahmung heissen; sondern es ist nur eine bisweilen versetzte Wiederholung. Denn alle Gleich-sormigkeit erfordert wenigstens den Dualem.

imigrett etjotoett ivemighens och Daniem.

Inzwischen haben die Frankosen eine andre Art der Nachahmung in ihren Recitativen. Wennnehmlich die Singestimme vom Donner, Ungestüm und von der Verwirrung handelt, so erhebt sich alsofort im Baß ein Wesen, Poltern und Rollen; dadurch zwar jene Ausdrückuns gen ziemlich vorgestellet oder nachgeahmet werden; doch nur den Worten, nicht dem Gesange und Gedancken nach.

Wiederum machen einige Gallier so wenig Staat von der Nachahmung in dem allerbesten Verstande, daß ich fast, zum Nußen des gemeinen melodischen Wesens, gezwungen din, den offtein Ehren gedachten berühmren Verfasser des harmonischen Tractats\*) selbst redend hieden einzusühren, und zugleich darzuthun, daß er die Nachahmung mit der Wiederholung ohne alle Gnade vermischet. Ich frage aber einen Schüler, was das sep, wenn David im ersten Verstes achten Psalms, und wiederum im zehnten Vers singet: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Nahme in allen Landen? Er wird sagen: es sep eine Wiederholung. Wenn aber David, eben der David, im 98 Psalm spricht: Er sieget mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm zc. Esaias aber dagegen im 52 Cap. v. 10 schreidt: der Herr hat offenbaret seinen heiligen Arm vor den Augen aller Peiden zc. so wird mein vernünsstiger Schüler gestehen: Es sep eine Nachahmung.

Im Register des mehr erwehnten Tractats weisen die Worte: Imitation. Ce que c'est qu' Imitation, auf obangesührte Stelle, und zugleich auf p.332, alwo ein merckwürdiger Spruch+†)stehet, den ich hier verteutschen will: Die Nachahmung, heißt es daselbst, hat nichts besonders, welches eine Ausmercksamseit verdiente; sie bestehet nur NB. in der willsührlichen Wiederholung eines gewissen Stückleins der Melodie, es sen in welcher Stimme es wolle, ohne Beobachtung andrer Regeln.

Das heißt cavalierisch von einer Sache geredet, die fast alle Schönheit der Harmonie auszmacht. Die Nachahmung ist aller Fugen Ursprung, und verdient weit mehr Untersuchung, als die Fugen selbst, weil sie weit mehr gutes stifftet, nicht so undiegsam ist, und fast allenthalben zu Hause gehöret. Sie nimmt aber ihre Negelnbloß aus dem guten Geschmack her, den manscher nicht kennet.

5) S'il se trouve une conformité des sentimens dans plusieurs endroits des paroles, c'est pour lorsqu'il est à propos de faire rencontrer la même conformité dans le chant dont on se servimer: ce que nous appellons Imitation. Ram.l.c.p. 163. Hierwieder habe ich nichts einzuwenden.

\*) Zeinichen nennet diesen Tractat gelehrt und speculativ. Von dem ersten Pradicat hat sich meiner Einfalt noch nichts offenbaren tvollen; von dem andern aber habe mehr als zu viel angetroffen.

Id dimitation n'a rien de particuliere (soll heissen particulier: mit Erlaubniß, daß der Teutsche einen Frankmann in seiner Muttersprache ausbessert) qui merite attention: elle consiste seulement à faire

repeter à son gré, & dans telle partie que l'on veut, une certaine suite de chant, sans autre regularité.

Q. 20.

Bas nun die Arien betrifft, so haben sie heutiges Tages, nachdem die Oden ziemlich aus der Mode gekommen, fast alle einen gewissen Unterwurst oder kurzen Haupt Saß, (Thema, Subjectum) darin, so viel möglich, schon der ganze Inhalt, Affect und Zweck des Gesanges stecken muß: wie ben der melodischen Lehre dargethan worden ist. Dieser Haupt Saz wird entweder im Baß, oder in den Instrumenten, die eine Singstimme begleiten, und ihre Ankunsst vermelden, dis weilen auch in der Singstimme allein, als wie etwa gewisse, merckwurdze Text-Worte, die ausgearbeitet oder erkläret werden sollen, vorangestellet, und durch die solgende Melodie, wenns auch nur eine zwostimmige ist, bald hie bald da nachgeahmet und angebracht: welches dem Gehor so angenehm fällt, daß nichts darüber erdacht werden mag.

Exempel! Exempel! wird man rufen. Wolan! wir wollen aus einem schonen Oratorio bes berühmten und gelehrten Francesco Gasparini einige Proben herseigen, und denen, die fers nerer Ausmercksamkeit fähig sind, Gelegenheit dazu geben.

So hebt der Haupt: Sag in den begleitenden Instrumenten an:



Diesen Haupt-Satz ahmet hiernachst die Singe-Stimme folgendergestalt, doch zu geleges ner Zeit, auf solche Weise nach:



§. 23.

Ein wenig weiter hin stellen die Instrumente samt dem Basse wiederum in einem Zwischens Spiele, da die Stimme pausiret, die nachste geschiefte und versetzte Nachahmung des Hauptsches an:



11nd endlich, nachdem auch im letzten Theile der Arie sothane imitationes hin und wieder mit Verstande angebracht worden, nimmt die Singstimme unter andern, auf nachstehende Weise, dergleichen noch einmahl, samt den Instrumenten vor:



J. 25.

Die Ouvertüren, sowol im ersten, als andern Theile, haben ihre grösseste Schönheit bes sagter Nachahmung zu dancken, da es immer eine Stimme der andern gleich zu machen sucht; absonderlich die obere und untere, doch ohne Vergessung der mittlern. Ja, es ist offtmahls das ganhe allegro, oder der zweite Absaheiner Ouvertür nichts anders, als eine ungebundene oder Schein-Fuge, d. i. eine Nachahmung, welche gemeiniglich eine bessere Wirekung in den Ohren thut, als alle regelmässige Wechselz-Gesänge, zumahl wenn diese ihren rechten Meister nicht antressen. Ich meine die Fugen, weil sie immer mit ihrem Führer und Gesährten, als mit der Frage und Antwort abwechseln.



Nachahmung im andern Theil einer Ouvertur.



In einer Sonate treffen wir nes benstehendes an, und fast in allen guten Sonaten sinden sich dergleichen, ohne daßes mancher bemercket. Gegenwärztiges stehet noch dazu in einer sogenannten Allemande, Violino solo. Daher sühre ich meinen Beweis, daß einer zuvor die imitation untersuchen, kennen und



brauchen lernen muffe, ehe er auch nur anfange, einen Bafgur Oberstimme zu feten.

In Cantaten gibt es hin und wie:
Der ausnehmende Säge, die man mit dem Arioso, auch woldbligato, und bisweilen gar mit dem Allabreve betitelt, diese müsssen sast northwendig der Nachahmung zu Gebote stehen, und darin die natürliche (nicht eben künstliche) Geschicklichkeit des Segers bezeugen. Won solchen hervorzagenden Sägen haben die Cavaten ihe



ren Ursprung, die gemeiniglich nachdenckliche Spruche oder Gedancken enthalten, und von den Arien unterschieden sind.

28.

In rechten, auf welsche Art auß gearbeiteten Duerten sind die Nachah; mungen so häuffig anzutressen, als vorzumahls die Fügelein in den Moteten \*) waren, und noch sind an Ort und Stelle, wo man es nicht besser weiß, oder kein geschmackteres Gericht vorzussehen hat. Ich will nur, um den Naum = zu sparen, ein aans kurses Muster ansühren.

Scaccia il duol del tuo &c.

Scaccia il duol

Scaccia il duol

Whren.

In einer Symphonie, in Concerten, Serenaten u. f. w. ist der Nachahmungs: Gebrauch zehnmahl gröffer, als der or: dentlichen Fugen ihr. Ja, was führen wir mehr an? Es kön= nen die allerbesten und künstlich: sten Jugen selbst dieser obsie: genden Nachahmung, die ihrer = aller Mutter ist, auf keinerlen Urt und Weise entbehren, wenn sie was nußen sollen: indem zwischen den eingeführten Haupt: Saken allemahl etwas? nachahmendes mit guter Manier eingestreuet werden muß, wels ches nicht nur zur Abwechselung und Weränderung der langweis ligen Wechsels Leier, sondern vornehmlich zur Berbesse! rung der Harmonie dienet, und dem gescheuten Seker sehr wol zu statten kömmt; maassen er durch deraleichen Beihülffe viele ungebahnte Wege eben machen, und Gelegenheit finden kan, seine verpflichtete Kormel gen zu rechter Zeit, b.i. unvermuthlich wieder anzubringen. Wir wollen von einer Symphos nie ein Eckgen; aus einer Ses renata eine kleine Probe; den =

Sinfonia.

Sinfonia.

Serenata.

Thema Fuga.

Imitatio.

Haupt Satz einer Fuge, und die daraus hergenommene Erfindung des nachahmenden Zwischens spiels hier neben anfügen, damit ein ieder unfre Meinung desto besser begreiffe.

Ich habe noch schöne Ouverturen Saße und Nachahmungen hinter der Hand von Mr. Rameau, außseinem Balet: Les Indes galantes, voller victoires, chaines, triomphez, fuyez, accourez zc. vornehmlich aber volez über hundertmahl; es verbietet mirs aber die Enge des Raums, sie herzusehen. Indessen sied Sachen dieses berühmten Verfassers, wegen der gestünstelten Nachahmungen, iedem aufs beste anzupreisen.

9. 31.
\*) Es ist mir neulich das Laboravi clamans aus dem 69 Ps. in vier Fügelein hinter, über, unter, und in einander aufgestossen, mit den sehr unbequemen Worten: 1) Ich habe mich müde geschrien.
2) Mein Hals ist heisch.
3) Das Gesicht vergeht mir (ben allen diesen Verträgen singt sichs in Wahrheit blutübel) und 4) Daß ich solange harren mußze.

Wer nun sagen wollte, daß die Lehre von der Nachahmung, welche fast alles zur geschickten Auszund Durchführung beiträgt, keiner Aufmercksamkeit werth sen, der würde sich billig verdächtig machen. Man sehe die musicalischen Wercke heutiger Welt, sie mögen senn, wels cher Gattung sie wollen, die Tanh-Music gar nicht ausgenommen, nur mit rechten Augen an, es wird sich deren keines sinden lassen, darin die Nachahmung nicht mehr, oder weniger

herrsche.

Selbst ben den einfältigsten Kirchen-Gesängen kan ein Organist, im Vorspielen, der Nachahmungen unmöglich müßig gehen, wenn er anders was gefälliges vordringen will. Mich deucht, das verlohne sich gar wol der Mühe, wo nicht durch Negeln, doch durch Anzeigen und Beispiele zu weisen und zu lehren, wie dergleichen allgemeine und unentbehrliche Hauptscheinungen des Gehörs am bequemsten angebracht, und auf das natürlichste bewerckstelliget werden mögen.

Mir mag es genug seyn, die allerersten Fußrapssen dieses annoch unbetretenen Pfades ansgewiesen zu haben. Vieleicht macht sich iemand darüber, und läßt solchen Fuß-Steig bis zu einer Herre-Strasse erweitern. Uns soll nichts lieber seyn, als dergleichen löbliches Unternehmen zu befördern; ob mir gleich mancher Nitterdienst ben dieser Arbeit versaget, ja kein einziger gesleistet worden ist: auch nicht auf Begehren und um die Gebühr, ben aufgestossener Leibessechwachheit.

## Sechszehntes Haupt = Stück.

Von

Zwostimmigen Sachen.

\*\* \*\* \*\*

Eil alles, was harmonisch ist und heisset, sich nothwendig der Nachahmung unterwerssen nuß, wenn es Art haben soll, so muste deren Abhandelung billig vorangehen, ehe auch nur mit einem zwostimmigen Saß unsrer eignen Arbeit einen Versuch zu machen rathsam befunden worden.

Ein zwostimmiger Saß, mit seinem Kunst-Nahmen Bicinium, ist demnach der erste Schritt zur Vollstimmigkeit: denn das heistet schon eine Symphonie oder Zusammensügung der Klänge, wenn zwo ungleiche Stimmen sich zu einem angenehmen Wollaut mit einander vereinbaren \*). Das Bicinium ist gleichsam die Landwehre und Vorschanze der Harmonie, wodurch ihr Nahm und ihre Würde geschützet und vertheidiget werden. Bald erstrecken sich ihre Gränzen weiter, und kommen ihr dren, vier und mehr Stimmen zu Hilsse †). Unter allen Musicalien machen doch die zwostimmigen den grössesten Hauffen.

Unlangend nun die Verkertigung eines solchen zwostimmigen Sates, so ist einem Anfänger nicht besser zu rathen, als daß er erstlich eine Uibung anstelle und versuche, wie ein geschickter Baß zu einer bereits von iemand anders gemachten Ober-Stimme zu setzen seinen Weines wenigen Erachtens muß hievon der Ansang gemacht werden, bevor man selber zwo verschiedene Stimmen aus eigener Ersindung zu Papier bringen will.

Dieser Vorschlag kan so ausgeführet welden, daß man sich wehle, was nur etwa zum ersten

\*) Symphonia est duarum vocum disparium inter se junetarum dulcis concentus. Censorin. de accent. welches Werch von dem de Die natali unterschieden ist.

†) Duarum itaque vocum, velut præsidio, nomen dignitatemque Musica tutata est atque desendit: mox sines ulterius etiam protulit, & trium, quatuor pluriumque sonorum potita. Eryc. Putean. Musathena p. 19.

aufsießt, es sey alt oder neu, Choral-oder Figural 2c. und dassenige, was im vorigen Haupts Stücke erumert worden, daben nicht aus den Augen seize. Es wird sich sinden, daß auch ziemzlich gewiegte Jünger weit vom Ziel schiessen, wenn das gewehlte oder vorgegebene Stück einen tüchtigen Meister hat, dessen Bas dazu ihnen unbekannt ist und sepn muß.

Wennich z. E. eine Gique nähme, und setzte zu der Oberzstimme den hierneben besindlichen gantz guten Baß A); ginge hernach auf eben solche Art mit dem Uiberrest des ersten Theils zu Wercke; machte dann ferner, im zweiten Theil, zu der (Lit. B) besindlichen, und aus der Mitte herausgez nommenen, Modulation auch die darunter gesetzte, untadeliche Grundstimme: so könnte man zu mir sagen:

Das Unrechtift vermieden; = Doch dir kein Lob beschieden \*).

Es fehlet hier aber an dem Haupt:Wesen. Was ist das? Es ist die Nachahmung, ohne welche alles höltzern klin: Denn man findet leicht eine Terk oder Sert, die sich zu der Ober: Stimme schicket; aber das macht die Sache nicht aus. Es muß eine gewisse Absicht in allen Dingen herrschen, die auf etwas mehres, als die blos. se Nothwendigkeit gerichtet ist. Und wenn man die vorhabens De Erempel nur recht betrachtet, so fliesset die Nachahmung gank natürlich aus der Melodie selbst, und kan folgender Gestalt angestellet werden (C, D).

\*).

\$\frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6}

Solcher Exempel bediene man sich; seize sie so viel und so lange, bis eine Fertigkeit in diesem Stücke zu wege gebracht werde. Woben es sich von selbsten schon versieht, daß einer, der Lust und Nutzen von dieser Uibung haben will, die Basse des Meisters vor seinen eigenen Augen so lange versborgen und verdeckt halten, auch keine Note eher davon ansehen muß, bis er zuvor sein Heil selbst daran versucht habe.

Dieses sen gesagt, wenn iemand ohne Ansührer arbeiten und zu Wercke gehen wollte. Hat er aber einen Lehrer und dessen lebendige Stimme ben sich, so ist es desto besser: denn derselbe wird schon wissen, wie hierin zu verfahren sen, nehmlich: daß die Ober Melodie allein ausgezogen, und vom alten Baß gar nichts daben zum Vorschein gebracht werde. Bey der Jusammenhals tung des neuen und alten Basses muß sich denn bald zeigen, wo es unrecht, wo es gut, und auch vor es besser hätte senn können.

Sehr nützlich dürffte es senn, sich die nöthigem Gründe und Anmerckungen über eins und ans Qqqq 2 ders

Non laudem merui. Hor. A.P.

ders hieben schrifftlich ertheilen zu lassen. Hat man Gelegenheit dazu, so geräth gewiß der Unterzeicht desto glücklicher, und die Begriffe bekleiben fester, wenn sie von tüchtigen Ursachen unterstüsket werden.

Ob nun zwar, wie gesagt, in allen und ieden Säßen hauptsächlich auf eine geschickte Nache ahmung zu sehen ist, so hat man doch daneben noch viererlen zu beobachten. Erstlich: daß es nicht genug sen, eine blosse Melodie vorzunehmen, die weiter nichts sagen will, als daß sie sich singen läßt; sondern daß solche Melodien, solche Weverte dazu ausgesuchet werden, die allemahl etwas sonderbares bedeuten, und gewisse Vorstellungen thun, oder Leidenschafften ausdrücken. Sonst würde man die Nachahmungen ohne Absicht anbringen, und zwar einen harmonischen, nicht aber einen beweglichen Nußen von dergleichen Kunstellubungen haben.

Fürs andre darff nicht der geringste Zwang ben den Nachahmungen mit unterlauffen, weil solches sehr schulfüchsig herauskommen, und viel besser senn würde, einen ganh schlechten, ehrbarn Baß allen gekünstelten und gar zu weit geholten Imitationen vorzuziehen: zumahl wenn sich diese gar schlecht zu der Sache, die vorgestellet werden soll, schicken oder reimen. Als wenn z. E. von frölichem Gesange die Rede wäre, und man liesse die Melodie daben durch halbe Tone gehen, auch hernach den Baß solches nachahmen, wodurch der Gesang nothwendig mehr kläglich, als freudig werden müste; obgleich die Förmelgen sonst gut genug wären.

Drittens muß eine Unterzoder Grund, Stimme eben sowol ihre gute Melodie und singbaren oder angenehmen Gånge, nach ihrer Art, beobachten, als eine hervorragende Ober, Stimme. Doch werden ben jener, das ist zu sagen, ben den Bässen grössere und weitere Intervalle erforzdert, als ben dieser, nehmlich ben der Haupt Parten, insgemein davon zu reden. Die Ursache ist, daß die Klänge, ie tieser sie sind, te langsamer und träger sie ihre Bebungen machen, welche ben engen und hurtig auseinander solgenden Intervallen sich zu sehr verwickeln und verwirren. Das her kömmts, daßunsre geschwinden Bässeheutiges Tages ihre meiste Arbeit in der Höhe vornehmen.

Viertens besteißige man sich sonderlich in den Bassen der Abwechselung des Rhythmi oder Klang: Fusses; ahme nicht immer und ohne Aufhören einander nach; und mache, obiger Ursachen halber, die tiesen Gange nicht zu bunt oder zu verbrämt; es wäre denn, daß die Materie, der Inhalt oder der regierende Affect ein solches guthiessen.

Was die uneigentlichen Melodien der Recitative betrifft, so wird allerdings nothig seyn, auch hierüber gewisse Kunst: Nibungen, nach unster Vorschrifft, (wenn dieselbe gefällt) anzustellen. Die Recitative sind fast alle lauter Bicinia. Und da muß man lernen oder versuchen, wie etwa die Bässe zu solchen Recitativen am begvemsten einzurichten sind, und was soust daben zu bemerzten vorsällt: welches nicht wenig ist. Es hat ungemeinen Nußen, und verdienet wol, mit Fleiß und Musse getrieben zu werden: um so mehr, da diese Schreib: Art heutiges Tages von den meisten slüchtigen Componisten sehr kaltsinnig gehandhabet wird. An Nachahmung der natürlichen Rede, und am rechten Zusammenhange der Worte sehletes sast immer: auch ben großen Capellmeistern.

Ift dieses geschehen, so gehe man weiter, und bestrebe sich, zu einem Baß (welcher gemeinigslich durch sein Vorspiel ben den Arien die grösseste Anleitung zum Nachahmen gibt) eine geschickte Ober-Stimme zu ersinden. Da wird es schon etwas härter halten. Man macht es aber hieben eben wie vorhin, nehmlich, mittelst der Wahl eines oder andern bereits von tüchtigen Meistern verfertigten Stücks', und hält die Ober-Stimme so lange für ein Geheimniß, bis man eine zu dem blossen Vasse selbest erfundene Melodie mit jener zusammenhalten kan. Ben ausgezogenen Parteien in Kirchen-Sachen sindet sich die beqvemste Gelegenheit dazu, und man darst endlich wol die über dem General-Baß siehende Ziesern anfangs zu Wegweisern gebrauchen. Sind Worte daben, so müssen siesen abgeschrieben, und wol erwogen werden.

Ob es zwar ein umgekehrtes Wesenzu seyn scheinet, wenn iemand die Grund. Stimme eines Lies des erst gank hinsehen, und hernach eine zierliche, singende Melodie darüber versertigen wollte; so ist doch solches nicht nur zur Uibung sehr nüßlich, sondern zum Theil in gewissen Fallen, absonders

lich

lich bep ben so genannten obligaten Baffen, fugirten Sagen, und andern Umftanden sehr offt uns umganglich nothig. Wer sich fleißig übet, ungezwungener Weise Ober Stimmen zu einem vorber erwehlten Bag zu machen, der wird bald finden, was für Bortheil daraus zu schöpffen sey, und wie man sich dadurch der Harmonie viel leichter bemeistern konne, als sonst.

Der Anfang muß dazu auf vorbeschriebene Weise gemacht werden. Aber die Sache brancht eine solche Einrichtung, daß nicht eben ein ieder mercke, welche Stimme zuerst oder zus lett aus Licht gekommen sen. Das behalt der Seger für sich, und läßt den Zuhorer dieser hals ben immer im Zweifel.

18.

Es lieffe 3. E. iemand sich die folgende Worte zur Vorschrifft gefallen, weil sie nicht nur lehrreich, sondern auch zur Nachahmung in Sachen, Wortern und Klangen begvem sind, ja, weil sie selbst ein Bild vorstellen, das die Natur imitiret.

La Favella ben intendo, Vago fior, del tuo cader. A la fin da te comprendo, Che s'envola ogni Piacer,

Teutsch:

Ich kan eure Sprach', ihr Nelcken, Wenn ihr abfallt, wol verstehn. Denn, so wie ihr must verwelcken, Wird all irdsche Lust vergebn.

Die von einem auten Meister barüber bereits verfertigte Ariette, mit ein Paar Reprisen, gabe denn fürs erste ihren blossen Baß dazu her, der sein Vorspiel auf folgende Weise verrichtete. nach dessen Endigung aber, ohne sonderliche Auszierungen, fortginge:



Run bemerckte zwar unfer Qvidam den Ort, wo der Afteriscus befindlich ift, und urtheilete, daß # daselbst die Singstimme mit einer Nachahmung eintreten, auch sodann weiter bis an das La Favella ben intendo Wiederholungs Zeichen füglich fortgesetzet werden konne. 3. E.

Er verfehlte aber derfelben Nachahmung ben der zwoten Reprife, und drückte sich, an fatt der Imitation, auf die hiernachstefolgende Weise aus, No.1). Das ware nun schon gut; wenn es nicht, bey der Gegenhaltung des Originals, besser befunden wurde, die Nachahmung also fortzusetzen, wie No.2 ausweiset.





S. 22.

Nibrigens mogten die Ausdrücke: cader und s'envola, freilich Gelegenheit zur Worters Imitation geben. Befande man nun, daß der neue Versuch etwaso aussiele, wie No.3 und 4 anzeigen: so ware wol eben nichts unrechtes daran; stunde es aber in der Urschrifft anders, nehmlich wie No.5 und 6, so wurde leicht zu entscheiden sepn, welches das beste ware.



. S. 23.

Unlangend das Wort, s'envola, so würde es schwerlich ein venetianischer Teutscher, vielweniger ein allamodischer Welscher, am allerwenigsten ein Frankmann, ohne laussende, drehende, sich windende und rollende Figuren von etlichen Tacten, vorbestreichen lassen; ja, sie würden es noch wol aus der Flucht zurück rusen, und vielmahl wiederholen. Allein eben in solchen und vielen dergleichen Dingen handelt man gerade, wo nicht wieder die Natur, doch wieder den Wolftand: indem es unwahrscheinlich, und sehr abgeschmackt oder gezwungen herauskömmt, eine schnelle Versliegung mit langen, gekünstelten, mühsamen Noten, Kräuselgen vorstellig zu machen.

§. 24.

11m in dieser Lehr. Art fortzufahren, nehme man ferner einen ausgezogenen, blossen Recis tativ. Baß vor, schreibe die dazu gehörigen Worte besonders, und setze denn eine geschickte Oberz Stimme zu dem vorgeschriebenen Baß. Die Verteutschung folgender italienischen Zeilen wäre etwa diese: In betrübter Einsamfeit beweine ich allemahl meinen Geliebten, der mich doch nicht höret; und in dem grössesten Perpleide ist mir auch nicht ein einziger Possenungs-Stral übrig blieben. Zudiesen Worten, und über den aufgegebenen Baß, sehte einer z. E. folgende Sing-Stimme:



Dieser Satz wurde in einigen Neben:Dingen zwar bedencklich fallen; doch sollten es wol zehn andre Anfänger kaum so gut treffen. Was aber die Haupt. Sache, nehmlich die Nachah: mung, anlanget, so scheinet kaum einmahl daran gedacht zu senn: maassen die Betrübniß, die Einsamkeit, der Schmers, der Posspungs. Stral hier gar zu gleichgültig abgesertiget worden. Daher hielte ich es immer mit dem solgenden Original, welches auch fremdere Fälle und Gänge sühret, die dem Necitatio fast das beste Leben geben.



Mesta, sola, doglia, balen sind hier beträchtliche Wörter, deren erstes und anders sehr schin mit der betrübten und einsamen Monotonie, das dritte aber mit den dissonirenden Gängen und Zustimmungen, so wie das letztere durch die unvermuthete Erhebung ausgedruckt und glückelich nachgeahmet werden.

Die Proben, so wir von zwostimmigen Sachen ben dieser Gelegenheit geben, sind nur klein. Wenn man sie aber in den folgenden Haupt-Stücken noch kleiner machen wollte, würde doch ein gar zu grosser Raum dazu erfordert werden, da sich die Stimmen ie långer ie mehr häuffen. Daher es niemand verlangen kan, daß wir diese Lehr-Art auf eben demselben Fuß, und mit einersten Umständen, ausführlich fortsetzen sollten, indem durch den Anwachs der Vielstimmigkeit auch die Capitel nur gar zu sehr anwachsen würden.

Doch muß ich mit wenigen noch einer hieher gehörigen Kunsk-Uibung gedencken. Es soll Krrr 2 dieselbe darin bestehen, daß man einen obligaten oder gebundenen Baß von einer bereits verserztigten Arie vor sich nehme, und versuche, eine geschickte Melodie darüber zu machen. Es müssen aber lauter Meister Stücke seyn; ein Meister muß sie aussuchen und vorschreiben; ein Meister muß auch den Versuch beurtheilen, und mit Anmerckungen versehen. Die Selbsteherr sind sehr dünne gesäet. Doch wo sich einer sindet, ist ihm unverboten, sein eigner Meister zu seyn. Ein ieder kan aus obigen Beispielen schon abnehmen, was er sür einen Weg einzuschlagen habe: bez vorab, wenn wir ihm noch immer den Leitsaden in die Hand geben; doch ohne alle Weitlaussigskeit.

Wer aber recht fleisig seyn will, der lasse sich weder an den vorhergehenden, noch an den kunftigen Wegweisern begnügen; sondern gehe völlig durch alle Gattungen der Melodien, so viel er deren nur antressen kan, auf die angezeigte Art und Weise: er wird wahrlich eine große Fertigkeit im Seken erlangen, ehe er noch einmahl nothig hat, seinen eignen Ersindungen zuzus sprechen. Des ungemeinen Vortheils zu geschweigen, welchen man aus solcher nachdencklichen Zerzgliederung der erlesensten Muster schöpffen kan, um sich in der Ausarbeitungs: Kunst, mit guter

Urtheils : Rrafft, festzusetzen.

## Siebzehntes Hauptstück.

Von dreistimmigen Sachen.

\*\* \*\* \*\*

Sist bereits an andern Orten\*) dargethan worden, daß in einem Trio mehr Kunst stecke; als in vielstimmigen Säßen. Jenes erfordert viel mehr Aufsicht, als diese. Und wer mit dreien, ja, mit zwoen Stimmen gut umzugehen weiß, kan sich alles andern leicht bes meistern.

Die Herren Frankosen selbst geben uns hierin Beifall, wenn sie ) gestehen: Es sen das Trio unter allen am schwersten zu machen, und wolle einen geschickterern Meister has ben, als andre harmonische Sate. Denn es mussen hier alle dren Stimmen, iede für sich, eine seine Melodie sühren; und doch daben, so vielmöglich, den Dreiklang behaupten, als ob es nur zufälliger Weise geschähe.

Ein rechtes Trio ist also das grösseste Meister. Stuck der Harmonie, und wenn man mit dreien Stimmen rein, singbar und vollstimmig verfahren kan, so wird es auch mit 24, dasern die Arbeit keine Scheu macht, glücklich angehen, nach dem Ausspruch jenes \*\*) Gelehrten: daß dem; der wol mit dreien singt, es auch mit mehren aut gelingt.

Wenn mans aber recht erwegen, und ordentlich verfahren will, so finden sich hauptsächlich dreierlen Arten von dreistimmigen Sachen oder Triciniis, die alle ihre besondre Vorsichtigkeit ersfordern. Die erste Gattung bestehet in einem concertirenden Wesen, etwa zwischen zweien Insstrumenten und ihrem Baß, da es die beiden Ober-Stimmen gleichsam mit einander aufnehmen und um die Wette spielen. Der Unterschied dieser Instrumente thut alhier eine besondere Wirschung, wenn nehmlich eine Violin und Oboe, eine Flote und Orgel-Stimme ze. den Klang-Streit führen.

Eine gant andre Gattung hergegen ist das frankbsische Trio, ben welchem die concertirende und welsche Ausarbeitungs-Art nicht so sehr in Betracht kömmt, als eine richtige Harmonie und zierliche Ober/Melodie; es ware denn, daß man in einer Ouvertür etwas nachahmendes oder sugen/

\*) Orchest. zwote Eruffn. p. 179, 288. it. G. M. Bononcini Mus. Pract. p. 62,

1) Le Trio est de toutes les pieces la plus difficile, et celle qui demande le plus d'habileté. Hist. de la Mus. T. II. p. 69. alwo ein mehres und lesensivurdiges davon su finden ist.

\*\*) Christoph. Donaverus, in Ott. Siegfr. Harnisch Cantorem St. Blasti Brunsviga: Crede, tribus bene qui cecinit, bene pluribus ille Noverit harmonico concinuisse sono.

fingenmäßiges anbringen wollte, das sich doch grössesten Theils auf einen gewissen Wiederschlag beziehen müsse. Diese Urt hat sonst vorzüglich den Nahmen eines Trio. Wenn sie klein sind, und auf welsche Urt gerathen, nennet man sie auch wol Trietti.

§. 6.

Zur dritten Gattung rechnen wir billig die eigentlich-so genannten Duette von zwo Sings Stimmen und ihrem Baß, sie mögen nun auf welsche oder frankösische Weise gesetzet seyn. Vornehmlich aber zehlen wir darunter die wircklichen aus dren Sings Stimmen bestehenden Arien, wo das Fundament bisweilen ein Bassetgen ist, und mit dem General Baß übereinkömmt.

9. 7.

Diese, insonderheit die welschen Duette, erfordern weit mehr Künste und Nachsinnen, als ein ganzer Chor von 8 und mehr Stimmen. Es muß hier allezeit ein sugirendes oder nachahs mendes Wesen, mit Vindungen, Rückungen und geschickten Auslösungen anzutreffen sepn; ohne, daß der Harmenie darunter etwas merckliches abgehe.

S. 8.

Um nun auch diesfalls die Sache durch Exempel in ein helleres Licht zu stellen, nicht zwar durch Herseung derselben (welches viel zu weitläuffig fallen würde) sondern nur durch Benens nung dersenigen berühmten Leute, in deren Wercken die Exempel häuffig zu sinden sind, will ich vor andern, was die nach welscher Manier eingerichteten dreissimmigen Instrumentals Sachen beztrifft, den weltbekannten Corelli zum tüchtigen Muster vorgeschlagen, niemand aber damit aussgeschlossen haben: maassen sich unter den neuern auch der Kaiserliche Herr Oberz Capellmeister Fux sehr löblich in dieser Schreib-Art hervorgethan hat.

9. 9.

Was die ächten frankssischen Trio, sowol zum Singen, als zum Spielen anlanget, ist noch Pully immer obenan zu sehen. Denn es gibt unter den jüngern Frankmännern, die der Music obliegen, sehr viele, dermaassen verwelschte Kräuseler, daß sie zu lauter gezwungenen Sonderz lingen werden, und keiner Nachahmung werth sind. Der Herr Capellmeister Telemann verdies net solches vielmehr, weil seine Trio, wenn gleich etwas welsches mit eingemischet wird, doch sehr natürlich und altsrankssisch fliessen. Man siehet von ihm Sachen dieser Gattung, deren sich wahrlich Pully selbst, zumahl da er auch seine Landes. Art nicht verdarg, keines weges zu schämen hätte. Ob zener seine Pariser-Neise zum lernen oder lehren angestellet gehabt, siehet im Zweisel. Ich glaube mehr zum letzen, als ersten Zweck.

J. 10.

Was die Duetten betrifft, so werden gewiß des Steffant Bemühungen in diesem Stuck nicht so leicht veralten. Attilio Ariosti, Marcello und Handel (dem man neulich eine mars morne Ehrens Saule in den Londonschen Garten zu Baurhall aufgerichtet) haben sich auch hierin abs sonderlich starck erwiesen. Kaiser hat ebenfalls einige gute Proben von solchen Duetten abgelez get\*). Nur ist Schade, daß von den Sachen der zween erstgenannten, meines Wissens, gar nichts hieher gehöriges, von den Wercken der andern aber nur so wenig gedruckt ist, das uns hiers unter dienen könnte. Ich kan ben gegenwärtiger Gelegenheit nicht umhin, die schöne Arbeit des Marcello, so er in seinen Pfalmen angewandt, einem ieden auf das beste anzupreisen. Es ist davon noch ein einziges Exemplar ben mir in Commission vorhanden.

6. TT.

Wer inzwischen in seiner Lehr-Art mit den dreistimmigen Sachen richtig zu Wercke gehen will, der lasse sich die folgende sechs Aufgaben nicht umsonst angezeiget sepn:

1) Wie ein Baß zu zwoen Ober: Stimmen zu segen.

2) Wie eine Ober-Stimme zu zwoen Unter-Stimmen zu machen.

3) Wie man, in Ansehung beider aussersten Stimmen, mit einer Mittel-Parten verfahs ren musse.

4) Auf welche Beise ein Baß und eine Mittel: Stimme zur obern eingerichtet werden moden.

5) Eine Mittelund Ober Stimme über ben Bag zu fegen.

6) Wie auch, im Nothfall, eine Ober-Stimme und ein Baß zu der blossen Mittel-Stimme zu finden.

Einmahl vor allemahl stehet zu erinnern, daß die im vorigen Haupt: Stude beliebte Berg fab-

<sup>5</sup> C, deffen Divertimenti Serenissimi, Fol. obl. 1713.

fahrungs. Art auch hier, und fernerhin, beizubehalten nothig sep. Nehmlich: daß man sich ausges suchte Sche wehlen und vorschreiben lasse; diejenige Stimme oder Stimmen aber, so gemacht werden sollen, in dem Original nicht vorher ausehe, sondern das leere Systema, wo sie stehen sollen, selbst ausfülle, und hernach eines gegen das andre halte.

Alles dieses desto leichter zu bewerckstelligen, kan man sich folgender Anmerckungen nach Gelegenheit, bedienen. Zu den dreien ersten Aufgaben erkiesen wir gerne eine Instrumental Hars monie: weil es diesen Falls, da es keine einselne Melodie betrifft, mehr Mühe kosten würde, der gleichen Arbeit mit Sing-Arien vorzunehmen.

S. 14

Zur allerersten Aufgabe, wie zwo Ober-Stimmen mit einem Basse zu versehen, kan ein gewisser Theil, und zu den beiden andern der Nest eben desselbigen gewehlten Stückes genommen werden. So gibt es einen bessern Zusammenhang, und erleichtert den Versuch um ein grosses.

Ø. 15.

In einem Trio, wo der Baß auf gewisse Weise mit der Oberstimme gleichsam um den Borsug streitet, da arbeiten gerne zwo gegen eine. Das ist zu sagen, es halten gemeiniglich die beiden Unterstimmen zusammen, und machen der obern ein Gegengewicht, weil diese schon gnugsam herrschet, und dem Basse, durch eine Verdoppelung der Kräffte, sonst nur zu starck wurde. Denn, weil die gröbern Klänge lange so empfindlich nicht in die Ohren dringen, als die seinern, so schickt sich die Verskärfung besser unten als oben. Daß dieses in der Natur Grund habe, wird iedermann begreiffen. 3. E.



Wo aber nichts concertirendes nothig ist, und nur ein ebenträchtiger Gang in der Harmos nie erfordert wird, da hat es eine andre Bewandniß. Alsdenn können sich beide Oberschimmen garwol in ihren Bewegungen vereinbaren: denn sie haben auch mit der untersten keinen Streit. Man siehet in des aus ist angeführten Beispiel zugleich und auf einmahl was dieser KlangsStreit, und was die Bereinbarung der Stimmen zu bedeuten habe.

§. 17.

Es muß ferner in einem reinen Trio auch die MitteleStimme wol bedacht, oder beobachtet werden. Denn ehe dieselbe an der ihr gehörigen, ziemlichen Melodie Abbruch leiden sollte, mag man lieber dem Dreiklange hie und da etwas weniges entziehen. Ein guter, ordentlicher, sings barer Gang hat allemahl den Vorzug, und darff sich derselbe nicht immer nach der steisen Volkstimmigkeit richten; sondern es muß sich vielmehr, wenus nicht anders seyn kan, diese gewisser maassen nach jenem beqvemen.

6. 18.

Daher es denn geschiehet, daß eine Octave, wenn sie zur Hand lieget, und einen geschicks ten Gang darbietet, bessere Dienste thut, als eine gar zu sehr erzwungene Aufsuchung des Dreis klanges oder völligen Accords; sollte auch die Qvint selbst darüber Urkaub haben. Damit dies ses klarer werde, und man sehen moge, wie die Melodie vor der Harmonie ihre Herrschafft immer behaupte, sehen wir ein kleines Beispiel, auf dreierley Art, daraus ein Nachdenckender leicht größsere Schlusse ziehen kan.



Im ersten Sate, A, waren die triades unsehlbar gefunden, aber gar zu ängstiglich gesuchet, und die singende Verbindung, welche der Harmonie das Leben geben sollte, ist nicht daben vorhans den. Ja, es hat die Mittelstimme, in Ansehung des Basses, eine barmhertige Melodie. Der aweite Sas, B, mogte zur Noth mitgehen, wenn man kurkum zween volle Accorde haben sollte und mufte. Doch ist der lette Sat, C. der allerbeste; obgleich unter dreien Zusammenstimmung gen nur eine gange trias portommt.

6. 20. Hiernachst mussen auch Qvintensund Octavens Gange, samt andern großen Schnigern der musicalischen Zusammensetzung und Klang-Folgen, vornehmlich in unsern dreistimmigen Sachen mit weit gröfferer Sorgfalt, als in allen andern, vermieden werden. Denn wenn auch gleich die schönste Gegenbewegung dieser Jehler Anwald mare, wurden sie doch alhier den Process nothwendig perlieren muffen.

Wenn man sich gleich offt ben einer dreifachen Harmonie mit der Sext gerne aushelffen mbate: so ist doch zu mercken, daß diesen Kalls, und sonst ben den meisten Umständen, die Qvint der Sext in einem Trio fast immer vorzuziehen sen: zumahl, wenn mans mit Sanden greiffen kan, daß die Sert nur als ein Stichblat und Noth-Knecht in der Mittelstimme erscheinet. Ein anders ware es, wenn die Sext daselbst eine eigne Absicht hatte, und was besonders sagen mollte. 22.

Endlich kan zur allgemeinen Grund-Regel ben dieser breistimmigen Gattung dienen, daß eine Mittelstimme fein sittsam und ordentlich einhergehen, auch wenig Manieren und Berbramung gen haben muffe. Absonderlich ben solchen Sachen, wo sie nur zur Fullung der Harmonie, nicht aber um hervorzuragen, mitgenommen wird, wie alhier geschiehet.

Eine andre Beschaffenheit hat es mit den concertirenden, oder auch mit gewissen, lauffenden und Bewegungs, vollen Mittelstimmen: ben welchem Umstande die Haupt-Melodie gemeiniglich mir mit einer edlen Einfalt versehen ift, und jener gleichsam Erlaubniß gibt, ihre Zertheilungen und diminutiones auf das kunstlichste, doch sehr gelinde, anzustellen.

Man findet heutiges Tages folcher ausgearbeiteten, bunten und frausen Instrumental-Mittel Stimmen, auch wol ben Sing: Sachen, nicht wenig, welche durch und durch, auf eine gebrochene Art, mit geschwinden Noten daher rauschen, und wenn sie auf Altsoder Tenor, Geigen, Viole da braccio, fein rein und sanffte gestrichen werden, dem Gesange zu einer zierlichen Begleitung, ja bisweilen zu einer nachdrucklichen Vorstellung dienen: falls die Gedancken und Worte des Bortrages damit übereinkommen.

Diese arbeitende Mittel-Stimmen erfordern sonst ihren Meister, und sind so leicht nicht machen, als anzuhören, wenn sie fliessend fenn, und rechte Urt haben sollen. Gben darum fichet es desto mehr zu bewundern, daß sich so gar die Opern-Componisten so viel Muhe nehr men, und fich damit abgeben: wiewol mir nur Chelleri und Conti aniho einfallen, die es gethan haben G[[\$ 2

6. 26.

Wer sich aber, ben vielen Stimmen, zwingen wollte, den Altzund Tenor Geigen sörmliche Haupt Melodien beizulegen, der würde, ausser obigen und wenig andern Fällen, wieder die Nastur der Harmonie handeln. Ich sage vom Zwange: denn wenns ungesehr geräth, daß die Mittelssimmen nach ihrer Art gut süngen, so ist es wol und löblich gethan. Sonst wird dadurch den übrigen vornehmern Stimmen so viel Nachdruck weggenommen, daß ihrer keine was eigentliches und auserlesenes behält, welches unverständlich seyn und zulest verdrießlich anzuhören fallen muß. So viel zur Erläuterung der drey ersten obigen Ausgaben.

Zur vierten Anfgabe, wie nehmlich ein Baßund eine Mittelstimme zur vorgeschriebenen Haupts und Oberstimme ersunden werden mögen, damit man auch lerne, zwo Stimmen zu einer dritten zu seinen, da bisher nur die dritte zu zwo aufgegebenen gesuchet worden ist, mögte vieleicht ein welsches Duett, Soprano, Contralto e Continuo, dienlich seyn; wenn vorher, zur Erleichterung solcher Arbeit, solgende Hulsts-Mittel angenommen worden.

Q. 28.

Der Ort, da die zwote Stimme eintritt, (worauf vieles ankbmmt) wird sich in den meix sten guten Ausschiefen dieser Art schwerlich eher finden lassen, als nach geendigtem Wort: Verstanz de, ben der Cadent, oder kurt vor derselben. Denn in diesen Duetten kangen die Stimmen nicht (oder doch nicht gern) zugleich an. Im folgenden Probestücke sind ein Paar solcher Derster und Stellen bemercket, und mit Sternlein unter dem Baß bezeichnet worden.

0. 29.

Eine hievon gank unterschiedene Natur haben diejenigen Sing-Duetten, welche von kleinen Fragen und noch kleinern Antworten Gesprächs. Weise zusammen gesetzt sind. Diese kommen ben unsern Zeiten häuffig in die Mode, lassen sich auch gar angenehm hören, und haben grosse Deutlichkeit. Wenn nur der Sache nicht zu viel geschähe. Die eine Stimme singt zum Exemspel: Ach! redet ihr Lippen, antwortet! So frägt die andre: Und was? 20. Zu dieser Artwird zwar weniger Aunst erfordert, als zu jener; doch kömmt sie dem Verstande viel natürlicher vor. Und eben darum ist mancher seichter Contrapunctist froh, wenn er mit seinen Duetten so leicht davon kommen kan.

6. 30.

Hat man nun ben einem concertirenden Duett den Haupt/Sak in beiden Stimmen durchgeführet, alsdenn, und noch wol vorher, kan man denselben mit aller Freiheit näher zusammenbrinz gen; davon nach Belieben abbrechen was, und wo man will, aufhören und wieder einfallen, wie mans am beqvemsten und artigsten erachtet. Bon dergleichen Annäherung z. besehe man im solgenden Exempel die mit einem Areuklein bezeichneten Stellen. Hier ist alles ausservordentlich und desto schwerer, wenns gleichwol daben eine gewisse gute Ordnung halten soll; denn ausservordentlich muß nicht unvrdentlich senn. Die Absätze oder kleinen Schlüsse und Tadenken müssen hier gleiche sam zu Wegweisern dienen: denn ben denselben sindet der Einfall des Haupt/Sakes gemeiniglich eine gute Gelegenheit.

0. 31.

Was den Baß betrifft, ob er gleich zur Nachahmung ein wenig vorspielen mag, wie eben: das nächste Muster ausweiset, kan derselbe doch in dieser Zusammenfügung selten groffe Sprüngemachen, noch sich sonderlich hervorthun. Ein Seher, wenn er der Sache so gewachsen ist, daß er zu einem künstlichen Duett noch einen eigenen, gebundenen Baß mit im Rauffe geben kan, wird wenig Nachfolger antressen. Es gehöret ein unermüdeter Teutscher Kopff dazu; der doch wenig mehr damit ausrichtet, als daß man ihn bewundert.

0. 32.

Hier ben unster vierten Aufgabe, soll der Baß nur gank einfältig, doch edel einhergehen, und sich mehrentheils, als ein Gesährte und Geleitsmann, nach den Ober Stimmen richten. Es wird hieben zweierlen anzumercken senn. Erstlich, daß der Worte Inhalt auf die Eisersucht und Unwerschnlichkeit gehet, woben gleich die allererste Note des Haupt Sakes von großent Nachs druck ist, ingleichen, daß diese Leidenschafften sich am süglichsten durch solche concertirende und nachs eisende Arbeit vorstellen lassen. Zweitens, daß der Baß dennoch, seiner Gleichgültigkeit ungesachtet im andern, sechsten, siebenden, dreizehnten, vierzehnten, sumfzehnten und sechszehnten Tact eine solche Gleichstrmigkeit spüren läßt, die sich mit einer gewissen Stelle des Haupt Sakes

febr

sehr wol reimet. Man sehe nur die dren Noten an, worüber der Bogen zehnmahl stehet, so wird es begreifflich seyn.

#### §. 33.

Rurze Nachahmungen, wettstreitende Nückungen und ungezwungene Bindungen zieren ders gleichen Quette vor allen andern Dingen. Steffaui war hierm unvergleichlich. Ich habe selbst Sachen von ihm in dieser Schreib-Art auf der Schaubühne gesungen, die wol eine Kirche versdienten. Wer es ihm nachthunkan, darst es sür keine Schande halten. Aber es gehören Kunste verständige Juhörer dazu; andern dient es nicht. Nun folget zur Probe der Ansang eines solschen dreistimmigen Sakes, als das







Ich achte diese Duetten-Art ohne Instrumenten, wenn sie wol ausgeführet wird, für funftlicher, als wenn man eine farche Begleitung dazusett, wie es heutiges Tages sehr gebrauchlich, und boch offt nur all'unisono, oder kaum dreistimmig ist: weil ben jenen Umständen eine tuchtigere Melodie erfordert wird, und man desto weniger Gelegenheit hat, verständige Zuhörer durch als

lerhand leere Zwischenspiele aufzuziehen.

Wir muffen demnach ben dergleichen Sachen nicht sowol auf die Erfullung des Dreiklanges, ber triadis harmonica, seben, als darauf, daß die Singstimmen nur artig mit einander streiten, umwechseln und gleichsam eifern: welches besser durch wolbereitete und ordentlich-gelosete Dissonantien geschehen mag, als durch viele matte Consonantien, die weiter nichts, als eine Harmos nie machen.

So halt auch diesen Falls die Mittel-Parten mit dem Bag niemahls zusammen, gegen

und wieder die Oberstimme: maaffen der Baf hier nur zu einer zierlichen und festen Grund gage gebraucht wird. Es kehren sich die beiden Singstimmen nicht das geringste an den Bag. Daber führet auch diese Gattung den Nahmen der Duette, obgleich in der That eine dreistimmige Bars monie vorhanden ift: gerade, als ob der Baß, weil er nur auf Inftrumenten gespielet wird, blog zur Ziefer da ware. 37.

Inzwischen muß der Bag auch hieben deswegen nicht verabsäumet werden, sondern nach feiner Urt einen guten, naturlichen Gang führen, denfelben zuweilen mit fleinen Paufen, die man Seufzer nennet, unterbrechen, um dadurch besto mehr Aufmercksamkeit zu erregen, und, wie oben §. 32 erwehnet worden, solche Formelgen hin und wieder anbringen, dadurch er gleichwol beweise, daß er mit zum Wercke gehore, kein Fremdling, sondern eine Genosse sen. Un etlichen Orten macht der Bag in dieser Schreib-Art eine Tenuta, halt eine Zeitlang in einem Zone aus, und wartet gleichsam auf die Singstimmen, bis sie sich gemächlich aus einander gewickelt haben: sum Zeichen, daß er zu ihrer Beforderung alles mögliche beizutragen verbunden sen.

Es lassen sich demnach ben dieser Duetten Gattung die beiden singenden und concertirenden Ober: Stimmen aus dem bloffen hingeschriebenen Bag unmöglich so errathen, daß sie mit dem Original emiger maassen übereinkamen. Wer solches fordern wollte, muste kein Nachdencken bas Den erwehnten Umftanden nach kan der Baß alhier gar keine Gelegenheit oder Unteis ben. tung dazu an die Hand geben: dieweil er ganklich von ihnen, den SingsStimmen, abhänget, und sich nach denfelben richten muß. Wenn ich aber iemanden die erste Ober-Stimme eines folchen Duetts hinschreibe, Worte und Unmerckungen daben füge; so laßt sich gar wol die zwote Sing-Stimme und der Baß dazu erfinden. Der Anführer muß ein wenig Vorschub thun, und mit helffen. Je weniger solches geschicht, ie schärffer wird des Lernenden Nachdencken.

Wo nun kein solches wettstreitendes Wesen im ungeraden und gebrochenen Contrapunct, sondern nur ein gewöhnliches Trio, obwol singend, im geraden harmonischen Styl vorhanden ift, Da kan man gar leicht aus dem bloffen Baffe abnehmen, wie die Ober-Stimmen beschaffen senn: muffen, wenn sie auch gleich eine und andre kurke Nachahmungen anstellen sollten, die doch, weil Die Schreib-Art oden-mäßig ist, nicht viel zu sagen haben konnen. Eräffe man auch nun schon Die Gange des Originals hieben nicht, so konnte es wol geschehen, daß sie ben ihrer Verschiedens heit auch noch wol etwas bester geriethen. Die Proben hievon sind vorlängst an Untergebenen gemacht.

0. 40.

Und also wird hie Zeit und Ort sepn, mit unfrer fünften Aufgabe, wie eine Mittelsund Obers Stimme über ben Bafigu fegen, eine Runft-Uibung anzustellen. Es werden sich Beispiele genug dazu finden, absonderlich in frangosischen Sachen, sowol für Sanger als Instrumente. Man treibe es immer mit beiden, und lasse nichts unversucht.

6. 41.

Wenn es nun hiemit seine Richtigkeit hat, und man wendet die daben vorfallende Uns merckungen auf anderweitige Exempel fleißig an, bringet hernach dieselben samt den vorhergehenden zur Vollziehung, so kan endlich auch die sechste Aufgabe eine kleine Beschäfftigung an die Hand geben, nehmlich, wie im Fall der Noth auch so gar eine Obers Stimme und ein Bag zu eis ner porgeschriebenen Mittel : Parten gefunden werden mogen.

42.

Es ift dieses zwar eine Sache, daben mancher den Ropff schütteln durffte, und die fich auch mir ben gewissen Umstånden thun läßt, ohne welche es sehr schwer fallen wurde, etwas rechtes hers auszubringen. Allein in einem concertirenden, vielmehr in einem fugirenden Sat wird schon ein Nachdencker aus der blossen Mittel-Parten eins und anders von den übrigen schliessen, aute Uibungen anstellen und sich versprechen können, daß dieselbe nicht sonder Nugen abgehen werden. Doch darff sich keiner hieben langer aufhalten, als es eine solche kleine Probe erfordert, Die den Verstand schärffet. 43.

Wer es nicht glauben will, der betrachte nur folgende Zeilen einer Mittel Parten, und gestehe aufrichtiglich, ob er nicht zum wenigsten daraus schliessen konne, an welchem Orte die andern zwo auffersten Stimmen nothwendig eintreten mussen. Ettt 2

Klemmius.



Hat einer das geringste Nachdencken, so wird er alsobald finden, daß der Baß, und nicht der Discant, im dritten tempore mit der Final-Note den Fugen: Saß anheben; der Discant aber eher nicht einfallen musse, als in der letzten Helste der fünften Zeitmaasse, mit der Dominante; und abermahl der Baß nach einer kleinen Pause im andern Theil des siebenden Abschnitztes u. s. w.

## Achtzehntes Hauptstück.

Bongebrochenen Accorden.

\*\* \*\* \*\*

He wir weiter gehen, und uns mit viersbis fünfstimmigen Sachen abgeben, wird nothig senn, die wenig berührte Lehre von gebrochenen Accorden, nach der Kunst zu reden, de Syzygiarum Fractione, hier vorzutragen. Die Ursache, warum solches geschiehet, ist, weil diese Accorde und ihre Brechungen den meisten Nußen nicht sowol in mehreals in zwosbis drepsstimmigen Sähen haben.

6. 2

Es hat der gelehrte Herr Capellmeister Neidhardt in einem lateinischen Manuscript diese Sache ehmahls, mathematisch und kurk, seinen Zuhörern vorgetragen. Er ist auch, meines Wissens, der einzige, der etwas davon zu Papier gebracht hat. Wir wollen demnach seine Arbeit alhier, mit Erlaubniß, zum Grunde legen; obwol ein ieder, der beiderlen Vorträge zusammen halt, bald sinden wird, worin der Unterscheid steckt, und daß wir ihn nicht ausgeschrieben haben. Doch gebührt ihm billig Danck für gegebene Gelegenheit und Erempel.

§ .. 3.

Wenn es nun an dem ist, daß ben heutiger melodisch harmonischer Set Aunst oder Composition, der Deutlichkeit halber, nicht so viele verschiedene Instrument. Stimmen, als vor diesem gebraucht werden, und dennoch der Harmonie ihr Recht geschehen soll: so ist es eingeführet worden, daß man offt in einer einzigen solchen Stimme dren bis vier Klänge, im völligen doch geschrochenen Accord, nach einander hören läßt, woran sonst ihrer vier genug hätten, wenn sie auf einem Schlage gehöret würden. Brechen heißt hier, wenn die Klänge einer Zusammen: Stims mung nicht auf einmahl, sondern nach einander vernommen werden.

§. 4.

Hieraus entspringt zugleich nicht nur ein grosser Zierath in besagten Instrument. Stimmen, sondern eine unendliche Veränderung, ja, so zu reden, eine unerschöpfsliche Quelle der Ersindungen. Und das ist der Anlaß oder die Gelegenheit zu diesen Brüchen, nebst deren Gebrauch und herrlichen Nuhen, dessen noch sonst niemand in Schrifften erwehnet hat, sowol in Solis besagter Instrumenzte, und in ihrem Bestreben die Singer Stimmen geschickt zu begleiten, als auch in den Singer Stimmen selber und besonders; obwol mit gehöriger Bescheidenheit.

Die Beispiele mussen das beste zur Verständlichkeit und Vollziehung unsers Antrages thun. Daher ist nichts besser, als daß wir, ohne fernere Betrachtung, zum Wercke schreiten, und mit einem zwostimmigen Saße zeigen, wie sich derselbe, auf mancherlep Art, in einer einsigen Stimme mit gebrochenen Accorden hören lassen könne. Da ist er!



Wenn ich nun diese beide Stimmen in eine bringen wollte, und zwar durch die Brechung der Accorde über sich, so mögte der Satz etwa so heraus kommen:



Sollten aber die Brüche unterwärts angebracht werden, dürfften sie folgender Gestalt ausfallen:



Diese aus Vierteln entsprungene Achtel, wenn man sie in Sechszehntel zertheilet, geben fast eine Mandel von Veränderungen, oder so genannten Variationen an die Jand. Wir haben aber nur Raum, die Anfangs-Noten einer ieden Veränderung herzusetzen.



Sothane verdoppelte Brechung kan auf eben so vielfältige Art und Weise durch den ganken Sat hindurch geführet werden. Laßt uns es nur mit der ersten versuchen, so wird mans von der andern desto leichter glauben.



Will man die Lebhafftigkeit vergrössern, so mag obige doppelte Brechung gar vierfach und also, wie hier folget, angestellet werden.



Ieder wird leicht gewahr, daß es sich auch mit der letten vierfachen Brechung der Accorde ebenfalls auf obige vierzehnerlen Weise thun lasse; welche aber alle der Lünge nach herzusetzen, so mühselig, als überstüßig fallen müste.

Unun

Indessen wollen wir untersuchen, wie die Sache mit dreien Stimmen gerathen wurde, nach Maaßgebung der folgenden schlechten und völligzusammen schlagenden Harmonie:



Es gehöret zwar hicher nicht, sondern zum doppelten Contrapunct, was ich ikund sagen will, nehmlich: daß wenn aus der Ober-Stimme die untere, aus der mittlern die obere, und aus der untern die mittlere gemacht wird, alsdenn einige besondre Bindungen und Lösungen sich äuse sern, welche hieherzusetzen mir die Freiheit ausbitte. \*)



Ein solcher dreistimmiger Satz nun, wie er S. 12 befindlich, kan auf fünferlen Urt in einander gezogen, und mit gebrochenen Accorden durchgeführet werden, als

1) Da man die beiden untersten Stimmen in eine bringet, und die obere so mitnimmt, wie sie da stehet.

2) Da die beiden Ober-Stimmen in eine gebracht werden; die untere aber hergegen so bleis bet, wie sie ist.

3) Da die Mittel Stimme nicht geandert wird; die andern beiden iedoch zusammen treten, und nur eine ausmachen.

4) Wenn in zwo Stimmen abgewechselt, und in ihnen die dritte mit eingeschlossen wird.

5) Wenn sie alle dren, mittelst einer einkigen Stimme, vernommen werden, als worin die Haupt-Sache der gebrochenen Accorde bestehet. Von allen fünf Arten folgen kleine Proben, ohne welche man den Vortrag vieleicht nicht begreiffen wurde.



") Man kan diese kleine Digression als einen Zusatz ansehen, zum elfften Capitel dieses Sheils von den Secunden, und zwar zu Ende desselben, wo die übermäßige Secund mit ihren Bindungen und Lösungen vorkommt.



Diese lette und funffte Brechung heisset eigentlich die Harsfen-Art, auf Welsch: Arpeggio, und wird flarck gebraucht.

Ben einem vierstimmigen Exempel finden wir sechserlen Wege, die gebrochene Accorde in den Stimmen abzuwechseln. Die Brüche aber anund für sich selbst sind und bleiben unzehlich, ja, unendslich. Hier sind die 6 Arten eines vierstimmigen Saßes!

1) Bringt man die zwo Ober: Stimmen in eine, daß die zwo untersten unverandert bleiben.

2) Drey in zwo, daß nur die untere Stimme so bleibet, wie sie gewesen.

3) Alle vier Stimmen in dren gebrochene zu bringen.

4) Die dren bbersten in eine, und die unterste so wie sie war.

5) Alle vier Stimmen in zwo.

6) Alle vier in eine.

§. 16.

Nun wollen wir zuvörderst den ordentlischen, ungebrochenen vierstimmigen Satz vor uns nehmen, und hernach sehen, wie derselbe sich obgedachter maassen sechsmahl in den Stimmen zusammen ziehen und mit gebroches nen Accorden durchführen lasse.





Mit fünf und mehr Stimmen kan man es auch zwar versuchen; Allein es kömmt ein wenig gezwungen heraus. Es braucht schon mit vieren Mühe, wenn der Natur durch die Kunst nicht

zu nahe getreten werden soll.

Nur diejenigen Harssen/Brüche gehören noch hieher, die ein ieder practischer Künstler, es sep auf dem Clavier, auf der Geige, Laute z. nach seinem Belieben macht, wenn sie zuvor von dem Componissen in Gleichförmigkeit desjenigen Instruments eingerichtet sind, darauf sie heraus ges bracht werden sollen. Z. E. ben vierstimmigen Brüchen auf der Violin, daben der Baß die fünstse Stimme ausmacht, ist weiter nichts zu thun, als die Saiten auszusuchen, die sich zugleich greiffen und anstreichen lassen, und die Noten dazu gerade unter einander zu sesen, wie wir hier aus Noth mit Puncten thun mussen, welche hernach von dem Spieler willkührlich gebrochen werden.



# Neunzehntes Haupt Stück.

Voit

vier- und funfstimmigen Sachen.

\*\*\* \*\* \*\*

follten, so wurde ein gankes Buch daraus werden. Da wir aber dieselbige Materien in ein kleines Hauptstuck zu bringen grosse Ursache haben, so wird es freilich an Worfschrifften, deren doch eine Menge ben uns vorhänden sind, sehlen mussen. Allein, wenn sie gleich alle Raum genug fänden, wurden sie doch zu nichts sonderliches dienen.

Ó. Ž.

Unfre Lehr-Art ist so beschaffen, daß ben einer dergleichen practischen Aufgabe oder Vorsschrifft, wo etwa z. E. ein Baß zur Ober-Stimme gesetzt werden soll, nicht nur dren Systemazta\*) oder dreimahl fünf Linien zu ziehen sind, davon eines ausgefüllet wird, das andre aber zur Verbesserung leer bleibet, wol zu verstehen, daß die aufgegebene Ober-Stimme das dritte einz nimmt; sondern es mussen serner über die Ausstüllung solche Anmerckungen gemacht werden, die alsdenn, nach geschehenem Versuch, von ungesehr aufstossen. Und das ist unmöglich im Voraus zu thun.

Was hatte auch einer für Nußen von seiner eignen Uibung, wenn er bereits dassenige in eie nem unverbesserlichen Exempel vor sich sahe, welches er doch erst zu machen lernen muß, oder will? Je weniger wir aber der Weitlauffigkeit einraumen wollen, ie mehr mussen wir uns doch der Deutlichkeit besteissen. Daher densenigen, die das Versahren unsver Lehr-Art aus der Bes

schreibung nicht recht begreiffen, mit einem Muster alhier gedienet werden soll.

Die Aufgabe ware nebenstehende Ober-

2 Noten-Plan zur Ausfüllung des Basses, aus eigner Erfindung.

2005 Woten : Plan zur Verbesserung solcher Quofüllung aus dem Original.



Hiernachst folgtendenn die Anmerckungen der Fehler, ihrer Ursachen, die Gründe der Verbesserung u. s. w. So viel Stimmen, als einer nun auszufüllen oder hinzusehen hat, so vielmahl muß er auch den dazugehörigen Noten:Plan verdoppeln. Macht er einen Baß zu zwo Ober. Stimmen, so hat er 4 Systemata nothig. Soll es ein Baß und eine Mittel. Stimme zur obern wert den, so mussen 5 Plane da seyn. Und so weiter.

Von den dreistimmigen Sachen, darauf zum Theil die vorige Erläuterung zielet, schreiten wir also zu den vierzund fünstlimmigen auf einmahl; geben dazu die benöthigte Anweisung, bleisben ben der einmahl erwehlten, auch längst bewährtzbefundenen LehrzArt, und begnügen uns daran, daß in den vorhergehenden HauptzStücken sowol als hier sattsam gezeiget worden, wie mit den Erempeln in der Ausübung zu versahren sen.

Uiber einen vierstimmigen Saß schreibet man inszemein a quatuor, a quattro, un quadro, ober nennet ihn schlechtweg ein Quatuor, als ob das Zahle Wort ein selbstständiges (Substantivum) ware. Einige heissen solchen Saß ein Quatricinium; wiewol das rechte Kunst Wort Tetraphonium ist.

Das Softema bedeutet hier den leeren Noten-Plan ber gewöhnlichen 5 Linien, darauf man die Noten Schreibet.

6. 6.

Was nun dieser vierstimmigen Satze allgemeine Einrichtung betrifft, so muß es ihnen weber an der Qvint noch an der Terk in den gewöhnlichen Accorden sehlen, absonderlich hört man sie beide gern benm Schluß des Satzes. Es hat sich aber auch hieran, so viel den Schluß anlanget, niemand knechtisch zu binden, indem offt die Terk allein genug ist, die weniger entbehret werz den kan, als die Qvint. Doch darff jene nicht mehr am Ende groß seyn, wenn sonst die Tons Art weich oder klein gewesen, wie vor Alters gebräuchlich war, und noch im Choralspielen auf der-Orgel von einigen beobachtet wird.

Der Allt läßt sich in einem ordenklichen vierstimmigen Satze (wo kein' concertirendes oder fusgirtes Wesen ist) wol gefallen, bisweilen eine schlechtere Melodie zu führen, als der Tenor etwa hat: weil man gemeiniglich für diese Stimme, wegen ihrer männlichen Stärcke, mehr Achtung hes get, als für die weichliche Eigenschafft des Alts. Und damit wir den richtigen Weg zur Uibung

zeigen, ist es am besten auf folgende Weise zu verfahren: Mansetze nehmlich

1) Zu einer Ober: Stimme und dem Baß die beiden mittlern: wozu 6 Systemata gehören. Das erste und sechste enthalten die Aufgaben; auf das zweite und vierte kömmt die Ausschillung der beiden Mittel: Stimmen zum Versuch, und das dritte samt dem fünsten bleiben so lange leer, bis die Verbesserung aus dem Original, oder in dessen Ermangelung aus des Lehrenden Anmerckungen darauf gesetzt werden.

2) Man nehme ferner eine Ober/Stimme allein zur Aufgabe, und erfinde die drey mangelnden.

Dazu gehören 7 Noten:Plane.

2) Kan sich iemand auch einen verfertigten Baß zur Aufgabe wehlen, und die drep höhern Stimmen zum Versuch dazu setzen. Welches ebenfalls 7 Systemata erfordert.

§. 8.

Solches' kan nun zwar mit allerlen Sachen geschehen; um aber die vierstimmige Arbeit nicht gleich benm Anfange zu schwer zu machen, darff man nur zuerst einen blossen Choral vor sich nehmen, von demselben die Obersund Grund/Stimme zur Aufgabe hersetzen, sodann den Alt und Tenor, als zwo Mittel/Stimmen, nur sürs erste im geraden Contrapunct dazu sügen, um die reisnen Gänge desto von den unerlaubten zu unterscheiden.

S. 9.

Diese Uibung, woben die Sorrectur und Ammerkungen des Ansührers das beste, ja mehr als irgend einige Vorschriften thun mussen, kan man so weit treiben, als es beliebig ist, und guten Nupen davon erwarten. Wir können ansänglich keine bessere Materie dazu nehmen, als eben die auserlesensten Kirchen-Gesänge: sowol ihrer edlen Einfalt halber, als auch wegen der beweglichen Gänge, so in einigen derselben anzutressen sind.

Ø. 10.

Damit aber gleichwol eine Abwechselung erfolge, kan ein kleines hurtiges, oder Bewegungsvolles Stuckgen, piece ou air de mouvement, wenns auch eine menuetmäßige Ariette wäre, ebenfalls hierunter Dienste thun, da zu der einkigen Ober-Stimme erst ein geschickter Baß, und hers nach zwo Mittel-Parteien gesetzt werden. Es sen nun singend, oder spielend: auch wol beides, in'der Gestalt eines Chors, dem das Ritornell folget.

§. 11.

Hat man sich nun gnugsam bestissen, zu einer Ober-Stimme dren tiefere zu verfertigen, so wird es umzukehren seyn, nehmlich, daß sich zu einer Grund Stimme dren höhere bequemen. Ein ieder Baß aber durstte hiezu wol nicht dienen können: zumahl ein solcher, der offt durch Pausen unterbrochen wird, und also in die Zahl derjenigen gehöret, die Bar \*) nicht für Bassicontinui erkennen will.

§. 12.

Deswegen suche man sich etwa eine kleine Symphonie aus, ben welcher der Baß recht ehrs bar einhergehet, so daß er eine gute, ernsthaffte GrundsStimme abgibt. Darüber verfertige man erstlich die ObersStimme in geschickter Melodie, es sen für die Oveersidte, oder für die Geisge u. d. gl. Zur zwoten Parten wehle man etwa ein Oboe mit zertheilten Noten, diminutis notulis, d. i. nach der gemeinen Sprache, mit einer f) Bariation, und endlich eine Arms Wiole, viola di braccio, eine Altsoder Tenor Geige zur gewöhnlichen Begleitung.

\*) In feinen musical. Difeursen Cap. 23.

t) S. das 17te Paupt. Stuck in dieses Theile S. 24,

§. 13.

Weil vieleicht ein ieder diesen Vortrag nicht sogleich deutlich verstehen, und also Anstand nehmen mögte, sich mit sothaner Uibung einzulassen; so will ich ein kleines Muster hersetzen, und zeigen, was durch die ernsthaffte GrundsStimme, durch die geschickte ObersMelodie, durch die Variation mit dem Oboe u. s. w. gemeinet sep. Woben man zugleich den bequemen OctavensGesbrauch\*) in den aussersten Stimmen gleich Ansangs bemercken kan.



S. 14.

Es ist zwar der ordentliche Weg in der harmonischen Sek-Kunst nicht dieser, daß ich erst den Baß, und hernach die Ober-Stimme versertige. Man treibet vielmehr das Gegenspiel; arz beitet vor allen die Oberstimme aus; nimmt hernach den Baß, und zuletzt die Mittelstimmen vor. Es ist auch dieser Gebrauch gantz gut und natürlich.

S. 15.

Daher mögte mancher auf die Gedancken gerathen, als ob wir die Sache vom unrechten Ende ansingen, und man sich von unsern Vorschrifften oder Aufgaben schlechten Nußen zu verssprechen hätte. Hierauf ergehet aber diese viersache Antwort:

0. 16.

Erstlich stehet zu erwegen, daß alles, was der Utbung zu gefallen (exercicii gratia) geschies het, nicht darum gleich als unnöthig oder unnühlich zu verwerffen sep: weil etwa der daraus zu hoffende Vortheil nicht iederman beym ersten Anblick in die Augen fällt.

9. 17.

Zum zweiten wird man in der Arbeit schon sinden, daß es sich nicht immer thun lasse, eine Stimme nach der andern so gar ordentlich und nach der erwehnten Neihe hinzusehen, sondern daß auch im ungekünstelten Contrapunct bald der Baß vorgenommen, bald ein Paar Noten in der Mittelebald einige in der Obere Stimme angebracht werden mussen: soll anderst einer ieden Parkten ihr Recht geschehen.

J. 18.

Drittens, wenn ich z. E. eine Arie mit dreien Sing-Stimmen machen, und dazu einen verz bundenen Baß brauchen will, der entweder gang durchgehe, oder doch so offt und vielfältig vorz komme, daß sich die Absicht deutlich merken läßt, so ist wol nichts billiger und nöthiger, als die dren höhern Stimmen aufgeziemende Weisenach der untersten einzurichten, einfolglich diese vor den übrigen am ersten festzustellen: es geschehe nun in Gedancken, oder auf dem Papier. Vieler ans dern Umstände zu geschweigen, da eben dergleichen Versahren erfordert wird.

S. io.

Biertens beliebe man nur ein wenig zu erwegen, wie es ungesehr mit der Arbeitse Ordnung beschaffen sehn musse, wenn es nun damit an ein Fugen. Werck gehen soll. Wird nicht alda und umgänglich nöthig sehn, Ober-Stimmen zu den untersten zu sinden, wenn diese das Thema sühren, und alles darauf ankömmt? Nicht zu gedencken, wenn der Baß selbst mit dem Fugen. Saße einstritt, und den Trupp sühret; wenn verschiedene Subjecte vorhanden sind; wenn auch so gar den Mittel-Parteien zu Liebe sowol Ober-als Unter-Stimmen sich osst ziemlich biegen und krümmen Errr

lassen mussen; und was' vergleichen mannigfältige Gelegenheiten mehr sind, ben welchen unsre Berkehrungen oder Umkehrungen unaussetzlich herhalten mussen. Das einer demnach schlecht fortz kommen wurde, der sich nicht vorher hierin etwas umgesehen und fest gesetzt hatte. Dieses mag zur Beantwortung des obigen Einwurss, und zu einer bessern Belehrung genug senn.

Nachdem man also die Nothwendigkeit, sowol als den Nußen, bisheriger Lehr-Art, aus anges fügten Ursachen, sattsam abgenommen haben wird; so laßt uns ferner getrost darin fortsahren, und dergleichen Kunskübungen auch in Sing: Sachen sleißig treiben. Hiezu können vornehmlich alle Chore, von zwo oder vier Text: Zeilen, am beqvemsten dienen. Denn iedes vierstimmiges Stuck, absonderlich mit Instrumenten, ist schon einiger maassen ein Chor.

G. 21.

Zwar ist es nicht ohne, daß man einen vierstimmigen Satz machen könne, der eben keinen förmlichen Chor darstellen darst: ingleichen, daß auch andrer Seits dren Sing-Stimmen, wenn sie vielkach besetzt werden, einem ziemlichen Chor schon ahnlich sehen mögen, nachdem ben beiden die Einrichtung geräth. Aber ein rechtes Tutti ist doch ein ander Ding, dazu mehr Stärcke, Pracht und Majestät erfordert wird, wenns die Umstände leiden.

0. 22.

Ob es nun gleich unmöglich ist, in einem Chor allen und ieden Parten den rechten Nachdruck der Worte beizulegen; so mussen doch wenigstens die aussersten Stimmen, nehmlich die obere und untere, desfalls wol versehen seyn. In Fugen aber kan der Haupt. Satz so eingerichtet werden, daß er allein den Wort. Verstand, samt dem Alffect, richtig ausdrücke; die übrigen Stimmen leiden sodann ein grosses Nachsehen, wie leicht zu erachten, weil doch auch iede von ihnen den Hauptsche, zur Zeit, hören läßt.

Was die Vollstimmigkeit im Recitativ betrifft, da zwo bis dren, auch wol vier Stimmen zugleich etwas mehr hersagen, als hersingen, so ware zu wünschen, daß sie lieber gar zu Hause blies be, oder in einem andern Styl zum Vorschein kame. Das beste ist, wenn uns ein unbarmherziger Dichter, wieder Wissen und Willen, damit beschwerlich fallen sollte, daß die Säze kurt sind, und bald vorüber rauschen.

6. 24

In Kirchen-Sachen wurde meine unvorgreiffliche Meinung dahin gehen, daß man dergleischen vielstimmigen Recitativ, der ohne dies wieder die Natur der gemeinen Rede läufft, in ein Arie vso verwandelte. Aber ben Serenaten und Opern wurde solche Verwandelung der Mode Geswalt anthun. Mich deucht gleichwol, daß diese Mode mercklich abnimme.

Die meiste Schwierigkeit durffte sich ben den Schlüssen sinden, welche billig in ieder Stimme die Schreibart in acht nehmen musten, die sonst dem Recitativ eigen ist. Da es nun vornehmtlich mehr nicht, als zweierlen Arten dieser Schlüsse gibt; so wird erlaubet senn, den Alt in einem vierstimmigen Recitativ nach dem nebenstehens den Exempel einzurichten. Woben zu mercken, daß der Sopran und Tenor die gewöhnliche Weisse beibehalten, welche sonst diesem Styl gemein ist, und daß der Baß auch nicht aus der Artschlägt. Eine fünsste Stimme, wenn die zum Uidersluß dazu kommen sollte, würde noch mehr Freiheit haben. Fürs erste kan man deswegen ohne Sorge seyn.



§ 26.

Die stärckeste Zusammen: Stimmung, so man heutiges Tages ben vielkacher Besetung inst gemein braucht, und womit es auch endlich gnuosam allenthalben bestellet werden kan, bestehet in fünf besondern Stimmen. Man nennet solches a quinque, oder mit dem Griechischen Kunste Worte, ein Pentaphonium.

Dem obgleich in Kirchen: Sachen, ben zwensund mehr = chorigen Stucken, vormahle nicht mir 8 oder 12, sondern wol gar 24 so genannte Reél-Stimmen angetroffen wurden, wie insonder= beit wegen folder vielfachen Sarmonie der berühmte Rosenmuller, und der arbeitsame Theile, zu ihren Zeiten sehr glucklich gewesen sind: so ist doch, die Wahrheit zu gestehen, ein solches muhfeliges \*) Gewebe mehr zu bewundern, als daß es die Zuhorer, durch den angewandten Kleiß sonderlich rühren oder bewegen sollte.

Man vernimmt daben eine angenehme, sauselnde, vollige und reiche Nibereinstimmung; aber offinable scheinet sich die Melodie, wo nicht gant und gar, doch sehr mercklich darunter zu verlies Die auf solche Weise durch einander klingende und doch zusammenlautende Saiten werden mit den durch einander gehenden Elementen, im letzten Haupt-Stucke des Buches der Weisheit sehr weislich verglichen.

Es ist hiemit auf gewisse Art fast eben so bewandt, als mit einem Gespräche. Mo ihrer viele reden, da horet niemand was deutliches. So auch, wo ein Hauffen Melodien in und une ter einander geflochten sind, da vernimmt man keine einkige recht.

30.

Weil inzwischen das verständliche und lautere Wesen ben einer ieden Music vor allen anderr Dingen bevbachtet werden muß, und die mitten aus der Kunst hervorragende Deutlichkeit das einsige Mittel ist, die Herken und den Verstand der Zuhörer zu rühren, einfolglich ihre Seelen selbst zu bewegen, als welches der wahre Zweck aller musicalischen Arbeit senn muß: so kan man leicht erachten, daß diese Absicht durch eine übermäßige Vollstimmigkeit schwerlich erhalten, ja vielmehr wol gar gehindert werden konne.

Indeffen muffen wir aus diefen Unmerckungen keinen Schild der Unwiffenheit machen. Three viele thun solches, die sich nicht gern über drittehalb Stimmen versteigen, und noch Mühe genuc haben, dieselbe ins reine und feine zu bringen.

32.

Einige Seker feben in den Gedancken, weil es etwa die geschickten Italiener und andre tuche tige Meister, aus wolanständiger Freiheit, also machen, um ihren schönen Saupt-Melodien durch Die Mannigfältigkeit der vielen Neben-Stimmen nichts zu benehmen, stehe es ihnen auch gar wol an, fein kable, leere Sage hinzuschreiben, und dieselbe nur drey bis viermahl zu verdoppeln, das mit es in der Partitur oder auf dem Papier prächtig in die Augen falle. Da ist denn nun erstlich eine schlechte Harmonie, und fürs andre eine noch schlechtere Melodie zu finden. Wenn diese nur noch aut ware, konnte man endlich mit jener in die Belegenheit sehen.

33.

Mein Rath istalso, ein Beflissener der Ton: und Setz: Kunft folge nicht dergleichen seichten Harmonienmachern. Man bestrebe sich vielmehr ernstlich, wo nicht mit 6 oder mehr, doch wes niastens mit 5 Stimmen rein zu arbeiten; sollte es auch offtmahls nur zur Nibung und zur Ers langung gröfferer Fertigkeit in der Harmonie geschehen: denn die muß einer so besitzen, daß er mit ihr, ohne groffes Bedencken, schalten und walten konne, weil er sonst zu sehr von hohern Dingen abgezogen wird.

Wer es versuchen will, der lasse seine Absicht auf die naturlichste Austheilung oder Verles gung der Intervalle gerichtet senn, da bekannt, daß Secunden und Terkien gern oben, Qvinten und Sexten lieber unten, Quarten und Septimen in der Mitte, Octaven aber allenthalben fenn mogen: welche Austheilung, die ihren Grund in der Weite und Enge hat, doch nicht ohne Auss

nahm ift, auch so wenig seyn kan, als unumganglich die Abwechselung erfordert wird.

Die Ordnung und Reihe, worin man folche Uibungen anstellen konnte, wird in folgenden Studen bestehen:

1) Einen Alt und Tenor zu zween Discanten und einem Baß zu seben. Dynn

\*) Theile ließ 1708 einen Catalogum von 51 starcken Rirchenstücken drucken, die er mit Recht

nannte; Studio ac labore indefesso, multaque patientia elaboratum ac editum Opus,

2) Zween Discante zu den dreien UntersStimmen. 3) Drey MittelsStimmen zu den beiden ausgersten.

4) Dren Ober-Stimmen zu den beiden tiefern.

Die erste dieser Aufgaben kan in frankbsischen Duvertüren, welche gemeiniglich fünfstimmig sind, füglich bewerckstelliget werden, zumahl wenn man, wie gewöhnlich, die besonders ausgeschries bene Stimmen vor sich hat, beide Discante unter einander hinschreibt, zum Alt zwo Zeilen, und zum Tenor eben so viel zur Ausfüllung und Correctur leer läßt, und den Baß beisüget. Da denn aus einigen wenigen Tacten erhellen wird, wie weit der Versuch gelungen sey. Denn man braucht dazu keine gange Ouvertür.

Haben wir es denn genug damit getrieben, auch verschiedener Verfasser Arbeit daben zu Mustern gebraucht, um die besten daraus zu wehlen; so ist es Zeit weiter zu gehen, und die zwote Aufgabe vorzunehmen, nehmlich wie auch ein Paar Ober: Stimmen zu dreien tiefern gemacht werden mogen. Und da muß gank andre Anstalt vorgekehret werden.

Bey der vorigen Probe, in Ouvertiren haben die Mittel-Parteien wol einen kleinen Zwang leiden können, ohne daß dadurch ein sonderlicher Fehler wäre verursachet worden. Allein ben der gegenwärtigen Aufgabe ist es hergegen so bestellet, daß die beiden Discänte, insonderheit der erste, obere und herrschende, nichts weniger als gezwungen sehn wollen; sondern auf das artisste einhergehen und ihre Melodie wol führen mussen.

Ein fugirter Schluß: Chor aus irgend einem guten Oratorio, wie der sattelfeste Raiserl. Ober: Capellmeister, Herr Fux, deren verschiedene gemacht hat, könnte hieben die besten Dienste leisten. Denn, wo keine Fugen sind, durste iemand die rechten Gange der Ober: Stimmen schwerlich treffen.

Mich dunckt aber, wenn ich einem z. E. die nächstfolgenden Zeilen vorschriebe, und damik zeigte, wie die dren UntersStimmen auf einander folgen, so durffte leicht zu errathen senn, an welschem Orte die beiden ObersStimmen ihren verschiedenen Eintritt halten sollten. Denn darauf kömmt ben solchen Sachen das meiste an. Mit den übrigen läßt sichs eher rathen. Und weund auch nicht allemahl so getroffen wird, wie es in der Vorschrifft stehet; kan es doch wol gut seyn.



Can-



Hieraus fliesset zugleich eine unvermerckte Vorbereitung zur Fugen-Arbeit, die man nicht ges ringe schäßen darff. Wir lesen von Lully, daß er in seinen Fugen und Choren nichts, als die blossen Eintritte der Stimmen, da sie das Thema anheben sollten, hingeschrieben: das übrige aber durch seine Untergebene aussüllen lassen: wodurch sie ohne Zweisel so viel gelernet haben, daß sie hernach selbst diese Eintritte sinden konnen. Man thue desgleichen.

S. 42.

In diesen und dergleichen Sätzen liebet gemeiniglich der zweite Sopran des Altes Gesellsschafft, wenn er sich mit seinem Obmann, dem ersten Discant, nicht füglich vergleichen kan; der Tenor hergegen halt es solchen Falls gerne mit dem Canco primo, und der Baß bleibt vor sich, wenn alle fünf Stimmen zusammen gehen. Sonst kan die Ordnung wol anders senn, da sich dennt der Baß nach den übrigen zu richten hat, auch mit dem Tenor, wie im obigen Exempel zu sehen, nicht selten Gemeinschafft suchet, wenn sie allein seyn, und es sich schiefen will.

0. 43.

So bakd demnach der zweite Sopran eingetreten ist, kan er hier mit dem Alt gar füglich das canciam sühren, und auch mit ihm stille stehen; wieder zugleich ansangen und sortsahren, (das nennen wir Gesellschafft halten), die er endlich mit demersten Sopran einen Vergleich zu tress sen Gelegenheit sindet. Hergegen verbindet sich die oberste Stimme vorher mit dem Tenor am bequemsten, setzt aber gegen das Ende von ihm ab, und halt sich zu ihres gleichen. Diese Allianszen und Entsagungen, wenn ich so reden darff, muß man untersuchen und nachmachen.

Die Verdoppelung der grossen Terh kan und darff nicht allemahl in viers, vielweniger in fünfstimmigen Sachen vermieden werden: denn, ie mehr Stimmen, ie mehr Freiheit in solchen Dingent). Insonderheit will es fast das Ansehen gewinnen, als ob diejenigen grossen Terhien, deren unterstes Ende ein b vor der Note sühret, durch die Verdoppelung ben weitem nicht so scharff in die Ohren fallen, als die andern, deren oberstes Ende ein \*\* vor der Note hat. Die Ursachen sind gank gewiß\*) mathematisch, und man sindet in der trefslichsten Männer Arbeit, daß diese Aussnahm und Anmerckung vollkommen richtig sen. Ja, man wird von der ersten Art verdoppelter Terhien auch wol in dreistimmigen Sähen hundert Beispiele antressen, ehe ein einstiges von der ans dern Art ausstährlichstet.

Ynnn 2 S. 45.

Der Mizlerischen musikal. Bibliothek vierter Theil will auf der 53 Seite die Verdoppelung der groffen Terzien ben der übermäßigen Sept in der kl. G. B. Schule misbilligen, und lieber die Ovart anrathen. Ich bin selber kein Freund davon, und habe eben deswegen den daselbst vorkommenden Accord auf zweierley Art, sowol mit der Terh als Ovart, ansühren wollen, damit einer die Wahl habe. Daß aber auch so gar die Verdoppelung der kleinen Terhien in einem viersoder vollstimmigen Septen. Sahe nicht Statt sinden sollte, ware etwas unbarmherziges.

Tin Zusah unten ist nicht so mercklich, als ein Zusah oben; ob die Maaß gleich einerley bleibt.

6. 45.

Wir gehen also weiter, und schlagen einen Versuch vor, die dritte Aufgabe ben fünfstimmts gen Sachen ins Werckzu setzen, nehmlich, da manben den vorgeschriebenen beiden äussersten Stimmen, z. E. Baß und Discant, dreien mittlern ein rechtes Geschicke zu geben bestissen ist. Fürs erste und zum Anfange nehme man nur einen geraden Contrapunct zum Muster oder zur Vorsschrift: damit wegen des nachahmenden Wesens keine Schwierigkeit entstehe.

Jwar könnte es hier wol mit einem Choral Sesange bestellet werden, wie ich denn abermahl sehr ernstlich die gewöhnlichen Kirchen-Lieder, doch mit kluger Wahl, zur besondern Uibung ems pfolen haben will. Allein damit doch auch eine Abwechselung die Arbeit erleichtere und belebe, mag gar wol eine vollstimmige Arie dazu erwehlet werden, wo die singende Melodie vier Instrusmente und den Baß zur beständigen doch gelinden Begleitung hat. Das Vorspiel einer Arie allein ist hier genug zur Probe, da die Singssimme pausiret: denn sonst, und hernach ben ihrem Eintritt, wird die Harmonie sechssach; es wäre denn, daß eines von den Instrumenten mit ihr (der SingsStimmen) im Einklauge ginge.

In frankbsischen Werken trifft man solche fünfstimmige Satze mehr an, als in italienischen und teutschen. Doch ben den letztern entlediget man sich solcher Arbeit in Kirchen-Stücken nicht gäntlich. Damit ein ieder desto klärer sehe und begreiffe, wie es hiemit gemeinet sen, will ich ein Eckgen zur Probe hersetzen, und einem gewiegten Lehrmeister rathen, wenn er nicht bald dergleichen Exempel ben andern vorsindet, selber eines zu versertigen, das zum Muster dienen könne.



Der diese Uibung weiter fortseken will, kan mit Hinzusügung eines Violoncells gute Veransterung machen, und mit solchem Instrumente die Grund-Noten zertheilen oder variiren. Allein es muß alsdenn die Sing-Stimme nicht mit dem ersten Oboe über einen Leisten geschlagen, sondern iede Parten sür sich ausgearbeitet werden; sonst kan es kein pentaphonium heisen, indem ein schlechter Baß und ein variirter nur einen ausmachen.

S. 49.

Wir wollen doch auch von diesem Vorschlage ein kleines Muster, zu mehrer Deutlichkeit, eins schalten, und zwar einen Satz, der mitten aus einer Arie genommen ist: damit man sehe, wie die Nachahmung gerathen seh. Doch soll das Subject oben angeseiget, und der Eintritt derjenigen Stimmen mit einem Punck angezeiget werden, die man auszufüllen haben wird. Ich zweiste

midy\$

nicht, man wird mich verstehen, daß ich hier nur Gleichnisse gebe, und nicht eben diese oder jene Are, sondern alle und iede, die auf solche Weise eingerichtet sind, zur Aufgabe anpreise. Es werden viele dergleichen zu finden, oder doch zu machen seyn, welches des Lehrmeisters Geschäfft zit, wenn man einen auten haben kan.





Hiernachst ware die vierte in der Ordnung folgende Aufgabe vorzunehmen: nehmlich, wie zu beiden UntersStimmen, dren ObersStimmen zu seßen sind. Nun ist zwar davon bereits in vorhergehendem Exempel ein kleines Probstücklein zufälliger Weise gegeben worden; aber dieselbe Aufgabe verdienet dennoch wol, daß sie ins besondre gehandelt werde.

6 51

Diese Kunst: Usbung, so wie sie hier genommen wird, kan nicht in allerhand Stücken Platz sinden, auch bisweilen nicht einmahl in solchen Fällen, wonur eine blosse Vollstimmigkeit und Füllung der Accorde, ohne die geringste Nachahmung erfordert wird. Man muß also die Sachen zur Probe wol aussuchen, oder selbst verfertigen.

Am besten ists, eine Sing-Stimme mit ihrem Baß zum Grunde zu legen, wie zuvor; und darüber die dren verlangten Ober-Parteien zu bauen. Doch eben nicht in einer sugirenden ober nachahmenden Weise; sondern in solchem geraden Contrapunct, der weiter keine Schwierigkeit mache. Dieses wird deswegen erinnert, damit niemand dencke, die singende Stimme verliere solcher Gestalt ihr Vorrecht: sie ist und bleibt allemahl, so lange keine andre Sanger daben sind, die Haupt-Stimme, man sehe sie unten, oder oben. Daher eignet sich auch die einstige Sings Stimme allemahl die beste Melodie zu.

Weil es aber der SingesStimme, so wie der Instrumenten, vielerlen gibt, kan das hohe nicht iederzeit eine ObersStimme heissen. Und also ist zwischen Hauptsund ObersStimme ein groffer Unterschied zu machen. Jene kan auch in der Tiese seyn; diese aber in der Hohe nur eine Begleiterin oder Gespielin vorstellen. Hierauf nun folget das Exempel, und nach demselben wird man ein Paar Anmerckungen sinden, die das HauptsStück schliessen.

1. Die



Man seke hieben die zwote Stimme nicht zu tief, damit die dritte Raum behalte. Beige muß nicht unter dem Baß gehen zc. Ausser diesem wird wenig übrig senn, das zur Erleich: terung gegenwärtiger fünfstimmiger Arbeit Dienen konnte, und nicht schon bin und wieder zur Genuge erinnert worden ware. Die Vorfalle sind so mancherlen, daß es sehr schwer, wo nicht unmöglich scheinet, etwas nähers, ohne Erfahrung, Versuch und Handanlegung, hiers über zum voraus beizubringen; so gerne ich es auch thun wollte. Alle Regeln fliessen aus der Praxi. Und feine Praxis siehet der andern gleich. Die Anmerckungen eines Lehrers werden hier allerdings erfordert, mit lebendiger Stimme und fliessender Feder.

55. Wer aber inzwischen mit vieren oder fünfen rein segen kan, dem wird es nur eine Mühe senn, und keine Runft, mit 6, 7, 8 oder mehr besondern, eignen Stimmen seine Melodien zu zieren, und seine Harmonie ju starcken. Je weniger Stimmen man braucht, ie genauer mußalles bevbachtet werden. Und so umgekehrt. Diese Regel fehlet nicht: sollten auch alle andre ihre Ausnahm haben.

## Zwankigstes Haupt-Stuck.

Von einfachen Fugen.

\*\*\* \*\*\*

Ie Fuge ist ein kunstliches Singsoder SpielsStuck, oder beides zugleich, mit verschiedenen Stimmen, zwo oder mehr, da die eine der andern in gewissen Schritten nacheilet, und eben denselben Haupt. Sat wiederschlagend ausführet.

Solche Kunst. Stude werden darum Fugen genennet, weil eine Stimme vor der andern gleichsam wegfliehet, und auf solcher Flucht, welche Lateinisch fuga heisset, so lange auf eine anges nehme Art verfolget wird, bis sie sich endlich freundlich begegnen und vergleichen.

Es gibt gebundene und freie Fugen. Gebundene sind, wenn sich der Seger daran bindet baff alle Noten vom Anfange des Unterwurffs vder Fugen Sages, welches man Thema nennet, bis jum Ende besselben, ohne Ausnahm, nachgesungen oder nachgespielet werden sollen. geschiehet bisweilen mit, am meisten aber ohne Wiederschlag. Das gange harmonische Kunst-Stuck ist daben lauter Thema, und das Thema macht den gangen Gefang aus. Die Canones, Kreis, und Circul-Melodien, Fughe legate, in conseguenza 2c.

Freie oder ungebundene Jugen aber sind zwar ihres Nahmens halber nicht so ganglich ohne Einschränckung, als etwa die bloffen Nachahmungen oder imitationes; sondern so beschaffen, daß nur eine gewisse Clauful, von gehörigen Stimmen, in ihrer Ordnung nachgestungen werden darff, und also vieles dazwischen kommt. Diese Fughe sciolte, oder ungebundene Kugen sind wiederum dreierlen: einfache, vielfache, und Gegen-Fugen.

Bas einfache Rugen find, ift leicht zu ermeffen, nehmlich : wenn nur ein Subjectum, ein Saupt Sat, ein Thema, ohne Verkehrung, oder andre Runftgriffe, regelmäßig im Wiederschlage Durche und ausgeführet wird. Vielfache Fugen sind, wo mehr Subjecta, zwen, dren bis vier, doch ebenfalls ohne Verkehrung vorkommen.

Gegen-Augen aber haben zwar nur einen einsigen Unterwurff; doch wird derselbe auf vielfältige Urt gehandhabet, umgekehrt und gedrehet. Diese lettern Runst: Stucke gehören eigents lich zum doppelten Contrapunct; die mittlere Urt zu den Doppel-Fugen, die ersten aber, nehmlich Die einfachen, sind und bleiben die vornehmsten, gebräuchlichsten und leidlichsten, aus welchen hernach alle andre entspringen.

Wir wollen dieser ganken Rugen-Lehre vier Hauptstücke widmen. In diesem, als dem ersten. nehmen wir die einfachen Wechsels Gesange vor; im nachsten ein und zwanzigsten gilt es den Eirs culovder Kreis-Melodien. Das zwen und zwanzigste Capitel wird den doppelten Contrapunct, und das dren und zwankigste die Doppel-Fugen erklaren.

Eine jede Fuge hat so zu reden zween Haupt:Kampffer, welche die Sache mit einander auss machen mussen. Der eine heißt Dux, der andre Comes. Es sind aber weder Herzoge noch Grafen. Der anhebende Sat ift der Fuhrer, auf italienisch la Guida; derselbe muß, wenn die Kuge recht ordentlich und der Tonielrt gemäß senn soll, entweder im Endigungssoder im herrschens den Klange, d. i. in der Qvint anheben. Andre Intervalle, als diese beiden vollkommenen, Ocz tave und Dvint, werden sonst nicht dazu gebraucht, es ware denn ausserordentlich, in der Mite te eines Stuckes oder Zusammensages, nachdem man schon das ordentliche Wesen vernommen und gnugsam gefasset hat. Wiewol dieses ausserordentliche Verfahren offt mehr Gefallen erwecken kan, als das gar zu ordentliche.

Den Anführer, oder Ducem, begleitet fein Gefährte, oder Comes. Doch geschiehet diese Nachfolge oder Begleitung in unterschiedlichen Klangen, um dadurch eine gewisse Nacheiferung. eine amulationem oder einen Lusts Streit auszudrücken, als worin fast der gange Unterschied zwis ichen dem Führer und Gefährten bestehet. Hat nun jener in seinem Sage den herrschenden Rlang

zur Anfangs: Note; so nimmt dieser den Endigungs: Ton dazu: und umgekehrt.

IO. Im Frankösischen Reponse, im Italienischen Risposta, bedeuten eigentlich eine Untwort. So wird in Fugen und fugirten Sachen derjenige Nachsatz figürlich genennet, welcher auf dem Porsate folget, und denselben gleichsam beantwortet. Auf lateinisch heisset es repercussio, auf Teutsch der Wiederschlag.

(). II.

Daß aber die nur antwortende Stimme, oder ein antwortender Chor in einem blossen Ges fprache, eigentlich eine Risposta heisse, wie im Waltherischen Worter-Buche stehet, habe vorher nie gehöret: glaube auch, daß die erwehnte figurliche Bedeutung dieses Wortes in der Ton-Kunst weit grössern Gebrauch habe, als die vorgegebene eigentliche. Daher jene denn wol einer weitern Erläuterung, als diefe, bedarff.

§. 12.

Broffard fetet ausdrucklich Risposta, und andre Ausdruckungen, unter den Titel Fuga; gibt aber von der Repercussion keinen deutlichen, sondern einen viel zu weitlauffigen und allges meinen Beariff. Reponse und Risposta hat er nirgend absonderlich angeführet, vielweniger erz Haret; vermischet hingegen Reditta, Replica, Consequenza, Imitatione 2c. mit einander, ob er wol hinzusetet, es sen unter diesen Worten, absonderlich unter Fugen und Imitationen, ein

Unter: 3111 2

Unterschied. Man glaubt es ihm gerne zu. Rameau braucht das Wort Reponse \*) in dem Verstande, darin wir es nehmen, zweimahl.

Wenn man also weiß, mit welchen Klängen ein Thema oder Fugen: Satz anfangen könnetz so wird auch nothig seyn zu sagen, wie dessen Schluß oder Absatz ungesehr beschaffen seyn moge. Ja, man muß sich auch um das Mittel bekümmern, wie gewiesen werden soll.

Wegen des Abbrechens eines Vorsates ist nun eben nicht die beste Weise, daß im Endigungs, Klange, wenn damit angefangen worden, auch das Thema geschlossen werde, und eine sörmliche Cadent im Haupt: Ton erscheine. Zwar geschiehet solches nicht selten mit gutem Beisall; wenn ein rechter Meister der Vollstimmigkeit darüber kömnt, der so zu reden, aus nichtes etwas mach en kan. Aber dieses Versahren schließt dennoch keine solche Verschiedenheit oder Abwechselung ein, als wenn Schlußsund Anfangs: Klänge ungleich sind.

Das allerbeste ist, wenn der Fugen/Satz so eingerichtet wird, daß man die förmlichen Schlüsse lieber gar daben vermeidet, und die Schrancken desselben so zu setzen weiß, damit kein recht: eizgentlicher Absatz erfolge: maassen die Auhestellen in Fugen und Contrapuncten gar nicht zu Hause gehören; sondern solche Fremdlinge sind, daß sie sich schwerlich eher melden, noch in eigner Gesstalt sehen lassen durffen, als dis die ganze Jagt zu Ende läusst. Ich nehme mit Fleiß ein Gleichsniß vom Jagen: weil dasselbe auch wenig vom Ruhen oder Stillhalten weiß. Mein geehrt er Freund, Walther, sagt, die Fuge habe den Nahmen a fugando, weil eine Stimme die and re gleichsam jaget.

Dir wollen die Sache wegen der förmlichen, oder uneigentlichen Schlusse init einem Beispiel erläutern: da denn, wo das Sternlein über der Note stehet, zwar ein kleiner Einsschnitt, etwa wie ein Comma; aber nichts weniger vorhanden ist, als ein Punct, förmlicher und eigentlicher Einhalt.



Diese Art vermiedener Schlusse mussen mit den sogenannten Cadenze Skughite nicht vermischeit werden. Jene geschehen willkuhrlich und vorbedächtlich in der einzeln Melodie; die andern herzgegen mit einigem Runstzwange und fast nothwendig, ben völliger Harmonie. Die ersten dienen zur beqvemern, unaufgehaltenen Fortsührung des kunsttigen Gewebes; die letztern nur zur Ausdehmung, Erweiterung und Verlängerung des alsdenn gegenwärtigen.

In den ordentlichen und gewöhnlichen Fugen heben demnach, erwehnter maassen die Führer und Gefährten das Thema, einer in der Qvint, der andre in der Octav an; oder umgekehrt. Ein anders aber ist, wenn diese Ordnung unterbrochen, und der Sak mit Fleiß und Kunst so zus gestuket wird, daß, nach dem ersten regelmäßigen Wiederschlage, der Gefährte hernach auch in andern Klängen ansaugen, und doch mit dem Führer einstimmen kan.

Hieben pfleget man sich mehrentheils auf dren Wege zu beziehen: durch die Octave, durch die erhöhete Terk, und durch die erhöhete Qvint; mit ihren Kunstnahmen: all'octava, alla decima, alla dodecima. Welches eigentlich eine aus dem doppelten Contrapunct entlehnte Ersind dung ist, eben so wol, als die einfachen Fugen in der Unter-Octave, Unter-Lvint und Unter-Qvart; in hypodiapason, hypodiapente, hypodiatessaron.

Es gibt auch Fugen, darin der Gefährte dem Führer in einem dissonirenden Klange nachfols ?) Traité de l'Harmonie p. 336.

folget, nehmlich, in der Secund, Sept oder Quart. Es sind dieses iedoch lauter ausserventliche Vorfälle; welche man aber unangezeiget nicht lassen muß, indem sie von sonderbarem Nutzen seyn können.

§. 20.

Wie lang etwa der so genannte Führer ben einer Fuge an Zacten senn möge, ist einiger maassen willkührlich, und wird davon zum Beschluß dieses Haupt. Stücks etwas vorkommen. Doch insgemein halt man dafür, daß, ie ehender und geschwinder ein Gesährte seinem Führer solge, ie besser sich die Fuge ausnehme. Man sindet offt die vortrefflichsten Ausarbeitungen über die wes nigsten Noten, oder kürsesten Fugen-Sähe: sast so, wie bisweilen die besten Predigten auf dren oder vier Text. Worte gemacht werden können.

§. 2I.

Wer follte wol dencken, daß diese acht kurke Noten so fruchtbar wären, einen Contrapunct von mehr, alseinem ganz ten Bogen, ohne sonderbare Ausdehnung, ganß natürlich bervorzubringen? Und dennoch hat solches der künstliche, und in dieser Gattung besonders glückliche Bach iederman vor Augen geleget: ja, noch dazu den Saß hin und wieder rücklings eingez führet.

§. 22,

Wir kehren uns ben heutiger harmonischen Sek-Aunst zwar nicht mehr an die alten Geboste, da die Jugen, gleich den Tonen, in Hauptsund NebensArten, in authentas & plagales gestheilet wurden, deren erste mit steigenden, die andre mit fallenden Sähen versehen sehn musten. Aber unsre Worfahren wollten gerne, daß man ben dem Steigen die Qvint, nicht die Qvart, in Betracht ziehen sollte, wenn der Jührer im Endigungs-Alange anhebt. Und das ist auch eine gute, gültige Anmerckung, die wir billig in Theilung der Octave so wenig aus den Augen sehen müssen, als unsehlbar eine große Ungewisheit der TonsArt entstehen wurde, wenn man sich gar nicht nach solcher Vorschrifft richten wollte.

§. 23.

Der schwache Sprung in die Quart des Haupt. Tons, aus dem Endigungs-Klange aufwärts, debilis ille saltus, wie er ehmahls mit Necht hieß, zumahl wenn er gleich im Anfange eis nes Fugen-Sakes oder Führers erscheinet, hinterläßt immer einen Zweisel, daß man nicht alsobald wissen kan, aus welcher Ton-Art gespielet oder gesungen werde; welches doch ein grosses zur Lieblich-und Deutlichkeit einer Melodie beiträgt, wie an seinem Orte gemeldet worden ist. Und wenn auch dieser Sprung umgekehret wird, d. i. wenn er gleich in die Quinte unterwärts vors kömmt, hat er doch eben dieselbe Wirkung. Ein Exempel wird die Sache klärer machen.



6. 24.

Wenn einer nun diesen Fugen-Führer in seinen Anfangs-Noten betrachtet, wird er schier nicht sagen können, ob er aus dem E oder aus dem H gehe? Daran ist der blosse Fall in die Unters Dvinte Schuld, welche dem Klange nach nichts anders ist, als die Quart des Haupt-Tons, in sossen die Anfangs-Note auch zum Final dienen soll.

6. 25.

Man siehet zwar aus der Folge, doch nicht aus der Bezeichnung des Noten-Plans, daß die Ton-Art H ist. Es weisen solches auch einem geübten Setzer die wesentlichen Klänge oder chordx effentiales derselben Ton-Art, welche sich gleich doppelt und dreisach hören lassen, nemlich h, d, fis; und also den Ausschlag geben.

6. 26.

Indessen macht doch die Quarta Modi den Zweifel, weil sie gleich im Anfange, ohne Vermittelung vor den andern wesentlichen Klängen eintritt, und daher die Ohren, welchen die Folge noch unbekannt ist, alsobald auf die Ton:Art E führet, in welcher auch der Wiederschlag oder Gesfährte füglich nachfolgen könnte, ob solches gleich im Fis bessere Art hat: und zwar sowol wegen besagter wesentlichen Klänge, als auch wegen des Absahes oder Schlusses, ben dem der Nachsah Alag aa aa

mit dem sis h geschicklich folgen kan: welches ihm mit dem e a zu thun nicht erlaubet wäre, weil sodann die Gränken, darin ein solcher Fugen. Satz billig bleiben muß, überschritten würden.

Ungeachtet aber des erwehnten Zweisels wegen der Ton:Art, welcher ben erster Anhörung dieses Thematis erreget wird, ja, ungeachtet der Sat im Endigungs: Ton anhebet und schließt; gibt er doch sonderbare Gelegenheit zur glücklichen Aussührung, und hat ihn Kandel auf eine unverstesseiche Weise durchgearbeitet. Die Fuge ist in seinen gedruckten Kupssercken besindlich. So gewiß ist es, daß keine Regel ohne Ausnahm bleiben kan.

Der Sprung in die Terz des Haupt/Tons ist allemahl gut, und eben darum viel besser, als der Dvarten/Fall, weil die Terz zur Dreistimmigkeit gehöret. Diese Ursache gibt einen solchen allgemeinen Grund in der Music an die Hand, daß es scheinet, man könne alles andre auf demselben bauen, und daß die harmonische Trias wol zu einem tiesern Untersate melodischer und harmonischer Lehren dienen könnte; wenn nur das zusammengesetzte Wesen zur Unität oder Einheit gebracht werden mögte. Mir gehen dergleichen Betrachtungen ein wenig zu starck in die Meßz und Zahl-Künste hinein: derowegen ich lieber einen practischen Grund. Satz wehle; dem theoretisschen unversänglich; welchen ich iedoch alsobald annehmen will, im Fall er zulänglich demonstriret werden sollte, wie versprochen worden.

Der Anfang und das Ende eines Fugen Sates machen wol die meiste Schwierigkeit im Wiederschlage; doch hat auch das Mittel sein Theil daran, wie aus folgenden Beispielen leicht abzunehmen senn wird. Und eben deswegen verdient die Sache, daß wir nicht so eilsertig darus ber hinfahren, sondern sie auf das beste aus einander legen.

Eskönnen auch Themata Dienste thun, die ihren ganken Bezirck nicht weiter, als auf eine Terk erstrecken. Da diese nun, im Wiederschlage, die Octave nicht erreichen, oder die gewöhns lichen Schrancken erfüllen; muß man sich solches eben so wenig irren lassen, als wenn gewisse Worsstüte ihren Sprengel bis auf die Sext, welche hernach zur Sept wird, ausdehnen, da es denn einem Gefährten schier unmöglich fällt, sich mit dem Nachsatz inder Octave zu halten: wie davon ein Beispiel aus einem bekannten Kirchen-Liede No. 1 weiter unten zu sehen ist. Es läßt sich wol anders machen und einschräncken; aber mit guter Manier nicht.

Daß die Dvart in die Qvint, so wie diese in jene verändert werde, wenn der Wiederschlag richtig seyn soll, stehet sest: es geschehe nun steigend oder fallend, durch Schritte oder Sprünge. Aber die Zerh mag in keine Dvart, noch in ein anderes Intervall, ben dem Nachsaße verändert werden; sondern muß eine Terh bleiben.



Man gibt eine Negel: wenn der Dux eine Secunde steiget, daß der Comes den Wiedersschlag durch die Terk verrichten müsse. Diese Vorschrifft ist halb gut. Ich will sie erläutern; und zwar mit dem Jusake, daß ihr Inhalt nur richtig sep, wenn der Führer in der Dvint des weichen Haupt/Tons anhebet; nicht aber, wenn es in der Endigungs-Note einer harten oder weichen Ton/Art geschiehet. Dort ist diese Secunde nur ein halber; hier ein ganker Ton. Hebt das Thema in der Endigungs-Note einer weichen Ton/Art an, und steiget auf solgende Weise nur eine Secunde, so muß der Nachsach viel eher einen halben Grad, als eine Terk wehlen.

Das Steigen überhaupt entscheidet nichts, wenn hernach noch mehr Noten ebenfalls boher steigen. Es muß nur bloß davon verstanden werden, wenn die Melodie alsobald, nachdem sie in

Die

Die Secunde hinaufgetreten, wieder herunter fällt. Aus Mangel dieses Unterschieds, und besjes nigen, den die weiche oder harte TomArt erfordert, welche noch von niemand in ordentlichen, dis fentlichen Lehrsigen angemercket worden sind, verurfacht eine folche Regel mehr Berwirrung, als Erleichterung. Ich habe es wol erfahren. Es sind solcher Vorschrifften eine ziemliche Anzahl. 0. 34.

Man wird es mir Danck wissen, wie ich hoffe, wenn ich dieses durch Beispiele bewähre.

1) Jugen: Satz in weicher ToneArt, wo der Führer in der Qvint anfängt und einen halben Ton steigt.

ad 1) Wiederschlag dieses Sages, durch die kleine Terk: und so weit hat die obige Regel recht.





Parte ToniArt, da der Vorsak in der Final: Note anhebt, und einen ganken Zon steiget.

ad 2) Nachsatz des eben so bestellte Gefährten. gilt die Regel nicht.





3) Weiche Ton-Art, da der Dux im End= klange anfängt, und einen Ton steiget.

ad 3) Antwort des Comitis, da er den halben Ton. statt des ganken nimmt.





Hieben kömmt der groffe halbe Ton sehr in Betracht.

35.

Es mag nun der Führer in dem herrschenden Klange einer Ton-Art, d. i. in deren Qvinte, oder im End-und Haupt: Ton anheben; er mag daben aufsoder niederwarts gehen und springen; fo richtet sich doch immer der Gefährte nach ihm, und trifft einen ordentlichen, reinen Wiederschlag, so wie er mit der Ton Art am formlichsten übereinkommen mag. Die Beispiele werden es erlaus tern: 36.



No 1. Durch eine heruntergehende Qvart.







No. 2 Durch eine herunterspringende Quart.



2 Durch eine herunterspringende Qvint.



No. 3 Durch die hinaufgehende Quart.



3 Durch die hinaufgehende Qvint.



4 Durch die hinaufspringende Qvint.





Uaa aa 2

Dell es die eigentliche Dorische Con-Art seyn, so hat das h, an statt das b, seinen Gebrauch.



Da siehet man deutlich und in allen Fällen, daß aus der Quart die Quint, und aus der Quint die Quart, in den ordentlichen Wiederschlägen, werden muß. Das fünsste Exempel weis set noch über dies, daß aus der fallenden Secunde ben dem Gefährten der fortgesetzte Einklang entstehe. Und das siedende Thema zeiget in seinem Nachsake nicht nur, daß die Schritte sichhalbiren lassen, sondern daß ebenfalls daselbst die fallende Secunde zum Unisono werden müsse: es hebe der Führer im herrschenden oder Endigungs-Rlange an.

Findet sich nun in den gar zu ordentlichen Wiederschlägen, z. E. wie alhier No. 7 und 8, etz was lahmes in der Melodie, so muß man damit, der Ordnung zu Gefallen, das erstemahl ben eiz ner regelmäßigen Fuge vorlieb nehmen; aber der Seßer hat hernach freie Macht, die Folge so einzurichten, daß sie natürlicher singen und klingen.



Was nun die weitere Aussührung der Modulation betrifft, und welcher Gesstalt die Klänge einander ben dem Wiederschlage antworten müssen, darüber pfleget man sich der untenstehenden Leiter ben Anfängern zu bedienen, als woraus zum Exempel abzusnehmen ist, daß an dem Ort, wo der Dux chören läßt, da müsse der Comes g oder f, nachdem es die Umstände erfordern, angeben; oder, wenn in jenem d vorkommt, müsse dieser a haben; wenn aber der Führer die Klänge f oder g berühret, daß ihm alsdenn der Gefährte mit dem c antworte u. s.w.



\$. 40.

Man hat iedoch in gewissen Fällen eine Freiheit und Ausnahm, wenn nehmlich der Dux eit nen basirenden Sprung durch die Quint herunter thut, wie im folgenden Beispiel zu sehen: alt wo eben wegen dieses Umstandes das d dem gantworten muß, welches sonst obiger Leiter entgegen läufft, da es nicht d, sondern c, thun wurde.



6. 4T.

Damit man aber recht eigentlich verstehe, wie mit solcher Stellung der Octaven verfahren werden musse: so seize man erstlich den völligen vierstimmigen Accord des erwehlten Modi, er sep welcher er wolle, auf diese Weise über einander, zur Richtschnur des Führers:

**四周。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )** 

Nun sollte diejenige Octave, welche sich der Gefährte zum Sprengel erkieset, mit der Terk und Qvint gleichermaassen dagegen gesetzt werden, nehmlich a. T. T. Weil aber auf solche Art, der guten repercussion und Ton-Art zuwieder, das e dem a antworten muste, so nimmt man statte, als der Qvinte vom a, die Qvarte desselben Grund-Tons, nehmlich d. Also:

.

Hierauf fülle ich die leeren, und mit Puncten bemerckte Stellen beider Octaven aus, und setze sie gegen einander über, so sinde ich daran eine Richtschnur des Wiederschlages, folgender Gestalt:

d --- a

c | f |

h --- e

a --- d

g | --- c

e --- h

9. 43.

Bis hieher haben wir nur unfre Vorstellungen im diatonischen Geschlechte beibringen wollen: indem doch dasselbige den Grund der Sache darleget. Wer aber alles genauer untersuchen, weis ter zum chromatischen Geschlecht gehen, und iede Ton: Art ins besondere, nach ihren zwölff Instervallen, grosse und kleine Terk in eine Neihe gebracht, zu Wercke seizen und betrachten will, dem kan folgende Tabelle darunter gute Dienste leisten. Da denn zu mercken stehet, daß an als len übrigen Stellen die einander-antwortende Klänge durch den Strich, an den zweisertigen aber, wegen des zwischenkommenden halben Tons, nur durch die Puncte angedeutet werden.

mAheil Zwankigstes Capitel

Sabelle.

Die den Niederschlag der Klänge benden Lvinten Fugen anweiset.

| I.(             |                                             |                     |                                        | IID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | V.E.                |                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | (9                                          |                     | gis                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (a                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (b          | 1                   | (h                                            | and the second second                                            | (0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C               | Lis                                         | cis                 | 3                                      | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gis                       | dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           |                     | 6                                             | $f \leftarrow$                                                   | ) h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | f                                           |                     | fis                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gis         |                     | $\alpha$                                      |                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | е                                           |                     | -f                                     | cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | d/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                     | gis                                           | dis                                                              | cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                             | h                   | _e .                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f                         | cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | d                   | -g<br>-fis                                    | d                                                                | gus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | ,cl                                         |                     |                                        | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e .                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f           |                     | £                                             | 1                                                                | fiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gis             | CLS                                         | α                   | _ d                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .dw                       | h ———                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - e         | c                   |                                               | /                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                             |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | h/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | h                   |                                               | c/A                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fis             |                                             | gis                 | cis                                    | gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d                         | b a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dis         | 6                   | · e                                           | h                                                                | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| f               |                                             | fis                 |                                        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1                       | gw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | a                   |                                               | 6                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e               | h                                           |                     | <u> </u>                               | The state of the s | cis                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | gis                 | dis                                           | a                                                                | е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dis-            | в                                           | e                   | _h                                     | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .c                        | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cis         | 9                   | _d                                            | gis                                                              | dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d               | α                                           | dis                 | _6                                     | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h                         | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - c         | fis                 | _cis                                          | 9                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cis             | gis                                         | d                   | _a                                     | dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . b                       | ė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -h          | f                   | _ c                                           | fis                                                              | cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | (9                                          |                     | (gis                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (α                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (b          |                     | h                                             |                                                                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c               |                                             | cis                 | fis                                    | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | clis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) .         | e                   |                                               | $f \longrightarrow$                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                             |                     |                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |                                               |                                                                  | h 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | (J                                          |                     | tes                                    | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gis         |                     | (a                                            |                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VII.F           | is.                                         | e vinG              |                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |                                               | R. XII.H                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | ces                                         | e viii G            | 1. g                                   | e IX.Gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. §                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (e          | 2 XI.B              | , ¿                                           | XII.H                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VII.F           | nun tenendhebedense                         | e vmc               | 1. g                                   | gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. §                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | a XI.B              | f e                                           | xII.H                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | ces                                         | g -                 | cis                                    | R KGis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. Edis                   | 2 X.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (e          | 2 XI.B              | , ¿                                           | k XII.H                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | ces                                         | y VIII G            | 1. g                                   | R IXGIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. Edis                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (e          | b XI.B              | f e                                           | h b                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | ces                                         | fiv                 | cis                                    | R KGis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. Edis                   | a Z.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dis dis     | 2 XI.B              | f e                                           | h                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fix             | cus   c   c   l   l   c   c   c   c   c   c | fisf                | cis<br>cis<br>c                        | gis gis fis f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. & dis d cis c h        | 2 X.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dis dis     | b a gis             | f e                                           | h b a giw                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fis             | cis<br>  c<br>  h<br>  b<br>  a<br>  gis    | fisf                | d   cis   c   h   - b   - a            | gis gis fis f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. & dis d cis c h        | a Sis_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dis dis     | b a gis_g           | f e                                           | h b a giw                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fis             | cis<br>  c<br>  h<br>  b<br>  a<br>  gis    | fisf                | d   cis   c   h   - b   - a            | gis gis fis f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. & dis d cis c h        | a Sis_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dis dis     | b a gis_g           | f e                                           | h b a giw                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fix  f  e  dis: | cis<br>  c<br>  h<br>  b<br>  a<br>  gis    | fisf                | d   cis   c   h   - b   - a            | gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. & dis d cis c h        | a Sis_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dis dis     | b a gis_g           | f e                                           | h b a giw                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fix  f  e  dis: | cis<br>  c<br>  h<br>  b<br>  a<br>  gis    | fivf                | d   cis   c   h   - b   - a            | gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. & dis d cis c h        | a desired desi | dis dis     | b a gis_g           | f e                                           | h b a giw                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fix  f  e  dis: | cis<br>  c<br>  h<br>  b<br>  a<br>  gis    | fivf                | d   cis   c   h   - b   - a            | gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dis d cis c h             | a desired desi | dis dis     | b a gis_g           | f e                                           | h b a giw                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fix  f  e  dis: | c h a giv - fis                             | fivf  e             | cis<br>ch<br>-b<br>-yis                | gisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dis d cis c h             | gis_  gis_  fiv_  dis_ d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e dis d cio | b a gis_g           | dis dis -d -cio - c                           | h b a giw g fiv                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fix  f  e  dis: | cis<br>  c<br>  h<br>  b<br>  a<br>  gis    | fisd  disd  li b  a | cis  cis  ch  dis  firs  firs  -t      | gisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dis d cis c h h h d       | gis X.A  gis  fiv  fiv  div  d  h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dis dis     | b  a gio g fiv  dis | of fe dis | h  b  a  giv  fiv  div  div                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fis             | c la     | fisd  disd  li b  a | cis  cis  ch  di  fix  -tis  -tis  dis | gisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dis d cis c h h h h a gis | gis_  gis_  fiv_  dis_ d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e dis d cio | b  a gio g fiv  dis | dis dis -d -cio - c                           | h  b  a  giv  fiv  f  cis  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c | fish of the discountry of the |
| fis             | c h a giv - fis                             | fisd  disd  li b  a | cis  cis  ch  dis  firs  firs  -t      | gisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgisgis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dis dis dis dis dis       | gis  gis  gis  fiv  fiv  f  cio  c  h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e dis d cio | b  a gio g fiv  dis | of fe dis | h  b  a  giv  fiv  div  div                                      | fis f e dis d cis c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\* Bonn J. L. vom gins die als in die Sext hinauffgesprungen der gegangen wird, so antwortet dem die nicht das gegenüberstehende, gie, sondern das b. Jehets aber abwärts vom gins b soantwortet dem b. das gegenüberstehende frichtig. Welches hier nur zur Probe angeführet wird um andere dem brieben. Torfälle darnach zu beurtheilen.

Es hat die Meinung hiemit nicht, als ob diese Tabelle in allen Fallen, die schier unzehlig find; gerecht senn musse: weil, alles daher gehofften Vortheils und möglichsten Nachdenckens ungeachs tet, bennoch viele Schwierigkeiten ben Den Wiederschlägen vermacht bleiben. Sie sind aber ant leichtesten zu beben, wenn auf eine reine, mit der vorgesetzten Ton-Art wolübereinkommende Ver= gleichung des Kührers und Gefährten gesehen wird. Alle Vorschrifften sind gut; die Urtheilse Krafft des Segers muß doch immer das meiste thun.

46.

Niemand fähret beffer baben, als ein folcher, der die Umstände und Erfordernisse einer guten Melodie wol inne hat, und in der Vollstimmigkeit ein Meister ist, daß er mit der Sarmonie nach Gefallen spielen konne. Denn ich muß freilich gestehen, daß diese ben Fugen, und andern dergleichen Kunst Stucken fast mehr Dienste thue, als jene. Wer indessen noch so weit nicht ges kommen ift, indem eine groffe Erfahrung dazu gehöret, und die Arbeit bewährter Contravunc= tisten zu untersuchen Lust und Gelegenheit hat, dem wird obige Tabelle zum Leit:Faden dienen können.

Die allgemeine und in dreien Gliedern bestehende Fugen-Regel ist diese: Man soll die Grängen der Ton-Art nicht überschreiten, weder unten noch oben; mit dem Gefähre ten nicht in einem dem Modo zuwiederlauffenden Klange anheben; übrigens aber die Intervalle ben der Versegung so gleich und ähnlich machen, als nur mit guter Art geschehen kan. Das erste Glied ist das wichtigste, doch leidet es seine Ausnahm. Das zweite ist das nothwendigste ben ordentlichen Fugen, nicht ben ausserordentlichen; und das dritte muß am meisten nachgeben. Es verdienet auch die Natur der ToniArt allemahl mehr Achtung, als das übrige.

> 48. 0.

Wenn man nun die Ton-Art, wie gemeiniglich geschiehet, genau in die Gränken einer Oce tave einschrändt, so hat es folgende Bewandniß damit. Dafern der Führer im Sprengel einer Quint bleibet, und weder hoher noch tiefer gehet; so muß auch der Gefährte in seinem Umfange Die Quarte keines weges überschreiten. Und umgekehrt. Da denn Dvint und Quart in solchem Berstande die Octave erfüllen. Das ist die Meinung des ersten Gliedes obiger Regel. Dehnt sich aber die Melodie des Vorsages weiter aus, so kan der Nachsag unmöglich die Schrancken der Octave beobachten. Das lehret die gesunde Vernunfft.

49.

In Choral-Befangen wollen es einige mit dem dritten Gliede der gegebenen Regel so genau nehmen, daß sie auch so gar kein Intervall zulassen; welches nicht richtig mit denen im Anführer befindlichen übereinkomme, und fangen dahers mit dem Gefährten lieber in einem fremden Rlans ge an, damit sie durch dieses kleinsvermeinte Uibel ein grösseres, nehmlich die Uiberschreitung der Ton: Grangen vermeiden.

Es ist auch nicht ben allen Fugen: Saken möglich, die Intervalle im Vorzund Nachsake gleich zu machen; im Wiederschlage mit dem gehörigen Klange anzufangen; und daben die Grans Ben der Octave nicht zu überschreiten. Wenn das Thema nur den Bezirck einer Quarte hat, soges bet es mehrentheils an; doch nicht allemahl. Denn ob es gleich mit den Granken und dem Eins tritt wol bestellet wird, fehlt es doch ander Aehnlichkeit der Intervallen. S. 6. 55, 6.62. fache ift, daß iede Ton:Art in diesem Fall, ben der Octaven:Theilung, eine Quart. Opart oben und eine Quint unten hat, welches ungleiche Intervalle sind, und auch nothwendig ungleiche Bange oder Sprunge machen muffen. z. E.

Ber nun die Dorische Ton-Art, oder das weiche D wehlen, und aus dem ersten Absatze des bekannten Kirchen Gefanges: Vater unser zo. eine Ruge machen, daben aber sowol die Alchus lichkeit der Intervalle, als den richtigen Unfangs-Klang im Wiederschlage beobachten wollte, der wurde dem wichtigsten Stucke zu nahe treten, und die Granken der Ton-Art unleidlicher Weise

überschreiten mussen.



Will er aber dieses, wie billig ist, vermeiden, so muß er entweder in einem fremden Klange (sie sind hier alle fremd, ausser dem Endigungs, und herrschenden Rlange) seinen Gefährten also eintreten lassen, daß dieselben Intervalle, als Terken, gange und halbe Tone, beibehalten werden. Und das taugt eben so wenig.

Ober aber, er muß das Intervall der finckenden Terg in eine Secunde verändern, so behalt er die beiden Haupt: Eigenschafften des Wiederschlages, und bricht nur der dritten, als geringsten, nehmlich der genauen Aehnlichkeit seiner Intervalle, etwas weniges an einem eintigen Orte ab. Dieses Mittel mogt ich lieber erwehlen, und hoffe, die meisten Componisten werden mit mir eins senn; woraus denn die Bekräfftigung meiner Sate erfolget.



Ben einigen Kirchen, Liedern, die auf das genaueste nach den alten Modis gesetzet sind, muß man'den Unterschied zwischen der selbsteständigen und geborgten Ton-Art, zwischen den Hauptund Neben-Modis, inter modum authenticum & plagalem, nothwendig mit zu Rathe ziehen: welches die einsige Gelegenheit seyn mag, woben dieser Unterschied, heutiges Tages, noch Statt findet. Und da wird die sogenannte geborgte Ton-Art auf solche Weise eingerichtet, daß die Quint oben, und die Dvart unten stehet, wie wir das Gegenspiel g. 50 in einer selbstständigen



Aus Mangel dieses Theilungs-Unterschieds wissen viele Organisten nicht, wie sie z. E. ben dem Choral: Christus der uns selig macht ze. den Wiederschlag anstellen sollen. Vorspielen willich iho nichts sagen. Um Ende hat dieser Gesang freilich die Zeichen der phrygie schen ToniUrt; aber im Lauf der Melodie ist er so starck mit dem dolischen Neben-Modo versehen, daß billig die meisten Klänge dem Ton seinen Nahmen geben. Nun ist das h siebenmahl; das a aber dreizehnmahl darin; ja, es wird gar eine formliche Cadenh im lettern gemacht, und fast

immer in selbigem modulirt, als in quarta modi. Woben iedoch nicht zu leugnen stehet, daß dren Cadenken, so wie sie denn auch sind, im h vorkommen. Daher kan man, ben dem Wiederschlage, gar wol nach der hypokolischen Urt verfahren. Doch ware es eben, ben ikigen Zeiten, keine Gunde, wenn gleich' die repercussio' also geriethe.



Aber die guten Alten waren nicht nur dem h feind; sondern dem darauf solcher Gestalt folgens den fnoch gramer, und nahmen fur das erste lieber ein a. Die Ursachen sollten senn: weil h keis ne reine Quint ben ihnen hatte; und also auch kein fis in derphrygischen Ton: Art vorkommen durffte.

Wenn nun einige Organisten das erste Glied dieses Chorals fugiren wollen oder follen, so sprechen sie: Der Führer fängt im e an, welches auch die Endigungs. Note ist; da muß der Ges fährte im herrschenden Klange (worunter sie immer die Qvint verstehen, ob es auch wol nach der alten Moden-Lehre die Quart seynkan) nehmlich im h nachfolgen. Und wenn endlich die Rich: tigkeit der Intervalle beobachtet wird, stehet das Ding so ju Buche:



Weil aber ben dieser Einrichtung der Gefahrte in einem solchen Klange aufhöret, der überall aus der vorhabenden Ton-Art verbannet ift, nehmlich im fis; maassen die Ordnung so aussie bet, I f ga f. c de, daben die halben Tone im erften und funfften Grade liegen, es mag eine Haupt-oder Neben Ton-Art seyn, auch die Octave nicht erfüllet wird, welches doch sehr füglich geschehen fan; siehet ein ieder schon, daß es hier am Erkenntniß det Zons Urt fehle: denn Dieselbe weiset bald an, wie, mit Beibehaltung aller Aehnlichkeit in

den Intervallen, dennoch in einem Tonigemaffen Klange and gefangen, und im e als der Final : Note geschlossen werden

moge. z. E.

Und auf diese oder dergleichen Weise muß man ben andern Choral-Melodien, die eine ges wiffe Ton-Art nach alter Lehre führen, zu Wercke gehen, wenn Fugen daraus werden follen. Goll und muß ja irgend ein Intervall vertauscht werden, so hat man vor allen Dingen dahin zu sehen, daß es keinen halben Ton treffe, weil folcher dem Gehor am empfindlichsten fallt.

S. 59.

Es stehet ferner ben dem Fugen-Wesen zu erinnern: daß auch wol zwo bis dren Stimmen, auf canonische Urt nach einander, ohne Wiederschlag, alle im Endigungs/Rlange, oder alle in der Quint anheben mogen. Man muß sich zwar im Anfange an die repercussion und ihre Ordnung binden, doch darff solches ben Fortsetzung der Arbeit nicht immer geschehen. Dieser Unterschied ist zu mercken.

\$. 60.

So ift es auch eben nichts strafbares, wenn man bisweilen zu rechter Zeit den Umfang der Ton-Art, ambieum modi, ein wenig aus den Augen setzet, und gleichsam verabsäumet: als well ches auch die allerschärffesten alten Contrapunctisten, Orlando und seines Gelichters, mit aus tem Wolbedacht gethan, und für keine Sunde gehalten haben. Allein mein Rath ben biesen Freiheiten wurde senn, daß man sich ihrer nicht gerne, ohne Urfache, gleich im Anfange bediente. ehe noch das Thema gewöhnlicher Weise durchgeführet worden. In der Mitte aber, und ben Fort: fekung der Arbeit, darff sich niemand das geringste Bedencken darüber machen: denn es gibt eme artige Abwechselung, groffen Unlaß zur geschickten Ausarbeitung, und gute Melodien. (S. 6.38.) 6. 61.

Von dem ersten dieser Freiheits. Puncte mag folgendes eine Probe abgeben, und wird es besto bester herauskommen, wenn die eine Stimme fein bald und kurt auf die andre eintritt:

Bewöhnliche Weise den Gefährten benm Anfange einer Juge einzuführen.



6. 62.

Von oberwehnter zwoten Erlaubniß, wegen Uiberschreitung der TonsSchrancken oder ihrer Einkurzung, sindet man die Vorfälle noch häuffiger gebilliget, als von der ersten. Etwa auf diese Art:



6. 63.

Die gewöhnliche, regelmäßige Weise des Wiederschlages nennet man consociationem Modorum, die Gesellung der Ton-Arten, weil ich durch Veränderung eines oder andern Intervalls, da nehmlich in odigen beiden Exempeln aus der Secund eine Terh wird (wie die Zahlen 2 und 3 beiläuffig anzeigen) die Ungleichheit vereinbare: ben welcher Zusammenfügung die Vertauschung eines grossen Intervalls lange so merklich nicht ist, als eines kleinen, wie bereits §. 58 berühret worden.

S. 64.

Die Freiheiten aber, so man sich hieben nimmt, gehören ad Aquationem Modorum, weil ich die eine Ton-Art, so viel die Intervalle betrifft, gerade auf eben dem Fuß behandle, als die andre. Woraus denn folget, daß sie beede, in Ansehung solcher Intervalle, ganzlich verglichen bleiben, und keine Ungleichheit darin ausweisen, die zu vereinbaren wäre.

6. 65.

Noch ein Kunst-Wort, nächst obigen zweien, ist hieben zu betrachten, und zwar um desto mehr, weil in den bisherigen musicalischen Wörter-Büchern alle dren annoch sehlen. Es heißt Conciliatio Modorum, da man ein Thema, dessen Schluß etwas ausserordentliches hat, durch einen kleinen Zusaß in die rechte Gleise bringet, und gleichsam mit dem anhebenden Nachsaße versschiede. Wir werden weiter unten Beispiele hievon antressen.

6. 66

Bisher haben wir mit ordentlichen Fugensäßen zu thun gehabt, nehmlich mit solchen, die in der Quint oder Octav des Haupt/Tons anheben, und die oben g. 44 Ovinten/Fugen genannt worden sind. Weil es aber, ben gänglicher Durchführung eines Chorals auf Fugen/Art, viele Vorfälle gibt, wo die Säße ganß ausserordentlich anfangen, so wird auch hieben verschiedenes zu erinnern senn: bevorab da die meiste Absicht unsers Unterrichts auf die Kirchen/Music zielet, des ren Vebesserung die vornehmste Pflicht eines ieden Tonkunstlers senn muß.

6. 67

Wenn demnach ein Thema in der Secund anhebet, und das Vorhaben auf die Endigungs-Note gerichtet ist: so folget der Gefährte auch in einer Secund des versetzen Modi. Zielt aber der Dux nicht auf die Endigungs-Note, sondern auf den herrschenden Rlang; so folget ihm der Comes nicht in der besagten Secund, sondern in dem Endigungs-Rlange der versetzen Ton-Art.

6. 68

3. E. mein Modus ware Gdur, und der Fugensaß singe im a, als in der Secund, an; horste aber im g, als in der Endigungs: Note, auf: so ware der versetzte Modus natürlicher Weise Ddur, und der Nachsatz singe im e an, als in der Secund derselben versetzten Ton: Irt.

Erempel von anfangender Secund, da man zum Haupt-Ton gehet.



Neiget sich hergegen die Melodie des anführenden Fugensahes zum d, als zur Qvint herunster, so tritt der nachfolgende Gefährte nicht mit der Secunde ein, sondern mit eben dem Qvintens Plange des Haupt/Tons, welche alsdenn dassilbe d ist, darin jener aufhöret.

Von anfangender Secund, da man zur Ovint gehet. Idem Thema, per motum contrarium. Ecc cc 2

a) Secunda Chorda Modi G duri. b) Quinta ejuschem Modi. Allwo die Beibehaltung des halben Lones dem Wiederschlage eine sonderbare Aehnlichkeit gibt, die durch Bögen angezeiget wird.

e) Eintritt der vierten Stimme durch die Sext.
2) Unvermutheter Eintritt der Oberstimme durch die kleine Qvint.

Fängt ein Jugensaß in der Terk, oder auch in der Sext seines Haupt: Tons an, so erfolgt der Wiederschlag in eben dem Intervall seines versetzten Modi, dasern die Melodie sich nach dem Schluß: Klange wendet; gehet sie aber zur Qvinte, so hat es zwar nicht mit der Sext, aber mit der Terk eine andre Bewandniß: maassen sich dieselbe sodann ben der versetzten Ton: Art in die Secunde verändert, welche im vierten der folgenden Exempel mit 2 bezeichnet ist. 3. B. meine Ton: Art sollte G mol seyn.

1. Exempel von der ansangenden Ters, zum Haupt Ton.





In allen diesen macht es keine Aenderung. Aber wenn es gehet

IV. Bon der ansangenden Terts zur Ovint, da wendet sichs:

Was ferner die anfangende Quart in dergleichen ausserordentlichen Fugensäßen betrifft, so wird sie in der Versetung durch ein gleichmäßiges Intervall von dem Gefährten beantwortet, und als der herrschende Klang, oder die Quint angesehen; sie mag sich nun die dominantem oder die finalem chordam zum Iweck des Thematis wehlen. Die nächsten Exempel werden es erläutern. Hier will ich nur beiläuffig bitten, daß ein Fugen-Liebhaber und Kenner bemercken wolle, welche fremde Gelegenheit dergleichen ausserordentliche Säße zu den Eintritten der andern Stimmen gesben, als worin wahrlich die grössesse Schönheit aller WechselsGesänge bestehet. Das vierte

\*) Hier kan die dritte Stimme mit der Mone eintreten, welches eben nicht täglich geschiehet.

t) Hier kan die dritte Stimme auch ziemlich unvermuthet einfallen. 14) Eintritt durch die Sept.

Beispiel der obigen, wenn es noch einen halben Tact ad conciliationem fortgesehet wird, gibt auch artigen Unlaß dazu.



Die Zahlen 1) und 2) über dem Tenor im ersten, und über dem Alt im zweiten Tack deuten an, daß dem Unisono des Führers durch die Secunde des Gefährten geantwortet wird, um den Quare teneSprung auswärts wol zu bilden.

§. 74.

In der Septime des Haupt/Tons einen Fugensatz anzufangen, das ist schon etwas fremdes, und wenn ben solchem Vorfall auf die Endigungs/Note gezielet wird, so folget der Comes in eben demselben Intervall, das ist zu sagen in der Septime des versetzen Modi. Neiget sich aber der Führer zur Qvint, so muß der Gefährte nicht in einem gleichmäßigen Intervall, sondern in der Son/Urt ansangen.

Ich setze den Fall, mein Modus ware Bour; der Fugensatzstinge im a, nehmlich in der Septime des Haupt Tons an, und die Melodie ginge des Weges zum Final-Klange. Alsdenn muste der Gefährte eben auch in der Septime seiner versetzen Ton-Art, d. i. im v, die Nachfolge ans stellen.



<sup>\*) 3</sup>ch konnte alle diese Exempel aus Kirchen-Liedern nehmen; allein mancher mögte meinen, es liesse sich mit andern Sachen nicht thun. Deswegen habe ich die Beispiele nach verschiedenen heutigen Schreib-Arten eingerichtet.



Lenckt sich aber die Melodie des Führers unterwärts zum herrschenden Klange der Qvint, vom a zum f, so gehets beym Gesährten gank anders zu. Oberwärts zur Qvint bleibt es im Comite, wie beym vorigen Exempel; doch werden die folgende Intervalle verändert. Es würde zu weitläuffig fallen, alles herzuseken. Indessen hebt der Wiederschlag in der Terk des Haupts Tons an, wenn der Anschlag das Thema in der Qvint endiget:

Erempel anfangender Septime, zur Qvint.



Eskan dieser Fugensat kurt hinter einander hergeführet werden, welches beiläuffig gewiesen, und zugleich bemercket wird, daß solches nur nicht im Anfange eines Stückes geschehen musse. 3. E.



Und da thun die Wechsel-Moten, note cambiate, schone Dienste, wie 1) ben der Septime, und 2) ben der Secund zu sehen ist, da an beiden Stellendie Dissonant vorgehet, und die Conssonant nachfolget; welches sonst umgekehrt senn muste.

Bisher haben wir von den ausserventlichen Anfangs-Alangen eines Fugen-Sakes, der nicht nach gewöhnlicher Weise eingerichtet ist, verschiedenes beigebracht; num wird es auch Zeit sein, etwas von den ausserventlichen Schlüssen eines solchen Thematis in die Secund, Quart, Qvint, Sext und Septime zu erwehnen. Zumahl, weil es noch eine unberührte Materie ist, das von meines Wissens niemand geschrieben hat.

Was die in der Secund aufhörende Sake dieser Art betrifft, so durssen wir nicht weit dars nach suchen, oder was eigenes dazu erfinden; sondern nur unsre Choral-Bücher, und in denselben z. E. das bekannte Abendlied: Werde munter mein Gemütheze. aufschlagen, dessen erster Abe

") 3ch bemercke abermahl nur beilauffig den Eintritt des Basses durch die Sext und kleine Quint-

such verschiedene Gesange dieselbe Melodie führen, wie mir denn aus dem vollständigen Lüneburg guden Gesang-Buche deren etliche zwanzig bekannt sind. Wenn nun ein solcher Absatzum Vorwurst einer ausservordentlichen Fuge aufgegeben werden sollte, muste der Gesährte dem Führer folgender Gestalt, Note für Note antworten, und sich hernach mit der Ton-Art wiederum vergleiz chen lassen: weil er gleichsam mit ihr in etwas zerfallen war.



Eben in unserm Choral-Buche werden auch Sake genug aufstossen, die sich in der Terk endigen. Nur ein Beispiel aus vielen zu erwehlen, nehme man den Bust-Pfalm: Aus tieser Noth ze. und versertige zum ersten Abschnitt seiner Melodie einen Wiederschlag; so wird erhellen, daß sich die Terk am Ende nicht so leicht, als die Secunde, mit dem Haupt-Ton vereinbaren lasse, welches sonst wieder die gemeine Meinung zu lauffen scheinet.



1) hier endiget fich der haupt. Gat in der Secund seiner Lon-Urt.

Die weitere Aussuhrung ift in der wolklingenden Fingersprache zu finden.

th) Hier endiget sich das Thema in der Tert des Haupt. Bons.



Ein Thema, das in der Quart seines Haupt-Tons aufhöret, kömmt ben dem Schlusse des Comiris zur Final-Note, und braucht also, wenn Führer und Gefährte alle beide in einer harten oder weichen Ton-Art bleiben, keiner weitern Erläuterung, als dieses folgenden Exempels:



Allein, in alten Choral·Leidern, die sich z. E. nach der Dorischen Ton-Art richten, wo die Quarta Modi nicht weicher Natur ist (wie im Aeolischen Gesange); sondern die grosse Terk zur Vollssimmigkeit ersordert, da hat es die Bewandniß, wie mit dem Psalm: Durch Adams Fall ze. und zwar im fünsten Absach seiner Melodie, welche, ob sie gleich das weiche D zum Grund-Ton hat, doch daselbst im harten G einen Schluß macht, und den Gesährten nottliget, die Beants mortung durch die Sentime were im harten C zu hewerestelligen

wortung durch die Septime, oder im harten C zu bewerckstelligen.





Hier hat es die Quarta Modi mit ihrer groffen Tert zu thun; da sie hergegen im vorigen Erems

<sup>\*)</sup> Hier aber in der Ovarte der weichen Con-Alrt.

Exempel die kleine brauchte, und also weich war, wie der Haupt-Ton ist. Iho hat sie aber den barren Accord; obgleich die Ton-Art selbst weich ist. Die Eintritte des Alts und Tenors kan sich ein Liebhaber mercken.

§. 85.

Ben der schliessenden Lvint mögte sich mancher wundern, warum wir dieselbe einer Unordnung bes schuldigen, indem alle ordentliche Fugensähe in der Lvint aufhören können, sowol, als in der Des tav, oder Final-Note. Aber es geschiehet eben dieses Ausschen auf sehr verschiedene Art, wos von in den Wörterbüchern Unterricht zu holen ist, sub vocibus: Cadenza, Clausula. Hier nehmen wir nur die so genannte tenoristrende Cadenz vor uns, welche zwar nichts unordentliches an sich hat; doch in Fugen, ben der Beantwortung des Hauptsaßes, bisweilen ausserordentliche Schwierigkeit verursacht.

6. 86.

Man darff inzwischen nur ben der gewöhnlichen Versetzung der Intervalle richtig bleiben, und sich nichts daran kehren, wenn gleich der Comes in einem fremden Klange aushöret. Denn es kömmt hier auf den Vergleich der TonsArten wiederum das meiste an. Folgendes Beispiel wird es weisen.



Im achten Tact dieses Exempels gehet der Alt in den fremden Klang e ein wenig zur Ruhe, vergleicht sich aber im neunten alsobald wieder mit der rechten Ton/Art, und die dritte Stimme

tritt ben eine ruckenden Rone ein. Damit ist alles verschnet. Ob nun gleich, wenn mans genau nehmen wollte, die Kisposta



also seyn könnte, oder müste; so die Geele Bindungen und Rückungen, welche, so zu reden, die Seele der Jugen sind: zu geschweigen, daß auf diese Weise der halbe Ton des Führers beym Gerährten gar nicht mit in den Anschlag kömmt, der doch ein wesentliches Stück des Wiederschlages ist, und fast so viel zu bedeuten hat, als die Ton-Art selbst. Denn es läst sich mit einem solchen halben Ton nicht umgehen, als mit andern grössern Intervallen, die dem Gehör nicht so empsindlich sind, wie bereits erinnert worden.

\$. 88.

Ben den Serten, wenn ein Jugensatz darin schliessen sollte, brancht es so viel Mühe nicht zum Bertrage. Man würde schwerlich dencken, daß hievon eine Menge wolausgearbeiteter Proben vorhanden wären, wenn nicht die alten Contrapunctisten so viel Fleiß daran gewandt hats ten. Denn sie pflegten von dem lieben ut, re, mi, fa, sol, la, welches ein Thema ist, das in der Sert endet, einen Canto sermo zu machen, und ihn auf das herrlichste zuschmücken.

Gee ee S. 89.

#### S. 89.

Wir wollen, nach unfrer Art, ein Paar kleine Beispiele geben. Das erste berkelben gerath pringend, das andre gehend in die Sext; beide drücken eine Befremdung oder Verwunderung nicht uneben aus; doch das erste am meisten. Die Ausarbeitung soll den Liebhabern überlassen werden. Man zeiget ihnen nur den Weg.

#### Fugensat in die springende Sext.



#### in die gehende Sert.



6. 90.

Mit einer schliessenden Septime mögte es etwas mehr zu sagen haben, weil der Ansang der zwoten sowol, als der dritten Stimme, wenn diese ben der lekten Note des Comitis zugleich einstreten soll, selbst nicht regelmäßig seyn kan. Man muß daher dem Gefährten sowol, als dem Führer einen Zusaß geben, und sie, mittelst desselben, auf einen solchen Klang lencken, der sich zur Ton-Art schieket: wie davon oben, ben andrer Gelegenheit, absonderlich s. 65, etwas erwehnet worden ist. Ein solcher doppelter Zusaß, in zwoen auf einander solgenden Stimmen, macht eine Klusst, oder einen leeren Raum, der eben nicht viel artiges an sich hat. Denn die Niherung geshet der Absonderung oder Trennung, in den meisten Dingen, so die Ton-Kunst betressen, vorsnehmlich in Fugenwercken, weit vor. Wir mussen aber doch auch hievon ein Exempel geben: damit nichts unberühret bleibe, was den Wechselgesängen behülfslich senn, und die Aussinercksamskeit der Zuhörer vermehren könne.

### Jugenfaß, der in der Septime aufhöret.

§. 91.





6. 02.

Wenn nun, ben dem Eintritt der vierten Stimme, kein abermahliger leerer Plat bleiben soll, welches wircklich zu viel ware, so muß derselbe Eintritt nicht wie die vorigen, im Niederschlage des Tacts, sondern im Ausschlage geschehen, wie das Sternlein anzeiget. Es läst sich auch, ben der am letzen nachfolgende Stimme solche Freiheit endlich wol gebrauchen, doch nicht gerne im Ansange, ben der zwoten oder dritten.

9. 93.

Dergleichen Dinge werden manchem etwas neu und fremd scheinen, weil sie noch wenig oder zum Theil gar nicht eingeführet und vorgetragen sind. Aber ich kan aus langer Ersahrung sest versichern, daß solche Fugensäße, die dergestalt ausserordentlich anfangen und aushören, vielmehr Beränderung an die Hand geben, und den Ohren lange nicht so eckelhafft vorkommen, als andre Themata, welche ihre einzige und beständige Abwechselung gar zu ordentlich in der Lvint und Oce tave suchen.

§. 94.

Was noch weiter hieben zu betrachten vorfallen mögte, wird sich in sieben Unmerckungen fassen lassen, deren erste diese senn soll. Weil ein Fugensaß sehr offt wiederholet wird, soll derzselbe nicht nur seine, liebliche Gänge und Führungen der Melodie, sondern auch, so viel möglich, unterschiedliche harmonische Figuren und Nückungen haben oder zulassen, damit er, ben so öffterm Wiederschlage, dem Gehör nicht verdrießlich falle. Hiezu ist nun nicht viel buntes oder tankmäßisses nöthig, sondern nur ein melodisches, natürliches Wesen, welches mit seiner edlen und singbazren Einfalt insgemein die besten Fugen abgibt; dahingegen es in den gezwungenen und gekünstelzten Säsen an nichts so sehr, als an der Melodie zu gebrechen psteget.

6. 05

Zweitens, wenn man einen Wechsel-Gesang mit vier oder mehr Stimmennur einiger maassen aussühren will, mussen zum wenigsten ein Paar Dutsend gewöhnliche Tacte dazu angewandt werden, wenn das Thema zween bis drep lang ist. Es ware denn, das eine gar träge Zeitmaasse dazu ers wehlet wurde: in welchem Fall es auch wol mit wenigern zu bestellen ist, zumahl wo Fuge auf Fuge folget. Alles mit Bedacht, nachdem es die Umstände, die Worte, die Instrumente, die Stimmen, die Gelegenheit und die Art des Haupt-Sahes leiden wollen. Man kan unmöglich alles vorschreiben, und wer Ruten von einer Lehr-Art haben will, sie sen so aussührlich, als man nur wünschen kan, der muß allgemeine Wahrheiten auf besondre anwenden können.

§. 96.

Zum dritten ist es merckwürdig, daß man gegen hundert Fugen, die das tempus binsrium, sober diejenige Zeitmaasse sühren, welche zween Theile hat, kaum sünf von guten Meistern antrisst, die eine ungerade Mensur haben. Unter den geraden Abtheilungen kommen noch bisweilen der Zwölf-und Sechs: Achtel: Tact zum Vorschein; absonderlich in fugirten Giqven; Drey: Viertel aber und Drey: Achtel selten. Welches ein Zeichen ist, daß die Fugen überhaupt, ob sie gleich munter und frisch seyn mögen, dennoch sowol im Styl, als Tact, die leichte, hüpsfende und choraische Bezwegung nicht lieben; sondern ben aller Lebhasstigkeit und Kunst einen gewissen Ernst erfordern, welcher endlich auch wol in ungeraden Tact: Arten zu beobachten stünde, und wovon die sechste Fus

ge in der so genannten Finger-Sprache eine Probe gibt. Wer sich die Mühe nimmt, guter Contrapunctisten Arbeit zu untersuchen, wird diese Anmerckung wahr, und das Abzeichen der Fusen richtig besinden.

So dürffen auch, viertens, alle Fugen eben nicht gänklich ausgeführet werden, wenn der ren verschiedene und viele kurk auf einander folgen, wie in der Motetischen Schreib: Art zu gescheschen psleget. Vielweniger darff man sich an den Gebrauch einiger Organissen binden, die das Thema erst, ohne die geringste Verblümung, sein ehrbar und viermahl durchs ganke Clavier in lauter Consonanzien und Lämmer: Terkien hören lassen; hernach wieder mit dem Gesährten eben so bescheidentlich von oben anfangen; immer einerlen Leier treiben; nichts nachahmendes oder rückendes dazwischen bringen; sondern nur stets den blossen Accord, als ob es ein General: Baswäre, dazu greissen.

Das liebe Thema ist ben so gestalten Sachen allzeit oben oder unten; in der Mitte, bep einer Vollstimmigkeit, soll es noch der erste entdecket haben. So bald der Comes im Alt abgez sertiget worden, wird kein Augenblick versäumet, gleich darauf den Ducem im Tenor anzuheben, und rein auszuspielen, damit ja Cadenh auf Cadenh richtig ersolge, und iederman vorher wisse, was er zu erwarten habe. Da es doch viel artiger klinget, wenn, nach erster Anhörung des Gestährten, einige Bindungen dazwischen kommen, und der Tenor mit dem Führer unvermuthet eintritt. Und wenn dieser also ein wenig verzögert worden, kan hergegen der Baß, oder die vierte Stimme ein wenig vor der Zeiteinfallen, wo es sich schiekt: damit es nicht so abgeredet und ängstigs ordentlich scheine. Wir haben zwar oben erwehnet, daß die öfftere Absonderung oder Trennung in Fugen nicht viel gutes wirke; aber eine bange Zusammenfügung ist noch ärger, und muß von einer geschickten Annäherung sehr wol unterschieden werden.

Man soll vielmehr, zum sünsten, dahin trachten, daß das Thema so eingerichtet werde, zumahl, wenn es nach eigner Willsühr ersunden wird, damit es sich zum Eintritt des Gesährten eher bequeme, als dis es gant zu Ende gehet. Denn, gleichwie es sehr armselig lautet, wenn die nachahmende Stimme just so lange verziehen muß, dis der vorhergehenden nichts mehr zu sas gen übrig bleibt; so thut eine gegenseitige Einrichtung ben den öfftern Wiederholungen unverzgleichliche Dienste, und bringt ein gant anders Gewebe heraus: weil es die den Tugen sonst sehr abgehende Veränderung ungemein befördert.

Je naher sich demnach, ben der zwoten oder dritten Durchführung, die Stimmen, so zu rez den, auf den Fersen folgen, oder gar ins Gehäge kommen, es sen nun durch die gewöhnlichen, vorgesetzten Intervalle, oder auf canonische Art durch den Einklang und Octave\*), und ie unverz mutheter diese Uiberraschung, bald oben, bald in der Mitte, bald unten vernommen wird, ohne sich an die Reihe zu binden, ie angenehmer wird ein solcher Wechsel Gesang zu hören senn. Man mögte gleichsam in Gedancken zum Themate sagen: Siehe! bist du schon wieder da; das dachte ich nicht; an diesem Orte hatte ich dich wol nicht gesucht!

Die sechste Anmerckung ist folgende. Zum allererstenmahl, damit der Fugen. Sat desto deutlicher begriffen werde, insonderheit wenn eine förmliche Cadent daben sepn soll und muß, läßt man denselben gern allein, vom Anfange bis zum Ende, oder nahe daben, gant rein aushören; hernach aber wird auf das geschickteste zum Comite modulirt, und che der Dux mit der dritten Stimme eintritt, ein kurzes Zwischenspiel gesühret, damit Gelegenheit gegeben werde, den vertiest ten Haupt. Sat mit guter Art, und als obs von angesehr geschehe, einzusühren.

Darauf mag sich der Gefährte im Basse, oder in der vierten Stimme, sie sen an welchem Orte sie wolle, vor der anberahmten Zeit, im Fall es thunlich, hören lassen, und hat nicht nothig, die Endigung des versetzen Ansührers abzuwarten; dasern sonst die Umstände der Harmonie den freien Eintritt vergönnen. Ist nun die erste Folge auf diese Weise vollbracht, alsdenn kan ein Nibergang, eine transicio, vorgenommen werden, nehmlich eine solche zierliche Vereinbarung des folgenden mit dem vorigen, daran eigentlich der Haupt/Sas keinen Theil hat, indes die erste oder

Obers

Ober Stimme ein wenig pausiret, und gleichsam Lust schöpffet, damit sie bald darauf, ben fortges fester Vollstimmigkeit, mit der Antwort wieder eintrete, d. i. sie ergreifft nunmehr den Gefährten, falls sie vorher den Führer gehabt hat; und umgekehrt.

§. 103.

Bey solcher Gelegenheit mögen sich denn die Satze allmählig nähern, wenn sie darnach einz gerichtet sind. Die Wiederholung der förmlichen Schlüsse aber nuß alsdenn aufs beste verhütet werden; es wäre denn, daß eine besondre Veranlassung zur Zierde dadurch gegeben würde. Es darff also, ohne dergleichen zufällige Ursache, kein Fugensatz, wenn er einmahl rein hindurch gez sühret worden, abermahl oder allemahl in seiner völligen Gestalt vom Ansange bis zum Ende erscheinen.

**6.** 104.

Bey dreistimmigen Jugen läßt es gar sein, wenn das Thema, nachdem es die beiden äusssersten Stimmen schon gehabt haben, unvermuthet mitten eintritt, entweder im Alt oder Tenor, ohne daß sich jene deswegen im geringsten irre machen, noch ihre vorhabenden melodischen Gänge, Bindungen oder Rüstungen unterbrechen lassen. Dieses muß all'improvisio, wie ein Uiberfall geschehen: nächst welchem fast die größeste Kunst der Fugen in Vermeidung der Cadenzen, und in verkürzter Andringung der Wechsell-Sätze bestehet; das erste heissen die Welschen: Cadenze ssugzire, und die Ausdrückung schieck sich sehr wol zu den Fugen; das andre pflege ich appropinquationem thematum zu nennen. Findet man nun diese dren Stücke in einer Fugenicht, nehmt lich den unerwarteten Eintritt ben Vindungen und Rückungen, die Entwischung sormlicher Schlüsse, und die Annäherung der Sätze zu ihrer Zeit, so darff ein ieder nur sicherlich gedencken, daß es nur eine Roten-Aleckeren, und der Fugenmacher nicht weit her sep.

6. 105.

Noch ein kleiner, doch nicht auszuseßender Kunstgriff ist die woleingetheilte Abwechselung des Haupt Satzes einer Fuge in ihren verschiedenen Stimmen, und die dazwischen einzuschaltende kurze Schmückungen. Ich sage kurze Zievathen: damit die Nebendinge nicht mehr Achtung gewinnen, als die Sache selbst, um deren willen sie da sind.

§. 106.

Was nun die gescheute Abwechselung betrifft, so verstehen wir dadurch gar nicht den alten, betretenen Weg, gerade von oben nach unten, oder von unten nach oben; (denn viele Fugen fangen auch im Baß oder Tenor sehr füglich an) sondern wir meinen eine solche Einrichtung und Austheilung, da das Thema bald diese bald jene Stelle, sie sey hoch oder niedrig, ohne Rang und Reihe einnimmt. Und denn verdient die Fuge mit Necht den Nahmen eines Wechselsses sanges.

G. 107.

Ich muß diese stebende Anmerckung deutlicher machen. Wenn man z. E. vier Stimmen hat, so kan die Guida in denselben schon viermahl ihren Ort verändern, und iedesmahl eine gank andre Folge, gank andre Harmonien, Bindungen und Rückungen, Eintritte, Kuhestellen und Fortgange hervorbringen. Nechnen wir nun zu einer ieden Stimme die Einführung des Vorssahes und Wiederschlages, so ist klar, daß die Stellen und Folgen acht und vierkigmahl abgewechsselt werden können. Kommen endlich noch hiezu die kleinen nothwendigen Zwischenspiele, Füllsteisne, Uibergänge und Verknüpffungen, samt den verkürkten, unvernutheten Andringungen der Säße und ihrer Auszierung, o! so hat man ein sehr weites, geraumes Feld zur sinnreichen Wechsel-Arzbeit vor sich, und darff den Abgang der Materialien nicht fürchten.

6. 108.

Ich nehme, um die Sache durch ein Beispiel noch mehr zu erläutern, folgenden Hauptsatz im Capell/Styl oder allabreve, mit der förmlichen Cadentz: und lasse denselben Anschlag zum erstenmahl rein aushören:



Nach fernerer Durchführung wird her; nach solches Thema an verschiedenen Orten naher an einander zu bringen seyn: als erstlich zugleich ben und mit der Cadenk, zween Zácte vor dem Ende; auf diese Weise:

Fürs andre, ben dem Eintritt der Ober-Stimme, dren Tacte vor dem Ens de des Wiederschlages im Basse, da derselbe seine Cadentz fliehet, und sliehen muß, wenn was rechtes daraus werden soll.



Drittens, in zwo Mittele Stimmen, vier Tacte vor Endigung des Haupte Saxtes im Alt oder gleich im andern Tact, denn der Haupte Sat ist nur 6 Tact lang. Man mercke es, die Obersund Unterestimme dürffen hieben nicht kill sitzen, wenn sie sonst gute Gelegenheit fortzufahren haben.

Diese Annäherung hat auch in den äussersten Stimmen sowol, als in der Mitte Stat. Der Satz aber, ob er gleich dazu auf das beqvemste eingerichtet ist, nehmlich zu solcher Annäherung der Eintritte, kan nicht umgekehrt, oder das unterste zu öberst gebracht werden, wegen der eintretens den Dvint, die ben Verwechselung der Stimmen zur Ovart wird, mit welcher, wenn sie nicht vorsher am öbersten Ende gebunden ist, kein Ansang gemacht werden darff. Es ist eigentlich eine Vetrachtung, die zum doppelten Contrapunct gehört, doch hier nicht schadet, wo von Einrichtung des Haupt-Satzes die Rede ist.

Ø. 113.

Man vergesse daben nicht, daß diejenige Stimme, welche eintreten soll, wo möglich, ein wenig vorher pausiren, und auf das unvermutheste kommen musse. Durch zuvorliegende Dissonanzien geschiehet solches am besten; wozu deswegen oben mit Fleiß, obzwar nur zufälliger Weise,
eine und andre Anleitung gegeben worden, damit nicht ein eigener Artisel daraus werden mögte.
Es soll indessen hier unten noch ein Exempel sowol im Tenor, als im Baß folgen, wo diese beide
Stimmen mittelst einer Dissonang eintreten: die erste dieser Stellen ist mit dem Sternlein bemers
chet. Die andre sühret eine Beischrifft.

Viertens kan auch unser vorhabendes Thema in dreien Stimmen gank kurk hinter einander eingeführet werden; da es vorhin nur in zwoen geschehen ist. Zugleich sehen wir daben noch eine Probe vermiedener Cadenh im Sopran. Weil diese Vermeidung auf vielerlen Weise ins Werck gerichtet werden kan, so wollte ich rathen, man sollte sich die vornehmsten Urten aus den besten und am Ende des Haupt: Stückes zu ernennenden Verfassern sammlen, und zu Mustern stellen. Hier ist das Exempel!

tt) Cadenzasfuggita.



§. 115.

Weil wir iso von der Aussührung handeln, da vorhin eigentlich nur von dem Anfange und Ende eines Fugensases geredet worden, so dürsste wol manchem damit gedienet sepn, wenn ihm der Weg gedahnet und Anlaß gegeben würde, obiges Thema, als ein Beispiel, zur Uibung auszuarbeiten. Denn obzwar das vornehmste ben den Fugen auf die Einrichtung des Führers und seines Nachfolgers ankömmt; so verdient doch die Ausarbeitung, daß man auch daben sein Nachssimen gebrauche.

S. 116.

Ich will versuchen, ob eine kleine Beschreibung hierunter helffen, und in so weit ein Licht ans zünden könne, daß man dergleichen mehr, aus den Wercken berühmter Künstler abkasse, und seine Uibung darnach anstelle. Sine Handleitung kan es schon abgeben; und wer ihr folget, wird den Rugen bald spüren.

6. 117.

Obgleich das Thema im Endigungs/Klange anfängt und aufhört, hindert ihm doch solches so wenig an guter Ausführung, als es dem h. 23 dieses Capitels befindlichen Sate gethan hat. Und wir wehlen es darum nur desto lieber. Man könnte denselben Führer, wie er h. 108 stehet, nun zwar gar wol rein aushören lassen; doch aber ist es nicht Unrecht gethan, wenn etwa der Alkschon bey der Note, die vor der letzen hergehet, seinen Eintritt macht. Ben dem Tenor gehet solches nicht wol an, und ist desto mehr zu verhüten, ie eckelhasster die gar zu grosse Alehnlichkeit herauskommen wurde, wenn die Stimmen auf das genaueste in einerley Distant hinter einander herschlenterten.

Hiernächst nehme man in acht, daß ben dem Eintritt des Tenors, der sodann um einen Tact später, nach geendigtem Sefährten, erfolget, die Ober Stimme ein Dissonank zur ersten Sintritts: Note besagten Tenors treffe und aushalte, welches hieselbst die Quarte der Ton: Art, nehmlich b seyn kan. Sin gleiches ist denn auch ben dem Sintritte des Basses zu bemercken. Ders selbe aber verweile nur nicht so lange, als sein Vorgänger, der Tenor; sondern melde sich auf eben die Weise an, wie der Alt gethan hat, nehmlich ben derzenigen Note des Tenor-Saßes, die vor der letzten hergehet, in nota penultima thematis. Und also sindet sich eine gescheute Ums oder Abwechselung hieben ein. S. das Ex. h. 109.

0. 110.

Ist nun der Baßein und ein Paar Tacte fortgeführet, so mag man die ObersStimme etwas pausiren lassen; die übrigen aber indessen auf das bequemste, mit geschieften Gangen und Rückuns gen, so lange weiter fortleiten, die der Baß das Thema zu Ende gebracht hat: alsdenn kan, bep Berührung der letzten Note desselben, die ObersStimme wiederum den HauptsSatz, oder viels mehr dessen Wiederschlag, in der Quint anheben, und der Alt im dritten Tact, nachdem er vors her einen pausiret hat, mit der Endigungs, Note, d. i. mit dem f., nachfolgen; diesem aber der Tenor durch den herrschenden Klang, c., nach ebenfalls vorhergegangener kleinen Pause, und mit derzes nigen Unnaherung, die h. 114 angedeutet worden ist.

§. 120.

Haben wird, mit dem Vorsatz einfallen, wie am besagten Orte gleichfalls sgewiesen ist: das ben der Sopran bis etwa auf die Helsste des Thematis fortgesetzt werden, und hernach 4 oder 5 Tacte stillschweigen mag; damit er, ben ersehener Gelegenheit, das Subjectumzum drittenmahl, und zwar in der Endigungs-Note, ergreisse. Ferner kan es der Tenor wieder in der Qvint nehs men, ohne daß er pauswe, oder soust seinen Gang unterbreche; dahingegen der Baß daben wol ein Paar tempora, d. i. 4 Täcte seiren mag.

Sobald der Tenor das d vor dem Ende berühret, lasse man den Führer im Alt, (wenn diese Stimme vorher eine ganz kleine Pause gemacht hat) und gleich darauf im Basse den Sessährten ben der zwiten Alt. Note des Sazes hören, indessen der Discant ein Paar Tacte schweizget. Nach deren Versliessung nehme derselbe Discant das Thema zum viertenmahl in der Dvint, oder auch in der Octave, wie sichs am besten schieft (ich wehlte das erste). Worauf endlich der Bas zuletzt, doch ohne fernere Unterbrechung, im Endigungs-Klange solgen, und mit einem kleiznen Zierath der Schluß gemacht werden kan.

G. 122.

Diese beschriebene Durchsührung ist eine von den kürkesten und einfältigsten, die man haben kan, weil sie sich nur etwa auf 30 rempora oder 60 Täcte im allabreve erstreckt, und wenig oder gar keine Ausschmückungen hat, mit welchen allemahl in Fugen sehr sparsam umgegangen werden muß, so daß sie nur zum blossen Uibergange, zur transition dienen. Der Saß kommt darin sunfzehnmahl vor, welches mit der Zeitmaasse und ihrer Zahl eine gute Verhältniß weiset. Führer und Gefährte sind, ieder zweimahl, abgewechselter Weise im Sopran; im Alt ist der Gefährte nur einmahl zum Ansange; hernach der Führer dreimahl, zu verschiedenen unterbrochenen Zeiten; der Tenor hat den Führer einmahl, und den Gefährten zweimahl; der Vaß aber hat sie beide, mit gehöriger Umwechselung, zweimahl. Und das wäre so die schriffsliche Zergliederung einer kurz zen Fuge.

Von der Länge des Haupt, Sakes etwas zu erwehnen, so kanman im ernsthafften Rirchen, Styl wol vier und mehr bis 6 Täcte, nach Allabreven-Art, dazu nehmen; aber nach heutiger und ges bräuchlicherer Weise, wo der langsame Vier-Viertel Tact herrschet, und zwar mit besserer Melodie, als Fleiß und Müh, nicht gern über zween bisz Täcte. In ungeraden und kurken Abmessunz gen der Zeit hat es eine andre Bewandniß. Uiberhaupt läst sich diefalls nichts kestes oder unz umstössliches vorschreiben: maassen die Worte und andre Umstände bisweilen darnach beschaffen senn können, daß sie ein etwas längeres Thema erfordern. So will sich auch hieben der liebe Eigensinn eines Sekers nicht gern einschräncken lassen. Alles was ich diesfalls rathen und für gut ausgeben kan, ist dieses: Lieber zu kurk, als zu lang. S. den 21 s. dieses Hauptstücks. S. 124.

Vor Zeiten war es eine Regel, daß man erst, wenn die Fuge mit Singestimmen und Insstrumenten gesetzt werden solte, den Hauptsatz mit seinem Wiederschlage in jenen allein durchführte, und nachgehends mit der Instrumental Begleitung auch besonders ein kleines Zwischen Spiel das her machte, welches sich auf das Thema beziehen muste. Das war gleichsam ein Ritornell. Doch nahm sich der Capell Styl und das Allabreve hievon aus, als welche Schreib-Art immer mit Instrumenten und Singestimmen zugleich angesangen, fortgesetzt und geendiget wurde.

Nachhero ist ein andrer Gebrauch eingeführet worden, der fast mehr Beifall gesunden hat. Da läst man nehmlich zwo oder dren Stimmen, nachdem das Stück stark ist, zur Bereitung vorangehen; wenn aber die lekte eintritt, fallen ihr zugleich alle Instrumente auf einmahl zu, ben denen das erste und öberste (es sen nun eine Violin oder was anders) nicht mit dem Sopran im Unison gehen, sondern eine eigne Melodie, so wie sie denn auch Melodie heissen mag, sühren, und réel, wie mans nennet, gesest werden muß. Die zuletzt eintretende Sing-Stimme sen nun der Bas oder der Discant (denn eine von den beiden äussersten ist doch die beste, obgleich den übrigen kein Verbot auserleget ist) so thut solch Tutti eine sehr gute Wirckung, nicht nur im Unsange, sondern auch gegen das Ende einer Fuge.

S. 126.

Swollen einige Contrapunctisten haben, man soll absonderlich den Baß, wenn er den Saupt. Satzum erstenmahl ergreisst, im Endigungs Alange anheben lassen. Dieses ist nunzwar eine gute natürliche Ordnung, wenn der Sopran vorher in der Qvint angefangen hat, und der Stummen vier sind, auch der Alt und Tenor sich bereits haben hören lassen: ingleichen, wenn 2 Soprane vorhanden sind, und em Qvinqve machen: wie ich denn glaube, daß die besagte Ordnung eine Ursache mit gewesen seyn mag, warum die Alten gern 2 Discante gebraucht haben. Allein wenn nur 4 Sing Stimmen da sind, deren erste im Grund. Ton ansängt, und es soll die Ordnung beibehalten werden, so muß der Baß die Qvint wehlen. Wird aber die Ordnung nicht gehalten, so fällt die Regel weg. Gleichwol könnte man sie in so weit gelten lassen, daß wenn der Baß zum allerlesten mahl das Thema führet, sowol, als wenn er allein ansängt, solches im Vinals Klange geschehen mögte.

Ø. 127.

Vor allen Dingen richte man sein Thema so ein, daß es in der Melodie nicht zu weit um sich greisse, zu hoch oder zu niedrig gehe, seine Gränzen an einer Dvint oder Sert habe, worin Raum genug zu sinden, und die Mittel-Parteien desto besser anzubringen Gelegenheit ist. Werden diese Gränzen nicht beobachtet, so entstehet in den Wiederschlägen viele Schwierigkeit, zumahl bep Sing-Stimmen. Gilt aber solche Anmerckung in einer ieden Melodie, wie an seinem Orte ges lehret worden; wie vielmehr hat sie ben Fugen-Säzen guten Grund. Reines Sängers Stimme wird sich ordentlicher Weise in gleicher Stärcke auf zwo Octaven erstrecken; selten auf Sers ten; allemahl aber auf 2 Dvinten, neun bis zehn Stussen. Und da gehet man am sichersten. Ich rede darum in diesem Verstande von Lvinten, weil eine iede Stimme das Thema wenigstens einmahl als Führer, und einmahl als Gefährte haben muß: dazu denn der erwehnte Umsang nottig ist.

J. 128.

In Instrument, Sachen sindet eine grössere Freiheit Plat. Doch gibt es bisweilen im Spielen, noch mehr aber im Gehör einige Verwirrung, wenn die Fugen, Sate einander zu sehr ins Gehäge kommen, bald auf bald nieder springen mussen, einfolglich nicht nur allen Zusammens hang der Melodie, sondern auch die Deutlichkeit verlieren, sich nichtrecht ausnehmen, noch absteichenkönnen: vornehmlich auf dem Clavier, alwo ein weiter Umfang des Haupt, Saties der Versnehmlichkeit großen Abbruch thut; er mag sonst so künstlich ausgearbeitet seyn, als er will.

Wir schlagen schlißlich unsern Aunstbestiessenen die Partituren der wenigen guten Contrappunctisten zu Mustern in der Ausübung vor, deren Arbeit man fleißig nicht nur spielen (denn viele können eine erlernte Fuge gut spielen, und wissen doch kaum, worin sie bestehet) sondern genau durchgehen, untersuchen, und nach obiger Anleitung in eine Zergliederung bringen muß, damit man ihnen die Künste ablerne, soiche nachahme und unsre gegebene Grund. Säge wol anwende. Die mir bekannten grossen Meister in Fugen sind vor andern, Bach, Fux, Händel, J. Kriesger, Kuhnau, Theile, Teleman, Walther 2c. Niemand zu nahe geredet.

# Ein und zwanßigstes Haupt-Stück.

Von Circfel-Gefängen oder Kreis-Fugen, sonft Canones genannt.

\*\* \*\* \*\*

6. I.

Je so genannten Canones heissen wir billig deswegen CirckelsGesänge oder KreissMelodis en, weil sie gleichsam in die Runde herum gesungen oder gespielet werden. Mit ihrem Kunst. Worte werden sie Fugæ perpetuæ, auch wol infinitæ, d. i. immerwährende und uns endliche Fugen, auf Welsch aber Fughe in conseguenza, Folges Fugen betitelt. Wir mögen lieber den einen oder andern obiger teutschen Ausdrücke behalten, weil doch der Nahme Canon diesen Kunstschucken nur aus Misbrauch beigeleget wird.

Von dieser Sache machen die alten Contrapunctisten in ihren Schrifften zu viel; die jungern hergegen zu wenig Wesens. Dahero wäre wol das sicherste, hierin eine Mittelstrasse zu wehlen. Der Canon ist sonst ein kurnes Sing oder Kling Stück, welches verschiedene Stimmen aus einer einzigen Vorschrifft, die offt nur eine Zeile beträgt, nach einander daher machen, und immer von vorne wieder ansangen können.

Ob ich nun gleich nicht der Meinung bin, daß die Canones oder Kreis-Gesänge an sich selbst von gnugsamer Wichtigkeit sind, lange Zeit und Arbeit darauf zu wenden; so will ich doch auch einem Music-Bestissenen nicht abgerathen haben, sich in dieser Compositions-Gattung, um der guten Wirckung willen, gewisser maassen zu üben. Die Wirckung verstehe ich so: weil durch sothone Uibung eine grosse Fertigkeit in der Setz-Kunst überhaupt zu wege gebracht werden fan; wenn man sich nur nicht zu sehr daran gewöhnet, und eine Steisigkeit dadurch zuziehet, wie gemeiniglich zu geschehen psleget.

6. 4

Wenn wir die besten Verfasser ansehen, die von der Music auf eine gelehrte Urt geschrieben haben, als nemlich: Zarlino, Penna, Zacconi, Kircherus, Tevo, Bononcini, Artusi, Berardi und andre, so wird kem einsiger unter ihnen senn, der nicht wenigstens ein beträchtliches Hauptstück vommussicalischen Canon hatte mit einstliessen lassen. Wir durssten also nur das wesentlichste aus sothanen Buchern herausziehen und hiehersehen; wenn unser Vorhaben nicht ware, die Sache ganh anders vorzutragen, als noch von niemand geschehen ist.

S. 5.

Wir haben sonst diese Materie, obzwar nicht auf eine lehrende, doch auf eine beurtheilens de Weise, deutlich genug an einem andern Orte \*) behandelt. Ein ieder kan daraus abnehmen, was davon zu halten und nicht zu halten sep. Hier werden wir hergegen dergestalt damit versahren, daß die Art und Weise untersuchet und gewiesen werde, mittelst welcher die Kreis-Gesange gemacht werden mussen, auch wie vielerlen Gattungen es derselben gibt.

6. 6

Der eigentliche Gebrauch und besondre Nuß, welchen dergleichen Kunstschücke ben heutiger Music haben, läßt sich sehr geringe anschen: weil aber doch überhaupt dassenige Verfahren, womit fast in allen und ieden musicalischen Sähen etwas nachfolgendes oder nachahmendes, alla conseguenza, angebracht wird, von grosser Wichtigkeit ist; so kan auch die canonische Schreibs Art, mittelbarer Weise, eins und anders hiezu beitragen.

Dannenhero thut mancher übel, der sich ohne Ausnahm über dergleichen Arbeit zieret, und ein gankliches ungegründetes Gespötte damit treibet, welches unter andern einem ehrlichen Thüringer+) ben etwas schmußiger Feder entsahren ist. Es sind gemeiniglich Merckzeichen einer Seichtgelehrsamkeit, wenn man, statt nothigen und wesentlichen Unterricht zu geben, oder auch die Sache nur sowol auf der guten, als öbsen Seite bescheidentlich vorzustellen, über die Nahmen des Contrapuncts und der Canonen allerhand niederträchtige und eckelhasste Reden vordringt, wodurch nur den Unverständigen und Music-Hassen ielänger ie mehr Anlaß zur Geringachtung gegeben wird.

3. 8

Wir finden ben besagtem Verfasser, daß der musicalische Canon mit demjenigen groben Gesschüße, welches eben also genannt wird, in eine Vergleichung kommen, und aus solchem Grunde lächerlich gemacht werden soll; da sie doch beide einerlen Ursprung und Ableitung ihres Nahmens haben. Auch was wir sonst so nennen, z. E. das jus canonicum, oder geistliche Recht, die Canonici oder Domherrenzc. kömmt alles von dem Griechischen Worte naw her, welches eine Richtschnur\*\*) bedeutet, weil nehmlich die geistlichen Gesetze so viele Regeln, als Abschnitte, enthalten, und denn die Domherren deswegen Canonici genennet werden, weil sie, der Einsetzung nach, sehr ordentlich und regelmäßig haben leben mussen.

\*) Im ersten Bande der musicalischen Critick, unter dem Litel der canonischen Anatomie p. 235—368.
†) Fried. Erhardt Viedt im dritten und letten Theil seiner Handleitung p. 26—34.

\*\*) Regula, in libra, mensura & aliis. Daher navounds, regularis, q. a nawn, quia est calamus quo longitudo examinatur, eine Mes. Nuthe, ein Maasstab.

Was aber Die Canonen auf ben Festungen und Wallen betrifft, so kan man leicht erachten, daß sie, um der mechanischen Werckzeuge halber, als Linial, Circkel u. d. g. ohne welche sie nicht gemacht werden kommen, Diesen Rahmen erhalten haben. Im Frangofischen bedeutet das Wort regle, und im Englandischen das Wort rule, nicht nur eine Regel, sondern auch ein Linial.

Sarlin †) ift mit benen nicht zufrieden, Die unfrer vorhabenden Gattung musicalischer Arbeit den Titel der Canonen beilegen, und will haben, man soll sie Conseguenza nennen: schilt auch deswegen gar diejenigen, so nicht mit ihm eins sind, für poco intelligenti, d. i. für Leute von wenigem Berstande. Run hat es zwar feine Richtigkeit, daß conseguenza sich nicht übel zur Sache schieft, weil doch immer eine Stimme ber andern ben ben Circfels Liedern nachfolget, Deren erste, wie ben den ordentlichen Fugen, Guida, oder die ansührende, die andre conseguence, d. i. die nachfolgende heissen kan-

Allein, bem ungeachtet wuste ich nicht, warum Diejenigen, welche bas allgemeine Wort Canon gebrauchen, eben für unverständig gehalten werden sollten, so lange sie miffen, daß dieser Gebrauch aus einem fleinen Jrrthum entstanden, da man das Zeichen und die bezeichnete Sache für eins genommen. Denn, wenn eine folche funftliche Noten-Zeile, eine folche unendliche Ruge hingeschrieben murde, und es beliebte dem Verfasser anzuzeigen, an welchem Orte die nachfols gende Stimmen eintreten sollten, so feste er entweder ein gewisses Merckmahl, als 3. E. Dieses .6., ober schrieb auch statt deffen bas Wort Canon über dieselbe Stelle und Stellen, als wollte er fagen, hie ift ber Ort, barnach richtet euch in der Auflösung des Rafels. Weil nun viele Leute sothane Uiberschrifft ausgeleget, als sen dadurch der Nahme des Liedes ausgedruckt worden, so ist daher eine Jrrung und langst verjahrte Gewohnheit entstanden.

Diejenige Meinung aber ift gang und gar lacherlich, welche den Nahmen Canon a canendo. bom singen , herführen will. Einige haben bas Ding Fuga a Simiglianza , von ter Gleichheit, Die eine Stimme mit der andern hat, genennet; andre noch anders. Wir wollen ben dem teutschen Kreis-Gesange oder Kreis-Fuge bleiben, und auch bisweilen das Wort Canon mitnehmen, weil es bekannt und gebrauchlich ift.

Angelo Berardi hat in seinem vornehmsten Wercke \*) gar gut von diesen Dingen gebans belt, und zwolff Arten ber Kreis-Fugen in die Rechnung gebracht, nehmlich folgende, die wir un= fern teutschen Lefern erflaren muffen.

1) Canone all'unisono, al sospiro, b. i. wo die zwote Stimmen der ersten im Unison

nachfolget, und nur um ein Diertel fpater anhebet.

2) Canone all'unisono, doppo mezza Pausa, sopra un Canto fermo, b. i. wo die fole gende Stimme, nach eines halben Tacts Pause eintritt, und woben wir bemercken, daß zu der Zeit Mode gewesen, einen Canto fermo, oder eine gewisse Choralmäßige Melodie festzuseten, nebst welcher denn zwo andre Stimmen den Kreis. Befang führten. Dieser Gebrauch ift aber abgekommen, und die wenigsten Canones binden sich ifo an einen Can-

3) Canone alla Seconda di forto, woben die zwote Stimme nicht im Ginklange, sondern ei= nen Ion tiefer ihre Nachfolge anstellet. Und solche Beschaffenheit hat es auch mit den ibrigen neun Arten: 4) Alla Terza di sotto. 5) Alla Quarta di sotto. 6) Alla Quarta di sopra, eine Quart hoher, u. s. w. 7) Alla Quinta di sopra. 8) Alla Sesta inferiore. 9) Alla Sesta superiore. 10) Alla Sestima inseriore und endsich 12) Canone della Diapason inferiore, eine Octave tiefer. Bon welchen allen am besagten Orte Erems pel über einen feststehenden Gefang, mit beigefügten Regeln, wie sie gemacht werden mus sen, anzutreffen sind.

Ferner gibt es noch eine funftlichere Urt Diefer Kreis Fugen, ben welchen die Guida ober Juhrstumme das erstemahl so gesungen wird, wie sie auf dem Papier stehet, die conseguente Ggg gg 2 ober

<sup>1)</sup> Institut, harmon, Parte III c. 59. \*) Documenti armonici L. II c.17.

vder Folgestimme aber durch eine Gegenbewegung der Intervalle, und durch verdoppelte, auch wol verminderte Geltung der Noten. Das andremahl wird aus der Conseguente die Guida gemacht, und ebenfalls, wie es stehet, wollzogen; hingegen verändert sich die Guida in die Conseguente, und bekommen die Noten eine andre Geltung. Der krebsgängigen und Nähelmäßigen Circkelz Lieder nicht zu gedencken: Von welchen allen die Beispiele herzusenen viel zu weitläufsig fallen wurz de. Und weil man leicht erachten kan, daß ben solchen Dingen sehr viel gezwungenes mit unz terlaussen musse, so ist gewiß, daß der Klang die Mühe lange nicht vergutet.

Es ist hiemit nicht genug, man hat über die vorige noch verschiedene höhere Runstschücke dieser Urt ersunden, als z. E. des Berardi Canonem \*) mit 32 Soprani oder Discants Stimmen, dazu gehört ein gankes Castraten Land. Und wer sich dessen verwundern mögte, dem kan man des Kirchers Irrgarten +) vorlegen, da 128 Chöre nicht nur mit 512 Stimmen, sondern gar mit 256000, die alle ihre besondere canonische Weise halten, gesungen werden sollen. So sehr haben sich unsre Vorsahren hierin vertieset; gleichwol aber dadurch die Unendlichkeit der Zusams menstimmungen und ihr unerschöpssliches Wesen einiger maassen an den Tag geleget.

Buononcini \*) verfähret kurker und deutlicher, als alle andre, in seinem Unterricht von den Kreis-Gesängen. Er theilet dieselbe in freie und gebundene, in endliche und unendliche, gibt auch einige Anleitung, wie man es mit ihrer Verfertigung aufangen soll.

Der nächste Weg, hierin etwas auszurichten, ist dieser: Man ersinne erstlich einen zwostime migen Saß von bis 8 Tacten, und schreibe ihn so auf, daß die zwote Stimme eben dieselbe Mes lodie, welche die erste hat, Tact vor Tact, nachmachen könne. Wenn sie solches nun thun soli, z. E. nach Versliessung eines ganzen Taets, so verstehet sich von selbsten, daß der zweite Tact des Führers so eingerichtet werden müsse, dannt er zu dem ersten völlig einstimme. Und eben also muß sich der dritte zum zweiten, der vierte zum dritten zc.zc. reimen; absonderlich aber der letzte zum ersten. Alsdenn ist es Canon ohne Ende, mit zwo Stimmen. Hieben muß die unterste Stimme allemahl vorher, und die obere hernach gesetzt werden, ein Tact nach dem andern, oder



Nächst diesem bringet man beide Stimmen und Zeilen in eine. Ben derjenigen Note aber, oder an dem Orte, wo die Folge: Stimme eintritt, wird ein Merckmahl gemacht, und darüber geset, wie wir so eines als andres hier sehen. Das heißt denn ein geschlossener Canon, so wie der vorige Aussah ein offener genennet wird.



Man siehet hier schon aus der ersten Probe, daß gar geschickte Bindungen in diesen KunstStücken (etliche wenige ausgenommen) angebracht werden mögen: und durch solche erhalten sie eben, so wie ein ieder guter Contrapunct, den grössesten Zierath und einen gantz andern Geist. Doch

\*) 1. c. p. 112. †) Labyrinthus Musicus in Musurgia Kircheri L. V. p. 403 sq. \*\*) Musico prattico di Gio. Mar. Buononcini, Parte III cap. 12 p. 47 sq.

Doch wollen wir auch ein Exempel ohne Diffonankien hersetzen, so wie die Alltags: Canones ge: meiniglich beschaffen sind: woben dem ungeachtet die Lebhafftigkeit nicht fehlet.



20.

Soll der Circfel Gefang aus dreien Stimmen bestehen, so wird es fehr wol herauskommen, und einer Doppel Juge in etwas ahnlich sehen, wenn die dritte Stimme ein von den übrigen une terschiedenes Subject führet, mittler weile die beiden andern fein einmuthig hinter einander herges 3. E. ben.



Wenn man nun einen solchen dreistimmigen Canonem in eine einkige Zeile bringet, so were den die Stimmen der Lange nach hingeschrieben, wie sie mit den Zahlen 1. 2. 3. bemerckt sind. Wo die zwote Stimme anhebet, setzet man über ihrer ersten Note das Zeichen. 6. und wo die dritte eintritt, eben dergleichen. Diese Zeichen nun sind es eigentlich, welche Zarlin une Regola, eine Richtschriur, einen Canon genannt haben will: weil sich die Folge: Stimmen in einem geschlossenen Sas darnach richten mussen.

0. 22.

Es werden auch wol gar die erwehnten Zeichen ben einigen Ragel: Gefängen weggelaffen, damit sie noch fester verschlossen senn mogen. Und da muß ein erfahrner Contrapunctist das Ges heimniß felber aufzuldsen \*) wissen, wenn ihm folches vorgeleget wird, damit er das rechte Rlecke gen treffe, und andeute, wo die FolgesStimmen anheben oder eintreten. In diesem Fall kan man vielen was rechtes aufzurathen geben, und den Sat offt so einrichten, daß auch der beste seine volle Arbeit ben der Auflosung findet, wovon wir zum Beschluß dieses Haupt/Stucks ein Beispiel geben wollen. Es geschiehet dergleichen Prufung mehrentheils ben Gelegenheit einiger vermeinten Meistergesellen, denen man etwa auf die Zahne fühlen, und von ihnen erfahren will, wie weit sich ihre Fähigkeit in den harmonischen Kunsten erstrecke.

23. Denn, ungeachtet diese Circfel-Lieder aniso nicht mehr, wie vormahls in Rirchen und Schus Ien viel vorkommen, so kan man doch öffters aus ihnen, und den daben vermachten Umständen von ber harmonischen Wissenschafft eines melodischen Setzers gewissermaassen urtheilen, zumahl, wenn er eine gute reine Melodie mit seiner Kunst zu vereinigen weiß. Die Uibung hierm ist gut, und wer Lust dazu hat, den wird sein Fleiß nicht gereuen, falls er nur nicht zu weit gehet, und das singbare Wesen aus den Augen setzet, worüber fast von ie her canonische Rlage geführet worden ift.

0. 24. So geringe aber als auch der Gebrauch dieser Dinge, ben formlicher Bewerckstelligung groß fer Musiken, manchem scheinen mogte, konnte man doch wol eine gewisse Urt erfinden, mittelft wels der sothaner Bebrauch groffer, und zugleich angenehmer wurde. Ich will meine Gedancken durch em deutliches Exempel an den Tag legen: weil ein Rug daraus zu hoffen stehet.

Wenn ich nehmlich ein Paar geschickte Canones etwa fur dren Stimmen fo einrichtete, daß fie Shh hh

Man nennet die Folgestimmen auch schlechtweg Risolutioni, oder Losungen.

sie nicht allein abgewechselt, sondern auch, gleich den ordentlichen Fugen, auf verschiedene Art versetzet, und mit einer Beränderung von Solo und Tutti versehen werden konnten. Es stünde wolzu vermuthen, daß dergleichen Ersindung Beifall erhalten würde.

#### J. 26.

Man wollte, ich seize den Fall, zum Versuch die folgende, aus dem 122 Psalm genommene Worte, ben Gelegenheit einer Kirch-Weihe andringen, und mit dren Stimmen auf die vorgeschlagene Art aussühren. Ich freue mich deß, das mir geredt ist, daß wir werden ins Haus des Herrn gehen. Und daß unsre Füsse werden stehen in deinen Thoren, Jezusalem. So könnte ich darauszwen Canones machen, weil es zween Versicul sind, nehmlich der erste und zweite des erwehnten Psalms. Ich könnte auch die beiden Canones durch einanz der slechten, indem ja der Inhalt beider Verse gar füglich vermischet werden mag.

#### S. 27.

Nun gibt mir der erste Versicul mit seinen dreien Gliedern alsokald von selbsten dren melos dische Absätze an die Hand, nehmlich für iede Stimme einen. Und obgleich der zweite Versicul nur zwen Glieder ausweiser, sind sie doch so beschaffen, daß eine Wiederholung der letzten Worte des Satzes füglich Stat findet, und dadurch der dritten Stimme Raum gemacht wird.

#### 6. 28.

Endlich muß ich die Sang-Weise hieben so einzurichten bestissen senn, daß die Versekung gute Art habe, d. i. daß sich die Melodie sowol zur großen Ton-Art, als zur kleinen schicke. Und also mögte der erste Canon etwa so lauten:







Diese beibe Kreis-ober Circkel-Gesange konnten denn folgender maassen abgewechselt, verseset und gehöriger Weise durchgeführet werden.

#### §. 29.

#### Eine neue Art

### abwechselnde und versette Canones auszuarbeiten.

Die Instrumente fallen ein, wo das Turti stehet; die erste Nioline und Oboe mit dem Soe pran; die andre Violine und Oboe mit dem Sing-Alt; die beiden Violen mit den zween ersten Tendren; der Violoncell mit dem dritten Tendr; der Fagott und grosse Violone mit dem Sing-Baß; die Orgel und übrigen Grund-Stimmen mit dem General-Vaß. Dieses wird erinnert, daß man den Naum ersparen, und nicht die ganhe Partitur herzusehen nothig haben mage.

a trè Voci soli.











Tutti con Voci ripieni & Strom.





Tutti, con Voci al ripieno & con Strom.



Thoren Je: ru = sa = lem!



1100



Tutti.





Es ist in dieser Ersindung und ihrer Einrichtung noch kein Worganger bekannt, es muste denn einer mit mir eben dieselben Gedancken gehabt, und sich noch niemand entdecket haben: welches schwerlich seyn kan. Daher hat ein etwas umständliches Beispiel die Sache nothwendig erläus tern mussen: damit man den rechten Begriff davon bekomme.

Zweierlen stünde hieben noch zu erinnern. Erstlich daß die Tenor/Stimmen sich am besten zu dergleichen Cirkel/Stücken schicken, sowol wegen ihres Nachdrucks, als auch weil sie leichter und häuffiger zu haben sind, denn andre. Zweitens, daß es nur gar zu viel Wiederholens geben würde, wenn solche Canones stärcker, als mit dreien Stimmen, die den eigentlichen Runde: Saß sühren, ausgearbeitet werden sollten; ja, daß es vieleicht mit zwo Stimmen lieber zu versuchen sehn mögte. So viel sen von dieser neuen Art genug. Man wird daraus hossendlich nicht ohne Rußen sehen, wie dergleichen ausservotentlich/abwechselnde und versesze Kreis/Gesänge oder Jugen mit zwo bis dren Stimmen, in Begleitung eines völligen Chors, ausgesühret werden können.

Um nun auch ein oder anders ordentliches Muster mit vier Stimmen zu geben laßt uns solz gende, kleine, franhösische Sähe betrachten: deren jerster zwar in lauter Consonanhien bestehet; aber doch recht was artiges, insonderheit dassenige, was die Worte in sich halten, nehmlich ein Glocken-Geläute, in einem kurken Begriff von vier Zwo-Viertel-Täcten nicht schlimm vorstellet.



Der zweite hier einzurücken wirdige Satz ist würcklich ein so genanntes impromtu, welches in einer gewissen Sommer: Gesellschafft ben heissem Wetter, da das Geträncke mit Eis erfrischet war, aufgegeben, und stehenden Fusses nicht nur zu Papier gebracht, sondern auch herum gesunz gen wurde.



Damit wir aber endlich auch eines mit fünf Stimmen hersetzen, mag folgendes zum Muster dienen. Der Satz ist daben so eingerichtet, daß er sich dreimahl versetzen läßt, und also gar wol, ben seiner ungezwungenen Melodie, darin die Haupt-Sache bestehet, zur Ausarbeitung irgend eis ner Galanterie dienen könnte.



Bisher haben wir mit lauter folchen canonischen Saken zu thun gehabt, die im Einklange ihre Stimmfolge anstellen. Es sind auch die gebräuchlichsten. Inzwischen können doch verschies dene Intervalle, ja fast ein iedes, ebenmäßig dazu dienen, wie wir im 13 h. bereits gewiesen, und die Stelle, samt dem Versasser benennet haben, wo die Beispiele anzutreffen sind. Es geschies

<sup>\*)</sup> Das gefälligste ben diesem Sațe ist, daß man, wenn er etliche mahl rum gesungen worden, in dem Accord A dur stille halten kan, nehmlich auf den Noten, wo das Final-Zeichen A stehet, doch mit einem summenden, und sich allmählig verlierenden Lon, nach Art des Geläutes.

bei diesen Falls ungleichen Stimmen, als Alt, Tenor 2c. ein Genüge, und | es [flingt einer Fuge abnlicher.

§. 36.

Ein recht schönes Muster mit dren verschiedenen Stimmen, da die zwote, als der Alt, in hypodiatessaron, in der unterliegenden Quart des Haupt-Tons, die dritte aber, als der Tenor, in hypodiapason, in der Unter-Octav desselben anhebt, sinde ich ben einem Engländischen Versasser, William Bird, welcher Baccalaureus Musices gewesen ist. Es hat sich die Großbritannissche Nation mit dergleichen Kunst-Stücken von ieher sonderlich hervorgethan.

S. 37.

Die Arbeit des besagten Bird ist mehr als 200 Jahr alt, und kömmt mir doch, in ihrer Art, so unverbesserlich vor, daß zu glauben stehet, es würde manchem Seher schwer fallen, dergleichen heutiges Tages mit so gutem Glück, absonderlich aber mit so guter Melodie zu versertigen. Hier ist die Probe davon:



Die beigesesten Eintritts Zeichen des Alts und Tenors, samt der obigen Anzeige, in welschen Intervallen die Stimmen einander folgen, mag gnug seyn, unsern Liebhaber zu rechte zu weissen. Wer aber einen Anwärter prüsen will, wie weit er es in der harmonischen Löse-Kunst gesbracht habe, der schreibe ihm den Satz nur so bloß vor, und lasse so Zeichen als Erklärung weg: alsdenn wird er sich entweder verrathen, oder wol halten.

§. 39.

Dergleichen Canones, wo die zwote Stimme eine Qvint\*) oder Qvart tiefer, auch wo dies selbe eine Qvint oder Qvart höher †), als die Guida eintritt, können ferner mit vieren, wie ors dentliche Fugen gesetzt, und so eingerichtet werden, wiewol nicht sonder Zwang, daß sie eine Umskehrung \*\*) leiden; wobeymansie doch gemeiniglich aus der einen ZonsArt in die andre, wieder seinen Willen, ohne die geringste Artigkeit versehen muß.

0. 40.

Diese Umkehrung ist so zu verstehen, daß der Gefährte dem Führer mit entgegen gesetzten Intervallen folge. Wenn nehmlich der Führer z. E. eine Qvart empor gestiegen ist, daß alsdenn der Gefährte, zu seiner Zeit, eine Qvart herunterfalle. Und so wird es mit den übrigen Gans gen oder Sprüngen auch gehalten. Das ist eigentlich al Roverscio. S. das solgende Hauptschück §. 9.

Sothane canonische Plackeren, wenn sie noch so wolgerath, hat gemeiniglich sehr viel gezwunz genes an sich, und dienet bloß zur starcken Uibung in der Harmonie: wie die hölherne Voltigirz Pferde einem Schüler in der Reit-Runst. Geräth die Arbeit aber nicht gut, sondern kömmt einem Sanglosen Seher unter die Hande, so mögte man sie lieber dem Trions, Rade zueignen, als Elissässche Ohren damit qvalen.

9. 42

Buononcini ++) gibt uns vor andern von dieser saubern Umkehrung ein Muster, das manchem groffen Liebhaber solcher Spiel-Wercke nicht eben so gar unleidlich vorkommen mögte; einem ans LII II dern

11) Mulico prattico cap.12.

n Hypodiapente. in Hyperdiapente vel Hyperdiatessaron. Ben denen in Hypo sangt die Obersstimme an; ben denen in Hyper aber die Grund, Stimme.

\*\*) Al contrario riverso, overo; Al Roverscio.

No. I.

dern aber, der sich einen höhern Begriff von einem solchen berühmten Capellmeister macht, gar nicht gefallen dürffte. Dier ist es!



Nicht nur der Eintritt des Gefährten, woraus man sonst ein Geheimniß macht, ift hier deuts lich angezeiget; sondern auch die gante umgekehrte Folge zur Probe in Partitur beigefüget. Das ift freigebig und offenherkig genug. 6.

Eine andre Urt, nach welcher eine vierstimmige Circlel-Fuge nicht nur den Gefährten allein al contrario riverso +) einführet, sondern sich auch gant und gar mit allen vieren so umwens den und versetzen läßt, daß sie zugleich einerlen verkehrten Weg nehmen, veranlasset uns einige Beispiele davon zu geben, die ein gelehrter Cantor auszuführen beliebet hat, und aus beren blossen Anfangs-Tacten ein ieder leicht den Wollaut der übrigen beurtheilen mag. Canon infinitus, a 4, in Hypodiapente.

Idem Canon, in Hyperdiatessaron. No. 2.

<sup>†)</sup> Ben diesem Roverscio eines ordentlichen Canonis mit 4 Stimmen wird der Sopran in den Bag, der Allt in den Tenor, der Tenor in den Allt, und der Baß in den Sopran gebracht.

5. 45.

Unter das No. i befindliche obige RundsStücke schreibt der Herr Verkasser also: Wenn dieser Canon ins de versesset wird, nimmt er sich besser aus. Meiner Meinung nach was re das letztere höchst zu wünschen; wenns nur durch das erste erlanget werden könnte.

#### §. 46.

Wir wollen aber doch fortfahren und auch sehen, wie es mit der Umkehrung aller vier Stimmen beschaffen ist, ob vieleicht iemand mehr Trostes daraus schöpffen mögte; woran doch sehr zu zweiseln stehet, unangesehen diese Arbeit wol funszig Jahr junger ist, als des Buononciniseine. Wenn man gleichwol die Wahrheit sagen will, sindet sich alhier im verkehrten noch etwas mehr Melodie, als im unverkehrten. Alles von ungesehr so schön und lieblich.

#### \$. 47.

So viel wird erlaubet seyn hieben anzumercken, daß unsre Angabe im Haupt/Stucke von der Melodie, ben der dritten Regel (wo ich nicht irre) von der Lieblichkeit, aus diesen und dergleichen Dingen eine ungemeine Starcke und den aussersten Zuwachs erhalten könne. Es hat alles seinen Rugen. Doch zum Werck!

No. I.

Idem Canon, al contrario riverso.









Es ist sonst ein ziemlicher Vorrath von dergleichen Seltenheiten ben mir vorhanden. Aber sie finden hier keinen Raum. Thun es doch diese kaum.

Der berühmte Bach, dessen ich so wie vormahls \*), also auch ißo, absonderlich wegen seis ner Faustsertigkeit in allen Ehren erwehne, hat noch vor einigen Jahren ein solches Kunst. Stück versertiget und in Kupster stechen lassen, auch einem großen Kenner und Könner der Music, einem wircklich hochgelahrten Lehrer der Nechten, der mit die Ehre gethan hat, mein Zuhörer im melopozeischen Collegio zu sen, solches zugeschrieben hat. So siehet es aus!



composé par I. S. Bach.

Das ist eine Rähelmäßige Kreis/Fuge, auf Welsch: Canone enimmatico, auf Lateinisch Canon anigmaticus: in welchem zwar mehr, als ein Schlüssel, hinten und vorn angeschrieben stehen, und hergegen ben keinem Zeichen. J. J. zu erkennen ist, in welcher Ordnung die 4 Stimmen eintreten sollen; doch eben darum, weil solches von dem Componissen verschwiegen worden, wird in demselben Sake den Aussührern das Errathen dessto schwerer gemacht. Man hat dergleichen Canones, die ben ihrer Runde mit allen Stimmen einen Ton tieser eintreten müssen. Uch! wels che Künste!

Weil das obige Rakel nun eben von Leipzig kam den 18 Aug. 1727, wie wir in unsern Lehrs Stunden begriffen waren, so muste sich ein iedes Mitglied der anwesenden Gesellschafft darüber machen, und die Auslösung suchen und versuchen. Denn es waren, wie ieder siehet, verschlossene Thuren, und ein mit Recht so genannter Canon clausus.

Dem einen gerieth diese Auflösung so; dem andern so: bis endlich ihrer zween, deren einer iso

den besten Organistens Dienst in Groningen besitzet, und sich schon mit einem öffentlichen Werck hers worgerhan hat; der andre aber zwar zu einem sonderbaren Staats Mann des Hamburgischen Resuments gediehen, aber leider! in dem besten Lauf seines Glückes und Verdienstes am Kaiserlichen Hose unlängst verstorben ist, sich folgender maassen vereinbarten, und die Gedancken hegten, daß die Aufgabe, wenn alles mit dem contrario riverso bestehen sollte (wie sie aus den hinten anges hängten, verkehrt bezeichneten Schlüsseln abzunehmen vermeinten) diese solgende Gestalt gewind nen müste.



Db und wie weit es nun diese Auslöser getroffen haben, mag der Herr Verfasser selber am besten urtheilen, und es mir nicht beimessen, wenn etwa sein Sinn nicht errathen ware: wovor mir sehr grauct. Ich habe niemahls mehr Zeit und Mühe daran gewandt; als zu öbiger blossen Albschrifft gehöret, und hatte auch jene lieber gar ersparet, wenn ich nicht glaubte, es könne die Unstührung des Stückleins noch vieleicht manchem zum Unterricht voer Nachsinnen dienen.

Nun ist noch übrig der so genannte krebszgängige Canon, Canon cancrizans, welcher sich nicht, wie die vorigen, einen Sact nach dem andern hinschreiben läßt; sondern von dem man erstzlich die völlige Helsste zu Papier bringen, und denn darüber oder darünter einen Contrapunct anzbringen muß. Wenn das geschehen ist, schreibet man die Noten der Oberzstimme besonders hin, und hänget die Noten der Unterzstimme, iedoch von hinten zu, daran, so ist der Krebs gezsotten.

G. 56. Es wollen sich aber zweierlen Dinge hieben nicht anbringen noch gebrauchen lassen. Disso; nankien dürssen sich nicht melden, nehmlich, weder in Rückungen, noch in Bindingen, noch in punctirten Noten. Auch die Zeichen der Erhöhung und Erniedrigung der Klänge, bund \*\*, mussen zu Sause bleiben; ausgenommen solche, die eigentlich zur Ton-Art gehören. Wenn nun dergleichen Krebs: Fuge gesungen werden soll, so fängt der eine die Zeile von hinten, der andre dieselbe von vorn an, die sie in der Mitte auf einander stossen; da sie alsdenn wieder umkehren, und das vorige Lied aufs neue anstimmen. Daben auch in acht zu nehmen ist, daß in einem solchen Klange angefangen werden müsse, der mit der Ton-Art übereinkomme, und daß alle Pausen oder Unterbrechungen, nebst andern zufälligen Dingen, Urlaub haben müssen. Zur Probe kan folgendes genug seyn.



Soll dieser geheime Schaß eröffnet werden, so darff man nur zu Rath ziehen, was vorher erkinnert worden ist, nehmlich: daß beide Stimmen zugleich, die eine von der lincken zur rechten, bis auf die Helsste der Zeile getrost fortsinge; doch nicht weiter gehe, sondern alsdenn von neuem eben denselben Gang halte, so lange bis man daran ermüdet: welches ohne Zweisel sehr bald geschehen dürsste, weil die Melodie gar zu tröstlich ist.

Diese Urt von Krebsen kan auch noch auf eine andre Weise zu Marckte gebracht werden, wenn man nehmlich die Noten in zwo Zeilen bringt, und solcher gestalt gegen einander schreibt, daßzwo Personen, die gerade gegen eins ander über stehen, die Säße von einem

einhigen Blat, ohne Verkehrung desselz ben absingen mogen. Herrliche Erfindung! Z. E.

Hieher gehört wol billig der weise Ausspruch oder Endspruch (epiphonema) des Verfassers des andern Buchs der Maccabaer, dieses Lauts: Hätte ichs lieblich gemacht, das wollte ich gerne; ists aber zu gering, so hab ich doch gethan, so viel ich vermogt. Denn allzeit Wein oder Wasser trincken, ist nicht lustig; sondern zuweilen Wein, zuweilen Wasser trincken, das ist lustig. Also ists auch lustig, so man mancherlen lieset. Das sen das Ende. So weit dieser Meister. Er muß Hülsse zu solchen nachdencklichen Reden gehabt haben. Allein sollte mans ihm schwerlich zutrauen.

Um der Sache inzwischen weder zu viel noch zu wenig zu thun, haben wir hier das Vornehmsste, so zu dieser Materie gehöret, der Nothdursst nach mit nehmen und ansühren müssen. Nun wirds aber wol Zeit senn, davon auszuhören. Wir haben deutlich gewiesen, wie man gar wol guste singbare Kreis: Fugen, nicht nur in weltlichen, sondern auch in geistlichen Harmonien versertigen könne; und wie hergegen die Melodie ben der alten und neuen Arbeit dieser Art erbärmlich leis den müsse. Das war der Haupt: Zweck.

Wer alles dieses der Länge nach vortragen, und ieden Artickel mit Beispielen belegen wollte, würde mehr Zeit und Mühe anwenden müssen, als die Sache im Grunde werth ist. Daher breschen wir nunmehr hievon ab, und besorgen schon, daß ein wenig zu viel gethan sep.

\*) Es sollte dieser Sat billig in eine Zeile gebracht worden seyn; es hat aber im Druck nicht ange-

# Zwei und zwantzigstes Haupt-Stück.

Doppelten Contrapunct.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Ø. I.

Er doppelte Contrapunct, und die von ihm herstammenden Doppel-Fugen gehören nicht nur für solche Componisten, die von Natur eine starcke Urtheils: Krafft besüsen, von großsem, unermüdeten Nachdencken und Fleiß sind, auch die Krüffte der Harmonie oder Vollsstimmigkeit tief einsehen, wie man solches von dem Herrn Zelenska zu Dresden rühmet; sondern es gehören diese Sachen nicht weniger sür gewisse, auserlesene Zuhörer, die eine tüchtige Kundsschafft melodischer Künste, einen reinen Geschmack an dauerhaffter Arbeit, und ein sonst wol eingezrichtetes Gehirn haben. Von beiden gibt es sehr wenige.

6. 2.

Obige Wahrheit gehet beswegen hier voran, damit sich niemand über diese Lehren mache, der nicht die dazu erforderten Eigenschafftenbesitzet, oder dieselbe, ehe er Hand anleget, aufs aus ferste zu erlangen bemühet ist: weil sonst alles Bestreben vergeblich sehn dürsste. Den Zuhdrern wird und kan man diesesmahl keinen Unterricht geben; sondern nur den Setzern, und harmonischen Künstlern.

9. 3.

Was einfache Contrapuncte und gewöhnliche Fugen sind, muß ein ieder auß dem ersten und zwansigsten Haupt-Stücken dieses dritten Theils des vollkommenen Capellmeisters gründlich wissen, der sich mit dem doppelten Contrapunct und mit den Doppel-Fugen abzugeben gedens cket; wie solches natürlicher Weise voraus gesehet wird. Was Doppel-Fugen sind, wird im folgenden Haupt-Stück gelehret werden. Man verstehet aber unter diesem Nahmen nicht allein diesenigen Sätz, welche zwen, dren oder vier Themata durchführen; sondern auch alle andre, die sich auf irgend eine Urt mit ihrer Risposta umkehren und verwechseln lassen, ob sie gleich nur eis nen einsigen Unterwurff ausweisen.

Weil inzwischen beide Gattungen oder Aeste der Doppel-Fugen, samt ihren verschiedenen Zweigen und Gliedern, unter den Stamm und das Geschlecht des doppelten Contrapuncts gehören, als woraus sie alle, gleichwie aus einer Wurßel entsprungen: so ist leicht zu erachten, daß dieser Nahme des doppelten Contrapuncts ein allgemeiner Nahme sen, und daß die Doppel-Fugen nur als besondre Arten desselben betrachtet werden mussen. Welchemnach zuwörderst unterssucht werden soll, was es denn mit dem doppelten Contrapunct sür Bewandniß habe.

Ein doppelter Contrapunct ist ein kurser, harmonischer Sas von zwo\*) Stim= men, deren obere zur untern, und die untere auch zur obern gemacht werden kan, so daß sie dennoch in beiden Fällen sehr wol zusammen klingen; ungeachtet weder ein ordents liches Thema, noch die zur Fuge gehörige Risposta daben vorhanden ist.

Jur Erkentniß und Erlernung sothanen Contrapuncts. Verfertigung sowol, als zum Bescriff der aus diesem Stamm hervorwachsende Aeste, dienen hauptsächlich folgende sieben Stücke: maassen ohne dieselbe, und eine vollkommene Wissenschafft vom doppelten Contrapunct, alle Mühe, Doppel-Fugen zu machen, eben so vergeblich ist, als wenn iemand tangen wollte, der nicht zu gehen wüsse. Diese sieben Dinge aber heisen so: 1.) Motus contrarius. 2.) Evolutio. 3.) Augmentatio. 4.) alla Zoppa. 5.) alla Diritta. 6.) di Salto. 7.) Puntato e di Persidia. Ob nun zwar noch andre Umstände ben der Sache vorfallen, so sind doch diese die vors

nehmsten, und zu unserm Zweck hinlanglich. Wir wollen sie erklaren.

Motus contrarius, zu Teutsch, die Gegenbewegung hat in der musicalischen Sehkunst dreierlen Bedeutung, deren erste und gemeinste ist, wenn die Stimmen zugleich gegeneinander Mmm mm 2 gehen,

\*) Der eigentliche Contrapunctsat hat nur zwo Stimmen, welche aber, zur Erfüllung der Harmonie, noch mehr andre Nebenstimmen, so viel man deren verlanget, zulassen.

gehen, wovon bereits an einem andern Ortet) gehandelt worden, so, daß die eine fällt, wenn die andre steiget; und umgekehrt. 3. E.

Motus contrarius communis.



Die zwote Bedeutung ist: wenn die Stimmen nicht zugleich gehen, sondern eine mach der andern folgen, so daß die steigende Noten der einen Stimme ben der zwoten in fallende; diese hergegen in steigende verändert werden. Solche Bedeutung hat wieder eine Nebeneintheilung in die einfältige oder schlechte Gegenbewegung, wo man auf die halben Tone nicht siehet \*), und in die genaue, da die Intervalle auf das richtigste mit einander übereinkommen mussen, und woben man auch so gar die halben Tone nicht aus der Acht läst.

Doch gehet diese Beobachtung der halben Tone nur das diatonische Klang; Geschlecht an. Und das ist es eigentlich, was man al Roverscio nennet, auf Frankbsisch à la Renverse; auf Teutsch: gescheinander umgekehrt, also daß die steigenden Intervalle zu fals lenden, und die fallende zu steigens den werden. Won beiden Arten sinden sich hier Beispiele, und könsnen auch in einer Stimme anges bracht werden.



Die dritte Bedeutung des Motus contrarii ist, wenn die nachfolgende Stimme ††) die Noten der vorhergehenden gar von hinten anfängt, und solchen motum nennet man auf gut lateinisch: retrogradum; auf Teutsch: rückgängig; auf Welsch: cancherizante; auf Frankbssch: à Reculons. 3. B.



Man kan leicht erachten, daß auch diese dritte Bedeutung verschiedene Theilungen zuläßt und erfordert: indem die rückgängigen Umkehrungen entweder in eben denselben Klängen, wie oben; oder in der Octave; oder auch in andern Intervallen angestellet werden mögen. Daß sie aber gleichfalls in einer einsigen Stimme Plaß sinde, bezeuget folgendes Exempel:



1. 12. Und das sind Umkehrungen der Intervallen, in ihrer Folge und Ordnung. Sie werden mit ihrem allgemeinen Kunstnahmen inversiones genennet. Nun weiter.

t) Im zweiten Hauptstücke Dieses Theils.

\*) in contrarium simplex, nulla semitoniorum ratione habita, & in firice reversum.

†) Es kan auch in einer und derselben Stimme geschehen, wie wir bald sehen werden.

9. 13.

Die Evolucio ist ein gang ander Ding, und es wird darunter die Berwechselung oder Bers fehrung, nicht der Noten oder Klange, sondern der Stimmen selbst verstanden, welches die Italie: ner Riversciamento oder Rivolgimento nennen. Solche Verwechselung nun geschiehet auf dreis erlen Weise.

6. 14.

Erfflich, wenn aus der Ober Stimme die untere wird, und so weiter, nach Maafgebung der Stimmen, die man vor sich hat. Hoffentlich wird dieser Untrag wol ohne Beispiele zu verstehen senn; allenfalls aber sollen weiter unten Proben genug davon erscheinen.

0. 15.

Die zwote Bedeutung der Stimmen-Berwechselung ift, wenn der Motus contrarius zugleich mit dazu gezogen wird, so daß nicht nur die Stimmen schlechter Dinge vertauschet, sondern auch Die Intervalle in der Gegenbewegung angebracht werden. Und die dritte Weise endlich ist diese, wenn mit allen Stimmen die Verwechselung von hinten angefangen wird. So viel von der Evolutione. Die Exempel sollen zu ihrer Zeit folgen.

Augmentatio, oder die Vermehrung gehet hier auf die Geltung der Noten, und hat nur diefe eine hige Bedeutung: daß eine Stimme der andern, ohne Beranderung des Sakes oder der Inters valle, in solchen Noten nachfolget, die etwa um die Helffte långer und gröffer am aufferlichen Bes halt sind, als die vorhergehenden.

Dieher gehört auch, natürlicher Weise, die Diminutio, oder Verringerung, als das Gegene theil der Vermehrung, und hat eben die Absicht auf die Verkurzung der Geltung in den Noten. Huch hievon wird man am gehörigen Orte Beispiele antreffen.

Wenn Zoppare im Italienischen so viel heißt, als hinden, so ist leicht zu schliessen, daß das Kunstwort: alla Zoppa, einen solchen Contrapunct bedeutet, dessen Noten wieder die ordentliche Zeitmaasse so gerückt werden, daß sie gleichsam hincken oder anstossen: wie solches im so genannten Allabreven-Styl für kunstlich gehalten wird. Ein Exempel von einer Zoppata, welche nicht nur einen doppelten Contrapunct, sondern auch eine Doppel Juge abgeben kan, will ich hiebenfügen, um nur ben dieser Gelegenheit zu zeigen, was dergleichen Erfindung für groffen Nugen schaffen könne; obgleich die Anweisung dazu weiter hin gehöret.



19. Contrapunto alla Diritta will so viel sagen, daß alle Noten des Gegensakes gradweise, directe, gradatim, gerades Weges, durch Stuffen, auf und niedersteigen, und gar nicht den geringsten Sprung machen muffen. Ob nun der Hauptsaß, zu welchem man dergleichen Gegensaß wehlet und

Mnn nn

und einrichtet, ein Canto fermo, ein feststehender Gesang, z. E. ein Kirchensoder Choral·Lied wder ein sonst selbst erkohrnes subjectum ist, das gilt gleich. Wenn sich nur diesenige Stimme, welche durch Schritte einhergehet, mit der andern verwechseln läßt, so ist es allemahl ein gerader Doppel-Contrapunct. Es kan aber auch diese Art einfach, ohne Verwechselung, sehr nühlich gebraucht werden.

Q. 20.

Das Gegentheil des vorigen ist der so genannte Contrapunto di Salto, woben der Untersat so beschaffen senn nuß, daß er keinen eintigen Schritt, sondern lauter Sprünge thut. Und solt ches ist so leicht nicht zu machen, wie man sichs wol vorstellet: zumahl, wenn was singendes und geschicktes in der Melodie senn soll. Ich nenne es den Untersat, nicht des Ortes wegen, weil die Verkehrung auch das unterste zu öberst bringt, sondern nur in Ansehung des sessssiehenden Gesanges, dem der Vorzug nicht streitig gemacht wird, wenn er gleich unten stehet. Von beiden solgen hier die Muster auf das kurkeste.

1 Contrapunto alla Diritta, sotto un Canto sermo: Wie schon leuchtet 2c.



Der punctirte\*) Contrapunct, Contrapunto puntato, kan auf vielerlen Art gemacht wers ben, nachdem nehmlich die Noten des Gegensaßes nicht nur an verschiedenen Orten, sondern auch ben verschiedener Geltung, mit Puncten versehen sind. Die gewöhnlichsten und besten Gattunz gen sind inzwischen diese folgende.



\*) In punctirten Sachen überhaupthabe ich noch keinen Seter gekannt, der es dem Herrn Capellmeisster Graupner daringleich gethan hatte / sowol was die Lebhafftigkeit, als die Melodie betrifft.

La Semiminima col punto fincopata.



6. 22.

Die vier letzterwehnten Arten des doppelten Contrapuncts können abkonderlich einem kluzgen und simmreichen Organisten und Divigenten, es sen auf der Orgel, oder in der Capelle, unzählige Diensteleisten: sie werden, samt, den folgenden, von etlichen Italienern unter dem allgemeinen Nahmen, Persidia, begriffen, welches Wort zwar an sich selbst Untreu oder Treulosigkeit heisset; in diesem Theil der melodischen Set-Aunst aber einen solchen eigensinnigen Vorsatz bedeutet, Krasst dessen der Verfasser sich nicht nur an einen gewissen Unterwurss überhaupt; sondern auch daneben an einen eignen Klang-Fuß solchergestalt bindet, als ob er dem sessen Gesange gar keinen Glauben mehr halten, einen gantz andern Weg einschlagen, und ihm gleichsam untreu oder gar abkällig werden wollte.

S. 23.

Solchemnach sind die so genannten Contrapunti perfidiati fast so mancherlen, als die Zahsten und ihre Zusammensehung, in so weit sie die verschiedene Bewegung des Klanges vorstellen, oder als die Sylbensüsse in der Dichtkunst. Unter andern ist einer merckwürdig, den man zu nenz nen psleget: Contrapunto perfidiato di Tirate, con due Semiminime e quatro Crome. (Ein langer Titel.) Wenn einer nehmlich seinen Sinn darauf seset, daß er einen Gegenscat aus zwen Vierteln und vier Achteln, welche letztere eine Tirata\*) machen, versertigen will, u. s. w. bis auf dren Sorten.





No.3. della Minima nel levare della Mano, col punto edue Crome.

S. 24.

Man darff nicht dencken, daß diese und dergleichen Ersindungen unfruchtbar sind. Mit nichten. Sie nußen ungemein, nicht nur in geistlichen, sondern auch in weltlichen Sachen, da z. E. No.1 zur Begleitung in den Violinen, No. 2 zum verbundenen Baß, und No.3 zu einer Nun un 2

Die Bedeutung dieses Worts wird aus der Modulatoria, nehmlich aus dem dritten Hauptstück bes andern Theils Dieses Buches bekannt seyn. Olieber Componist, lerne singen!

Sing-Arie trefflich dienen kan, wenn mans mit Verstande angreifft, und mit Fleiß ausführt!

Man hat auch einen doppelten Contrapunct, der den besondern Nahmen, kugato, d. i. sur genmässig, sühret: weil der Gegensaß eine kurze Clausul vor sich nimmt, und selbige, als obs eine Kuge abgeben sollte, hin und wieder, wo sichs nur wol schiesen will, in verschiedenen Interpollen, gleichsam wiederschlagend anbringet. Es kan unmöglich ohne Exempel, und auch dieses ohne Beschreibung nicht, verstanden werden. Da ist es!



Der Contrapunto d'un sol Passo gehöret auch hieher, da man sich einen gewissen Modulum vorgesetzt, um selbigen zwar beständig, aber eben nicht sugenweise, noch durch Wiesderschläge, beizubehalten. z. E.



Fast gleichen Schlages sind die Contrapunti offinati, oder pertinaci, die eigensinnigen Contrapuncte, worin man sich zwar zu verbinden pfleget, allemahl in dem Gegensaße etliche gewisse erwählte Noten oder Klänge in eben demselben Ton hörenzu lassen; doch mit dem Unterschies de von den übrigen Gattungen, daß iederzeit eine veränderte Geltung der Noten oder ein neuer Rhythmus vernommen werde. Nicht eben so nach der Reihe, wie hier im Exempel: sondern ben guter Gelegenheit.





Wiederum andre Contrapuncte setzet man im sogenannten Saltarello, d. i. auf eine hupfens de, und von dem ernsthafftern Salto oder Sprunge unterschiedene Art, z. B.



Noch andre werden solcher Gestalt und gewisser maassen in der gedritten Bewegung, im tempoternario vorgebracht, daß die eine Stimme, nehmlich der Punct oder Sah, mit zwen oder vier Vierteln; die andre hergegen, nehmlich der Contrapunct oder Wiedersah, mit 3, 6 bis 12 Achteln, u. s. w. verfährt. Ich sage gewisser maassen in solchem tempo, oder in solcher gedritzten Bewegung; und verstehe darunter gar keinen Tripel oder ungeraden Tact; sondern nur das mouvement desselben, in gerader Zeitmaasse. z.E.



Dergleichen Erfindungen siehet man öffters an, als wilde Einfälle, die von ungefehr kommen; und weiß nicht, daß sie auf den guten Gründen des doppelten Contrapuncts beruhen. Der Nut dieser Dinge erstreckt sich fast über das ganke harmonische Wesen.

Die Contrapunte in sincopazione ed imitatione sind werth, daßsie hier den Reihen schliessen, und so zu verstehen, daß eine Stimme der andern, auf canonische Art im Unison oder auch in der Octave, iedoch mit einer gerückten Bewegung nachfolgen muß, und, wie alle andre, umges

kehret werden kan.



Woben aber zu mercken, daß die Umkehrung entweder in Mittelskimmen, oder doch mit solcher Bes gleitung vorgenommen werden musse, daß die Dvarten ihre gute Bedeckung bekommen: welches sich beides gar füglich thun läßt. Wiewol es nicht nothig senn wird, denjenigen diese Behutsams

feit anzupreisen, die der Quart auch in den auffersten Stimmen einen Wollaut beilegen.

In etlichen Saken dieser Art macht man sich verbindlich kein mi, in andern kein fa, in einis gen keine Octave, keine Qvint, keine Qvart, keine Terk, keine Dissonank u. s. w. einzusühren; wels ches aber allerdings eine Uibermaaß der Kunskelen ist: daher wir es billig auf die Seite seken. Zu viel ist zu viel.

6. 33.

Bisher sind nun solche Contrapuncte vorgekommen, die sich in ihrer Verkehrung an kein gewisses Ansangs: Intervall binden. Die einzige Grund: Regel, wie man solche Contrapuncte versertigen soll, ist diese: Man muß kein andres, anschlagendes Intervall in der Harmonie gebrauchen, als die vier, den Unison, die Terzien, die Serten, grosse und kleisne, samt der Octav. Ursache: die übrigen lassen sich mit keinem Wolklange umkehren.

S. 34.

Woben zu mercken, daß sich der Einklang und die Octave nicht zu offt melden, und daß die Sexten mit den Terkien klüglich abwechseln müssen. Wer dieses wenige in die Uibung zu bringen, und sonst singbar zu seken weiß, wird schon was ausrichten können.

6. 35.

Nunmehro aber kömmt die Reihe an solche Contrapuncte, die nach einem gewissen Intervall benennet werden, und deren dren sind: Nehmlich 1) der doppelte Contrapunct all'Octava, 2) der alla Decima, und 3) der alla Dodecima. Was die zu bedeuten haben, wollen wir ist untersuchen; doch vorher berichten, daß in diesem Fall die Decima und Tercia so wenig, als die Dodecima und Quinta mit einander vermischet, oder für einerlen gehalten werden müssen: welches wol in andern Schreib-Arten angehet; hier aber nicht.

y. 30.

Den ersten Plat behålt also der doppelte Contrapunct all'Ottava, welcher deswegen so genannt wird, weil Sat und Gegensat sowol im rechten Gebrauch, als in der Verkehrung, mit einer Octav eintreten mussen. Will man die Sätze auch mit eben demselben Instervall endigen, so ist es desto regelmäßiger: wiewol, um allen Zwang zu vermeiden, hierin gemeisniglich nachgesehen wird.

§. 37·

Die Regeln zu Berfertigung des Octaven-Contrapuncts sind folgende:

1) Soll ein ieder Satz sich in den Schrancken einer Octave halten, und solche lieber meiden,

d. i. nicht ganklich erfüllen und berühren, als überschreiten.

2) Muß die Qvint nicht gebraucht werden, es sen denn, daß die Terk oder Gert vorherges he, ingleichen, wenn die Sext darauf folget, auch in der Rückung und im Durchgange; sonst nicht: denn die Qvint wird in der Verkehrung zur Qvart.

3) Alle Diffonantien, auffer der None, konnen gebraucht werden.

4) Ist die Gegenbewegung, nach ihrer allerersten und einfältigsten Bedeutung, und die

Reinlichkeit der Harmonie sowol alhier, als allenthalben, ja, hier mehr, als sonst wo, in Acht zu nehmen.

- 5) Die Octav darff nicht offt vorkommen, weil sie in der Berkehrung ben Unison bervorbringt, welcher keine Harmonie macht; es waren denn gnugsame Nebenstimmen vorhanden, die da decken und füllen.
- 6) Ift folgende Ordnung zu bemercken, aus welcher mit einem Blick erhellet, wie sich die Ine tervalle ben der Verkehrung verändern:

Run nehme man g. E. einen Choral, als einen festen Gefang, cantum firmum, laffe bens felben allein in einer Stimme anheben; bringe aber gleich darauf den Gegenfaß mittelft einer Octave, durch eine andre Stimme ins Spiel, und falle hernach, ben ersehener Gelegenheit mit den ubrigen, zur Erfüllung der Harmonie ins Tucci ein, etwa auf diese Weise:



Diese Sabe und einige ber folgenden sind von mir vollstimmig, etliche Bogen farck ausgears beitet worden, und ware die Anbringung samt der Ausführungs-Art und Verkehrung gut baraus abzunehmen: denn daran liegt offt sehr viel. Der Raum aber läßt unmöglich zu, das ganke Werck hier einzuschalten.

Der Contravunct alla Decima wird also benennet, weil San und Gegensan zwar ben bem rechten Gebrauch in der Octave \*); ben der Verkehrung aber in der Decime anheben. Was ben dem Octaven: Contrapunct von der Endigung gesagt worden, gilt auch hier. Die Regeln und Exempel aber sind diese:

1) Zwo Terkien und zwo Sexten muffen nicht nach einander folgen: weil in ber Berwechse=

lung Octaven und Qvinten daraus entstehen.

2) Man kan weder fügliche Bindungen noch Ruckungen anbringen, zumahl wenn die dritte Stimme mit einer von den andern beiden einerlen Gange führen soll: welches gemeinialich Terkienweise zu geschehen pfleget.

3) Die Reihe, wie sich die Intervalle, ben der Stimmen Verwechselung verandern, siehet

so aus:

IO. I.



\*) Gemeiniglich in der Octav, ob es auch wol in einem andern Intervall geschehen kan, wenn nur ben der Berwechselung eine Decime daraus wird.



Weil es mit der Verfertigung dieses Decimen-Contrapuncts am allerschwersten herzugehen pfleget, will ich doch noch ein Beispiel hersehen, und zugleich zeigen, wie es damit beschaffen sen, wenn die dritte Stimme mit einer von den andern in gleichen Schrittengehet. Warum es aber durchgehends mit den Vindungen hieben so hart halt, ist leicht daraus zu beurtheilen, daß, nach obiger Zahl-Ordnung der Intervalle, sich keine einzige Dissonanz ben der Verkehrung natürlich lösen kan: man mögte es denn gelten lassen, wenn etwa die Secund in die Terz auswische, weil hernach in der evolution die None und Octave daraus werden.



1) Man erinnere sich allemahl, daß verschiedene andre Stimmen hieben zur Bedeckung dienen muffen.

in der Verkehrung oben anbringen. So kommt die unterste Stimme in die Mitte; die mittelste in die Hochste in die Tiefe. Doch daben der andern unvergessen: 4. E.



Der Contrapunct alla Dodecima hat den Nahmen theils daher, daß sein Umfang, nehmlich eines ieden thematis Bezirck, in zwölff Stuffen eingeschlossen ist, hauptsächlich aber daher, daß beide Säße, ben der Berwechselung, in einer Duodecim gegeneinander anheben. Ben dem rechten Gebrauch mag das Intervall eine Octav oder sonst was gewesen senn, das gilt gleich. Ebenfalls mag man zu eben demselben Unterwurff den Contrapunct erniedrigen, oder den Unters wurff erhöhen, oder endlich zugleich den Gegensaß um eine Qvint tiefer, und den Saß um eine Octav höher anbringen, das gilt auch gleich; wenn nur eine Dodecima d. i. eine Quinta compo-

sita daraus wird. Die Regeln sind diese:

1) Das Intervall der Quint oder Duodecime soll nicht offt vorkommen, weil ben der Verswechselung der Unison oder die Octave daraus entstehen, deren Bollstimmigkeit schlecht ist. Doch hat dieses seine Ausnahm, wenn die übrigen Stimmen alles wol aussillen.

2) Die Sext bleibt sonst ganklich ausgeschlossen, wo sie nicht in einer Ruckung oder durch= gehend angebracht wird: denn ben der Verwechselung entstehet eine Septime daraus.

3) Können die meisten Dissonanzien in diesem Contrapunct angebracht werden; nur die None nicht, als None; sondern als eine erhöhete Secunde. Die Sept, wenn Octave oder Lvint vorhergehen, und eine Stimme still stehet, läßt sich wol gebrauchen; aber sie muß durch die Lvint gelöset werden.

4) Ist die Ordnung, wie sich nehmlich die Intervalle verändern, so wie sie hier folget, in

Acht zu nehmen:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

S. 44.

Um diese Vorschrifften zu erläutern, wollen wir erstlich ein Crempel von wolangebrachten Sexten geben, die sich ben der Verwechselung in guten Septimen darstellen; zum andern ein Beispiel von solchen Sexten, wie sie die Regel nimmt; drittens von Quarten und Secunden; viertens von Septimen, und damit dieses Haupt-Stück schließen.



Ben dem folgenden Exempel aber, wo die erste Sexte weder Hieran ist nichts auszuseken. durchgehend noch ruckend, sondern anschlagend erscheinet, wird sie, ben der Verwechselung, zu eis ner unleidlichen Dissonang, und muß alfo, nach der zweiten Regel, ganglich in diesem Fall ausges schlossen bleiben. Die andre Sexte aber ist durchgehend und gut, wo das NB. drunter stehet: das





Nun folget eine Unleitung, wie man Quarten und Secunden im Duodez: Contrapunct gut binden und losen A): auch wie sich die Septime daben gar wol gebrauchen lassen konne B):



5. 47.

Alle diese Kunsssücker sind vornehmlich dazu erfunden, um einen Canto sermo, oder Choral-Gesang damit auszuzieren. Dahingegen die Doppelfugen einen andern Gebrauch haben, und sich auf dergleichen Cantum planum nicht gründen, sondern ihre eigene themata in ordentlichen Beantwortungen oder Risposte durchführen. In einem Oratorio sinden sowol, als auf den Orzgeln beide Statt, und kan ein sleißiger Organist nicht minder, denn ein geistreicher Componist oder Capellmeister, die Tage seines Lebens Materien und Ersindungen daraus schöpsten. Wir geshen indessen weiter.

## Drey und zwankigstes Haupt-Stuck.

Von Doppel - Fugen.

\*\* \*\* \*\*

In Sat, dessen Stimmen sich wolklingend verwechseln lassen, wird in der melodischen Setztunst doppelt genannt. Wo aber ein Satz und Gegensatz ist, das heißt ein Contrappunct; wo ein abgemessenst, richtiges Thema ist, das sich, als ein Wiederhall, oder Wiezderschlag, in diesem oder jenem Intervall hören läßt, das heißt eine Juge; und wo sich ben einer solchen Fuge die Stimmen verwechseln lassen, das heißt alsdenn eine Doppel-Juge. Es gibt ihrer zwo Gattungen: deren erste nur mit einem Themate, die andre hergegen mit mehren verses hen ist. Von der ersten Gattung wollen wir zuerst reden.

Die Doppel Fuge in der Secund, wo die Folgestimme oder Conseguenza einen Ton höher oder niedriger anhebet, als ihre Vorgängerin, stehet hier oben an, und wird gemeiniglich in der Mitte eines Stücks, nicht gerne zum Anfange desselben gebraucht. In der Verwechselung wird die Secund zur Septime. z. E.

Fuga doppia per la Seconda.

Rivolgimento.

Darauf folget die Doppelfuge in der grossen oder kleinen Terk, wo die Folgestimme im besags ten Intervall anhebet, wenn es nehmlich gegen der Ansangs: Note des Führers gehalten wird. Wan nennet diese Fuge sonst auch eine Sexten: Fuge, weil nehmlich ben der Verwechselung aus der Terk eine Sext wird. 3. E.



Da ist die kleine Terk, welche in der Verwechselung zur grossen Sext wird. Wer es mit der grossen Terk versucht, wird in der Verwechselung die kleine Sext antressen. Man darffnur die Ton-Art, a moll, dazu nehmen, und das Exempel darin versehen.

#### S. 4.

Wer eine solche Doppelfuge in der Quart, oder in der Quint machen will, der thut am bessen, daß er die Risposta durch eine Gegenbewegung, zwoter Bedeutung, andringet, wie wir im Exempel der doppelten Quintsuge sogleich zeigen wollen. Denn obgleich die Verwechselung der Stimmen schon den wesentlichen Unterschied zwischen der einfachen und der Doppelfuge macht, so thut doch der motus contrarius noch viel dazu, daß es fremd saute, und den gewöhnlichen Quins tensugen nicht ähnlich werde.





Was die Doppelfugen dieser Art in der Octave betrifft, so bedienet man sich ben dem Wieserschlage des obbesagten motus contrarii, weil sonst wegen des sehr gewöhnlichen Intervalls eine nähere Verwandschafft mit dem Canone, auch mit dem Contrapunct all'Octava hervorleuchsten wurde. 3. B.





Nun ist ben diesen Doppelfugen, die nur eigentlich einen Hauptlat haben, noch eine übrig, nehmlich: die alla Nona, ben welcher einige Contrapunctisten in dem Wiederschlage durch die Gesgenbewegung versahren, um dieselbe von der Fuga doppia per la Seconda (h. 2) desto mehr zu unterscheiden; obgleich zum Uibersluß: weil zwischen der Secunde und None, was sowol die Wiedeng, als Ausarbeitung betrifft, ein solcher grosser Unterschied, daß ein iedes dieser Intervalle einer gar besondern Einrichtung braucht; zumahl in dieser Materie von doppelten Contrapuncten und Fugen. Wir wollen einen Versuch anstellen, ohne die Gegenbewegung zu Hulffe zu nehmen



Von diesen Dingen lassen sich nun keine andre Regeln geben, als die bereits vorhin ben dem boppelten Contrapunct vorgekommen sind; die aber hier, nach dem Unterschied der Intervalle, ans gewandt werden mussen. Gleichwie wir nun im vorigen Hauptstücke von solchen Sätzen gehandelt, deren Stimmen die Vertauschung zulassen, in diesem aber bisher diejenigen Fugen untersucht has ben, welche, nebst der Verwechselung, einen ordentlichen Wiederschlag erfordern; so werden wir

iso weiter gehen, und noch andre Kunst-Stücke vornehmen mussen, die nehmlich, ausser den beiden obigen Sigenschafften, noch die dritte besitzen, daß sie 2, 3, dis 4 Themata zugleich ausweisen und durchführen.

§. 12.

Uiberhaupt thun ben dem ganken Wesen, wenn man vorher die Grundregeln des doppelten Contrapuncts, als woran alles lieget, wol inne hat, die Exempel in gedruckten oder geschriebenen Sachen die besten Dienste. Insbesondere aber kan man sich, ben der Arbeit mit zwen oder drep Subjecten, wol die folgende Anmerckungen zur Nichtschnur seben.

"Die Qvint, als ein zur Verwechselung unbeqvemes Intervall, muß mehrals andre vermiez" den werden; ausser in Rückungen, Bindungen, und geschwinden Durchgängen, zu welchen auch" die Wechsel-Noten, oder Note cambiate gehören. Der Unisonus und die Octav dürssen zwar" nicht ausgeschlossen; mussen iedoch nur sparsam angebracht werden. Die Terzien und Serten" thun das meiste, nachdem mit ihnen klüglich, und auf eine singbare Urt abgewechselt wird." Das Hauptwesen kömmt darauf an, daß man seine Fugensähe so einrichte, und sie so lange bearz" beite, bis sie geschickt sind, unten, oben und in der Mitte Dienste zu thun. Endlich muß sich," so viel möglich, iedes Thema von dem andern mercklich abstechen, und im Gehör deutlich unterzuscheiden: welches nicht besser, als auf rhythmische Weise, geschehen kan.,

S. 14.

Man wird leicht sehen, daß der Grund dieser fünf Regeln nur eine Wiederholung der vorisgen ist. Doch, obgleich alles aus dem doppelten Contrapunct entspringet, sind die nothigen Zussätz, nach Erfordern der verschiedenen Umstände, hier nicht aus der Acht zu lassen.

J. 15.

Bu Mustern dieser Arbeit der Doppel-Fugen, mit mehr als einem Haupts Saße, und zwar, was erstlich die Ausschrung mit zweien Subjectis anlanget, will ich von gedruckten Sachen, weil sie viel leichter, als geschriebene, in iedermanns Handen seyn können, die Ruhnauischen und Hänsdelischen Wercke, auf alle Weise angepriesenhaben. Ruhnauers Clavier-Uibung, davonzween Theile vorhanden, und desselben frische Clavier-Früchte sind alle von ihm selbst in schönen Rupssferstichen zu Leipzig nach und nach herausgegeben, und kan man sich daraus, wegen der Doppelsusgen mit zwen Subjecten, ingleichen was die durch Gegenbewegung eingeführten Säße betrifft, abssonderlich aus dem ersten Theile mercken No. 4, 15, 57 2c. aus dem zweiten Theile No. 12, 32, 51,69; aus den Früchten aber No. 8,26, 40,49 2c. als welche alle verdienen, daß man sie sleißig betrachte, und auf das genaueste nachahme.

Wir wollen zu solcher Untersuchung eine kleine Anweisung geben: Aus dem ersten Theil der Ruhnauischen Clavier-Uibung.

No. 4.

Doppel/Fuge mit 2 Hauptsäßen.



Da setzt er erstlich nur einen eintigen Tact zum Grunde, welches ein Anfänger wol zu merschen hat, damit er nicht ben seiner Ausslucht zu verschwenderisch versahre. Fürs andre wehlet er einen kleinen Umfang, Sprengel oder Bezirck, nehmlich nur die Gränzen einer steigenden Terts. Das ist auch ein Vortheil, der zur Verwechselung sowol, als zur Gegenbewegung viel hilfft.

Drittens, damit es nicht zu einfaltig klinge, braucht er die diminutionem, und macht durch die Fortsetzung des Einklanges aus dreien Noten, mit welchen es zu bestellen ware, ihrer achte oder neun. Das gibt schon einige Lebhafftigkeit. Viertens sind die Noten des ersten Saßes von einerlen Geltung; der Ansang aber mit der kleinen Pause setzt die Gleichformigkeit artig ab.

299 99 2 9. 19.

Fünstens wehlet der Verkasser einen zweiten Satz oder ein Gegen: Thema, das herunters wärts gehet, nachdem das vorige Subject hinauf gestiegen war. Sechstens hat dieses Contrathema lauter Noten, die an der Geltung von den vorhergehenden unterschieden sind. Da ist vis rhythmica, die Wirckung der Klang: Füsse sehr mercklich.

Siebendens gehet das erste Thema schrittweise; das andre aber läufft und springet. Uche tens sind die Intervalle so beschaffen, und genau dazu ausgesucht, daß sie, nach unsern obigen Grundregeln, alie und iede zur Vertauschung beqvem fallen. Es sind acht anschlagende Rlänge vorhanden, die wir mit so viel Zahlen bezeichnet haben und hier durch die Musterung gehen lassen wollen.

1 und 2 sind Terkien, daraus werden, ben der Verkehrung, Sexten. 3 ist eine Dvint, die aber, als nota cambiata, von der Sext gefolget wird, auch den geschwinden Durchgang zum Vorztheil hat, und also ben der Verwechselung, davon es zu verstehen, als eine cambirende Qvart durch die Terk gut gemacht wird.

4 ist eine Octave, die in acht Anschlägen gleichwol nur einmahl vorkömmt, und unsre obig ge Anmerekung &. 13 bekräfftiget. 5 und 6 sind Terkien, die zu Sexten werden, und, wie eben das selbst gesagt ist, das meiste zur Sache thun: sie kommen in acht Anschlägen siebenmahl vor.

7 ist wieder eine solche zu verwechselnde Dvint, darauf die Sext im hurtigen Lausse folget: daher sie auch als eine Sext, und ben der Umkehrung als eine Terz angesehen wird. 8 ist eine Sext, und wird, ben der Stimmen-Vertauschung, nach Wunsche zur Terz. Also sind eigentlich sieben Sexten und Terzien hier anzutreffen; aber wir sinden nur eine Octave.

Dergleichen Untersuchung, wenn sie ben allen Exempeln angestellet wird, kan ein ungemeines Licht geben. Doch durste es hier zu weitläuffig werden, und die gesetzten Schrancken einer blose sen Anzeige gar zu sehr überschreiten, wenn wir fernerhin auf eben die Weise versahren wollten.

Warum man aber Clavier Sachen vor andern hiezu wehlen soll, ist leicht abzunehmen, wenn wir erwegen, daß gleichwol das Clavier, ben aller seiner Unvollkommenheit, unstreitig dasjenige Haupt Werckzeug ist, welches diese Dinge nicht nur am beqvemsten und ordentlichsten in einem kurs hen Begriff (concinné) vorstellen, sondern auch den nächsten Weg zeigen kan, sich so darinzuüben, daß es Art haben möge. Wir sahren demnach in dem Kuhnauischen Wercke fort, und betrachten solgendes Beispiel. Nur ist zu beklagen, daß im Oruckz Zeilen erfordert werden, wo es im Kupsfer mit zwoen bestellet ist.



Ist es doch nicht anders, als ob diese Stücke recht mit Fleiß zum Unterricht und zur Anweissung, wie man die Doppelsugen seizen soll, gemacht waren, weil sie gleichsam stuffenweise zum weitern Fortgange führen. In dem vorigen Muster war das erste Thema nur einen einsigen Tack lang; hier ist es schon anderthalb. Der Bezirck war dort eine Tertz; hier eine Sext. Dort sand den sich steigende und gehende; hier fallende und springende Noten.

S. 27

Man merckesich sonderlich die Gegenbewegung, im gemeinsten Verstande genommen \*), welsche beide Themata halten, und die schöne Abwechselung zwischen den Terkien und Sexten; die Seltenheit der Octaven; die verschiedene Geltung der Noten und Klangfüsse zo. Summa, wer Nußen von dieser Ansührung haben will, der untersuche allemahl mit Vedacht diese acht Stücke:

1) die Länge des Hauptsaßes.
1) Den Bezirck oder die erenduë, welche wir den Sprengel oder Umsang, lat. ambitum, nennen.
3) Das Leben und die singende Art.
4) Die Gleichsörmigskeit der Säße und Gegensäße, ieden für sich.
5) Ihre wiedrige Vewegung in gemeiner Deutung.
6) Die verschiedenen rhythmos.
7) Die Gänge, Läusse und Sprünge.
8) Die Intervalle.

Weil aber noch eins übrig ist, nehmlich der Eintritt der Subjectorum: so halte für nothig, daß ein Anfänger sich erstlich selbst prüse und zusehe, wie ihm solche Eintritte samt der Durchsührung etwa gerathen wollen. Kan er nicht fortkommen, so sehe er den Autorem an, mercke den Wortheil, und mache es ben andrer Gelegenheit nach. Ein solches Verfahren hat seinen besondern

Rugen, den man aus gedruckten Sachen dieser Urt sehr leicht ziehen fan.

Ben dem folgenden Exempel einer Doppelfuge sind demnach dren besondere Dinge zu bemerschen. Erstlich die Eintritte; fürs andre die Wechsel-Noten, und drittens die chromatischen Gange.



In den chromatischen Gangen des Gegensates, ob ihrer gleich nur ein Paar nach einander Arr rr

<sup>)</sup> E. das vorhergehende Sauptstück S. 7.

kommen, hat der Verfasser dieses mahl den größten Unterschied gesucht, und auch in der That ges Denn ein solcher Sang fallt scharff ins Gehör, und sticht sich von den andern gang deut: funden. lich ab. 31.

Die Wechfel- Noten, fo alhier mit den Sternlein bemercket worden, find ein ungemeines Bulffs-Mittel in Ausführung der Harmonie, und nicht nur eine bloffe Vergünstigung, sondern ein rechter Schmuck der Setz-Runft. Sie bringen einen gescheuten Meister offt über solche Berge, davor zehn andre stuten, aus Beisorge, es sen etwa unrecht, anschlagende Secunden, Quarten und dergleichen zu seinen. Freilich ist es unrecht, an und vor sich selbst; aber nicht, wenn wir die gute Folge ansehen.

Die im siebenden Tact mit dem Zeichen (6) unter der Baße Note versehene Qvint ift in Abs sicht auf die Verwechselung bemercket worden: denn sie muß sodann in eine Quart verwandelt werden: doch als nota cambiata.

Die geschickten mit dem Kreuß (+) versehenen Eintritte, unter denen der Tenor den legten macht, dienen zu desto gröfferer Deutlichkeit und zum mercklichen Abstich der Subjecten, sie benehe men zugleich, durch die vorhergehende Pausen, dem Zuhörer das eckelhaffte Wesen, welches sonst aus einer unaufhörlichen Bearbeitung entstehet, daben kein Absab ift.

Aus dem zweiten Theil der Ruhnauischen Clavier-Uibung haben wir ferner zum Muster erkohren die Doppel Fuge No. 12.



\$. 35.

Hier tritt das Gegen Thema erst im siebenden Tact ein, welches viel besser ist, als wenns eher geschähe. Es unterscheidet sich durch vier chromatische Tritte sehr deutlich, und fängt nicht zugleich mit dem ersten Subject an, höret auch nicht zugleich mit demselben auf, welches sehr gesscheut ist.

6. 36.

Ein ieder Eintritt hat seine vorhergehende Pause, die ein nothiges Ausmercken verursacht. Der Eintritt des Alts im elfften Tack ist überaus glücklich und unvermutheter Weise veranlasset.

Die Abwechselung der Terkien und Sexten kan nie besser getrossen werden, als eben hier geschehen ist. Wer Lust hat, thue desgleichen. Die Anweisung wuste ich nicht deutlicher zu maschen. Ja, ich wollte wol viva voce ein eignes Collegium melo-criticum auf diesem Fuß anstelzten. Das wäre recht was neues und nühliches. Die schönsten Materien von der Welt hätte ich dazu, auch, wo ich nicht sehr irre, einige Gaben.

0. 38.

Man betrachte ferner die Beränderung bringende Ordnung der eintretenden Stimmen: Alt, Discant, Baß, Tenor; Und folge nicht immer dem alten Schlentrian. Nur eine einsige Wechsel-Note kömmt in diesem Saze vor; aber sie ist merckwürdig und deswegen mit einem Sterns lein bezeichnet.

6. 39.

Das folgende Exempel ist sonderlich, wegen des Tacks und der wolangebrachten Dissonans zien. Denn was den ersten betrifft, wird man gar selten eine einfache, (wie bereits an seinem Orte erwehnet worden) geschweige eine Doppelfuge darin antressen; wiewol es eine fast unnothige Enthaltung ist, die der Veränderung sehr im Wege stehet.

S. 40.

Anlangend die Dissonankien, so hat die Ersahrung, gegen und wieder alle vermeinete Resgeln, deutlich gnugsdargethan, daß sie mit grossem Vortheil in dieser Sekungs-Art, obwolnicht ohne Behutsamkeit, gebraucht werden können. Wir wollen auch hieven zeigen, wie ein Ansanger es anzugreissen habe, wenn er einem guten Versfasser nachahmen, und ihm die Kunste ablernen will. Ich seize z. E. nur das blosse Thema her,

versuche denn, ob, ohne mein Muster weiter um Nath zu fragen ( indem ich die Folge mit einem Blat Papier bedecke) wie mir das Gegenthema, nach obigen Grundregeln etwa gerathen mögte. Die Länge und der Bezirck sind hier schon festgesetzet, also darff ich nur auf die übrigen sechs Stüsche mein Augenmerck richten. Versahre derowegen so:



§. 41.

Da gefällt mir erstlich die allgemeine Pause (\*) und der alberne Absatz (†) am Ende des vierten Tacts gantz und gar nicht: denn es hat das Ansehen, als ob wenig oder nichts weiter kommen sollte. Die meisten würden es inzwischen eben so machen. Man versuche es.

Hiernächst wird sich die im dritten Tact, mit beiden Enden zugleich, einfallende Qvint ben der Verwechselung unsehlbar in die Quart verändern mussen, welches nicht wol angehet. Drits tens sindet sich in dem Gegensaße weder Leben noch Unterschied im Klang-Juß: weil beide Säße darin schier übereinkommen. Sothane drep Mängel dächte ich nun folgender Gestalt auszubessern:

0. 43-



Wenn ichs aber recht betrachte, so ist noch kein artiger Zusammenhang am Ende des zweiten Tacts durch den wiederholten Quinten-Fall zu Wege gebracht worden. Fürs andre ist hier zwar eine verschiedene Geltung der Noten; aber weder Gegenbewegung noch Abwechselung in den Instervallen, welches lauter Terzien sind, die ben der Verwechselung zu lauter Sexten werden: für welches lauter man sich sehr wol zu hüten hat.

S. 44.

Ferner scheinet mir der immerwährende Lauf, oder die beständige Wälkung des Gegensates etwas Gassenmäßig (trivial), wenig singbar und ohne Ablösung zu sepn. Endlich wollte ich auch gerne einige Dissonantien andringen; wenn ich nur wüste, wie es am füglichsten geschehen könnte: Eh! laßt uns immer das Deckblat ein wenig fortschieben, sehen, wie es Kuhnau gemacht hat, und mercken den Vortheil:



Indem nun (so zu reden) der zweite Discant hier anfängt, und man befindet, daß der Alt nicht füglich folgen, der erste Discant aber mit mehr Bequemlichkeit den Saß ergreiffen, jener aber im Gegenfaß gut eintreten kan, so stehet es ja frey, die Ordnung zu unterbrechen.

a) Zeiget an, wie die Melodie auf eine singbare Art an einander zu hangen sen; ob es gleich der Verfasser nicht gethan hat.

b) c) d) bemercken die schöne Abwechselung mit Terkien und Sexten, ingleichen die verschiedes

nen Rhythmos und Gegenbewegungen.

e) f) lehren, wie man mit den Dissonanzien verfahren soll: ingleichen, und zwar hauptsächlich, daß die förmlichen Schlüsse in allen Fugen auf das möglichste zu meiden sind. Wer das nicht verstehet, der sist alle Augenblick sest, oder auf den Sand; wer aber in den cadenze sfuggire gewieget ist, kan seine Melodie, wie eine Jungfrau im Tank, herumführen, ohne irgendwo anzustossen.

g) h) sind gute Füllsteine, die zum folgenden Eintritt des Thematis im Vasse vorbereiten und Gelegenheit geben. Woraus zu fassen, daß man nicht allemahl, nach Endigung des Sastes in der einen Stimme bald zuplumpen, und ihn, ohne Camplimente, in einer andern ans

bringen; sondern erst Ort und Zeit absehen musse.

i) iff

ist endlich der geschickte Eintritt des Basses, welchen die Sext recht' fremdklingend, und einis ger maassen unvermuthet macht: wozu auch eine kleine Zogerung etwas beiträgt. Das Gegenthema ist hier in der Mitte, daben unten und oben bedeckt, welches wol zu mercken, und nachzuahmen.

§. 46.

Auf solche Weise kan ein Lehrbegieriger seine Arbeit mit Nußen fortsetzen: wenn er erst selbst ein Paar Versuche thut; hernach seinen Autorem fragt; und zuletzt die nothigsten Anmerckungen herausziehet. Indessen ist die Verwechselung obiger Sate auf verschiedene Weise leicht anzubrins

gen: da 3. E. aus den Secunden Septimen werden u. f.w.

§. 47.

Ste man nun weiter gehet, und betrachtet, wie es der Verfasser gemacht hat, da er die beis den Sase al Roverscio, oder mit einer solchen Umwendung einführet, wo die fallende Noten zu steigenden, und die steigende zu fallenden werden; so versuche es einer zuvor selbst, nach eignen Kräfften, mit dergleichen Umkehrung, und wenns nicht gerathen will, nehme er solgendes zum Beispiel.



Dort sing der Discant, hier fangt der Baß an; dort im Grunds Ton, hier im herrschenden Klange. Ist auch eine besondere Verkehrung, die wol zu mercken stehet. Man kan schon einem

damit auf die Zühne fühlen, wenn ihm dergleichen zu machen aufgegeben wird.

Das nächste Exempel, so unstrer Untersuchung würdig ist, sindet sich No. 51, woselbst das Gegenthema sich eher nicht, als im dreizehnten Tact meldet, auch bis in den 28sten fortgeführet wird, ohne sich mit dem Haupt/Saße zu vereinbaren, welcher Aufschub viel angenehmes hat, und des Zuhörers Verlangen, folglich auch seine Lust verarbssert.

Wir wollen erstlich den Satz und Gegensatz herschreiben. Zum andern soll die Verwechses lung und Versetzung erscheinen. Und drittens solget ein schöner, unvermutheter Eintritt, bep volls stimmiger Harmonie. Alles nur zur Probe und Nachahmung.



J. 51.

Insonderheit mercke man hieben an, daß das Gegenthema nicht allenthalben gleicher Länge, vielweniger an einem ordentlichen Schluß gebunden senndarst, da es bisweilen vorher, wie ben der Verwechselung in obigem Exempel, bisweilen hernach, wie im Gegensaß rechten Gebrauchs eintritt. Genug wenn der Nachsaß so beschaffen ist, daß man ihn vom Vorsaße deutlich unterscheiden, verswechseln, versegen, und bald verlängern, bald verkürßen kan; nachdem es die Umstände erfordern.

Noch eins, und zwar für diesesmahl das letzte Muster aus den beiden Theilen der Kuhnaus

ischen Clavier-Uibung, ist folgendes:



Die gescheute Abwechselung der Terkien mit den Sexten; die Bindungen, und vermiedene Cadenken, absonderlich aber die nicht übelgerathene Umkehrung, sind hier zu loben. Man lasse nur iemanden das Roverscio machen, ohne Vorzeigung des Musters, so wird es offenbar wers den. Sonst ist weder an den Säken selbst, noch auch ben den Eintritten in dieser Gique was bes sonders. Es kan auch nicht alles zusammen verlanget werden. Viel Kunsk viel Zwang.

In den Kuhnanischen so genannten frischen Clavier/Früchten sinden wir ein paar Propen sen springender Doppel/Jugen-Säße, zu denen sich die lauffende Gegenthemata nicht uneben schieken. In Sachen für Instrumente haben sie Platz den Singstimmen aber ist ihr Umfang zu groß und weit. Auch selbst auf dem Clavier kommen diese Säße einander offt gar zu sehr ins Gehäge. Uibrigens ist die schöne Abwechselung der Intervallen, samt der unverbesserlichen Gegenbewergung des Nachahmens wol werth. Man sehe sie an. Die Intervalle sind mit Ziesern versehen.





Das meiste, so an der Ausführung dieses letzen und des nächsten Exempels etwa auszusetzen kenn mögte, ist, daß die förmliche Cadent des Haupt: Sates nicht nur im Anfange, sondern durcht gehends vorkömmt; welches aber dennoch damit vergütet wird, daß die Themata in die Secund und in die Quart des Haupt: Tons versetzet werden, wodurch eine angenehme Veränderung ents stehet.

Folgendes ist sonderlich wegen wolangebrach:

ter Dissonanzien merckwürdig; welche doch auch
dem vorhergehenden nicht sehlen. Indessen sind
die Klangfüsse hier schöner vermischt, als dorten.

Es fällt auch mit mercklicher Abwechselung ins Gehör, wenn der Gegenfaß durch eine kleine Paufe hin und wieder zerschnitten wird. 3. E.



Soviel aus dem Ruhnau.

S. 58. Ein paar Proben aus Händels Wercke, oder Suites pour le Clavecin, die Ao. 1720 zu London gar sauber in Kupffer gestochen herausgekommen sind, dürfften hier nicht undienlich senn, Sis so indem doch ein gank andrer Geist darans hervorleuchtet, und zwar ein solcher, der alle Auswege der Harmonie dergestalt kennet und besitzet, daß er nur damit zu scherken oder zu spielen scheinet, wenns andern arbeitsam vorkömmt. Er macht sich so verbindlich nicht mit seinen Säßen und Besgensäßen, als Kuhnau; sondern springet ab und zu. Indessen sühret er das Hauptthemagalant ein, und bringt es sehr offt an solchen Stellen an, da es keiner vermuthet noch suchet.

Wer sollte wol dencken, daß in diesen wenig Noten, als einem dicken kurken Golds Drat, ein Faden verborgen ware, der sich hunz dertmahl so lang ziehen läßt?



So kurk die Sake sind, so lang und wol hat sie doch der berühmte und geschieste Verfasser ausgeführet. Wir finden darin alles, was zu einer Doppelfuge mit zween Subjecten erfordert wird. Erstlich: die Länge, und noch dazu eine verschiedene, ist die beqvemste, so man wehlen kan, nehmlich von anderthalb Zacten. Zum andern, so ist der Umfang zwar in dem einen Satz bis auf die Septime gerathen; im andern aber macht er nur eine Qvart aus.

6. 61.

Drittens ist das Leben, oder die Lebhafftigkeit so groß, daß die Noten gleichsam mit einans der sprechen und schwaßen. Viertens thun die unisoni continuati, welche der Gleichsormigkeit des punctirten Saßes entgegen stehen, den rechten Abwechselungs: Dienst, der so angenehm als nothwendig ist. Fünsttens ist die Gegenbewegung auf das genaueste in Acht genommen, worz auf vieles ankömmt.

6. 62.

Sechstens erscheinen die Gange, Läuffe und Sprünge just eins ums andre; auch sehlet es an einer Bindung nicht, die zum Eintritt Anlaß giebt. Siebendens wechseln die Intervalle seinab, nehmlich so: 3,6,8,6,3. Zum achten ist der Noten Geltung, oder der rhythmus in den Klängen, durch die Puncte sehr natürlich und nett ausgedrückt. Wozu neuntens noch kömmt, die Vermeidung der Schlüsse, und zehntens der hie und da veranlaßte, unvermuthete Eintritt dieses oder jenen Thematis.

Eine neue Art, da zwar erst mit einem Subjecto angefangen, dasselbige aber alsobald, als ob es nicht gesiele, verlassen wird; dahingegen zwen andre eingeführet werden, die in der Verswechselung Stand halten, gibt uns folgendes Exempel an die Hand:



§. 64.

Es bleibt aber nicht daben, sondern das verlassen,scheinende Thema wird wiederum hervorge sucht, und zum Zwischen: Spiel, als eine einfache Fuge behandelt; in der That aber, dem ungeachtet, mit der doppelten fortgefahren: welches gewiß sehr artig herauskommt. Noch ein anders von eben demselben Meister.



Alle oberzehlte zehn gute Eigenschafften sind hier wiederum anzutreffen, und noch die elffte Dazu, nehmlich die edle Einfalt und Ernsthafftigkeit des ersten Hauptsakes, welche durch die zwie schentretende kleine Pause klüglich unterbrochen wird. Solches verursacht hier mit dem springen= den oder vielmehr hupffenden Gegensatze desto gröffere Veranderung, ie mehr die Noten in der Geltung von einander unterschieden sind, als halbe Schläge gegen Achtel und Sechszehntel. bemercke daneben die beiden Zusätze, oder transitiones, \*) \*); ingleichen die vermiedene Cadent 1) und den Eintritt (). So viel aus dem Sandel.

Bon Doppelfugen, mit dreien Subjecten ift, so viel man weiß, nichts anders im Kupffer: Druck herausgekommen, als mein eignes Werck, unter dem Nahmen: Der wolflingenden Fingerspras che\*). Erster und zweiter Theil, 1735, 1737, welches ich, aus Bescheidenheit niemand anpreisen mag; sondern vielmehr wunschen mogte, etwas bergleichen von dem berühmten Herrn Bach in Leipzig, der ein groffer Fugenmeifter ift, ans Licht gestellet zu sehen. Indessen legt dieser Mangel eis ner Seits die Nachläßigkeit und den Abgang grundlicher Contrapunctisten, andern Theils aber auch Die geringe Nachfrage heutiger unwissenden Organisten und Setzer nach solchen lehrreichen Sachen, gnugfam vor Augen. Die Leute wollen gerne einträgliche Dienste haben, und nichts thun noch lers nen, als was sie umsonst erschnappen. Ehe sie einen Thaler für Bucher und Unterricht ausgeben folten, bleiben sie lieber in der gröffesten Dummheit stecken, und lassen sich doch an Besoldung keinen Heller abkurken.

Sonst ift die Ausarbeitung sowol mit dreien, als vieren thematibus verschiedener Art, ents weber, daß man ein iedes Subject erft besonders vornimmt, und sie hernach alle zusammen bringt: wels Ttt tt

\*) Es ift einigen dieser Litel, ba man ben Fingern eine Sprache zueignet, etwas feltsam vorgetommen; weil die guten Leute vom Tibull, Marcus Manilius, Servius und Virgil ihr Lage nicht viel gehöret haben, die gleichwol febon vor viel hundert Jahren fo geredet, daß fie nicht nur den Fingern oder der Hand, sondern auch den Saiten und klingenden Instrumenten das Sprechen beis geleget, ja, fo gar das accompagnement der Saitenspiele zu den Singftimmen eine Unterredung, ein Gespräch genannt haben. z. E.

Obloquitur numeris septem discrimina vocum. VIRG. nbi Servius: Chordarum expressit laudem, quas dicit verbis locutas.

Nunc te vocales impellere pollice chordas, Nunc precorad laudes flectere verba meas. TIBVI.. Eodem sensu & digitos pfallentis dicebant vocales sive locutos. e.g.

At postquam suerant digiti cum voce locuii. ID. Et quodcunque manu loquitur, flatuque monetur. MANIL. Citharam jubet loqui APUL. ches die grösseste Erweiterung gibt, und auch den Zuhörer, unsers wenigen Erachtens, am besten vergnügt, weil er sich solchergestalt die Säse schon nach einander bekannt gemacht hat, und hernach desto weniger Mühe, sondern vielmehr Lust sindet, ihre Zusammensehung zu vernehmen, und sie wol zu unterscheiden.

## 5. 68.

Ober aber, man bringet ein paar Hauptsätze gleich Anfangs zum Vorschein, und zwar mit und neben einander zu einerlen Zeit; arbeitet sie eines weile durch; und nimmt alsdenn, gleichsam gantz unvermutheter Weise, den dritten und vierten auch so vor; bis sie auf die letzte zusammen treten.

### §. 69.

Ein artiges Exempel einer Doppelfuge mit dreien Subjecten, findet sich in den Sachen, sober fel. Johan Krieger in Zittau ebes mahls verfertiget, und mir der Zeit zum Durchsehen übergesandt hat. Esist dieser Mann werth, daß man ihn unter die besten und grundlichsten Contrapuns ctisten dieses Jahrhunderts Verwechselung zum Andencken mit obens ansete, und wer Gelegens heit hat, seine Kugenzu uns tersuchen, wird grossen Nus ten daraus schöpffen; ob: schon die sogenannte Balan= terie nicht so reichlich, als die Restigkeit der Sate darin anzutreffen senn mögte. Man kan nicht seyn und gewesen senn.



## Š. 70.

Das Haupt/Thema 1) bleibet ben der Verwechselung in seinem Ton, und wird nur eine Octave niedriger angebracht. Das dritte 3) halt gleiche Weise. Aber das zweite 2) wird um zwölff Stuffen, nehmlich um eine doppelte Dvint erhöhet. Was ist das anders, als der Contrappunct alla Dodecima? Wer nun den nicht zu machen weiß, wie will der mit der Doppelfuge zu recht kommen, absonderlich wenn zund mehr Subjecte erscheinen sollen? Denn da können sie ben der Verwechselung unmöglich alle in richtigem ordentlichen Wiederschlage stets bleiben. Eine sleifssige Uibung in der ersten und leichtesten Gattung der vorhabenden Doppelfugen, davon vorher Nachricht gegeben ist, hilfst die Arbeit dieser künstlichern und schwerern Art auch um ein merckliches erleichtern.

#### §. 71.

Niemand darff aber wähnen, als ob sich zu dergleichen Kunststücken nur die Orgel und der Sing-Chor in der Kirche schickten. Man kan sie gar füglich in vielen andern weltlichen und gas lanten Sachen, vornehmlich in Ouvertüren gar wol anbringen. z. E.



Von Verfertigung der Doppelfugen mit vier Subjecten gibt man sonst diese Vorschrifften:
1) Die Oberstimme soll langsam und Arienmäßig etliche Tacte hergesetzt werden, und alsobald einen eignen General Baß bekommen.
2) Die andre Stimme könne mit sechszehn oder 32 Theilen zu obbemeldten Parteien arbeiten.
3) Die dritte Stimme möge mit Sprüngen nach den obern und untern eingerichtet werden.
4) Die vierte aber bekäme kleine Pausen oder Gegensprünge.

Nun sind zwar dergleichen Vorschrifften keines Weges zu verwerffen; doch wird ein Lehrbes gieriger gar wenig Licht daraus bekommen, wenn er nicht nach den Grundsäßen des Contrapuncts seine Themata so einzurichten trachtet, daß sie, so viel immer möglich, unten, oben, und in der Mitte dienen können, auch die Vermeidung komlicher Schlüssezur Durch und Ausführung beos bachtet: welches am meisten aus guten Exempeln, und deren fleißigem Gewebe, zur Nachahmung Ett tt 2

ersehen werden kan. Fur ist wahrlich in dieser Arbeit ein gutes Muster. Die heutigen Italiener hergegen wissen wenig davon, und man darff sie niemand vorschlagen.

# 6. 74. Mit 4 Subjecten von Joh. Krieger.

Der rhythmus hat die grössesse Arastin Unterscheidung so vieler Hauptssisse, und wird durch die verschiedene Gelstung der Noten und deren gescheute Vermischung, zu Wege gebracht, da z. E. das eine Subject mehrentheils halbe Schläge; daszweite etwa Viertel; das dritte Uchtel; und denn das vierte Sechszehntel wehlen kan. Wiewol auch and dre Gattungen der Klangfüsse mit unterzulaussen pflegen; ja,es muß solches sast unumgänglich geschehen: Denn niemand darff sich hieran garzusehr binden. Ein oder andres Exempel wird die Sache des sto deutlicher machen.

Hier werden die Themata nur anges führet, wie sie sich in der Zusammensetzung verhalten, nicht, wie sie nach einander einstreten und vom Anfange herbeigebracht werden: den solches würde ein weitläuffiges Noten-Werch erfordern. Es wird auch, als zur Probe, nur bloß eine einzige Verzwechselung vorgestellet; da doch leicht zu erachten, daß es ben dieser Einrichtung verschiedene derselbigen gibt.

8. 76.

der in der angeführten Verwechselung, = dem Zon nach, eben so bleibet, wie er ge-

wesen ist, nur daß er aus der äussersten in eine Mittelstimme geräth; dahingegen 2) und 4) eine Dezeime und Terk herunter treten, 3) aber eine Sext hinauf versetzt wird. Aus solcher Anweisung kan man ben gleichmäßigen Vorfällen gewisse Schlüsse und Volgen ziehen.

Control of the served of the s

9. 77.

So ist auch anzumercken, mit welchem Unterschiede ander Zeit die Sake aufeinander folgen. Der erste fängt mit dem Niederschlage an; der zweite nach einer Achtel Pause; der dritte nach ans derthalb Viertel; und der vierte nach dren Viertel Pausen. Nicht weniger kommt ihre Endigung in Betracht, da der Hauptsaß zween Tacte, der andre I, der dritte und vierte, zu ungleichen Zeiten, Tausmachen. Dieses alles muß vorher abgepasset werden: das heißt seine mesures nehmen, und in Gedancken messen. Nicht mit dem Circkel, der kan hieben nichts thun.

Wenn man dergleichen mit Singstimmen machen will, alwo der Bezirck oder Umfang einest ieden Thematis so eingerichtet sehn muß, daß es den Wiederschlag in einer ieden Stimme bequem zuläßt, dienen die Worte der heil. Schrifft, welche man dieta biblica, Biblische Sprüche nennet, in ungebundener Nede, wegen ihres ungleichen rhythmi, weit besser zu solchen Doppelsugen, als alle Verse: insonderheit, dasern sich vier Abschnitte, verschiedener Grösse, in einem kurzen Spruch antressen lassen. Oder auch, ben zwen Subjecten, wenn in den Worten anticheses oder Gegenssprüche vorhanden sind: wie in dem zweiten zum Beschluß dieses Hauptstücks angeschlossenen ausschlichen Beispiel zu ersehen sehn wird.

80.



Nuu uu

#### J. 80.

Weil man die Worte ben den drenaund vierfachen Jugen so zerlegen muß, ist es nothig, daß sie vorher auf einmahl, im einfachen Contrapunct, nehmlich im gleichen \*) gehöret und versstanden worden seyn. Hierauf solget nun das versprochene Exempel, da das Licht der Finsterniß entgegen stehet.

# Aussührliche Doppel-Fuge mit 2 Sägen.

























Zeit und Raum lassen nicht zu, hierüber einige Anmerckungen zu machen; es wäre denn; daß man den geneigten Leser ersuchte, die Fehler der Abschrifft und des Drucks zu entschuldigen. Wers recht aufführet, dem wirds eine gute Wirckung thun. Brilliren muß es. Ich kandasauf Teutsch mit glänzen und funckeln nicht sagen, wenn ich auch ein Vorsißer aller teutschen Gesellschafften wäre. Über das ist der Affect und Character; die Gemuthse Bewegung und das Kenns oder Abzeichen: Alle Umstände gebieten uns, dieses Hauptstück zu schliessen, mit dem Wunsch, daß unser wolgemeinter Unterricht gute Früchte bringen möge, zum Lobe GOttes und Nußen des Rächsten.

# Vier und zwantigstes Haupt-Stück.

Ron

Verfertigung und Beschäffenheit der Instrumente, absonderlich der Orgeln.

\*\* \*\* \*\*

Ie Erbauung und Verfertigung klingender Werckzeuge heißt mit ihrem Kunstnahmen Organopoeia; ist von solchem grossen Ruken in der Music; erstrecktsich so weit; und trägt so viel zur guten Wirckung der Tonzund Setz-Kunst ben, daß ein Instrumentalist, zu

333 33

de:

geschweigen ein Capellmeister und Vorgesetzter, schwerlich zu recht kommen kan, wenn er nicht einis

ge Wissenschafft, davon hat.

Betrachtet man nun diese Wahrheit, so ist höchst zu bewundern, daß sich die wenigsten Mus sicanten darum bekümmern, und fast niemand noch der heutigen lehrbegierigen Welt darüber etwas in Schrifften verfaßtes vor Augen geleget. Zum wenigsten wuste ich nichts von dieser Art, das sureichlich und systematisch, anben geschieft zum heutigen Gebrauch ware.

Der einsige Pratorius \*) hat, vor mehr als hundert Jahren, das Eiszwar gebrochen, und sich ben allen Runftverständigen einen ewigen Nahmen mit seiner Arbeit gemacht, die er den Schaus plat der Instrumenten heisset: Aber es fehlt ihm, fo viel mir bewust ist, bis diese Stunde an Nachfolgern und Verbesserern, welche iedoch um so viel nothiger waren, als des Pratorius Zeiten sich mit den unsrigen keines Weges mehr reimen wolken. Denn es sind nicht nur alle Werckzeuge des Klanges seit dem um ein groffes verändert worden; sondern gedachter Verfasser hat auch seine gute Absicht mehr auf einen blossen Nahmzeiger, Abrif und Begriff +) ber damahligen Instrumente, als eigentlich auf deren Verfertigung gerichtet.

Dennoch hielt dieser wurdige Capellmeister die Sache von solchem Nugen und Vortheil, daß er ihre blosse Beschreibung und die Abzeichnung der Instrumente den Weltweisen, Sprachkundigen und Geschichtschreibern bestens empfielet. Bielmehr durfften wir solches thun: wenn zugleich das ben von allen Umffanden, die zur wircklichen Fabrick und Erbauung der Inftrumente gehören, zue långliche Nachrichten könnten gefunden und gegeben werden.

Die Organopoeia ist also auch eine von denjenigen Wissenschafften, die noch gar nicht aus: Sie wartet bisher auf geschickte Schrifftsteller, die sich gearbeitet und zu Buche gebracht worden. ihrer mit guter Lehrart annehmen mögen,

Beil aber dieses Gewerck nicht nur die blosse Orgelbauer-Aunst betrifft, sondern alle und ie be Klang Zeuge angehet; so siehet man gar leicht, daß es unmöglich eines eintigen Menschen Kräffte zulaffen, folche Arbeit mit gutem Fortgange allein über sich zu nehmen. Ware dannenhes ro wol zu rathen, daß ein ieder dasjenige Instrument, so er zu seiner besondern Ausübung erwehlet hat, und darauf er etwa vor andern sich hervorthut, mit Fleiß untersuchte: 4. E. ein Violinist seine Geige, ein Oboist sein Oboe u. s. w. Alsbenn wurde was rechtes daraus werden konnen.

Zwar haben viel gelehrte Manner sich die Muhe nicht verdrieffen laffen, von allerhand Werckzeugen des Klanges, auf theoretische Urt und Geschichts: Weise, viel autes zu Pavier zu bringen: einige nur zufällig, als Athenaus \*\*) und seines gleichen; andre wie ein Hauptwerck, nehmlich Bartholin ++), Lampe §) 26. davon man ein ziemliches Verzeichniß hersetzen könnte. Siefe Werfasser durfften weiter zu nichts dienen, als nur zum ersten Punct des gangen Wercks, betrefe fend die Erfindung und den (meistentheils ungewissen) Erfinder eines Instruments, samt deffen alten \*\*\*) Gestalt, Rugen, Gebrauch, und was weiter zur Geschicht gehöret.

Db nun gleich solches eine feine Gelehrsamkeit darthun, und manchem, der die Alterthumer liebet, sehr angenehm zu lesen senn würde; so hatte doch ein heutiger Verkasser vornehmlich das hin zu sehen, daß er, nebst obgedachtem ersten Sauptstücke, auch die folgende mit Fleiß ausarbeitete. Als da sind die Abhandlungen :

2) Von der itzigen mechanischen Einrichtung eines ieden Instruments nach seiner Urt, dessen

Theilen, Abmessung, Materie 2c.

3) Won

\*) Mich. Prætorius in Theatro Instrumentorum, 4 Guelpherb. 1620.

t) S. Tom. II. Syntagm. Mus. Mich. Prætor. de Organographia. 4. Wolffenb. 1618.

) Dipnosoph. L. XIV c. 5 de Fibia. c. 14 de Sambuca & Magade. c. 15 de Phænice, Tripode, Musicis instrumentis &c.

th) Caspar Bartholin, Thoma Cohn, de tibiis veterum. 12 Roma 1677.

5) Friedr. Adolph Lampe de Cymbalis veterum. 12. Ultraj. 1703.

\*\*\*) Dazu fonnten, nebst andern, behulfflich senn: Observations fur la Musique, la Flute & la Lyre des anciens, à Paris, chez Flahault, Libraire, Quai des Augustins du coré du Pont S. Michel, au Roi de Portugal. 1726 in 12 pp. 34. planche I. voy. Journal des Scavans, Nov. 1726 p. 352.

3) Won den Mangeln und Gebrechen des Instruments.

4) Von beren Berbefferung.

5) Won den besten Meistern, die es machen, sowol, als die es bespielen.

6) Von der Art und Weise iedes Instrument zu handhaben, und farck darauf zu werden

7) Von dessen Gebrauch in Kirchen, Schauspielen und Kammern.

8) Wie es sich mit andern Werckzeugen vertrage und vergleichen lasse 20.20.

9. 9.

Was z. E. Mr. Hotteterre \*) von den Floten und Oboen, Mr. Baron †) von der Laute, auch einige wenige andre von ihren Leib. Instrumenten aufgezeichnet, und durch den Druck gemeint gemacht haben, ingleichen was im ersten Theil meines Orchesters \*\*) von dieser Sache zwarkurkzlich, iedoch zum weitern Nachforschen nicht undienlich erwehnet worden, könnte schon mit hiezu helssen. Wiewol das eigne Nachdencken, die Erfahrung und Geschicklichkeit, welche ein ieder Rünstler auf seinem Instrument haben muß, das allerbeste ben der Sache thun durfften.

ý. 10.

Gewiß ist es, daß ein solches Werck, wenn es von dem Verfasser mit einer deutlichen Eintheis lung, mit einer leichten, sliessenden Schreibart, mit gehöriger Einsicht, und vor allen Dingen mit saubern Rissen versehen wäre, sehr hoch zu schäßen seyn, und seine Liebhaber allenthalben in Menge sinden würde. Und mag dieses Orts genügen, den nüßlichen Vorschlag überhaupt gethan zu haben, und, weil doch ein ieder sein liebstes Instrument selbst untersuchen muß, einen kleinen Verzsscha, danzustellen, wie es desfalls mit unsern Orgelbau beschaffen sey, oder beschaffen seyn sollte. Denn, da die Orgel das vornehmste Werckzeug des Klanges ist, so verdient sie auch vor allen ans dern eine vorzügliche Betrachtung, die hernach ein Muster der übrigen abgeben kan.

§. II.

Was nun den ersten Punct betrifft, nehmlich die Ersindung und den Ersinder der Orgeln, sogehören dieselbe über des H. Augustins Zeiten hinaus, eine Ecke von etwa 1400 Jahren 77), und sind allerdings ben den Griechen, wo nicht gar ben den Hebraern zu suchen. Ao. 660 sind die Orgeln in England; und Ao. 757 in Franckreich bekannt worden 1).

9. 12.

Wem aber viele Schrifftsteller so sehnlich darüber klagen, daß der Ersinder eines solchen vorztrefslichen Werckzeuges, als die Orgel ist, der Welt nicht bekannt sey, so thun sie der Sache, mit ihren frommen Wünschen, wahrlich zu viel. Denn es ist ausgemacht, daß, wie ben allen Ersindungen, so auch ben dieser, der Anfang sehr schlecht gewesen, und eben darum der Ersinder sowol, als seine Nachwelt, mit dem Stillschweigen wol zufrieden seyn mögen: massen es ben solchen Umsständen jenem so wenig Ruhm, als uns Vortheil bringen kan, wenn schon alle Organisten seinen Nahmen auf das allervollständigste wissen sollten.

Ø. 13.

Waren die Orgelwercke alsobald, ben ihrem Ursprunge, zu solcher Vollkommenheit gediehen; wie sie ieho sind, so verdiente der Erfinder in der That mehr atheniensische eherne Saulen, als Demetrius \*\*\*) Phalereus. Aber das kan nicht möglich gewesen sehn, indem nur noch Ao. 1480 der teutsche Bernhard das Pedal erfunden hat. Nur vor 258 Jahren.

). I4.

Wir wollen uns dahero mit diesem ersten Artickel desto weniger aufhalten, ie mehr davon in vielen Büchern, doch nicht zu vieler Nutzen, gelesen werden kan. Anlangend, fürs andre, den Bau und die Stücke unsers vom Kunstwinde getriebenen ansehnlichen Klang/Abercks, so haben wir daben auf neunerlen Dinge zu sehen, nehmlich auf die Lage und den Ort; auf die Windlade Risk 33 2

\*) Principes de la Flute traversiere, de la Flute à bec du Hauthois &c.

5) Historisch-theoretisch-und practische Untersuchung des Instruments der Laute', 8 Murnberg.

\*\*) 2 pag. 253 ad pag. 289.

\*\*) 6. den Söttingischen Ephorum, p. 51. it. Cassiodor. Bulenger. Den ersten in Histor. Eccles. im Chronico, in epistol. var. &c. Den andern L. 2 de Theatro ludisque scenicis c. 33.

(4) S. Salomon van Till p. 60 seiner Sing und Spiel-Kunst.

\*\*\*) Er war ein peripatetischer Weltweiser und omniscius zur Zeit des groffen Alexanders, regierte ro Jahr in Athen, und hatte zwar das Glück 360 Säulen zu seinen Shren aufgerichtet zu sehen; aber auch den Berdruß, daß sie alle wieder übern Haussen geworffen wurden. Ich mußes denen zu Sessauch den Erinnern, die in der Lonkunst Lehrer sehn wollen, und es für ein Rähel halten, wenn ich ihn nen vom Jopomacho und seinem Schüler ein Wort sage. Werstehen sie diß nicht, wie wollten sie das verstehen?

und deren Probe; auf die Blasebälge und Windwage; auf das Pfeiffwerck; auf das Schnarrs oder Nohr. Werck; auf die Stimmung und Temperatur; auf die eigentliche Claviere oder Griffs Taffeln; auf die Register und Austheilung der Orgelstimmen; und auf die Untersuchung des gans zen Wercks, insgemein das Examen genannt.

6. 7 15.

Im Göttingischen Ephoro †) ist zwar bereits von dem Orte, wo eine Orgel liegen soll, eines und anders angesuhret worden, mit der Erinnerung, daß es eine lächerliche Gewohnheit sen, den Altar nach Osten, die Orgel aber nach Westen zu legen; weil ich aber seit dem gesunden, daß die Kirche hierüber niemahls \*) die geringste Verordnung hat ergehen lassen, sondern daß vielmehr Pabst Leo I die Erklärung gethan, wie es nehmlich, zur Vermeidung gewisser abergläubischen Dinge, gleichviel gelten sollte, den Altar nach Osten zu sessen, oder nicht, und daß auch selbst in der Masrien-Kirche zu Göttingen die Orgel an der nordlichen Seite stehe, ohnsern dem Chor, d. i. dem Altar ††), so habe solches zur Bestärckung erwehnen wollen.

0. 16.

Indessen soll der Ort geraum und bequem senn, daß sich der Schall sein über die ganße Kirsche ausbreiten könne: das Werck soll nicht in abgelegenen Winckeln stehen; nicht hinter, neben, oder über den Altären; nicht angeklebt oder eingepreßt; nicht so enge, daß man kaum dazu koms men kan; nicht hart an den Mauren, am allerwenigsten aber an den äussersten Wänden.

S. 17.

Eine hölherne Kirche ist ein solcher Ort, der ein wolangebrachtes, starckklingendes Orgels werck erfordert, dessen Pfeisfen meist von Metall sind. Hingegen eine steinerne und gewöldte Kirk che kan es mit einem gelindern Wercke bestellen, und viele Stimmen von Holh zulassen. So viel vom ersten Punct. Nun zumzweiten.

6. 18.

Die Windladen bestehen aus dreien Stucken. Aus der Unterlade oder dem Windbehalts nisse, aus den Registern, und aus den so genannten Stocken, darauf das Pfeissenwerck zu stehen kömmt. Die Windlade an ihr selbst ist ein Rahm von Sichenholtz, bis vier Queersinger hoch, durch Schenckel in so viele Zellen oder Cancellen getheilet, als das Griffbret Tasten oder Claves haben soll.

6. 19.

Diese Cancellen werden alle mit einander fast über die Helfste, am untern Theil sest verspünstet: was denn offen bleibet, unter dasselbe wird der Windkasten gelegt. In dem Windkasten sind die Haupt-Ventile oder Windklappen, welche den übrigen offengebliebenen Untertheil der Canscellen vollends bedecken.

6. 20.

Und also wird dieser Rahm zu einer förmlichen Windlade, auf welche vor diesem ein so ges nanntes Fundamentbret geleget wurde, nun aber eine mit Leder wolgefütterte Spündung der Cancellen angebracht wird: worauf denn weiter die Register samt ihren Dammen, die durch die ganze Lade gehen, und ungesehr einen halben Zoll dick sind, gerichtet werden.

y. 2I.

Diese Register lassen sich hin und her ziehen oder schleissen, und es werden durch dieselben Löcher gebohret bis in die Cancellen hinein. Wenn man nun die Register anziehet, so passen die Löcher auf einander; zieht man sie aber ab, so erfolgt das Gegentheil, und kan kein Wind durchtommen.

Die Damme sind feststehende Eichenhölker, so zwischen den Registern befindlich, und weiter nichts thun, als daß sie dieselben unterscheiden. Auf die Register aber werden die Stocke (welche ben andern auch Blächer oder Klöke heissen) mit Schrauben besessiget, durch welche der Wind bald gerade, bald seitwarts oder schräge, nachdem es die Lagezuläßt, den Pfeissen zugeführet wird.

1) Denen zu Gefallen, die das Buchlein nicht kennen, muß ich den Litel desselben hersehen: Der neue Göttingische, aber viel schlechter als die alten Lacedamonischen urtheilende Ephorus, wegen der Rirchen-Music eines andern belehret von I.M. Samb. 1727, 4. Bon der vorhabenden Sache wird daselbst p. 47 sq. gehandelt.

\*) S. Sischers historische Architectur Tab. I, II.

7†) Beit und Geschichteschreibung der Stadt Gottingen, p. 86. Dans l'Eglise de Minerve à Ros me, qui est assez longue & spacieuse, il y a deux grands Orgues, elevés des deux coté du Maitre Autel. Trait. d'Histoir. moral. & d'Eloquen. à Paris. 1672, F.

§. 23.

Diese Stocke, ungesehr anderthalb Joll starck, mussen so dichte unten und inwendig gesütztert sepn, daß nicht das geringste vom Winde hindurch, noch von einem Clave zum andern koms men kan. Uiber solche Stocke oder Canale (welche bisweilen auch von Metall versertiget werden, und sich durch die Schrauben bald kester, bald loser auf der Windlade machen lassen, nachdem es erfordert wird) lieget endlich das Pfeissenbrett, darin die Pseissen aufrecht stecken und ihre Festigskeit haben; wiewol die grossen Pseissen auch eben zu mehrer Besessigung angehänget werden mussen.

Dieser Pfeissen untere Oeffnung muß wiederum gerade auf die Locher der Negister gerichtet senn: und das ist die gemeine Art der so genannten Schleisf-Laden oder Schleisf-Register; welche sich aber, ben seuchtem Wetter dermaassen schwer anziehen lassen, daß sie bisweilen wolgar abbreschen und reissen.

§. 25.

Bey den Springladen hergegen, welche ihrer viele für eine neue Erfindung halten, da sie doch alter sind, als die Schleiffladen, hat ein ieder Clavis seinen eigenen Stock, und eine iede Pfeise se auf selbigem Stocke ihr eigenes Bentil, oder besondre Windklappe: also, daß eben so viel Bentile in den Stocken vorhanden senn mussen, als Pfeissen darüber stehen. Nur die Mixturen und andre vielsache Stimmen-Wercke ausgenommen.

§. 26

Die Stöcke werden hieben gerade auf die Cancellen gerichtet. Zu iedem Ventil aber inden Stöcken ist eine Feder und ein Drucker. Wenn nun ein Negister auf die Drucker gezogen wird, springen die Ventile oder Klappen auf, und eröffnen sich; wird aber das Negister wieder abgezogen, so springen die Klappen, durch den Trieb der untergesetzen Federn, von selbsten zu, und schließs sen sich. Daher man diese Art Springladen nennet, welche zwar viele Arbeit erfordern; doch von einigen darum für besser gehalten werden, weil sie vornehmlich eine hurtigere Anstimmung (intonation) zu Wege bringen, als die Schleisladen. Wiewol auch andre Orgelbauer ausbrücklich davor warnen.

§. 27.

Das Seulen entstehet, wenn ein Tast stocket, und nach dem Niederdruck nicht wieder in die Hohe springt: oder wenn eine Windklappe offen bleibet, daß die Springseder nicht starck genug voer lahm ist. Solches Heulen vernimmt man denn überall.

6. 28.

Das so genannte Durchstechen aber ist ein ander Ding, wenn nehmlich der Wind aus einer Cancelle in die andre nebenliegende, zwischen den Registern oder anderswo hindurchstreicht, die nachste Pfeisse berühret, und ein Schnauben verursacht. Solches ist nun, wie man leicht erachten kan, nicht so arg, als das Heulen; aber doch ein grosser Fehler.

Von den Ventilen, die man auch Windfangblächer nennet, ist noch zu mercken, daß sie fünzserlen sind. Balge Bentile, wodurch der Wind in die Blasebälge tritt. Canal Ventile, welzehe in den Canalen sind, und den Wind aus den Bälgen schöpsten, auch verhindern, daß nicht ein Balg dem andern seinen Wind entziehe. Haupte Ventile, welche durch das Niederdrucken der Tasten aufgezogen werden, und den Klang verursachen. Spring Ventile, welche durch die Register eröffnet werden, und Sperr Ventile, mittelst deren man den Wind einsperren und zuzrück halten kan. Uibrigens müssen die Ventile mehr lang als breit, ihre Stiffte wol abgepaßt, als les mit gutem, gleichdickem Leder gefüttert, und von dem ältesten Eichenholtze gemacht seyn: wozu sich keines besser schieft, als alte Zaunpfäle und dergleichen.

Gleichwie nun die Windlade, so zu reden, das Herh eines Orgelwercks heissen mögte, so ist der Blasedalg einigermaassen mit desselben Lunge zu vergleichen. Einige Orgeln haben der Balge viel, andre wenig, nachdem diese eingerichtet sind, und ihre Bewegung langsamer oder geschwinder machen. Ein Werck von 30 Stimmen hat wol eher 8 Valge mit vielen Falten erfordert. Iho kan man es mit 3 einfältigen (d.i. mit solchen Balgen, die nur einmahl zusammen gefalten werden) gar zut bestellen; wenn sie nur allgemach, und nicht auf einmahl plöslich oder geschwinde niedersfallen.

Die Urfache aber, warum der Wind, auch aus einem einhigen Balge, mit einersen Gewicht bes

leget, mit einer einsige Falte versehen (denn mit vielen ist es nur årger) doch dennoch nicht gleich voer ebenträchtig seyn kan, ist diese: daß der Balg, wenn er aufgetrieben und aufgeblasen wird, iedesmahl ein Stuck eines Circkel/Bogens macht, und mit dem äussern Oberende seinem Mittelpunct nothwendig naher kömmt. Wenn nun alle Bewegung, so wie diese, ie naher sie dem Centro tritt', desto stärcker und geschwinder; im Niederfallen aber, und im Entsernen desto schwächer und träzger wird, indem sie vom Mittelpunct abweichet: so ist leicht zu schliessen, woher der Orgelwind seine Ungleichheit habe.

Man kan gleichwol einen Vortheil gebrauchen, und den Balg, an seinem breiten Ende, nies driger legen, als am schmalen, auch denselben mit einem Gegengewicht versehen. Doch gehet sols ches nicht an, wenn der Balg zwo oder mehr Falten hat. Heutiges Tages werden die Bälge nur mit einer einzigen Falte gemacht, und da kan man sie durch Roß-Udern schon so zwingen, daß auch kein Gegengewicht nothig ist, indem sie solches bereits durch die besagten Udern oder Sehnen ben sich sühren, die Bälge mögen liegen wie und wo sie wollen.

S. 33.

Roß-Adern oder Pferde-Sehnen werden, nach vorhergeschehener Zubereitung, von den Drzgelbauern zu mehrer Befestigung und Steifsigkeit der Blasebälge gebraucht. In Ermangelung derselben psiegen sie sich auch des Pergaments oder des Hansses zu bedienen. Iedennoch sind die Pferde-Sehnen von grösserer Dauerhafftigkeit. Die Zubereitung selbst geschiehet folgender maassen.

Sobald die Sehnen dem Pferde ausgeschnitten sind, werdensie getrocknet, solange, bis sie dem trockenen Leime sowol an der Gestalt, als an der Härte, nicht unähnlich sind. Hieraus wers den diese Spann-Adern mit Hämmern so lange geschlagen, die sie so fädemicht werden, wie etwa ein harter, dicker Flachs. Nach diesem werden die Fäden aus einander geleget, auf das Holk, welches zum Blasedalge bestimmet ist, sest geleimet und so dann überledert.

J. 35.

Um nun, wie von der Windlade, also auch von den Balgen und ihrer Bewegung eine Pros be zu machen, hat man ein eigenes Werckzeug, die Windwage genannt, dazu erfunden. Diese Windwage ist ein Gefäß von Zinn, oder von anderm Metall, darauf zum Zierath ein erhabener Deckel sestgeldet ist. Aus der Mitte desselben Deckels tritt eine gläserne Röhre, fast einer Viertels Ellen lang, oben heraus, und ist gleichfalls an das Gefäß sest geldtet, daß keine Lufft an dem Orste der Zusammenfügung herausgehen kan.

9. 36.

Un einer Seite dieser Buchse oder dieses Kastleins, so etwa 2 bis 3 Zoll lang, und halb so breit und tief ist, befindet sich ein hervorragendes Mundloch, fast wie ein Zapssegestaltet. Durch dasselbe Mundloch wird Wasser, oder sonst eine Feuchtigkeit in das Gefäß gegossen; ein Löchlein mit Fleiß in die Windröhre oder in den Canal der Windlade gebohret, und besagter Zapsse in solches Löchlein dicht und sest hineingesteckt, daß er eben so halt und gepfrosset ist, wie der Hahn in einer Tonne oder in einem Fasse.

\$. 37.

So bald nun der Balg getreten wird, steiget das Wasser in die gläserne Röhre (welche etwa einen halben Zoll im Durchschnitt hat) hinauf, und wenn der Wind richtig ist, oder beständig einerley bleibet, stehet auch das Wasser an seinem Orte unbeweglich still, man mag die Bälge treten, wie man will. Ist der Wind aber unrichtig, daß er bald gelinde, bald starck anbläset, so stehet auch die Feuchtigkeit im Röhrlein nicht stille, sondern bewegt sich immer, bald auf bald nieder, mehr oder weniger, nachdem der Wind mehr oder weniger Ungleichheit heget. Hinter dem Nöhrslein ist ein Tässein befestiget, auf welchem mit abgetheilten Graden und Ziesern, nach Urt der Wetztergläser, angedeutet wird, wie hoch eigentlich der Wind das Wasser treibet und treiben soll.

Die Probe des Ladens geschiehet entweder durch Hulste eines brennenden Lichts, wenn man selbis ges aller Orten, ben den Fugen vorhält, und siehet, ob nichts herausblase, wenn die Bälge gestreten werden. Oder aber, man drucket, ben abgezogenen Registern, das ganke Clavier oder die Griff-Tasel mit beiden Urmen nieder, welches auch, und zwar füglicher, mit kleinen Bretern und einem darauf gesetzten Gewichte geschehen kan. Vermeint man alsdenn, ben getretenen Bälgen und

pollent

vollem Winde, kein Geschwirre und Gesäusel, so ist die Lade dicht und gut. So viel vom dritten Punct. Nun kommen wir zum Pfeisswerck.

Š. 39.

Alle OrgelPfeissen werden in zwo Classen oder Ordnungen gestellet, nehmlich in Floten und Rohren, in Flotwerck und Schnarrwerck, wie die Kunstworter lauten. Jenes ist entweder offen, oder zugedeckt, daher die Gedacte ihren Nahmen haben. Es ist entweder von Holh oder von Metall; hat seine labia, Leskzen oder Mundlocher, Mundstücke; den eingelöteten Kern; die Seiten Barte u. s. w.

S. 40.

Man braucht ben Einrichtung der metallenen Flot. Pfeissen zum rechten Ton oder Klang ein Stimmhorn, womit die Pfeissen etwas eingedruckt, oder auch erweitert werden können, auf daß sie ihre rechte Stimmung bekommen. Sonst darff eine blosse Pfeisse von der ersten Classe, wenn sie einmahl von dem Orgelbauer wol gestimmet ist, nicht viel Wartens noch Corrigirens, weil sie ihren beständigen Ton behält. Ist sie aber einzoder ausgebogen, hat Ohren oder Einschnitzte, so darff man nur sicher dencken, der Meister, der sie gemacht, sey nicht weit her gewesen.

§. 41.

Die Bedeckung der Pfeissen und Floten werden Hite oder Stülpen genannt. Einige haben oben Rohrlein, die spist zugehen, und die heisset man Rohrstoten; obwol zwischen denselben und einem gewöhnlichen Gedact kein grosser Unterschied im Klange vernommen wird.

§. 42.

Das Uiberschlagen des Tons in den gedeckten Pfeissen nennet man Filpen, und entstehet solch ches daher, daß der Kern zu hoch lieget. Dieser Kern muß in offenen Pseissen so liegen, daß man unter ihm nur eines Härleins breit hinsehen kan. Wenn der Pseissenssukt, voer mit Löchern durchboret ist, bemerckt solches eine Unrichtigkeit der Windlade.

9. 43.

Von dem offenen Flotwerck sind einige Arten der Pfeissen gleichaus gestaltet, und ihre Verschältnisse besinden sich allenthalben von einerlen Weite, so oben, als unten, und in der Mitte. Ans dre aber nicht also. Sinige der ersten haben lange, enge und schmale Maaß; einige sind kurt und weit, als die sogenannten Johl-Floten. Weite Pfeissen klingen prächtig und ernsthafft; enge lieblich und scharff.

9. 44.

Die ungleichzgestalte Pfeissen sind wiederum auch zweierlen. Etliche sind unten weit und oben enge, als die Gemshörner, Spitssichen und Flachslöten. Etliche aber oben weit und unten

enge, als der Dulcian ic. §. 45.

Die zugedeckten Flotwercke sind entweder gank gedeckt, als die Qvintadeen\*) und Gedacte, allerlen Grösse; andre aber, als die erwehnten Rohrstden, sind auf dem Deckel in etwaserossnet. Alle gedeckte Pfeissen klingen eine Octave tieser, als wenn sie offen sind. Woher das? der Klang fährt erst hinauf, und weil er oben keinen Ausgang sindet, muß er wieder herunter und zum Munds loche heraus gehen. Wenn nun die Bewegung also ihren Weg verdoppelt, ist es eben so viel, als ob die Pfeisse noch einmahl so lang wäre: woraus denn die Tiese entstehet.

9. 46.

Mirturen haben 10, 12, ja wol 20 Pfeifflein auf einem Tasten. Die grösse derselben hat nur 4 Fuß am Ton +). Man nennet diese Versammlung so vieler Pfeifslein auf einem Clave gemeinigzlich einen Chor, und zwar mit gutem Fuge. Solcher Chor aber erstreckt sich weiter nicht, als nur höchstens auf eine einzige Octave oder 12 Tasten, und wird viermahl wiederholet, im Fall die Griff-Tasel des Claviers, oder die Einrichtung des Wercks, wie gebräuchlich, aus vier völligen Octaven bestehet. Im ersten Theil des \*\*) Orchesters, wie auch in meiner Ausgabe des Niedts ++) ist schon Nachricht hievon gegeben, und die Beschaffenheit des Stimmwercks der Mixturen, sowol als dessen Gebrauch gezeiget worden: woben wirs auch, Kurze halber, bewenden lassen.

\*) Ist so viel gesagt, als ein Ovintgeton. Einige heissen es Quinta ad una, mit einem vorgesetzen quasi. Auf neu Latein Quintitenens, und zerstümmelter Weise Quintaton. Dieses tonen nennen die Frankosen Quintadiner, welches zehnmahl toller ist, als alles andre. Herrliche Zeugnisse der Unwissenheit. Das labium ist den diesem Flotwerck so zweideutig, daß es, nebst dem Grundklange, auch eine gelinde Qvint desselben über sich hören läßt. S. Niedts zweiten Theil p. 113.

1) Bon der Bedeutung dieser Son-Maasse soll sogleich eine Erläuterung gegeben werden.
\*\*) p. 258 sq. ††) p. III des zweiten Theils musicalischer Handleitung.

5. 47

Mit den Schnarrsoder Rohr-Werck hat es inzwischen eine ganhandre Bewandtniß, als mit dem Pfeiffsoder Flotwerck. Man nennet jenes wit bessern Necht ein Nohrsals ein Schnarrwerck, weil gemeiniglich die Corper desselben auf gewissen Kehen, die man Stiefel heistet, und ihre meßingene Blätter haben, die ein sansstes Schnarren verurfachen, als etwa ein OboesNohr: wie es denn auch nicht stärcker sehn sollte.

§. 48.

Es kommen ferner daben zu betrachten vor die Krücken, oder der meßingene Drat, welcher bes weglich ist, und daben man die Rohrpfeissen stimmet, mittelst eines \*) Stimms Eisens, dessen Kunsts Nahmen pleckrum †) ist, und mit welchem man den Drat bakt ein wenig herausziehet, bakt fanstte wiederum einschläget. Solche Ausziehung der Krücken macht den Klang um etwas tiefer, weit die Lesze der Pfeisse dadurch erweitert wird; das Einschlagen aber erhöhet den Ton. Die Mundsstücke der größern Pfeissen im Rohrwerck pfleget man wol mit Leder zu süttern, damit sie nicht zu sehr knastern.

Das beschwerlichste ist, daß die Nohr. Pfeissen dieser zwoten Classe, weil sie mit iedem Wetzter, das sich verändert, ihren Ton etwas erheben oder fallen lassen, auch eben so offt reingestimmet werden müssen. Daher einige ungedultige Organisten übel darauf zu sprechen gewesen, und das Sprichwort aufgebracht haben: Schnarrwerck, Narrwerck! ingleichen: verstimmtes Resaal, Organisten Ovaal.

§. 50.

Sonst sind diese Rohr, oder Schnarr, Wercke zweierlen: etliche mit offenen Pfeiffen, als Possumen, Trommeten, Arummhörner, Regalen, Zincken, Cornette, Schalmeyen, und ins besondre die so genannte vox humana oder nachgeahmte Menschen, Stimme. Undre haben zugedeckte Pfeissen, als der Fagot, die Sordunen \*\*), welche noch ein verborgenes corpus mitziemlich langen Röhren in sich sassen, die Bar: Pfeissen z.

S. 51.

Wor allen muß man sich ben diesem Wesen in die Tonmaasse schiefen lernen. Es richtet sich dieselbe nicht, wie mancher meinenmögte, nach der Pfeissen Länge oder Kürke: denn der Durchsschnitt (diamerer) kan allemahl mit seiner Weite oder Enge den Abgang oder Juwachs in der Maasse einer Pfeisse sowol ersetzen, als zu Wege bringen. Wiewol es, dem Ursprunge nach, zu der Zeit, da die Orgelwerke nur aus einem blossen Principal bestanden, mit der Abmessung so besschaffen gewesen senn mag, daß z. E. die grösseste Pfeisse, von ihrem Mundstücke anzurechnen, 8 Fuß in der Höhe gehalten.

9. 52

Es bedeutet aber die in den Orgelwercken und sonst gebräuchliche Tonmaasse eigentlich nur die Quantität des Klanges, nicht des Werckzeuges. Es mögen die Pfeissen kurt oder lang sepn. Die Maasse ist also, nach heutigem Verstande, nicht mechanisch, sondern physicalisch.

S. 53.

Wenn demnach ein Register von 8 Fuß Ton vorkömmt, ist solches durchgehends an Höhe und Tiefe des Klanges den menschlichen Stimmen gleich. Dieses zum Grunde gesetzt, kan manleicht erachten, daß 4 Fuß am Ton einen solchen Chor andeute, der um eine Octave höher klingt, als jerner: ingleichen daß 2 Fuß abermahl eine erhöhete Octave, durch das ganze Clavier, erfordert,

\*) Dieses Stimmeisen muß mit dem obigen Stimm-Horn &. 40 nicht vermischet werden; vielwes niger mit den gewöhnlichen Stimm-Hammern.

†) Plectrum heisset sonst ein Fidelbogen, oder dergleichen Werckzeug, wenn es von πλέκω, plico, necto, texo hergeleitet wird; hier aber, da es von πλήσσω, percutio, seinen Ursprung nimmt, bedeutet es ein Stimm Sisen, ein Hammerlein zum Orgelstimmen.

Dom surdo sono oder gedämpsten Klange kommt das welsche Wort Sording welches die Teutschen Trompeter in Sordin verwandelt haben. Ein ungelehrter Orgelmacher hat aber eiwa das S für ein B angesehen, und solches Orgel-Register Bordun genannt, mit welchem Nahmen es noch starck herhalten, ja sich endlich gar zum Bourdon, zur summenden Wespe machen lassen muß. Die das Wort bourdon aus dem Niedersächsischen herleiten wollen, sehlen gröblich. Den crepitum emittere heißt bei uns nicht burden, sondern purten, mit verlöf to seggen. Es heisen auch die Höltigen, so man in die Trompeten steckt, nicht Sordini: denn ein Schnuptuch kans auch thun; sondern die solchergestalt gedämpssie Trompeten selbst nennet man Sordini, in Segenhaltung der Clarini,

u.f.w. Hieraus folget ferner, daß die sechszehnfüsige Tonmaasse eine Octave tiefer; die zwen und dreißigfüßige aber die allertiefeste, durch das gange Werct, andente.

6. 54.

Wir haben bekannter maaffen auf unfern gewöhnlichen Clavieren von 8 Fuß Ton fünf Taften, die o heiffen, daran wollen wir denen ein Exempel geben, die obiges nicht sogleich begreiffen konnen. Solls nun 2 Fuß Tonwerden, so muß das erste oder tiefeste oklingen wie sonst das dritte, und alle andre Claves richten sich darnach. Solls 4 Fuß seyn, so lautet dasselbe erste c wie das zweite ze. Solls 16 Fuß senn, so klingt das dritte c wie sonst das zweite, und wenns 32 Fuß ift. geher dasselbe dritte cso tiefwie sonst das erste. Die gange Reihe desgleichen.

Findet man aber die Zahlen 3, 6, 12, 24 an den Orgelzügen der Register, so zielen solche auf eine Bergröfferung oder Verringerung der Hohe und Tiefe des Klanges, nicht Octaven, Weise, wie vorhin gemeldet worden, sondern durch die Qvint; ungeachtet man auch (wiewol mit Unrecht) ein wirdlich zwen und dreißigfüßiges Stimmwerd, wenns nicht tiefer als bis ins F gehet, vier und zwankigfußig zu nennen pfleget. Daben es denn wol, was der Pfeiffen Lange, nicht aber was die Klange betrifft, seine Richtigkeit haben mag. S. S. 62.

Von der Temperatur ist bereits in dem dritten Hauptstuck des ersten Theils de Canonica gehandelt, welches der gunftige Lefer ben dieser Gelegenheit nachschlagen, und sicherlich glauben wolle, daß kein verständiger Mensch den Nugen der Meßkunst in der Sarmonik leugne; wol aber Dieses, daß sich die gange Musik darauf grunde. Denn das allerschonfte und richtigste Inftrument, das Muster aller klingenden Werckzeuge, die menschliche Stimme, weiß eben so wenig von der Temperatur: Runft, als die übrigen Instrumente, Die ihrer gar nicht brauchen; auffer dem einzigen Clavier, und der Harffe oder dem Hackbret. Und wenn die Temperatur: Runft auch ben allen Infrumenten nothig oder nuglich ware, so machte doch ihre richtige Stimmung eben so wenig eine Mus fik aus, als ein feingedeckter Tisch ohne Speisen eine Mahlzeit senn kan.

Bas aber das eigentliche Stimmen der Orgeln anlanget, so ist daben dieser Vortheil in Acht zu nehmen. Wenn man g. E. ein Rohrwerck von 16 Fuß rein stimmen will, ziehet man ein Klot= werck, als nehmlich ein Brincipal \*) oder Octav von 8 Fuß daben an: weil die Bebungen der feinern Rlange hauffiger und scharffer ins Gehor dringen, zumahl aus einer festgestimmten Pfeiffe. als die Wallungen eines grobern Lauts in einem wanckenden Rohrwerck. Ift aber dieses, wenn es gestimmet werden soll, nur achtfußig, so nimmt man gerne eine Octave von vier Juß daben zur Richtschnur, und folget derselben.

Zu einem Schnarrwerck hergegen von vier Tuß, weil es etwas jung f) ift, ziehet man gerne ben dem Stimmen ein achtfußiges Principal, als eine sogenannte æqual-Stimme \*\*), und danes ben eine vierfußige Octave, nach welchen beiden man jenes Rohrwerck am sichersten rein stimmet. Denn die Pfeiffen, so mit dem Rohrwerck gleich am Ton sind, betriegen das Gehor, dem sie nims mer rein vorkommen: und darum muß allemahleine Ungleichheit in ihrer Maasse beobachtet werden.

Alles offene Pfeiffoder Aldt/Werck wird am Alange erhöhet, wenn man die Corper oben erweitert; es sen nun wenig oder viel. Drucktman sie aber mit dem Stimmhorn enger zusammen, so wird der Ton grober.

Die Gedacte werden mittelft ihrer Stulpen oder Hute gestimmet. Je niedriger man dieselbe druckt oder sanfft einschlägt, ie hoher wird der Klang. Loset man sie aber, und hebt sie etwas empor, so klingt die Pfeiffe tiefer. Wenn die Gedacte oben zugelotet sind, und keine bewegliche Bute haben, muffen fie ben ihren Barten gestimmet werden: ie weiter man nun diese vom labio oder Mundloch abbieget, ie hoher wird der Klang; und so umgekehrt.

2366 666

\*) Diefes offene Pfeiffwerck wird beswegen Principal genannt, weil es gemeiniglich vorne an im Ge-

†) Jung im Klange ist so viel, als hoch und fein. \*\*) Achtfüßige Orgelstimmen werden deswegen æqual genannt, weil sie mit der Menschen-Stimme an Sohe übereinkommen.

§. 61.

Der eigentlichen Claviere oder Griff-Tafeln sind bald zwen, bald dren, bald vier, bald fünff, wenn wir das Pedal, worauf mit den Füssen gespielet wird, mit rechnen, wie billig ist: denn es hat auch seine Claves. Die Ersindung ist obbesagter maassen etwas über 250 Jahr alt. Sind der Claviere nur zwen, so unterscheidet man sie gern durch die blosse Benennung des Manuals und Pedals.

Durch gank Welschland +) soll gebräuchlich seyn, das Pedal nur mit Draat ans Manual anzuschangen, so daß eigentlich nur ein einkiges Clavier vorhanden ist. 3. E. die Orgel in der St. Marcus: Kirche zu Venedig hat 9 Stimmen: Sub-Principal-Bass, das F im Gesichte, 24 Fuß (mit dem gemeinen Mann zu reden). Tiefer geht es nicht. Principal 16 Fuß. Octava 8. Decima nona 3 s. ist eine Octave biscomposita). Quintadecima 3 f. ist eine Super-Octava. Vicesima secunda, 2 f. (ist eine Octave biscomposita). Vicesima selta 1½ (ein Dvintlein). Vicesima nona 1 f. (Octavater composita) Flauto, 8 f. Das ist alles, und kein ander Clavier; sondern das Pedal ist am Manual befestiget, und gibt eben dieselben Tone von sich. So schwach aber auch dieses Wercklein scheinet, so wol gefällt es mir doch, daß die Mirturen sein zertheilet sind, und in blossen Qvintzund Octava Registern bestehen. Daher es denn auch, zumahl wegen Abgang des Rohrwercks, sehr rein klinz gen, und wenig Stimmens gebrauchen muß.

Sind der Claviere dren, so heissen die beiden Manuale das Werd und das Ruck-Positiv: weil gemeiniglich ben dieser Einrichtung die Pfeissen des letztgenannten so stehen, daßder Organist, wenn er sitt und spielt, ihnen den Rücken zuwendet. Einige Orgeln haben, Statt dieses Rücks Positives, ein so genanntes Seiten-Werd: nachdem es nehmlich die Lage und Beschaffenheit

des Ortes am bequemsten zulassen will.

6. 64.

Sind der Claviere vier, so nennet man das dritte Manual die Brust, weil die Pfeissen, die dazu gehören, gemeiniglich in der Höhe, als gleichsam an der Brust des Gebäudes, inkleiner Maasse ihre Stelle sinden. Sind der Claviere aber fünf, so trägt das vierte Manual den Nahmen eines Ober-Wercks.

§. 65.

Sind die Tasten oder Tangenten zu hart, zu faul, oder fallen zu tief, so ist ein Clavier desto schwerer zu bespielen, und wird solches für einen grossen Fehler gerechnet. Ist aber die Tastatur gar zu gelinde zu greissen, so wird sie offt hin und wieder beliegen bleiben, nicht leicht wieder in die Höhe springen; sondern viel Heulens verursachen, vornehmlich im Pedal-Clavier, wenn ein wenig hart darauf getreten, und irgend auf einem oder andern F Ton etwas lange ausgehalten wird. Welscher sehler denn noch weit grösser ist, als der vorige.

§. 66.

Sa erste geschicht, wenn sie zu enge an einander liegen und sich reiben: das andre, wenn sie zu weit von einander sind. Dieses Uibel trifft man offt in den Pedalen an, in welchen das ungestrichene d gerade unter dem eingestrichenen dis des Manuals, oder das c genau unter dem cis liegen muß; sonst läßt sich nicht gut darauf fortkommen. Rurge Octaven sind gar nicht zu loben, das ist: die grosse Claves oder ihre Tasten Cis, Dis, Fis, Gis mussen im Pedal Baß nicht sehlen, noch im Manual samt dem Dund Euber einander her, sondern in völliger Länge und Ordnung da stehen.

Die Registerzüge und Verbindungen der Orgelstimmen sind dieses Orts nicht zu verstehen von ihrer Anlegung und Einrichtung, welche, und wie viel nehmlich in einem Wercke seyn sollen: Denn da muß man die Beschreibungen und Verzeichnisse der besten Orgeln untersuchen, und absonderlich diesenigen sammlen, die etliche 50 bis 70 Stimmen allerlen Art ausweisen. Es ist zwar manchess mahl viel unnüßes Zeug darunter, insonderheit an den überhäussten Mixturen, Scharssen, vielsächigen Cornetten, Rausch-Pfeissen, Ovinten, Sedecimen, Tertianen, Sesqvialtern und derzleichen. Aber hier sindet sich der Ort und Raum nicht, sich darüber auszulassen.

Nur ist was abgeschmacktes, wenn z. E. 50 klingende Stimmen (darunter zwo halbe) noch 14 klumme

<sup>†)</sup> La pluspart des Orgues en Italie n'y sont que pour servir les voix, & pour Faire paroitre les autres Instrumens. Trait. d'Hist. moral. & d'eloquence.

funume Register neben sich haben, damit ja 64 Juge herauskommen, und die Baucken, die Cals canten Glocke, die Engel, die Sonnen, die Adler, die Enmbeln samt andern Puppens oder Kinderspiel, ihre Figur machen. Kirchen Borsteher muffen hievor gewarnet werden. Ein Capellmeister fan solches am besten thun: denn viele Organisten spielen mit den Orgelbauern, Die nur ihren Gewinn suchen, offtmahls unter ber Decke.

69.

Laft uns denn nur mit wenigen Worten anzeigen, wie man überhaupt die Orgel-Stimmen oder Register zusammen anziehen, und mit denfelben allerhand Beränderungen machen, oder klugs lich abwechseln tonne. Da ift denn die erfte Regel Diefe:

Man foll nicht gern, wenn Solo gespielet wird, zwo gleiche Stimmen, deren Pfeiffen nicht einerlen Gestalt haben, neben oder mit einander gebrauchen: weil die Ungleichheit des Tons niemahls deutlicher und mit mehrer Wiederwartigkeit vernommen werden mag, als eben ben der ver-Ja, wenn auch schon zwo Stimmen'um eine Octave von einander unterschieden meinten Gleichheit. find, daß 3. E. Die eine achtidie andre vierfüßig ift, fo machen doch die weiten Pfeiffen mit den engen ims mer einigen Mislaut.

Durch die zwo gleiche Stimmen verftehen wir folche, die beide von 8 oder von 4 Juf Ton find 2c. Und durch die Gestalt der Pfeiffen, wenn z. E. die eine kurt und weit; die andre aberlang und engist.

Man ziehet auch ein Flot und Rohrwerck zufammen auf einem und demfelben Clavier an; obes gleich auf zweien unterschiedenen Clavieren gar wol geschehen fan. Ift aber eine ftarche Gemeine, und Daben eineschwache Orgel vorhanden, so hat Noth kein Gebot: bevorab, wenn mit dem Singen der gangen Verfammlung eingespielet werden soll.

Wer grobe und tiefflingende Stimmen anziehen will, der muß mehr Ernsthafftigkeit, als fluche tiges Wesen im Spielen gebrauchen. Wer aber vermischte Register, samt kleinem und jungen Stimmwerck unter Sanden hat, und folches liebet, der kan sich nur auf geschwinde und bunte Stucke gefaßt machen.

Uiberhaupt theilen sich die Orgel/Züge in zwo Gattungen. Zur ersten gehört das volle Werd; zur andern zehlet man alle übrige vielfältige Veränderungen, die sich mit verschiedenen Clas vieren besonders, und mit schwächern, jedoch ausgesuchten Stimmen machen lassen.

Wenn nun die Orgel zur Einstimmung mit der Musik gebraucht werden soll, braucht man beide Ist er gar starck besett, so Gattungen der Züge, nachdem der Chor starck oder mittelmäßig ift. muß das volle Werck herhalten, und ferner nach Maaßgebung, bis aufeine Solo, das entweder gefungen oder auf einem Inftrument, 3. E. auf der Beige, Oboe ze. gespielet wird, woben es die Orgel mit dem einkigen, achtfüßigen Gedact bestellen kan.

Es gehörenzum vollen Wercf die Principale, die Sordunen, die Salcionale oder Sas licete (Beiden : Pfeiffen) die Rausch = Pfeiffen, die Octaven, die Quinten, Mirturen, Scharffen (fleine Mixturen von dren Pfeiffen) Qvintadeen, Bimbeln, Rasat, Die Terzien, Segavialtern, Super Octaven, Bosaunen im Pedal, nicht im Manual: benn die Posaunen find ein Rohr, Werck, welches aus dem Manual, ben voller Orgel, ausgeschlossen bleibet; indem es dafelbst, wegen der Hohe, zu sehr schnarren wurde; da es hergegen, wegen der Tiefe des Rlanges, im Pedal prachtig lautet, wenn die Mundstucke, wie billig, gefüttert sind.

Wegen des Wortes Nasat habe folgendes zu erinnern. Es ist eine ausgemachte Wahrs heit, daß die meisten Berbesserungen der Orgelwercke, was absonderlich die Windladen und Regis fer Stimmen betrifft, vornehmlich von den Niederlandern und Brabandern \*) herruhren, auch daß ben ihnen das Principal der Vorfat oder Praftant, die Mixtur der Hintersat, und die zum vollen Bercke gehörigen Qvint: Stimmen der Nachsaß (Nasat) geheissen haben. 23 66 666 2

78.

Daher muß es einem Sprachkundigen sehr fremd vorkommen, wenn das lettgenannte Orgel-Register, dessen Niederlandischer Nahm sich so fein zu den andern Full-Stimmen und ihrer Benennung reimet, auch der Wirckung und dem Gebrauch einer gedeckten Qvint, sonst Gemshorn +) genannt, ein völliges Genuge leiftet, von den Herren Frangofen\*) kurkum Nazard, oder gar Nafarde (welches einen Nasenstüber bedeutet) geschrieben wird : indem sie vermeinen, der Klang habe ich weiß nicht was noselndes, nieselndes oder durch die Nase singendes an sich.

Sie grunden folchen Wahn hauptsächlich auf die gant kleine Geffalt einiger zum Nasat ges hörigen Pfeiffen; da es doch bekannter maassen Gemshörner gibt, nicht nur von anderthalb, sondern von 2, 4, 8, bis 16 Fuß Ton, die wahrlich groß genng an der Pfeiffen Maasse sind. Zu dem iff das vermeinte Roseln und Nieselnebenkein so angenehmes Ding, daß man es in die Orgels wercke zu bringen Urfach hatte. Wir nennen hier in Hamburg nisseln und nahlen, wenn einer lange suchet oder klaubet, und nicht fortkömmt: weil die Leute daben gemeiniglich viel schnauben und puhsten; aber was hat das mit dem Nachsan zu thun?

Endlich ift auch das Wort Nazard, welches eigentlich Nasillard heissen sollte, eine sehr nies berträchtige \*\*) Ausdrückung, deren man sich endlich wol imposirlichen oder furtweiligen Styl, nims mer aber in ernsthafften Dingen, vielweniger in Gottzgeheiligten Sachen bedienen sollte. Souns mögliches demnach ist, daß bourdon von purten herkommen kan, so wenig Grund hat es auch wenn man die Dvelle des Nafats in der Nafe suchen will.

Ich habe mich nur zur Probe ein wenig hieben aufgehalten, umzuzeigen, wie groffe Ursache Die Tonkunstler haben, sich vorzusehen, daß sie den Gelehrten keine Gelegenheit zum Spott oder Las chen geben mogen. Wir fahren indessen in unserm Vorhaben fort.

Bon der zweiten Gattung unser Orgelzuge auch einige Erempel beizubringen, konnte man, ben Husführung eines Chorals mitzwen Clavieren und dem Pedal etwa folgende Einrichtung machen:

Im Werde die Trommete 16 Fuß, eine Spißflote von 8 und eine Octave von 4 Fuß.

Oder im Oberwercke Trommete 8 f. Zincke 8 f. Flote 4 f. Nafat 3 f. Dazu

Im Ruck-Positive das blosse Gedact 8 f. und

Im Bedal Dulcian 16 f. Trommete 8 f. Sub-Bals 16 f. Cornet 2f. Posaune 16 f. und Principal 16 f.

Wollte man mit allen funf Clavieren, wo ihrer so viel vorhanden sind, etwas aussühren, da die Manuale stuffenweise, eines schwächer als das andre angezogen wurden, fo konnte man wehlen: Im Werde Principal 16, Octave 8, Octave 4, Octave 2, Rauschpfeiffe 2 fach, Mirtur.

Im Ruckpositive Principal 8, Qvintadeen 8, Octave 4, Sesquialtern 2 und etwa ein Qvints flotaen von 11 f.

In der Bruft Principal 8, Octave 4, Scharff, welches nicht so vielfach als die Mixtur.

Im Oberwerck Principal 8 und Scharff: das ist genug zur vierten Stuffe. Ben allen dies fen aber mufte man nehmen:

Im Pedal Principal 32, Groß-Posaun 32, Principal 16, Posaun 16, Octave 8, Trommet 8, Ocs tave 4, Schallmen 4, Mixtur und Rauschpfeiffe.

84.

Hiernachst klingen auch nicht übel auf einem Clavier zusammen die Rohrflote 8, Spigflote 4, Waldflote 2 und das Sifflet 1 Fuß. Im Pedal schicken sich dazu: Principal 16 allein. mans flarder verlanget, ein Gemshorn von 8 f. gur Gefellichafft. Diefe Eintheilung ift nach biefis ger Cathrinen Drgel gemacht.

Es wird hieben gefraget, ob Sifflet und Spinflote einerlen fen? Daraufantworte mit Dein, aus folgenden Ursachen. Erstlich, weil in vielen Orgelwercken Spikfloten und Sifflet, als verschies

†) Ben den Gelehrten Diapente pileata, deren Pfeissen oben nur halb so weit, als unten sind.
\*\*) Wie ich sehnen vor mehr als 20 Jahren benm Sauveur, in den Mem. de l'Acad. Roy. 1702 p. 419 gelesen habe; la Quarte de Nazard, le double Nazard.

") Un mot on expression basse, dont on se sert dans le stile comique ou burlesque. Dict. de Boyer.

verschiedene Register, auf einem einkigen Clavier vorkommen †). Fürs zweite, weil das Sisset, (micht Zissit, vielweniger Suissoit, wie es hin und wieder angeschrieben stehet) vom Frankösischen Sisser, auf dem Maule pfeissen, herkommt, und nur ein gar schwaches Stimmwerck ist, so gemeiniglich aus einem einzigen oder anderthalb Fuß Ton, aus höheste aus 2 Fuß gearbeitet wird, gar micht spikig, sondern gleichausgestaltet ist; daher sie denn auch in etlichen Orgeln mit Necht Kleinsslote genennet, und unter die Principal/Stimmen zum vollen Werck mitgerechnet zu werden pfleget, als eine Gattung der Pohlund Waldsten, dazu auch die so genanten Nachthörner gehören.

§. 86.

Hingegen ist die Spillsidte, so den Nahmen von Spill, tenuis, subtilis, hat, oder besser gesagt, die Spissidte eine Art von Gemshörnern \*); nur daß sie im Mundlocheweiter, und oben etwas mehr zugespissetist, als diese. Ihre Corper sind also nicht von einer gleichen Weite, wie die Pfeissein des Sissets.

§. 87.

Einige vermischen die Spissloten mit den Block-Pflock-Flack-oder Plock-Floten. Des Klanges halber ginge es schon einiger maassen an: weil die Spissloten, wenn sie etwas weiter ges macht werden, als die Gemshörner, fast eben so stumpf lauten, als die Plock-Floten. Es haben aber die Spissloten gemeiniglich 8 oder 4 Fuß Ton, selten 2 wie die Plockstoten; niemahls weniger.

S. 88.

Zu einkeln Melodien auf einem besondern Orgels Clavier bedienet man sich mit guter Art eis nes Stimmwercks, welches Viola da Gamba heisset; oder eines achtfüßigen Principals mit einem Cornet; oder einer so genannten Oveerstote; oder eines achtfüßigen Gedacts mit einer zweisüßigen Waldslote; oder einer Trommete 8 Fuß; oder eines Clairon ++) von 4; oder auch der vocis humanz, welches ein seines Nohrwerck ist. Im Pedal kanes ein Principal von 16 Fuß bestellen. Will mans aber stärcker haben, mag ein Violone von 16 und ein Nachtschorn von 4 die Stelle des Basses vertreten.

§. 89.

Das Wort Violone schreiben die Orgelmacher auch unrecht, Violon. Sie bemercken ober wissen nicht, daß der blosse Zusatz eines einsigen Buchstabs, e, aus einer Discants Geige eine Baß. Geige machen kan. Violon ist Frankbsisch, und heisset eine Discants Geige; Violone aber ist Welsch, und heisset eine Baß. Geige.

6. 90

Wer endlich von der sinnlichen Untersuchung und Probe eines Orgelwercks, d. i. von dem examine desselben, und den vielen dahin gehörigen Dingen einen völligern Unterricht haben will, als uns ser Kürke diesesmahl erlaubet, dem schlagen wirzum Lesen vor: J. Phil. Bendelers, Organopæiam, Ao. 1690zu Mersedurg gedruckt, 4; M. Prætorii offterwehnte Organographiam; Andr. Werkmeisters zweimahl aufgelegte Orgel: Probe, lektens 1698zu Ovedlindurg 4; Casp. Ernst Carutii zu Cüstrin 1683 herausgegebenes Examen Organi pneumatici. Er war Chursürstl. Brandendurgischer Kellermeister und Organist in Cüstrin: welches deswegen erinnere, weil seiner so wenig, als des solgenden, im waltherschen Wörterbuche gedacht wird. Dav. Schmidts Preussische Orgel: Königin, welche ich nur im MS. besike, ohne daß ich sagen könnte, ob das Buch gez druckt sen oder nicht. Es wird aber darin absonderlich von den Mängeln und Gebrechen der Orzeln, ingleichen von deren Verbesserungen (als den im Ansange dieses Hauptstückes §. 8 vorgeschlas genen beiden wichtigen Puncten No. 3 & 4) mit ungemeinem Nachdruck gehandelt 2c.

Weil auch die besagten Orts verzeichnete übrige 4 Artickel No. 5, 6, 7 und 8 mehr den Spieler, als die Instrumente selbst betreffen, so wollen wir sie im folgenden Haupt/Stücke kürklich betrachten, und einen kleinen Vorschmack davon geben. Einieder thue, nach seiner Art, Ersahrung, und mit seis nem liebsten Instrument auch einen solchen Versuch. Wir mag diese Anzeige der nothwendigsten Stüscke dessenigen Werckzeuges, so fast alle andre in sich begreifft, diesesmahl genug seyn.

Ecc ccc

Funf

1) Vid. Prætor. Organogr. p. 174, 178 col. 1, 2. Anhang zur Miedtischen Handleitung p. 160 col. 1, p. 166 col. 1, 2, 3, p. 173 col. 1, p. 177 col. 1, p. 178 col. 1, 2, 3.

Demshörner find unten weit und oben fpis. Nachthörner hergegen, oder Sohl-Floten haben burchaus einerley, und zwar ziemliche Weite, und ein enges Labium.

i) Cleron pre Clairon, petite Trompette d'Orgues.

# Fünf und zwankigstes Hauptstück.

Von der Spiel-Kunst.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Je Wiffenschafft und Kunft auf Instrumenten wol zu spielen, gewisse Grundsüße und Regeln, die alle mit der gangen Tonlehre aus einer Haupt Quelle fliessen, davon zu geben; pornehmlich aber etwas geschicktes darauf zu seinen, nennet man Organicam, insgemein Die Instrumental-Musik: weil sie mit ausserlichen Werchzeugen zu thun hat, und auf selbigen die menschliche Stimme so nachzuahmen suchet, daß alles gebührlich flinge und finge.

Es folget demnach, als eine unumstofliche und allererste Wahrheit in diesem Stücke, daß auch derjenige, der etwas rechtes auf Instrumenten seken oder spielen will, nothwendig die Singes kunst aus dem Grunde verstehen, und also fast mehr wissenmusse, als ein blosser Sanger. Seines eigentlichen Thuns halber aber darff er deswegen eben kein Vocalist senn: maassen die Gabe eis ner schönen Stimme nicht einem ieden mitgetheilet ift.

Daber es denn auch kommt, daß sich weit mehr Leute auf die Spielzals auf die Sing-Runst legen. Es sind z. E. hier in Hamburg wol hundert Instrumentalisten gegenzehn Sånger anzutrefz So wird es wol aller Orten beschaffen seyn.

Hiernächst muß ein Organicus sich auf ein einsiges Haupt-Instrument vor allen andern mit Reiff und Ernst legen; ohne zu wähnen, er konne auf einem ieden Instrumente im gleichen Grade ein Meister senn oder werden. Aus solchen Wahnentstehet anders nichts, als daß man von allen etwas, überhaupt aber nichts rechtes zu leisten vermag.

Wiederum muß sich auch niemand, absonderlich von denen, die da componiren wollen, so staret und besonders eines einsigen Instruments besteißigen, daß er darüber aller andern gar vergessen follte; er muß wenigstens von einem ieden gebräuchlichen Instrumente so viel Kentniß haben, das er unterscheiden könne

1 Ihre Stärcke.

11 Ihren Sprengel oder Umfana.

III Ihren Stul oder ihre Spiel-Art, und

IV Ihren Nußen.

6. 6.

Wenn iemand z. E. eine Wiola da Gamba mit Trompeten und Paucken freiten laffen, ober den Obve ins g herunter weisen; oder den Chalumeau als ein Waldhorn hantieren; oder die Alde ten weit bauffiger, als die Biolinen brauchen wollte, der wurde, wenn er gleich sonst das schönste Clavier svielte, dennoch Gelegenheit zu lachen geben. Es darff niemand gedencken, daß nicht Leus te genug zu finden, die wol noch thörichter verfahren wurden, wenn es nicht, auslauter eingeführter Gewohnheit, nachbliebe. Star \*) gibt uns dessen eine Probe. Aber die Gewohnheit iff keine Runftform, und hat keine Grundfage, die einem beizubringen, oder woraus folche Schluffe zu gies hen waren, welche zur überzeugenden Einsicht führen konnten.

Hieben fällt mir die Frage ein: warum denn doch die guten Zincken und Posaunen, welche vormahls geschwistert waren, und ben den Herren Runstpfeiffern sowol, als ben den Setzern, wie erste Springfedern, in Unfehen stunden, aniso so gang und gar aus den Kirchen, weniaffens aus den hiesigen, verwiesen zu senn scheinen, als ob sie für unfähig erklaret worden waren? Da doch das eine Instrument, ben aller seiner Harte, sehr durchdringend ist; das andre aberüberaus prache tig tonet, und eine groffe Kirche trefflich füllet. Wems beliebt, der beantworte die Frage.

Da nun einem ieden Birtuofen übergelaffen wird, sein eignes Leib-Inftrument zu untersuchen und zu beschreiben, wollen wir doch demselben, wie im vorhergehenden Hauptstücke von der ausger= lichen

lichen Beschaffenheit geschehen, auch alhier einkleines Vorbild oder Muster an eben diesem vornehm: ffen Instrument von dessen Gebrauch ertheilen, und zwar erfilich von der Stärcke einer Orgel; zweitens von ihrem Sprengel; drittens von der Art und Weise siezu bespielen; viertens von ihrem Rugen; fünftens aber, als in einer Zugabe, von den bekanntesten und besten Meistern oder Organddis unfrer Zeiten auf das kurkeste handeln. Es wird hernach ein leichtes senn, Diese und unfre andre Vorträge, weiter auszuarbeiten.

Was demnach erstlich die Stärcke einer groffen Orgel betrifft, so dürffte ihr wol keines von allen Instrumenten in der Welt darin zu vergleichen seyn. Sie hat fast alle Arten andrer Instrus mente, ja die Menschen Stimme selbst, mit ziemlich genquer Nachahmung, aufzuweisen.

IO.

Ein Organist aber muß sich dieser Starche seines Instruments mit besto grofferer Bescheis denheit gebrauchen, ie mehr er Gelegenheit hat, solche wol anzuwenden. Er wird demnach dahin feben, daßer, ben Aufführung der Musiken, sich nach der Anzahl der Singestimmen und ihrer Begleitung so richte, damit sein Spielen keines Weges über jene hervorrage, sondern vornehmlich die Sånger iederzeit die Oberhand behalten.

Sat er hergegen ein Stud von zween oder dreien Choren vor sich, und seine Part führet die Aufschrifft: Organo maggiore, so mag er das volle Werck dazu anziehen. Wiewol es nicht ans ders senn kan, es muß ihm sodann der Tact von einem besondern Dirigenten vorgeschlagen werden. Das darff er sich nicht zuwieder seyn laffen.

Hier kommt es genau auf ein richtiges musikalisches Gehor und eine gefunde Urtheils- Rrafft an, daß man mit der Orgel nicht hintanschleppe, noch voraustrabe. Dem ersten Fehler sind die meisten alten Organisten unterworffen; dem andern aber diejenigen Clavieristen, die noch jung und feurig sind. Mit den Jahren wird alles träger, so in diesen, als in andern Stucken.

§. 13.

Soll die Orgel mit der Gemeine eingespielet werden, so ift ein groffer Unterschied zu machen ob diese lette starck oder schwach, ob sie schon gant, oder etwa nur auf die Helffte, oder kaum ein Wiertel davon versammlet ift. Denn, nachdem die Zuhorer sich nach gerade einfinden, muß auch Die Orgel angezogen werden; und wie sie allgemach wieder davon geben, sollen auch die Stimmen des Wercks sich vermindern.

14.

Doch muß es allemahl so eingerichtet werden, daß die Orgel in diesem Kallherrsche, und den schreienden Laien \*) im Ton (ich mag nicht sagen im Zaum) halte: welches gerade das Gegensviel Dessen ist, so ben einer formlichen Musik zu beobachten vorfällt. Hier ist die Orgel dem musikali= ichen Chor unterworffen: dort muß fich die Gemeine nach der Orgel richten, und von derfelben regieren oder bemeistern lassen. Denn es ist nichts schändlichers noch ärgerlichers, als wenn die Stimmen der Gemeine sich herunterziehen, bevorab im Winter und ben trübem Wetter, und eine schwache Orgel nicht vermögend ift, das Gleichgewicht zu halten.

Endlich stehet auch, wegen der Stärcke, die zuweilen den Organisten selbst übertäubet, ans noch zu bemercken, daß es fast nothig scheinet, einen Vorsänger, oder dergleichen iemand ben sich auf der Orgel zu haben, der auf das Singen der Gemeine, wie sie einhalt und fortfahret, sonder= lich Acht gebe, und dem Organissen dahin behulfflich sen, daß er mit jener in gleichen Schritten ge= Wie offt es hierunter versehen, oder vielmehr verhöret wird, kan nicht unbekant senn.

16.

Der Bezirck oder Umfang eines Orgel: Claviers kommt sonst mit dem gewöhnlichen Clavis cimbel auf der sichtbaren Grifftafel überein, oder es follte doch wenigstens so fenn. es denn kein geringer Fehler ift, wie bereits erwehnet worden, wenn einige Orgeln die fogenannten furgen Octaven haben; in andern aber, auch wol in einem unlangft mit groffem Gefchren erbaues ten Wercke das Cis und Dis sowol im Pedal, als Manual, gar umsonst gesucht werden.

Ø. 17.

Da hilfft nun die Entschuldigung, wegen Ersparung der Kosten, nicht das geringste: in-Dent Ccc ccc 2

<sup>\*)</sup> Laicum clamantem nannten es die Alten, und festen ihm entgegen Clerum sonantem,

dem weit mehr, als selbige diesen Falls austragen können, an unnüßen Kinderspiel und todten Fie guren verwendet worden. Das heißt Orgelbauen, nicht für die Ohren, sondern für die Augen. Als wenn man einem Menschen die Milß oder Leber abbrechen, und dafür zwo Nasen geben wollte. Dieses erinnere hier bey Gelegenheit, weils im vorigen Hauptstück, dahin es eigentlich gehöret, vergessen worden.

Wie nun die Orgel das stärckeste Instrument ist, so hat sie auch den weitesten, innerlichen Ton: Umfang und Bezirck. Denn derselbe erstreckt sich nicht nur in der Sohe dren ganher Octaven weiter, sondern auf eine wundersame Weise, mit den zwen und dreißigfüßigen Bässen, aufzwo Octaven, taven tiefer, als das gewöhnliche Clavicimbel, und enthält also am Klange ganher neun Octaven, mit allen ihren Eintheilungen. Das sind 108 verschiedene Klang: Stuffen.

S. 19.

Was nun für erstaunenswerthe Sachen hierauf hervorgebracht werden mögen, kan einer leicht ermessen, der nur weiß, was ein Künstler im Spielen schon auf dren Octaven (z. E. auf der Geige) zu bewerckstelligen vermag. Hier hat er auf der Orgel die stärckste Vollstimmigkeit; die beiden Hände in gleicher Arbeit; beide geschäfftige Füsse daneben; und die Roppel (copula) verschiedes ner Claviere noch dazu zum Beistande, dadurch die Manual/Stimmen auch im Pedal zugleich mitgehöret, oder zwen Manual/Griff-Taseln so mit einander verbunden werden, daß, wenn man eines bespielt, das andre sich zugleich mit beweget, und die angezogene Stimmen hören läßt.

Nun kommen wir, drittens, zu dem Styl, oder zu derjenigen Art und Weise, in welchem, oder mit welcher eine Orgel bespielet und gehandhabet senn will: welches der grösseste und erheblichste Punct ist. Dieser Styl kan wol keine Schreibart, sondern muß nothwendig eine Spielart heissen: es ware denn, daß man die gespielte oder zu spielende Sachen alle ausschriebe.

Da findet man nun, wenn der General Baß, dessen Wissenschafft einem ieden Clavicimbalissen und Organisten wesentlich sehn muß, diesesmahl nicht mitgerechnet wird, vornehmlich vier Stüsche: das Praludiren oder Vorspiel; das Fugiren oder Fugenspiel; die Choral, oder das Liederspiel, und endlich das eigentliche Fantasiren, oder Nachspiel.

Was das erste anlanget, so haben alle Vorspiele auf der Orgel einen dreisachen Nutzen, welschen wol kaum dren Organisten, von denen die ich kenne, mögen recht eingesehen und systematisch voer deutlich begriffen haben. Daß die Zuhörer, zu der folgenden Haupt-Materie, oder zum ansgesehten Choral-Gesange vorbereitet werden mögen, solches ist unstreitig der vornehmste Nutz des

Praludirens, welches immer nachdrucklich, iedoch mehr kurk, als lang senn soll.

Der zweite Nuß bestehet darin, daß die Zeit, so zum Gottesdienst gewidmetist, genaurab-und eingetheilet werde, da z. E. ben kurken Gesängen ein etwas längers; ben langen hingegen ein desto kürkeres Vorspiel angebracht werden muß. Dadurch geschiehet es, daß die zum Singen der Gesmeine bestimmte ganße oder halbe Stunde weder einer Verkürzung, noch Verlängerung unterworssen, sondern alles, nach dem Ausspruch Pauli 1 Cor. XIV, 40 in gute Ordnung gestellet wird.

Der dritte Ruh des Vorspielensist, daß man von einer bisweilen ganks entgegen siehenden Tonart des vorhergehenden Gesanges oder Stückes, mit guter Geschicklichkeit, und gleichsam unsvermerckter Weise in die andre gelange. Und ob es gleich ben heutigen lüsternen Ohren nichts neus es ist, daß z. E. ein Recitativ im Gdur schliesset, und gleich darauf eine Arie im A moll anhebet; (welches offtmahls zur Erweckung mehrer Ausmercksamkeit seine gute Ursachen haben mag); so geshet doch solches mit einer unmusikalischen Gemeine nicht an: braucht dannenhero einer guten Versmittelung, nehmlich eines darauf gerichteten Vorspiels.

Soll nun der ersten Absicht ein Genüge geschehen, so müssen die Präludien (worunter aber eigentlich weder Fugen, noch variirte Sachen, obwol keine Sonaten oder Sonatinen gehören) so eingerichtet werden, daß sie auf den Haupt/Inhalt der folgenden Kirchen/Stücke oder Chorale zies len. Das ist zu sagen, die aus freiem Sinn herstiessende kurke Worspiele müssen eben diesenige Leis benschafft durch den sigurlichen Klang auszudrucken trachten, welcher in den Worten des zu musscierenden Stückes, oder von der Gemeine anzustimmenden Kirchenliedes angedeutet wird.

S. 26.

Beil es denn solcher Kirchenstücke und Gesänge viele gibt, die gar verschiedene Gemuthstewegungen in sich fassen, als da sind: erhadne Freude, stille Zufriedenheit, unverstellte Demuth, rührende Wehmuth, tiese Neue, herbes Leid, hesstige Sehnsucht, dringendes Verlangen; sestes che sich aber auf zwo allgemeine Haupt-Neigungen, als Arten auf ihre Geschlechter, durch unterschiedene Stussen einiger maassen beziehen: So hat ein kluger Spieler dahin zu sehen, daß er den vorhabenden Assert wol kenne, sich denselben im Vorspielen sest eindrücke, und seine Einsälle so darnach regiere, daß er die Zuhdrer nicht zum Weinen einlade, wenn sie freudig senn sollen; noch iemand zum Lachen bewege, dessen Hertz vielmehr eine Zerknirschung erfordert. Die Exempel liegen leider! in Menge davon zu Tage, ohne daß es sast iemand merckt: da mancher Organist, der seine Einbildungs Krasst niemahls sonderlich beschweret, immer getrost und beständig dassenige daher spielt, was er von Jugend auf auswendig gelernet hat; es reime sich, oder nicht.

§. 27.

Eine gute hiehergehörige Anzeige ist es auch, daß, wenn zwen oder mehr Lieder: Terte einers len Melodie führen, ob sie gleich, dem Inhalt nach, wie Winter und Sommer unterschieden sind, wovon zu unster Verkleinerung gar zu viele Proben gegeben werden können; alsdenn auch diejenisgen zu kurß kommen, welche sich so weit versteigen dursten, daß sie zu ieder Choral Melodie ein eisgenes Vorspiel studiret haben. Denn hier muß grosse Vorsichtigkeit und Bescheidenheit gebraucht werden. Hans von einer Weise muß Urlaub haben.

§. 28.

Ob man nun zwar solche Sangweisen, an und für sich selbst, schon so herausbringen kan, daß ein handgreislicher Unterschied in der melodischen Führung verspüret werde; so kömmt es doch albier hauptsächlich auf das Präludiren, als auf eine Vorbereitung an, weil die Hände daben freier sind, und sich der Verstand besser gebrauchen läßt. Die Herzen der Zuhörer werden desso geschickter, die abzusingenden Worte mit Nachdencken und Empfindung herauszubringen.

S. 29.

Diejenigen Organisten, welche beständigs oder vielmehr verständigsgesinnte Musici sind, lassen sich dieses von ihrem Fleisse nicht abschrecken, wenn sie eine solche grosse Menge Lieder nach einer einsigen Melodie spielen mussen; sondern sie trachten, so viel möglich, darnach, wenn auch alle Lieder nur einerlen Sangweise hätten, daß sie dieselbe stets mit neuen Ersindungen in andere Formen giessen, und zu einer ieden Gemuths Bewegung gerecht machen. Es wäre inzwischen billig und recht, wenn nach dem Beispiele, so uns Luther gegeben hat, iedes Lied seine eigene, besondere Mexlodie hätte: könte es gleich nicht an den alten geschehen; mögte es doch ben den neuern nicht unterslassen werden.

Unter den bekanntesten sind die Gesänge: Ach wie elend ist unste Zeit! und: Es ist das Heil uns kommen her ic. so beschaffen, daß das erste ein Jammer das andre aber ein Freuden-Lied abgibt, und doch einerlen Melodie haben. Ich komm ist, als ein armer Gast ic. und: Nun freut euch, lieben Christen gemein ic. sind in eben demselben Zustande. Was sür wiedrige und einander entgegen lauffende Leidenschafften wol unter den 21 Gesängen, die zu der einzigen Melodie gehören: Uch was soll ich Sünder machen ic. unter den 24 auf die Melodie: Perplich thut mich verlangen ic. und unter den 55 auf die Melodie: D GOtt, du frommer GOtt! anzutressen senn mögen, will ich guter Ursachen halben diesesmahl nicht untersuchen.

6. 21.

Die zwote Absicht des Praludirens kommt in so weit zwar auf die Bescheidenheit der Organisten an, und sind keine andern Regeln davon zu geben, als die uns bereits überhaupt in der melodischen Wissenschaft vorgeschrieben worden. Wer aber die Zeit seines Vorspieles genau einrichten will, muß gewiß seiner Einsalle alle Augenblick Meister, und was er spielt, muß nicht geborget, sondern ders gestalt sein Sigenthum senn, daß er demselben besehlen kan. Uiberhaupt leidet die Kirche im Vorspiel ben weitem nicht so viel Umschweises und Ausdehnung, als im Nachspiel. Wie denn auch von ie her die kunstlichsten Organisten ihre besten Einsalle zum sogenannten Ausgange auszuheben pslegen. Es ist aber solches Nachspiel sonst nirgends gebräuchlich, als in der Kirche, und können dahero die Anmerschungen, so wir weiter unten darüber machen werden, auch insgemein zu allem Praludiren, nach beswandten Umständen, gute Dienste thun: es sen aus Elavicimbeln oder Orgeln.

Ben der dritten Absicht, aus einem Son in den andern zu kommen, weiß ich kein begvemeres Hulffs-Mittel vorzuschlagen, als den in der kleinen General-Baß-Schule p. 130 mitgetheilten Cirdel und die daben befindlichen Unmerdungen. Wer Lufthat, schlage das Buch nach, und erhole sich Raths daraus. Ohne Lefen ift nichts zu lernen. So viel vom Borfviel. Ein mehrers benm Nachfpiel.

Was das Fugenspiel betrifft, ist solches zweierlen. Eine Art der Fugen gehört zur wircklichen Aussührung der Chorale, und da werden die Fugensatze aus der Melodie der Gefange selbst genom: men. Die andre beziehet sich auf das Bor: und Nachspiel, als ein Theil oder eine Folge deffelben: und da nimmt oder macht man sich die Themata nach Gefallen; richtet sie fo ein, daß sie mit dem Inhalt der Worte und des Vortrages, der vorhergegangen oder folgen soll, übereinkommen; führet sie nach den Regeln, die oben im zwankigsten Sauptstucke enthalten, richtig und kunftlich aus : macht es iedoch mit ihrer Lange so, daßtein Eckel entstehe.

Die Wiffenschafft und Fahigkeit, eine Fugenach vorgeschriebenem themate, alsobald, stehenben Fusses, oder (wie manredet) ex tempore durchzuarbeiten, ift einem Organisten sondthig, daß billig keiner, weder hiefiger Orten, noch anderswo angenommen werden sollte, der nicht sowol in ben übrigen Artikeln, als vornehmlich in diesem, ein untabeliches Schulrecht abgeleget hatte.

fehrt sich aber bran? Wer folget bergleichem Unrathen?

Wie schlecht inzwischen die Unwärter eines Dienstes in der Fugenkunft bestehen, folches lehret Die Erfahrung ben Organisten-Wahlen zum Uiberfluß. Woher kommt das? Daher: Sie haben niemahlseinen Rugen: Sat recht tuchtig zu Papier bringen, noch beffen Wiederschlag ordentlicher Weise anzustellen, vielweniger mit Bedacht schrifftlich auszuarbeiten gelernet : wie wollen sie es benn aus dem Stegreiff und ohne Bedenckzeit thun? Es gehoret ein Nachsinnen, ein Studium batu: Das fiehet ben wenigsten an. Sie bencken, und scheuen sich auch nicht, zu sagen: Wenn wir nur erst zum Dienste gelangen, so soll sichs wol geben. Ja, hinter sich, wie die Bauren die Spiefe fetragen. Sansgen mußesternen; Sans fans nicht.

Meulich schriebeiner von obigem Gelichter folgendes anmich: "Ich bin Organist alhier in ber groffen Kirche geworden, und habe herrliche Gelegenheit die Kunft fortzuseten, wenn ich nur das "Gluck hatte, von meinem Hochgeehrten Herrn nochein wenig Unterricht \*) zu erlangen, der sich sehr begierig bin, den rechten ausführlichen Grund einer Fuge, wie man das contrathema sicher "baju machen, und wie man es vertheilen und ausführen fan, ju wiffen. Ich kans wolthun; aber alles ohne Sicherheit; alles durchs Gehor; ohne rechten Grund zc.

Der britte Punct, nehmlich das Choral Spielen, ift der nothigste von allen. Und weil bie Rugen ein gutes Untheil daran haben, wie g. 33 erwehnet worden, erfolget auch daraus die Nothwendigkeit derfelben, andrer Umftande und Bewegungs-Grunde zu geschweigen. Wie nun aber ein Bitte Buß- und Klagelied mit der Orgel auf unterfchiedene Beise konne durchgeführet, und mit Beranderungen versehen werden, folches lehren uns folgende fehr gute +) Unmerckungen.

"Erfflich konnen eines Bitt- Buß- und Klag-Liedes kurhe Themata auf rechte Fugen-Art "fimpliciter und langiam, eines nach dem andern, iedoch mit untermengten Ligaturen furg burch "tractiret werden. Zum andern brauchet man des Liedes cantum firmum im Pedal, und arbei-"tet im Manual darüber mit fast lauter Syncopationen oder Ligaturen : alfo, daß die gange Sarmonie vierstimmig klingt.

"Drittensspielet man den simplen Choral mit der lincken Sand; und dazu mit der rechten "entweder auf selbigem, oder auf einem andern Clavier, zwostimmige modulationes mit Ligaturen und etlichen kurken Tiraten und Groppi vermenget, alfo, daß ein Trio, oder breiftimmige Sarmos

\*) Es hatte diefer Mensch vieles von mir, aus mundlicher Unterredung, lauter umsonst erschnappet; da ihm aber, auf sein schriffiliches Unsuchen der Kern melodischer Wiffenschafft und in demselben das aussührliche achte Capitel angepriesen ward, wollte der Organist in der groffen Kirche seinen hale ben Shaler nicht daran wenden.

i) Diese Unmerckungen ruhren von dem Berrn Chriftoph Raupach, berühmten Organisten in Stralfund her, und ich habe fie hier Wort vor Wort, nach seinem eigenhandigen Auffaß, eingeschaltet. Gie

reichen vom 38 S. bis an den 46 inclusive.

"nie gehöret werde. Viertens werden zum Baß im Pedal mit der lincken Hand im Tenor des Mas, nual-Claviers der simple Choral, und auf einem andern Clavier einstimmig, langsame doubles, mit untermengten Ligaturen und etsichen kurken Tiraten und Groppi gemacht, so daß ein Trio woder dreistimmiger concentus gehöret werde.

1. 40.

"Fünsftens macht man ein Lamento mit etwas doucen Stimm: Registern, barauf ber sims "ple Choral gespielet wird. Sechstens läßt man im zwostimmigen concentu den simplen Choral "mit der lincken Hand im Baß auf einem Clavier; und dagegen die Double oder Variation auf dem "andern Clavier, mit der rechten Hand syncopirend und adagio hören. Siebendens so auch um"gekehrt, da der Choral mit der rechten und die Double syncopirend mit der lincken hervorgebracht
"wird.

6. 41.

"Mun folget, wie ein Freuden- Trost, und Tros. Lied auf der Orgel, auf unterschiedene Art "könne tractiret und variirt werden. Erstlich wird mit einem starck-lautenden Register-Zuge oder "im vollen Werck eine freudig-klingende Symphonia oder Sonatina, oder, wo so viel Zeit vorhan"den, eine grosse Sonata, worin eine Fuge entwedermit, oder ohne contrasubjecto sich befindet,
"gespielet, und darnach der simple Choral zum Schluß in vierstimmiger Harmonie mit angehänget"Zweitens werden, mit einem starcken Registerzug und in vierstimmiger Harmonie, die kurhen The"mata eines solchen Liedes zu kleinen Fugen gemacht, allegro kurh durch variirt, und mit etlichen
"Syncopationen, eine nach der andern, durch tractirt.

9. 42.

Drittens wird der Cantus firmus mit der rechten Hand auf einem Clavier, und eine hur," tige Variation oder Double auf dem andern Clavier mit der lincken Hand dagegen auf dem andern Clavier im Baß, theils mit, theils ohne Ligaturen gemacht, in zwostimmiger Harmonie. Viertens" wird Cantus firmus pro sundamento mit der lincken auf einem Clavier, und der passagirende Can-" trapunctus floridus, oder die Double, auf dem andern Clavier mit der rechten Hand gespielet, und" dieses theils mit, theils ohne Ligaturen in zwostimmiger Harmonie."

9. 43.

Künftens wird der Cantus firmus pro fundamento im Pedal genommen, und aufeinem" Manual, Clavier dagegen mit beiden Händen eine zwossimmige Variation gemacht, so daßzusame" meneine dreistimmige Harmonie gehöret werde, theils mit, theils ohne Ligaturen. Sechstens wird" aufeinem Clavier der Cantus firmus zum Baß im Pedal, und dagegen eine Bariation auf dem and dern Clavier mit der lincken Hand theils mit, theils ohne Ligaturen, in dreistimmiger Harmonie ges" macht."

6. 44.

Siebendens wird zum Baß im Pedal der cantus firmus auf einem Clavier mit der linckens Hand, als eine Mittelstimme im Tenor gespielt, und dagegen mit derrechten auf dem andern Clavier, unterweilen mit, und ohne Ligaturen, eine Variation oder Double gemacht. Uchtens werden alsernativement zwen starckregistrirte Claviere zum Pedal gebraucht, also daß anfangs auf dem erzisten Clavier der Affect der Worte, imersten Choral Melodies Saß, kürklich mit gank absonderlichers Fantaisie oder invention exprimirt wird, und bald darauf der erste simple Saß der Choral Melodies auf dem andern Clavier sich hören läßt, ben welchem simplen Saß alsdenn das Pedal mit einstimmet. 45.

Und so wird es auch gemacht mit den folgenden Sähen der Choral Melodie, welcher allemahle eine kurke allusion auf die Worte mit dem ersten Clavier vorgehet. NB. Mit allen Liedern läßtes sich solches nicht durchgehends practisiren, weil die Worte erst in der andern oder dritten Reim Zeises leihren sensum schließen: in welchem Fall man die zween oder drep Sähe der Choral Melodie sim-

pliciter, bald nach einander, anbringen muß.,

Neuntens wird mit der rechten Hand auf einem rechten Clavier und dem Pedal eine Nazer riation oder Double gemacht, über den simplen Choral, welchen die lincke Hand auf dem anderne Clavier im Tenor hat: also daß eine dreistimmige Harmonie gehöret wird. Zehntens so auch umzegekehrt, da die rechte Hand auf einem Clavier den Cantum firmum spielet, und daben die linckes Hand auf dem andern Clavier, samt dem Pedal, eine Variation oder Double machen., So weit reichen diese Anmerkungen, darin ich nichts geändert, sondern sie, wie sie hier stehen, der Vergessenheit zu entreissen würdig geschäht, auch zu unserm Zweck dienlich erachtet habe. Sod dad 2 §. 47.

Johann Pachhelbels \*) Chorale zum prämbuliren, deren 8 an der Zahl in nettem Kupsfer, ohne Jahr und Ort, doch vermuthlich vor 1693 zu Nürnberg herausgekommen sind, könsnen gute Dienste hieben leisten, als unverwerfsiche Muster. Das Exemplar, so ich davon besitze, suhret in Druckschrifft diesen Titel: Erster Theil etlicher Chorale, welche ben währendem Gottesdienste zum præambuliren gebraucht werden können, gesezet, und den Clavierliebensden zum besten herausgegeben von Johann Pachhelbel, Pradic. Organista, in Ersurdt-Diese letzte Worte des Titels, nächst welchen noch eine Anrede an den Music-liebenden Leser solget, machen mich glauben, entweder daß das Werck vor 1693, da Pachhelbel noch Organist in Erzsturt gewesen, welchen Dienst er 1690 verlassen, versertiget worden; oder daß es auch, nach der Zeit, mit einem neuen Titel Blat beklebet worden. Wem darangelegen, der mag es untersuchen. So viel mir daran liegt, habe ich es sleißig gethan, und die Personalien des ehrlichen Pachhelbels sind umständlich in meinen Händen. Ich schäse des Mannes Arbeit hoch, und wünschte mehr davon.

Keinen bessern und glücklichern Nachahmer des erwehnten berühmten Organistens wüste ich zu nennen, als den woledlen und wolgelahrten, aber am Fleisse unvergleichlichen I.G. Walthern, welcher mit Recht der zweite, wo nicht an Runst der erste Pachhelbel, so wie Lucherus ante Lucherum, genennet werden mag. Das sage ich wahrhafftig ohne Schmeichelen: dennich schmeichleihm auch sonst nicht, wo es die Wahrheit betrifft. Es hat dieser Walther mir Sachen von seiner Chorale Urbeit zugeschickt, die an Nettigkeit alles übertressen, was ich iemahls gehört und gesehen habe. Ich habe aber viel gehört und noch mehr gesehen.

S. 49.

Es sinden sich in diesen Waltherischen geschriebenen Sachen noch verschiedene andre Ersindunsgen, einen Choral durchzusühren, als die in den Naupachischen Anmerckungen stehen. Unter ans dern ist auf das Lied: Ach GOtt und Herric. eine Fuga in conseguenza, nella quale il conseguente segue la Guida per una Diapente grave sopra'l Soggetto, doppo una Pausa di Semiminima. Ich mag nicht weitläuffiger seyn; aber es wäre ein ziemliches Buch von Walthers \*\*) Verdienstenzuschreiben. Ein blosser Jurist würde es nicht achten; doch kenne ich Nechtsgelehrte, die Tonkünstlersind. Ein Theologus, insgemein genommen, sieht gank gleichgültig daben aus; aber einige lieben es, unwissend warum. Ein Arkt sollte billig diese Künste schähen: denn sie laussen in die Natur, in sein Forum; und man sindet noch wol die meisten Kenner unter den Medicis. Genug!

Es war ein Mann zu Calw, im Wirtenbergischen, der nachdem besser befördert worden ist. Johannes Rury, damahliger Organist und Rector Musices daselbst, wie er sich schreibt, hat mir seine Classem primam Musices, oder nothige Grundlegung zur Tractirung des Chorals und dessen Variation 20. 20. vor einigen Jahren zur Besichtigung eingesandt. Ich habe auch das Werstein gut beschaffen gefunden, und es mit einer Ode versehen, die man mir erlauben wird hieherzusetzen, weil ich fast in zwehen Jahren von dem ehrlichen Versasser nichts vernommen, und besorgen muß, daß seine Arbeitetwa ins Stecken gerathen sep: da ichs doch besser wünsche und hosse

### Ode auf Herrn Johann Kurg über sein Werck von Varisrung des Chorals.

Alle Menschen, die man rühmt, Finden sich betrogen: Wird es noch so sehr verblümt, Ist es doch erlogen. Alle Lober sind Betrieger, Wenn man Luthers Borten glaubt. (T.1v.Ps.v.) Und doch liebt man den Besieger, (c.f.) Der die Ehre küssend raubt.

Hast du Mensch, denn kein Verdienst? Wunderliche Frage! Wenn du wie der Lorbeer grun'st, Vist du doch voll Plage; Was du aber gutes hegest, Das gehöret dir nichtzu: Weil du's nur zur Lehre trägest Und verlierst in einem Nu.

\*) Warum aus diesem Pachhelbel im waltherischen Lerico zween Artickel, und dem Anschen nach zwo Personen gemacht werden, deren Sterbens, Lage unterschieden sind, weiß ich nicht: indem nur einer des Nahmens, als ein berühmter Organist, bekannt ist, der 1653 den 1 Sept. in Nürnberg ges boren und den 3 Mart 1706 daselbst gestorben ist.

3ch besitze einige Chorale von ihm in der Handschrifft, die nicht nur auf Dachbelbels Art, sondern nach einiger Ersindung ausgearbeitet sind: und zwar vortrefflich reinlich, grundlich, lunflich.

Kurs, dir hat des Höchsten Hand Ein Geschenck verliehen, Das du hier wol angewandt, Weil sich dein Bemühen Bloß zu seiner Ehr erstrecket, Und zum Dienst der Christenheit Heil'ge Lust und Freud erwecket.

Darum gib dem Geber Preis! Rühme seine Güte! Der das weiß, daß er nichts weiß, Hat ein sein Gemüthe. GOtt verleih uns Kunst und Gaben; Ruhe, die doch Sorgeträgt; Und benm Wissen, das wir haben, Demuth, die nicht niederschlägt.

0. 52

Das Wercklein des Herrn Kurt ist nicht lang. Das achte Capitel des ersten Theils handelt insonderheit von den bendtigten Manieren des Chorals, welche ad modulatoriam gehören. Das erste Haupt Stück des andern Theils von den Baß. Noten, wie sie zu variiren. Das zweite, wie solches auf andre Art geschehen könne. Das dritte, wie aus jenen beiden Arten wieder sehr viele Bas riationes zu ersinden; und das letzte, wie die rechte Hand oder der Discant zu variiren 20. Alles sehr gut ausgeführt.

Unter der Anleitung zum fantasiren verstehen wir auch zwar das Vorspiel, aber hauptsächlich das Nachspiel, und weil man darin (zumahl auf der Orgel) mehr Freiheit und Zeit hat, als ben dem Vorspiel, so wollen wir desto weitläuffiger davon handeln, indem es an beiden Orten ein gutes Hulffs Mittel abgeben kan. Ausser dem Gottesdienst, in besondern Concerten, absonderlich ben Vorspiel vor Einstellangs der Statt

Rammer-Musiken findet die folgende Anzeige für alle Clavicimbalisten Statt.

Das so genannte Fantasiren bestehet dennach in verschiedenen Stücken, die wir ein wenig aus einander legen müssen. Intonazioni, Arpeggi, senza e con battuta, Arioso, Adagio, Passaggi, Fughe, Fantasie, Ciacone, Capricci &c. sind die vornehmsten, welche alle mit einander, samt ihs rem Final, unter dem allgemeinen Nahmen der Toccaten begriffen werden können, als welche übers haupt ein Bespiele bedeuten, und obige Gattungen brauchen, oder weglassen mogen; nachdem es gut besunden wird.

Die Intonatio geschiehet am besten mit einigen wenigen vollen Griffen; wiewol auch gewisse ges brochene Accorde, es sen von oben nach unten, oder von unten nach oben, Dienste hieben thun können. Doch muß es, so viel möglich, ungezwungen und ohne Vermerckung des Tacts geschehen.

Die Urten von Arpeggi sind unzehlich; doch thun die syncopirten eine besondere Wirckung aufdem Clavier, und erfordern etwas tactmäßiges. Syncopirte Arpeggi aber nenne ich diejenigen, ben denen die eine Hand vorher anschlägt, und die andre ihren Uccord, nach verstrichenem Suspirio, auf eine oder andre Weise bricht. Sie lassen sich am besten im Bassetgen oder in den bbersten Octaven des Clavieres hören.

Arpeggi senza Battuta sind diejenigen, so zur Abwechselung gebraucht werden, und in 8 bis ro gebrochenen Stimmen mit vollen Griffen auf und niederfahrend bestehen. Sie werden sowol zu Ansang, in der Intonation, oder Intrada, als hernach, hin und wieder gebraucht und eingesstreuet.

Ein Arioso und Adagio bindet sich mehr an eine bewegliche Singart und manierliche Melodie, als an eine genaue Zeitmaasse, in diesem Fall. Mankan der Zeitmaasse im Fantasiren sehr wol ents behren, in sofern dieselbe im engern Verstande genommen wird. Und hier kommtes auf die Singes Kunst an, deren Mangel sich alsobald ben dem geringsten übel angebrachten Accent, Vorschlag, Schleusserze verrath.

Durch die Passaggi verstehen wir hie geschwinde in dreigeschwänkten Noten bestehende Läuffe, woben die Abwechselung der Hände zu thun findet. Man kan dieselbe aus vielen gedruckten oder in Kupffer gestochenen Sachen \*) ersehen, wo gemeiniglich besagte Abwechselung mit R. und E. d.i. rech= Eee eee

3) Absonderlich aus Des Herrn Capellmeister Graupners Clavier. Stucken und Parthien, worin sonft noch viel foones enthalten ift,

te und lincke Hand angedeutet zu werden pfleget. Die Passaggi mussen aber in diesem Stücke von den diminutionibus und melismis unterschieden werden: indem diese einen gewissen melodischen Gang zum Grunde haben, den sie nur variiren; jene aber nichte singendes in sich fassen, sondern bloß der Fertigkeit halber, und solche zu zeigen, eingeführet werden.

S. 60.

Was Fugen sind, muß einer wissen, ehe er sie in Toccaten anbringen will; wo nicht, konnen sie auch wegbleiben, und an ihrer statt etwa genommen werden die Fantasia, in eigentlichem Verstande, als eine ungebundene Nachahmung dieser oder jener Clausul, die man stehenden Fusses aus einer vorhabenden Arie heraus suchen, und mit aller annehmlichen Freiheit, so lange es wol klinget, durche führen kan-

Die Ciacone werden auch offt mit in die Toccaten geflochten, und waren vor Alters von großem Ansehen, welches sich allmählich zu verlieren beginnet, weil die gar zu öfftere Wiederholung des Unterwurffs, aller Variation ungeachtet, dennoch verdrießlich fällt, und einen Eckel verursacht, absonderlich ben heutigen verwehnten Ohren. Indessen kan das elffte Capitel aus demzweiten Theil von Niedtens Music. Handleitung, zwoter Auslage, hieben nicht ohne Nußen gelesen werden.

Die Capricci lassen sich nicht wol beschreiben. Der eine hat diese, der andre jene Einfälle. Jewunderlicher und ausserordentlicher sie sind, ie mehr verdienen sie ihren Nahmen. Nur nicht zu viel davon angebracht, so sind sie auch gut.

6. 63.

Noch ift eine Art von Accompagnement, die sich sehr wol in Toccaten hören läßt, absonderlich gegen das Ende. Es bestehet solches z. E. aus viermahliger Anschlagung eines Tons zur Zeit, mit vollen Griffen in einer Hand, und einer tactmäßigen Modulation in der andern. Doch muß es nicht zu lange damit währen, eben so wenig, als mit den übrigen Stücken des Präludirens, deren ums sonst nicht so viel sind. Endlich muß das Final betrachtet werden, welches entweder förmlich, oder abgebrochener Weise gemacht wird. Ich mögte lieber mit einem Lausse schließen, als ansangen.

Das wären so ungefehr die zum völligen Vors und Nachspiel oder zu einer Toccate gehörigen Materialien. Wie selbige nun zu gebrauchen, und an den Mann zu bringen, dazu werden haupts sächlich 13 Stücke erfordert, 1) daß man des Claviers mächtig sen, 2) eine hurtige Faust habe, 3) den Umfang der weichen und harten Tone kenne, 4) viele Einfälle und Clauselnim Vorrath sammle, 5) den General-Vaß aus dem Grunde verstehe, 6) offt viel gutes höre, 7) wol singe, 8) allerhand Sing-Melodien im Spielen nachahme, 9) in stetiger Uibung sen, 10) seine Gedancken sleißig aussschreibe, 11) selbige einem verständigen Richter zur Untersuchung übergebe, 12) die darüber gemachte Anmerckungen beobachte, und 13) sich solche ben künsttigem Versuch zu Nusmache. C. j. a. Kurszweil sinnreich und ohne Anstoß zu präludiren vielmehr heißt, als tressen, und alles, was einem vorgeleget wird, wegzuspielen, ja, weiles mit Fug der höchste practische Gipstel in der Music genannt werden mag, so ist leicht zu erachten, daß es einen tüchtigen Mann erfordert.

Der vierte Punct, den wir uns zu betrachten vorgenommen haben, ist der Nuß des Instruments. Und der ist ben den Orgelwercken grösser, als daß er in etlichen wenigen Abschnitten nach Würdenkönte beschrieben werden. Um gleichwol den ersten Grund-Riß zu dermahleinst fernerer Ausarbeitung zu geben, stelle vor, wie sich solcher Nuß äussere, i) in Anlockung der Juhdrer; 2) in dem darauf folgenden Lobe Gottes; 3) in der Andacht und Bewegung der Gemüther; 4) in Erzleichterung der Singenden; 5) in Regierung des Gesanges; 6) in der sichdnen Abwechsclung und angenehmen Beränderung; 7) in Eintheilung der zum Gottesblienste gewidmeten Zeit u. s. w.

Derowegen haben die jenigen eine destoschwerere Verantwortung, die solchen unbeschreiblichen Ruhen auch insonderheit dadurch hindern, daß sie die Orgel ein Jahr lang unbrauchbar machen, wenn etwa ein Fürst oder Landes-Herr verstorben, und doch alsofort sein Nachfolger da ist. Unzecht handeln sie, 1) weil die Trauer mehrentheils eitel, zum Staat, falsch und scheinheilig ist. 2) Weil die Trauerigkeit, wenn man sie auch wircklich empfünde, vielmehr einer Aufmunterung, als eines Niederschlagens bedarst. 3) Weil man ja auch Klage-Lieder spielen kan. 4) Weil est wieder die Gewohnheit andrer Wolcker läusst. 5) Weil kein Mensch Nugendavon, sondern vielmehr dieser und

iener

iener Schaben davon hat. 6) Weil die Kunst daben verliert, und die Künstler faul werben. 7) Weil das Orgelwerck verdirbt. 8) Weil es wieder den Wolstand ist, und 9) weil vornehmlich GOttes Lob und Ehre darunter leiden. Ich sinde mich verbunden, dieses hier zu wiederholen; obz gleich bereits an einem andern Ort davon erwehnet worden. Nunquam satis dicitur, quod nunquam satis discitur. Mehr daben zu erinnern stehet einem Policen-Meister besser an, als einem Caspellmeister.

6. 67

Betreffend endlich die bekanntesten und grössesten Meister auf der Orgel, so kan man überhaupt wol sagen, Teutschland die berühmtesten Organisten hervor bringe. Frescobaldi und Pasquini Ruhm ist ehmahls von Rom aus über die Alpen gestiegen; von andern Welschen hat man in diesem Stücke noch keine Wunder vernommen. Es ist was sonderliches; da doch sonst Italien iederzeit eine hohe Schule der Musik gewesen ist, und noch sepn will. Man siehets aber ben der Einrichstung ihrer Orgelwercke, daß ben ihnen nicht so viel darauf gehalten wird, als ben den Teutschen.

§. 68.

Von der einsigen Tridentinischen Orgel wird groß Wesen gemacht. Es soll aber der Organist daselbst erstaunet seyn, wie er den Signor Sassone (sonannten die Italianer den Handel) ben der Ourchreise darauf spielen gehöret. Flandern, Holland und Braband hergegen haben der Welt manchen wackern Organisten geschenckt, und sind vormahls gleichsam die Pflankgarten derselben gewesen: wie denn obbesagter Frescobaldi sich viele Jahre in Flandern aufgehalten hat. Ob es noch so sen, kan ich, ohne genauere Erkundigung, nicht sagen.

6. 69.

Insbesondere gehet wol Jandeln so leicht keiner im Orgelspielen über; es muste Bach in Leipe zig senn: Darum auch diese beyde, ausser der Alphabetischen Ordnung, oden an stehen sollen. Ich habe sie inihrer Stärcke gehöret, und mit dem ersten manchesmahl sowol in Hamburg, als Lübeck, certiret. Er hatte in England einen Schüler, Nahmens Babel, von dem man sagte, daß er seinen Meister überträffe.

Nächst diesen sind berühmt: Böhme in Lineburg; Callenberg in Riga; Clerambault in Paris; Green in London; Hoffmann in Breslau; Kunne in Lübeck; Lübeck in Hamburg; Lüders in Flensburg; Rameau ehmahls in Clermont; Raupach in Stralfund; Rosenbusch in Inches in Beginn icht hergesetzt ist, ausgeschlossen; noch auch denen, die hier benennet worden, darum kein Vorzug eingeräumet, vor andern, deren Krässte mir entwesder undekannt sind, oder die mir nicht sogleich haben beisallen wollen.

0. 71.

Damit wir aber doch auch vom Vergleich der Orgel mit andern Instrumenten etwas zum Beschluß dieses Hauptstücks erwehnen, so fällt mir nur dieses ein, daß es wol eine vergebne Mühe seyn mögte. Warum? weilmit der Orgelkein einziges Instrument in Vergleich kommen kan. Von andern klingenden Werckzeugen könte inzwischen mancherlen Unterschied bemercket werden, sowol was deren Ausübung, als Vorzug betrifft. z. E. die Blase-Instrumente haben durchgehends keinen so großen Gebrauch, und können mit Recht nicht so beliebt seyn, als die besaiteten; absonderlich und ter Leuten, die kein Handwerck von der Ton-Kunst machen. Die Floten, absonderlich die Traverssen, haben sonst viele Liebhaber.

S. 72.

Unter den besaiteten haben wiederum einige vor andern etwas voraus, als die Violdigamb und Laute in der Kammer, ihrer Anständigkeit halber; die Violinen aber allenthalben, wegen ihrer durchdringenden Stärcke, und was dergleichen Anmerckungen etwa mehr sepn mögten, die wir unsferm billigen Vorsaße zu folge, denjenigen hauptsächlich zur Untersuchung ihrer Stärcke,ihres Sprengels, ihrer Spielart und ihres Nußens überlassen, die sothanen Instrumenten obliegen.

#### Sechs und zwankigstes Hauptstück. Von der Regierung, An-Auf-und Ausführung einer Musik.

Jeses ist eine wichtige Sache, und einer tuchtigen, nachdencklichen Untersuchung um so viel mehr werth, weil noch niemand etwas rechtes davon geschrieben, oder auch nur auf eine solche Weise

Gee eee 2

erime

erinnert hat, daß man einen deutlichen Begriff de Directione & Executione haben konte.

Zwarist in der neuern Auflage der Histoire de la Musique de Bonnet (wo sein Nahm weggelaffen) im vierten, Bande p. 45 ein Artickel mit der Uiberschrifft: Article second des qualités d'un Maitre de Musique & du choix des paroles; allein er sagt weiter nichts, als daß ein Regent der Kirschen-Musik ein ehrlicher Mann und guter Priester seyn, die Worte aber alle aus der lateinischen Bisbel hernehmen soll. Damit ist und schlecht gedient.

J. 3.

Wie sich Sanger und Instrumentalissen ben der Aufführung verhalten sollen, davon finden sich hin und wieder einige Vorschrifften und Gebote; aber die Chor-Regenten sind zum Theil so sehr in sich selbst verliebt, daß sie ihr Dic curhic? warum bist du hier bestellet? an ihre Thure nicht schreiben, noch der Welt bekannt machen wollen, woran es ihnen sehlet, und was zu ihrem Amte gehöret. Pring \*) schreibt so: Vom Amte des Directors werde ich hier nichts sagen. Und da sind wir sehr wol geziert. Doch beschreibt er die Person und sein Geschäfft mit solgenden Worten: "Der "Director regieret die gange Musik; erwehlet die Stücke, so musiciret werden sollen; theilet aus die "Stimmen oder partes; ordnet die Subdirectores mit ihren untergebenen Choren an ihre Stellen; "sormirt den Tact, und sorget um alles dassenige, was ersordert wird, daß ein zierlich=gesetztes mus "sikalisches Stück seinen rechten Zweck und esteck erreiche... So weit Pring, dessen Absicht nur auf den Schüler-Chor oder die Currente gerichtet zu senn scheinet.

6. 4.

Båhr (ober Bår und Beer) macht es mit allen seinen Darapti und Felapton nicht besser. Er redet in seinen musikalischen Discursen †) von einer schlechten Aufführung und Regierung der Mussik; von einem ungeübten Schiffer; von untüchtigen Vorstehern des Chors; vom ungeschickten Officier; von schlimmen Reutern, und endlich gar vom Schwein, durch Gleichnisse; will aber der Kaße die Schelle nicht anhängen, noch ordentlich heraussagen, worin das schlechte, ungeübte, untüchtige, ungeschickte, schlimme und unflätige Wesen eines solchen Regierers bestehe.

J. 5.

Wissenden, sondern auch die gelehrten und verkehrten, die summos Directores, die ben einer Konigl. Trauer, Music, für Verse, Druck, Composition, Schreiben, sieben Sanger, siebzehn Instrumentalisten 2c. von 50 dazu gewidmeten Thalern 5 abdingen; die scheinheiligen Geishälse, die 40 Thaler für einen Capellisten berechnen, und 24 davon in ihren Beutel stecken; die für einen Concertisten 120 Thaler heben, und demselben kaum zween Drittel davon zukommen lassen 2c. dadurch der Chormit den schlechtesten Leuten bestellet wird, die grössesten Theils nur aus lauter Nothdurst singen. Esgehderen hieher die eigensinnigen Cantores, die da sagen, sie musiciren GOtt zu Ehren; nicht den Menschen zum Wolgefallen, da doch beides zusammen stehen soll und muß. Luc. 11, 14.

6. 6.

Wer bemnach eine Musik regieren will, der hat nicht allein alle diese Vorurtheile und Fehler zu meiden; sondern sich vor allen Dingen eines gewissen Ansehend zu besteissigen, welches offt mehr ausrichtet, als das übrige, einen Chor in gehörigen Schrancken zu halten. Er soll mit seinem Leben und Wandel auf keinerlen Weise anstössig oder ärgerlich fallen, weil daraus gemeiniglich die höchste Geringachtung entstehet. Das gute Gerücht und die Vielgültigkeit sind solche zärtliche Sachen, daß
mit einem einzigen falschen Tritt alles dassenige über einen Haussen fallen kan, was man sich in vielen Jahren, durch grosse Gestissenheit, erworben hat.

6. 7.

Ein Vorsteher des Chors muß mit ungezwungenen Lobsprücken nicht faul seyn, sondern die selbe reichlich anwenden, wenn er bey seinen Untergebenen nur einigermaassen Ursache dazu sindet. Soll und muß er aber iemanden einreden und wiedersprechen, alsdenn thue er dasselbe zwar ernsthafft, doch so gelinde und hösslich, als nur immer möglich ist. Die Freundlichkeit halt man in allen Ständen für eine sehr beliebte und einträgliche Tugend: derselben soll sich denn auch ein Director allerdings bessleißigen, und sehr umgänglich, gesellig und dienstsertig seyn: zumahl, wenn er ausser seiner Amtsverzrichtung ist. Ben vorwährenden Berusse-Geschäften thut wol die geziemende Ernsthafftigkeit und genaue Beobachtung der Pflicht mehr Dienste, als die gar zu grosse Vertraulichkeit.

Der ehmahlige Wolffenbuttelsche Capellmeister, I. S. Cousser, besaß in diesem Stücke eine †) In Mus. modulat. voc. p. 3.

†) p. 2 & 3.

Gabe, die unverbefferlich mar, und dergleichen mir noch nie wieder aufgestoffen ift. Er mar unermus derem Unterrichten; ließ alle Leute, vom groffesten bis zum kleinesten, die unter seiner Aufsicht stunden, ja sich ins Haus kommen; sang und spielte ihnen eine iede Note vor, wie er sie gern herausgebracht wifsen wollte; und solches alles ben einem ieden ins besondre, mit solcher Gelindigkeit und Anmuth, daß ibn iedermann lieben, und für treuen Unterricht hochst verbunden seynmuste. Rames aber von der Anführung zum Treffen und zur öffentlichen Aufführung, oder Probe, so zitterte und bebte fast alles vor ihm, nicht nur im Orcheffer, sondern auch auf dem Schauplage: Da wuste er manchem feine Fehler mit solcher empfindlichen Art vorzurücken, daß diesem die Augendaben offt übergingen. Herz gegen befinfftigte er sich auch alsofort wieder, und suchte mit Fleiß eine Gelegenheit, die beigebrachte Wunden durch eine ausnehmende Höfflichkeit zu verbinden. Auf solche Weise führte er Sachen aus, die vor ihm niemand hatte angreiffen durffen. Er kan zum Muster dienen.

Wir haben ein Sprichwort: Gelehrte mahlen übel. Docti male pingunt. Daraus wollen einige schliessen, wer eine schlechte Hand schreibe, sen nothwendig ein gelehrter Mann. ne viele, die es mit Fleißthun. Aber sieirren sich sehr; und ob sie sich gleich mit dem unleserlichen Schmierwerck ihrer Partituren recht groß halten, so vergröffert doch ein solcher Umstand nur den Eckel, welchen man ohne das vor ihrem elenden Gemachte bekommt. Ich weiß nicht, warum einer nicht was rechtes verstehen und machen moge, und doch daben eine saubere Sand schreiben könne? Mich gemahe net es fast hiemit, als wie mit jenem Capaunen, welcher vermeinte, er musse nothwendig schonsingen,

weil er verschnitten ware.

Leute, die sich gleichsam zwingen undeutlich zu schreiben, zumahl in Noten, wo es bisweilen auf ein Pünctlein ankömmt, thun sehr übel, wenn sie nichts tüchtiges zu Marckte bringen. Noch übler aber handeln sie, wenn sie was gutes verfertigen: denn es ist keinem Menschen nach ihrem Tode damit Derohalben ware mein Rath, ein Capellmeister oder Chor, Regent schriebe so reine Par tituren, als ihm immer möglich. Rein Mensch mahlt so elende Buchstaben, er kansie doch, wenn er fich Zeit und Weile nimmt, deutlich und leserlich machen. Geschiehet dieses, so hat ein Abschreiber nicht halb so viel Muhe, die Stimmen auszuziehen, und es werden sich viel weniger Fehler in der Abs schrifft finden, als sonst.

Dieraus ift zu schlieffen, daß ein folches Geklecke und Geschmader viele uble Folgen nach fich ziehen. und in der Aussibrung eine wesentliche Hinderniß abgeben muffe, ja, es wird dadurch manche derbe Sau anslicht gebracht, die sonft noch wol zu Sause geblieben ware. Wer es aber hierin nicht versiehet. der hat noch über alles dieses den Wortheil, daßer ben Zusammenhaltung der ausgeschriebenen Stimmen (welches ein wichtiges Stuckift, fo zum Umt des Vorgefesten gehöret) lange nicht so viel Zeit und Muhe verschwenden darff, als im Begentheil geschehen muß. Wie kan ein Director begehren, daß die ausgezogene Stimmen recht abgeschrieben seyn sollen, wenn unter 20 Personen kaum einer seine Hand lefen kan. Ich glaube, daß mancher Componist felbst fich nicht darin finden wurde, wenn er nach einiger Zeit seine eigne Notenschrifften wieder ansehen und lesen sollte. Was es indessen für eine verdriegliche Sache fen, übelausgeschriebene Stimmen zu untersuchen und mit dem unleserlichen Driginal zu vergleis chen, folches ist kaum auszusprechen. Ich meines Theils wollte sie lieber zehnmahl abschreiben, als nur einmahl nachsehen und ausbessern.

hier muß ich den herrn Capellmeifter Graupner zu Darmftadt billig ruhmen, deffen Partituren fo rein geschrieben sind, daß sie mit einem Rupfferstiche kampffen. Er hat mir einige berselben, mos rin sonft viele wesentliche Schönheiten fteden, unlangst zugefandt, und schreibt daben folgende fehr gez scheute Worte: Ich habe mir schonlange angewehnet, auch theils gemust, meine Partitus ren fo deutlich, als möglich ift, zu schreiben, und andre nicht gerne etwas, um dem Notiften, wenn er zumahl nicht musikalisch ist, hierin behulfflich, und des gar zu verdrießlichen täglichen Corrigirens überhoben zu seyn. Eskostet zwar etwas mehr Mühe; schreibe

aber felten eber, bis in Bedancken fertig bin.

Die Führung des Tacts ift gleichsam die Hauptverrichtung des Regierers einer Musik ben deren Bewerckftelligung. Solche Tactführung mußnicht nur genau beobachtet werden; fondern, nach: Dem es die Umftande erfordern, wenn etwa von einem funftlichen Sanger eine geschickte Manies gemacht wird,

Fff fff

wird, kan und foll der Director mit der Bewegung eine fleine Ausnahme machen, die Zeitmaaffe vergb. gern, nachgeben; oder auch, in Betracht einer gewiffen Gemuthe, Reigung, und andrer Urfachen halbe. Den Zact in etwas beschleunigen und ftarcfer treiben, als vorhin.

Was von dem unnüben Geprügel, Getofe und Gehammer mit Stocken, Schlüffeln und Füffen zu halten, davon ift in der Organisten-Probe etwas erwehnet, und, wo mir recht, nicht ohne Rugen gele: fen worden: weilman feitder Zeit von diefem Unwefen so viel nicht vernommen hat. Ich bin der Meis nung, daß ein fleiner Winck, nicht nur mit der Hand, sondern bloß und allein mit den Augen und Geberden das meiste hieben ausrichten könne, ohne ein groffes Federfechten anzustellen; wenn nur die Unters gebene ihre Blicke fleißig auf der Borgesetten gerichtet senn lassen wollen.

Einen Cantorem zu finden, der nicht singenkan, durffte wol nicht viel Suchens erfordern; ob gleich mancher einen formlichen Wiederspruch darin antreffen mogte. Indeffen sind doch Exempel am Zage, und ift mirs leid, unter die besondern Eigenschafften eines Musik-Regentens ausdrücklich mit zu rechnen, daß er singen, und zwar daß er recht gut singen muffe: zu dem Ende, daß er andre unterrichten, ausforschen und zeigen könne, wie er seine Sachen gerne wolle herausgebracht und aufgeführet wissen. Denn diefer Zweck ist eigentlich hier zu beobachten. Wir haben sonst im zwoten Theil schon von den besondern Eigenschafften eines Vorftehers gehandelt; aber in der bloffen Absicht auf die Sete Runft. Dahingegen wird iho die Unwendung auf die Direction von jener unterschieden. Ist nun die Stimme nicht vortrefflich, wenn nur der Geschmack, die Manier oder Methode da sind.

In eben dem Ausführungs, Werstande foll ein Capellmeister, nachft dem Singen, billig das Clavier fvielen konnen, und zwar recht grundlich, weil er damit ben der Vollziehung alles andre am besten begleis ten, und auch zugleich regierenkan. Ich bin allzeit besser daben gefahren, wenn ich sowol mitgespielt, als mitgefungen habe, als wenn ich bloß des Zacts wegen nur da gestanden bin. Der Chor wird durch folches Mitspielen und Mitsingen sehr ermuntert, und man kan die Leute viel besser anfrischen.

17.

Wenn wir übrigens die Aufzund Ausführung einer Musikanihr felbstordentlich betrachten, so find daben zwenerlen Dinge zuerwegen. Erfilich: was vor der rechten Bewerckstelligung vorherges hen, und fürs andre, was in derfelben gefchehen foll. Zum erften Punct gehoren drey Stucke. Zahl und Wahl der Personen, Sanger, Instrumentalisten und Instrumente; das reine Stimmen Dies fer letten; und die Proben.

S. 18.

Von der Zahl und Wahl der Personen hat Bar in seinen Discursen etwas beigebracht, wel ches man dafelbst im funfften Capitel nachlesen fan. Er meinet, eine Capelle habe an acht ausnehe mend-guten Personen genug: wenn zumahl der Ort so beschaffen ift, daß man die Füllstimmen durch Schuler und Stadtpfeiffer, für die Billigkeit, befeten konne. Wenn es nun aber aller Orten solche Schuler und Stadtpfeiffer nicht geben follte, fo deucht mich, mufte wol die Rechnung nicht weit von 30 gestellet werden: bevorab in groffen Stadtfirchen.

19.

Unter diesen Personen will das Frauenzimmer schier unentbehrlich fallen, bevorab wo man keine Berfchnittene haben fan. Ich weiß, was mirs fur Muhe und Berdruß gekoftet hat, die Sangerinnen in der hiesigen Dom Rirche einzuführen. Unfangs wurde verlangt, ich sollte sie ben Leibe so stellen, daß sie kein Mensch zu sehen friegte; zulest aber konteman sie nie genug horen und feben. Beit, daß alle Prediger auf die Peruten schalten; nun ift feiner, der sie nicht tragt, oder billiget. verandern sich die Meinungen. Doch auf unfern andern Stadt/Choren willes sich hier noch nicht mit dem weiblichen Geschlechte thun laffen.

§. 20.

Die Anaben sind wenig nut. Ich meine, die Capell-Anaben. Che sie eine leidliche Fähigkeit sum Singen bekommen, ist die Discants Stimme fort. Und wenn fie ein wenig mehr wissen, oder einen fertigern Hals haben, als andre, pflegen sie sich so viel einzubilden, daß ihr Wesen unleidlich ist, und hat doch keinen Bestand.

Das Stimmen, oder die Stimmung der Instrumente betrifft nicht nur die Positive, Regalen, Clavicimbeln 2c. sondern hauptsächlich die Geigen, welche, weil sie bep der Spiel-Musik gleichsam das corps de bataille ausmachen, vor allen Dingen rein und sauber gestimmet seyn mussen. Hieran aber gebricht es gemeiniglich am aller meisten.

§. 22.

Der ehmahlige Regente ben der Instrumental, Musik, oder Concertmeister zu Hannover, Signore Farinelli, ein Oheim (wie ich von guter Hand vernehme) des iho berühmten Sangers dieses Nahmens, hatte die löbliche Gewohnheit, daß er, vor der Anhebung z. E. einer Ouvertür selbst eine Violine rein stimmte, und zwar mit Bogenstrichen, nicht mit Fingerknippen; wenn das geschehen, strich er sie dem ersten Violinisten, eine Saite nach der andern, so lange vor, bis beis de gankrichtig zusammenstimmeten. Hernach that der erste Violinist die Runde, ben einem ieden insons derheit, und machte es eben so. Wenn nun einer sertig war, muste er seine Geige alsobald niederlegen, und sie so lange unberühret liegen lassen, bis alle andre, auf eben dieselbe Weise, gestimmet hatten; G, a, z, in der Ordnung. Und solches that eine schöne Wirckung. Ben uns stimmen sie alle zugleich, und halten das Instrument unter dem Arm. Das gibt niemahls eine rechte Reinigkeit.

S. 23.

Die Proben sind so nothwendig, daßes höchst zu bewundern, wenn man noch Leute antrifft, die denselben wiedersprechen, und doch Vernunfft haben wollen. In der Vorrede des brauchbaren Virtuosen ist dieserwegen eine kleine Erinnerung geschehen. Sier will ich nur so viel sagen, daß nicht nur die Untergebene, sondern auch ihre Vorgeseite offt selber der Proben gar wol bedürffen.

S. 24.

Von dem Josquin \*) erzehlet Prink, daß, so offt er ein Stuck gesetzt, habe er solches der Capelle zu versuchen gegeben: er selbst sei im Zimmer oder Saal hin und her spatieren gegangen, und habe fleißig zugehöret. Wenn ihm nun etwas an seiner eigenen Arbeit nicht gefallen, sen sein Wort ges wesen: Schweiget stille, ich wills andern. Dieser Bescheidenheit halber wird er auch vom Glas reau +) gelobet, und gibt damit allen Sekern die Lehre, daß es keine Schande, sondern vielmehr eine Ehre sen, dassenige zu verbessern, was nicht wol gerathen ist. Wie kan mans aber ohne Probe wissen, voder mercken?

J. 25.

Von den Dingen, die in der Aufführung selbst zu beobachten sind, wollen wir nur zwen berühs ren, nehmlich die beständige Ausmercksamkeit, und baldige Entschliessung. In der Kirche wird unter dieser Ausmercksamkeit auch die rechtschaffene Andacht mit begriffen, mittelst welcher sowol der Vorzgesetze, als die Untergebene ihr Herhund ihre Seele aufnichts anders, als auf den Gottesdienst richten sollten: da sie denn, als in besonderer Gegenwart des allerheiligsten Wesens, dem sie zu Lobe ersschienen, gewiß alle andre, ausschweissende Gedancken sahren lassen, und ihren Sinn, aus Ehrfurcht, nur auf das vorhabende, heilige Werckrichten müssen. Wenn dieses geschiehet, so wird die Vollzieshung gut von statten gehen: denn alle Ferckel, die gemacht werden, rühren aus einer Unachtsamkeit und solcher Gemüths-Beschaffenheit her, daben man mit seinen Gedancken an einem andern Orte ist.

Ben Dofe und auf Schaubühnen, wenn groffe Herren zugegen sind , hat man gemeiniglich so viel Ehrerbietigkeit ihrer Personen halber, daß die Fehler der Aufz und Ausführung äussersten Fleisses vers mieden werden. Warum sollte man denn vor den Augen des Allerhöchsten, und wo dessen Shre absonstellich wohnet, weniger Ausmercksamkeit hegen, als vor Fürsten?

9. 27.

Die Gelassenheit und hurtige Entschliessung sind auch nothwendige Eigenschaffen ben der Diresetion einer Musik. Denn, der übermäßige Eifer, wenn man mit gar zu vielem Feuer versehen ist, nustet wenig; bevorab, wo ben den Untergebenen nicht eine gleichmäßige Die regieret, welches was seltenes sehn mag. So kan man sich auch besser sinden, besinnen, Verwirrung meiden, und alles viel genauer bemerden, wenn die Geister sein ben einander gehalten, und nichtzerstreuet werden.

St f f f f 2

\*) Josquinus Pratensis, oder Jodoque (Jodoculus) de Près, ein Niederlander, und Königl. Frankösischer Capellmeister, hat zu Luthers Zeiten gelebet, der von ihm zu sagen pslegte: Die Noten musten thun, was er haben wollte; andre Componisten musten thun, was die Noten haben wollten. Prinz nennet ihn cap. to H. M. den Erz. Componisten. Daß er aber den König seines Versprechens, wegen einer geistl. Pfründe, mittelst verschiedener darauf zielender Kirchenstücke erinnert, solches ist, als eine Entheiligung göttl. Wortes, mehr zu schelten, als zu loben. Wie König Georg I von Hannover nach England abreisete, wollte sein damahliger Concertmeister Ihn auch wiziglich verbinden, mit solgenden Schrifftworten: Zerr, gedencke mein, wenn du in dein Reich kömmst. Der König nahm es aber sehr ungnädig auf, und wies ihm die Wirctung seines Missalens.

§. 28.

Die Stellung und Anordnung der Personen ist auch kein geringes Stud einer guten musikalischen Regierung; iedoch mußman sich hierin offtmahls nach der Belegenheit des Ortes viel richten. Im Gottes Hause ist die Eintheilung anders zu machen, als in der Kammer. Aufdem Schauplatz und im Orchester wiederum anders. Hat man nur eine schwache Besetzung der Grundstimmen, so mussen diese in der Mitte seyn; sind sie aber starck, und wenigstens mit 6 Personen bestellet, so mogen sie sich wolt theilen und gleichsam zu Seiten-Flügeln machen lassen.

Die Regale sind hieben nichts nuß, und wundert mich, daß man noch hie und da diese schnarrende, verdrießliche Werckzeuge braucht. Die Clavicimbel, Steertstücke oder Flügel thun an allen Orten gute, und weit angenehmere Dienste, als jene: Wiewoles aus verschiedenen Ursachen nicht schlimm senn wurde, wenn in den Kirchen saubere und hurtigeansprechende kleine Positiven, vhne Schnarzwerck, mit den Clavicimbeln vereiniget werdenkonten, oder doch von den lestgenannten, ben starcken Choren, ein Paar vorhanden wären.

Die Sanger müssen allenthalben voran stehen; ausser in Opern, wo es sich nicht anders schicken, will, als daß man die Instrumente den Zuhörern zwar am nähesten, doch auch am niedrigsten setzet. Und eben deswegen sollte das Orchester sich nicht so starch hervorthun, wie geschiehet, wenn offt ein schwaches Stimmlein mit einem Dußend Instrumenten begleitet wird. Die Wirchung ist desto schlechter, wenn der Sanger daben sast gant hinten auf der Schaubühne stehen muß. Des Regenten Umt erfordert es, solchem üblen Gebrauch mit guter Urt abzuhelssen.

Ubrigens stelle man die besten Sanger, so viel möglich, allemahl in die Mitte, absonderlich die zartesten Stimmen; nicht aber, nach dem alten Herkommen, zur rechten Hand. Die Basse und start den Stimmen können sich ehender theilen, und so lincks als rechts auf beiden Seiten schieden.

Weil es auch nimmer so rein abgehet, daß nicht ben der Aufführung eines neuen Stückes bisweislen eine kleine Sau mit unterlauffen sollte, so mag ein vorsichtiger Chor Regent sich nur darauf gefaßt machen, und gewisse Stellen bemercken, allwo man füglich, wenn ja eine kleine Verwirrung entstehen sollte, auf das gegebene und verabredete Zeichen, wieder einfallen, und in Ordnung kommen konne. Zu dem Signal, es sen was es wolle, muß der Chor mit Fleiß gewehnet werden, und solches, als eine Warnung ansehen, wenn und wo der Sammelplaß sepn soll.

Endlich so rechnen wir auch mit unter die guten Grundsätze eines Musik-Vorstehers, absonderzlich in der Kirche, daß er andrer Leute löbliche Arbeit nicht gant unter die Banck wersse, und nur immer in seine eigene Ersindungen verliebt sep; sondern daß er ie zuweilen, was etwa sonst von berühmten Leuten schönes versertiget worden, auch aufführe, und zur Abwechselung hören lasse: wie ich mit Marcells Psalmen gerhanhabe. Sartor \*) macht hierüber eine artige Randglosse, wenn er einen Trupp vorstellet, der in seinem Fähnlein ein Paar Schu sühret, mit der Umschrifft: Voto non vivitur und, d. i. Mit einem ist es nicht ausgerichtet. Man siehet sich immer in seiner Arbeit gleich, und diese beständige Aehnlichkeit, siemag so künstlich versteckt werden, als sie wolle, bringt nicht alles mahl die gewünschte Veränderung zu Wege.

Die grofseste Schwierigkeit eines andern Arbeit aufzusühren, bestehet wol darin, daß eine scharffe Urtheils-Krafft dazu erfordert werde, fremder Gedancken Sinn und Meinung recht zu treffen. Denn, wer nie erfahren hat, wie es der Verfasser selber gerne haben mogte, wird es schwerlich gut heraus brins gen, sondern dem Dinge die wahre Krafft und Unmuth offt dergestalt benehmen, daß der Autor, wenn ers selber mit anhoren sollte, sein eigenes Werck kaum kennen durste.

\*) Erasm. Sartorius in Bello musical. vel Belligerasmo.

#### Ende des vollkommenen Capelimeisters.

Sir. XVIII, 6.

Ein Mensch, wenn er gleich sein bestes gethan hat, so ists doch kaum angefangen; und wenn er meinet, er habe es vollendet, so sehlet es noch weit.

## Register über die Vorrede.

| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A commence of the section of the sections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Milton, von der Engel und ersten Menschen vortrefflichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A coompagnement, hat breierlen Bebeittung 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Musit 13,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Malgebraischer Grund lieget unbehauet 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mittelmäßigkeit, wo sie nichts taugt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aria, was das Wort für einen Ursprung habe 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monochord, enthalt nur geringe harmonifalische Wahrheis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arithmetit, schlechtes principium in der Musit 17, 19, 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ten 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ein feichter Brunn 20, ihr Aint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Musit,ihr Biel, und wie fie gegen die Mathematif angufeben, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausdrade, find im Lehren mit Behutsamfeit zu gebrauchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wie gegensteiten mie die dedeu olenkardemarit aufnieden'sz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | muß öffentliche Professores haben. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D. 11 C F C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | liegt banieber in Rirchen und Schauplaten . 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Budé, E. Erasmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Musikalische Critik spuket nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Musitus, S. Eritischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cantaten-Ginrichtung 24, wer die erfte gemacht hat 25 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meder, ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Machtigall, was ihr Pfeiffen heißt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capellmeister, S. vollkommener. Seine Nativitat 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Matur, ift Ronigin 19 ist Schonheit 20 S. Spectacle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Critischer Musikus 9, gelobt 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Constant disalicas 4, gettor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Llaturgelege ind die besten lehrmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mark and with a mark in the Color Co | Maturkunde enthalt die Grunde der Musik 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Derham, wird den Mathematischen Geistern bestens empfo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| len                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opern, Schlieffen bisweilen mit einem Recitatio 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deutlich ist mehr als leicht 22, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | die ersten Romischen, woraus sie bestunden 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | find Musik-Schulen 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ebren-Pforte, die musikalische, ein Werck baran der Verfas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordnung wird offt in Acht genommen, ohne barauf ju gebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fer arbeitet 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cten 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elemente, sind keine Fundamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Davidson of Louis to the first to the control of th |
| Ellen, mathematische, messen keine Gemüther 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Perioden, ob lange oder kurke die besten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Engel, lehrten die Menschen singen 11 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Philosophie braucht keiner Ellen 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erasmus, wie er vom Budé begegnet worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Physica beschrieben 21, G. Ratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kerfahrung lehret viel 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pinsel macht keinen Mahler 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| © .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principium quid?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gliessend ist mehr, als leicht und deutlich 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proportion, muß allenthalben fenni 8, doch mit Unterschied 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sundamente ohne Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b coboscion/intro attendation februs along interesting and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Musting and with the sufference Durantic Stan and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ovalitaten, wie und auf welche Urt sie aus Quantitaten ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geographie, ist dreierlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | stehen mögen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gesang, dessen Ursprung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gipffel musikalischer Wissenschafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recitatio, muß ungezwungen fremd fenn 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Biffen,oder Giffing thut einem Steuermann viele Dienste 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rede, ihre Theile 25, sind in der Melodie auf funffache Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unterschieden 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barmonie, ihre Schähbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berren und Diener muß man nicht vermischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schönbeit ist nicht schön: wie das zu verstehn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seele, wodurch fie gerühret wird 17, 19, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berg und Seele der Ton-Runft, falschlich angegeben 16,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sexten, wie zwo kleine gut auf einander folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J. C. C. S.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jahrezeiten, ob sie in mannlicher Gestalt vorzustellen 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spanheim, von Medaillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spectacle de la Nature ein vortrefliches Buch fur Rechnemeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blangreden haben vor andern viel voraus 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blange muffen nicht mit Jonen vermischet werden 16, erftres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stand der Unschuld, wie lange er gewähret, 11 fq. wie man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cken sich ins unendliche hincin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | darin gefungen und geflungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| le la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steele, Sir Richard, Mitgehülffe jum Spectator, von ber funff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leidenschafften haben feinen Zusammenhang mit mathemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tigen himmlischen Harmonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tischen Dingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stoltz, ob er nothwendig eine Bag-Stimme erfordert 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lefer, mit Schwammen, Stundenglafern, Seigebeuteln und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sieben verglichen 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Titelfischer, unbefugte<br>Ton, Arten, ihre durch W und b angezeigte natürliche Web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lieblich ist mas anders, als leicht, fliessend und deutlich 22,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consacten, inte dutu) M und o ungeheigte namment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | che und Harte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mahler, der Pinsel macht ihn nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trompete marine, See-Trommete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mathematick, mas sie zur Musit beiträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fan unmöglich hert und Geele derfelben fenn 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uibung bringet Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| hat Ancker, Tauen, Maft und Wand; aber keinen Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verhältnisse sind viererlen 16, innerliche und unermeßliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vollkommen, wie das Wort zu verstehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| thre 25thort betanguater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vollkommener Capellmeister spuket porher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trathers, isable for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zi leotinen, int ou main outina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wiedersprecher, ihr Trost 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meder n. p. seine Machricht von Cantaten 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AD to the petty cold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Melodie und Harmonie, welche von ihnen vorgenet, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wissenschafften, ihres Neiches Uemter 19,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| warum solches behandelt wird 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The man marker me and the marker of the the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| iff unbekannt ben vielen 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Biel der Mufit lagt fich nicht mit dem mathematischen Bogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ihre Eigenschafften muß man nicht vermischen 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | treffen 21, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mekkunst, wie sie der Liebe dienet oder gerne dienen wollte 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Born, welche Stimme fich zu feiner Ausbruckung am natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mestunit, wie die verstebe viellet voet gette vielle vielle verstebe viellet voet gette vielle vielle verstebe vielle verstebe viellet voet gette vielle vie | lichten schickt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mi und ga in Fugen, warum im Bern nichts bavon gebacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and the second s |
| worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | And an antital land for the same of the sa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| a.                                                                                   | Haupt - Eigenschafft                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rol, ein Altist                                                                      | barans ein Choral                                                                                                        |
| Albendlieber 166                                                                     | Untipathie hat Neugen in der Went                                                                                        |
| Musik 216                                                                            | Antiphona                                                                                                                |
| Abmessung der Anjahl der Tacte 146                                                   | Antilpairus                                                                                                              |
| Albschnitt s. Comma.                                                                 | Untrag, deschrieden                                                                                                      |
| Abschnitte der Klang-Rede 180. sqq.                                                  | Apolitrophe                                                                                                              |
| Abschnitte der Rede sollen genau beobachtet werden 141.                              | Arbeitsam soll ein Capellmeister senn                                                                                    |
| OKELL EN with and ORENEAR Canhana has Montanh                                        | Aria, Bortforschung                                                                                                      |
| Absicht, soll nicht auf Wörter, sondern den Verstand geben                           | Shafehnoihuna                                                                                                            |
| gehen 141. 149. 150<br>Wiscichen der Melodien 210 sqq. 217 sqq. 224 sqq.             | Gigenschafften 2121q. 181 19                                                                                             |
| Accent, heschrieben                                                                  | a tre voci                                                                                                               |
| Eintheilung 112                                                                      | 231 Spielen 231                                                                                                          |
| wie damit zu verfahren                                                               | Unichner oin Sing Sniel                                                                                                  |
| wird springend angebracht 112                                                        | Arien 212. ohne Realeitung rühren die Zugorer                                                                            |
| Exempel von steigenden Accenten 113                                                  | Arietta                                                                                                                  |
| Stuffen-Accent 113                                                                   | Ariofo 212. 477                                                                                                          |
| Hiberschläge 113. Probedavon 113. sqq.                                               | Arion vertreibt Kranckheiten mit Singen                                                                                  |
| foll genaubeobachtet werden 141.148                                                  | Of it is a Duintilian                                                                                                    |
| Accentirende Note was sie sen                                                        | Arifforenus, Streit wegen des Gehörs und Maafstabes                                                                      |
| Accentuirte Rote                                                                     | 477                                                                                                                      |
| Accentus melicus , 174                                                               | Arpeggi 172 207                                                                                                          |
| dessen Unterschied von der Emphasi 174                                               | Attis                                                                                                                    |
| die dazu gehörige Note muß lang und anschlagend senn                                 |                                                                                                                          |
| 176                                                                                  |                                                                                                                          |
| im Recitativ 176                                                                     | Afelepiades find die Music wieder die Unfinnigfeit bewährt is<br>Uthem, auf dessen Beschaffenheit muß in Sing Cachen ge- |
| im Recitativ 177. sqq. Regeln vom Sing-Accent 176, 178                               | Cohan mandan 2014) affent det mas in Cing Cohan mandan                                                                   |
| Acciacatur, Bortforschung                                                            | sehen werden bessen Ersparung erfordern auch einige Wind-Instru-                                                         |
| was für eine Zierath es sey                                                          | mente                                                                                                                    |
| Accompagnement 213                                                                   | Althenaus handelt von einigen Instrumenten 458. 164                                                                      |
| Accorde, gebrochene 352. sqq.                                                        | Auflösung der Einwürfe                                                                                                   |
| was hier brechen heißt                                                               | wann und wie sie anzubringen                                                                                             |
| bavon hat Neidhardt gehandelt 352                                                    | der Dissonanzien 302                                                                                                     |
| Benspiele mit zwo Stimmen 353                                                        | Aufschlag des Tacts 172                                                                                                  |
| mit dren Stimmen 354                                                                 | Aufsprung, was er fen                                                                                                    |
| wie ein dreistimmiger Sat auf funferlen Urt auszufüh-                                | Augustin hat dren Bucher von der Music geschrieben 20.31                                                                 |
| ren 354                                                                              | Außarbeitung einer Melodie                                                                                               |
| vierstimmiger Satz                                                                   | to the chief of the factors                                                                                              |
|                                                                                      | Ausgang der Klang-Rede 236<br>Ausruffungs-Zeichen 193. seq.                                                              |
| Action, ihr Rupen in der Rede = Runst                                                | Ausspielen der Instrumente 97                                                                                            |
| Adagio 477                                                                           | Ausschmückung einer Melodie                                                                                              |
| darin wehlt man die gerade vor der ungeraden Zahl                                    | was solche erfordern 242. sq.                                                                                            |
| der Tacte 147                                                                        | Ausschreien der Menschen-Stimme 97                                                                                       |
| Aeolische Ton-Art                                                                    | wo und wie folches geschehen solle 96                                                                                    |
| Aqual, warum achtfüßige Orgelstimmen so genennet wer-                                | Anguino, Nachricht von ihm 74                                                                                            |
| den 465                                                                              | 3.                                                                                                                       |
| Alesopus brachte mit der Geberdenkunst einen groffen Reich                           | Bacchius, ein dreisibiger Klang-Fuß                                                                                      |
| thum zu Wege 39                                                                      | dessen Wortforschung und Gebrauch in der Mnsic 163                                                                       |
| Uffecten s. Leidenschafften.                                                         | Bach, ein fünstlicher und glücklicher Fugen-Setzer 369.479-                                                              |
| Agobardus de divina Psalmodia 76 will die Moteten aus der Kirche geschafft wissen 76 | Bahr, musicalische Discurse 480                                                                                          |
| Airs a deux 215                                                                      | Ballads, beschrieben 480                                                                                                 |
| 1                                                                                    | Balletto, Abgeichen 217                                                                                                  |
| Allemanda beschriebett 232 ib.                                                       | Titel von einigen angeführt 217, 218                                                                                     |
| ein sonderlicher Tang 232                                                            | Baluzius, Stephan, gibt ben Agobard heraus 76                                                                            |
| Allopius 57                                                                          | Baron hat von der kaute geschrieben 459                                                                                  |
| Ambitus 66                                                                           | Bartholin de tibiis veterum 458                                                                                          |
| Americaner brauchen ben Leibs-Gebrechen und Schmergen                                | Baß, obligater, was er sen                                                                                               |
| die Music                                                                            | Battuta 171                                                                                                              |
| Amphibrachys 168                                                                     | Beben der Stimme, was es sen s. Tremolo. 114                                                                             |
| Amphimacer 168 Analysis 180                                                          | Begierde, ihre Verwandschafft mit der Liebe 17.72                                                                        |
| Anapaktus, Wortforschung und Gebrauch in der Sets                                    | Berard, Nachricht von bessen Documenti armonici 248                                                                      |
| Runst                                                                                | Berarda, Nachricht von dessen Documenti armonici 248<br>Bernhardi, Christoph, Nachricht von ihm 265                      |
| Anaphora 243                                                                         | Bericht, beschrieben                                                                                                     |
| Andacht, wie sie auszudrücken 72                                                     | Beschluß der Klang-Rede, beschrieben 236                                                                                 |
| foll sich ben Aufführung einer Music ben Vorgesetzten                                | Beschreibungen, kleine 189                                                                                               |
| und Untergebenen finden 483                                                          | Beverini hat schon Sing-Spiele vorgestellet 24                                                                           |
| Anfang einer guten Melodie soll mit Klängen gemacht                                  | Bewegung f. Mouvement,                                                                                                   |
| werden, so die Ton-Art selbst vorstellen, oder ihr nah verwandt sind                 | Bewegung, wie von derselben der Klang entstehe 9 K.                                                                      |
| Margela Mellatid Wachnicht was ibm                                                   | s. Alang.                                                                                                                |
| Angloife 219                                                                         | Bewegung ber Stimmen gegen einander geschiehet in gleis cher Weite 249, Probe                                            |
|                                                                                      | בדי                                                                                                                      |

| forage und abmeichend 249. Exempel 25                                  | o garaba               | 1.6                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| auf und nieder 249. fq. Bepipiele 250. fq.                             | o. geruve              | infonderheit fich bas Clavier mol bekannt mac                                        | ben 106                 |
| der 351. Muster davon                                                  | 251. 253               | foll ein gut Naturell                                                                | 107. fq.                |
| Bicinium                                                               | 338. ff.               | Luft und Liebe zur Music haben                                                       | 107 fq.                 |
| Bier nuget mannlichen Stimmen mehr,als Copt                            | Aniffen unh            | fleißig und arbeitfam fenn                                                           | 107.108                 |
| Altisten                                                               |                        | fleißig schreiben                                                                    | / 108                   |
| Bimmler, ein groffer Phonascus                                         | 98<br>9 <b>5</b>       | ob er nach Belschland reissen muffe                                                  | 108                     |
| Bindungen der Diffonangien                                             | 302                    | foll die Lebre von den Temperamenten wol inneb                                       |                         |
| Blindgebohrner bringt auf dem Balbhorne mehr                           | The here               | muß den vorhabenden Uffect felbft empfinden                                          | 108                     |
| aus, als eine Orgel bat                                                |                        | die Gemuthe Beschaffenheit feiner Buborer                                            | erforichen              |
| Blodfloten Stock van                                                   | 469                    | fall niet haven akan mania and tom                                                   | 108                     |
| Bobilation .                                                           |                        | foll viel boren, aber wenig nachahmen                                                | 108                     |
| Bocedigalomani                                                         |                        | Capricci                                                                             | 232.478                 |
| Boethins, wenn er gelebt                                               | 24.63                  | Carutius, Cafpar Ernft, Nachricht von ibm<br>Cavata, Befchreibung und Eigenschafften | 469                     |
| ob ju feiner Beit ber Streit megen bes Gebors                          | unh Mank-              | barin laft fich ein Madrigal anbringen                                               | 213                     |
| Stabes noch gemähret                                                   | 23. fq.                | Reben-Spressen                                                                       | 79                      |
| bat funf Bucher von der Mufic gefchrieben                              |                        | Cefti, ob er Urheber ber Sing. Spiele                                                | 313                     |
|                                                                        | 2, 480, 143            | Chaconne, deren Wortforschung                                                        | 24                      |
| Bontempi Historia musica                                               | 22                     | Abzeichen                                                                            | 233                     |
| Bourée -                                                               | 225                    | Unterschied von der Passecaille                                                      | 233                     |
| Wortforschung und Abzeichen                                            |                        | Chantor de la Gorge, mas es beiffe                                                   | 233                     |
| aus dem Choral : Berbe munter mein Gemut                               |                        | Chironomie                                                                           | 97                      |
| Boutades                                                               |                        | Chor ist dreyerley                                                                   | 34<br>216               |
| Breffards Lexicon                                                      |                        | Choræus f. Trochæus.                                                                 | -10                     |
| Bruft einer Orgel                                                      |                        | Choraischer Styl, eine Gattung bes Rammer-St                                         | pis 92                  |
| Buononcini, beffen Cantaten                                            | 205                    | bessen Gattungen                                                                     | 92                      |
| Burtebube, bat die Datur und Eigenschafft ber ?                        |                        | Franholische Tang-Lieber haben guten Rugen                                           | 91                      |
| fieten Clavier- Seiten artig abgebilbet                                | 130                    | Polnische sehr beliebt                                                               | 92                      |
| C.                                                                     |                        | Schottlandische Land-Lange geben Gelegenbeit                                         |                         |
| Cadena di Trilli                                                       | 115                    | Erfindungen                                                                          | 92                      |
|                                                                        | 6. 141. 150            | Choral-Gefang, ob er eine Dufic zu nennen                                            | 7                       |
| Cafur des Tactes                                                       | 147                    | wie weit er gur Muffe gu rechnen                                                     | 171                     |
| Canarien Gigven                                                        | 166. 227               | aus folden werden vermittelft der Rhythmic                                           | Tante ge                |
| Canon                                                                  | 41                     | macht ibi. Erempel                                                                   | 161 fegg                |
| Canon cancrizans                                                       | 413                    | aus Tangen Chorale                                                                   | 51. 163. fq.            |
| wie felbiger zu verfertigen                                            | 413                    | wie sie auf der Orgel zu spielen                                                     | 474. fqq.               |
| was baben in acht zu nehmen                                            | 413. fq.               | Choriambus, ein viersplbiger Rlang-Buß                                               | 169                     |
| . Proben davon                                                         | 414                    | Chromatisch Rlang-Geschlecht                                                         | 55                      |
| Canone alla diritta a 4 Voci                                           | 135                    | Ciacona                                                                              | 233-478                 |
| Canonica                                                               | 41. 42                 | Cicero, beffen Gebanden von der Mufic                                                | 31                      |
| Canonis claufi resolutio                                               | 413                    | Circel: Gefange f. Rreis. Fugen.                                                     |                         |
| Sanonische Nachabmung, ein Beg ber Erfindung                           | g 124.sq.126           | Circolo mezzo, was er sen 116. Erempel                                               | 117                     |
| Canonische Styl, eine Gattung des Rirchen, St                          | iplis 83               | Clairon                                                                              | 460                     |
| mie solder in der Kirche zu brauchen                                   | 83                     | Clavicimbeln thunben Aufführung einer Mufic gi                                       |                         |
| eine Gattung des Kammer-Styls                                          | 91.19.                 | Clavier, der Componiffen Werchzeug                                                   | 484                     |
| beffen gröfter Rußen                                                   | 91                     |                                                                                      | 55. 56. 55              |
| Cantaten, beren Eigenschafften                                         | 314. fq.               | deffen Mangel was brauf gespielet wird, find Sand-Sachen un                          | nh Banaral              |
| Canticum                                                               | 311                    |                                                                                      | 104                     |
| Cantor, der nicht fingen fan                                           | 483                    | Baß Clavier: auf ben Orgeln, beren Unjahl und Alter                                  | 466                     |
| Capell-Anaben                                                          | 483                    | Claufulæ formales                                                                    | 66                      |
| Capellmeifter muß die Geschicht ber Musicinne                          | haben 27<br>abe 61 sq. | fynonymæ                                                                             | 124                     |
| mas er von ben Son- Arten ju miffen notbig b                           | orrichtet form         | Collecten                                                                            | 74.211                  |
| foll von berPflege menfchlicher Stimmen unt                            | 99                     | Colon, beschrieben                                                                   | 191                     |
| The St. Have his an auffan fainan aiganeliche                          |                        | bessen Stellen                                                                       | 191.19                  |
| Cigenschafften, bie er auffer feiner eigentliche                       | 99 legg.               | ob er burch den Gang des Basses abzutertigen                                         | 192                     |
| gen muß                                                                | 99.100                 | Coloraturen f. Zierathen.                                                            |                         |
| ob er muffe ftudirt baben ob einer, ber faum lefen oder febreiben fan, |                        | Combinatoria ars                                                                     | 124                     |
| mum und Donat nicht versteht, und med                                  | er Sprachen            | Combinatoriæ tabulæ, mie zu verfertigen                                              | 170                     |
| noch Sitten gelernet hat, einen Capellme                               | ifter abgeben          | Comma, dessen Wortforschung                                                          | 183                     |
|                                                                        | 102                    | Beschreibung                                                                         | 183. 184                |
| biefe Frage beantwortet einer mit ja                                   | 102                    | periodiani                                                                           | 85. 186. fq             |
| beffen Grunde merben miberlegt                                         | 103. fq.               | perfectum                                                                            | 185. 187<br>185. fq.    |
| C Of Ondering the market allow                                         | 100                    | ob es im Bag anzubringen                                                             |                         |
| en has Frankolitche und Italianische inne y                            | aben, baß er           | Proben übel und mobl angebrachter                                                    | 184. iq.<br>her lautern |
|                                                                        |                        | Componiren, ber rechte Unfang biergu muß mit                                         | 136                     |
| Febler, so aus Unwiffenheit ber Sprache em                             | istehen, in eis        | Melodie gemacht werben Componist muß die Hypocritic versteben                        | 34.37                   |
|                                                                        |                        | muß alle Inftrumenten kennen                                                         | 479                     |
| foll ein Poet ober doch in ber Dichtfunst be                           | wandert seyn           | Car his Cachrain Street mode inne Daven                                              | 68                      |
|                                                                        | .0.                    | was ihm von der menschlichen Stimm. Pflege gi                                        | umiffen no              |
| foll in ber Singe Runft mol erfahren fenn                              | 105                    | 4                                                                                    | 97                      |
| entweder felbst fingen tonnen                                          | 105                    | muß für Inftrumente mehr auf die Melodie und                                         | Harmoni                 |
| oder boch die Natur und das techte Wester                              | i des Singens          | Cohon ald für Ganger                                                                 | 84                      |
|                                                                        |                        | Der Dichefuntt hemandert lebit                                                       | 101.196                 |
| foll bie Starde und Schmäche ber Kling.                                | 105.106                |                                                                                      | mathemati               |
| man fannen                                                             | 100.100                | (1)                                                                                  | 1ches                   |

| seben Sulffe-Mittel in ber Harmonie 99 mug fich bepieder Melodie eine Gemuthe-Bewegung zum | 141,149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nauntimect leßen 145                                                                       | die Schreibart genau einschen und unterfaseiden 141,149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Con die Accente der Rede und des Klanges inne Daven 148                                    | die Absicht nicht auf Worter, sondern auf deren Ginn un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| marum sie bisweilen Nebler begeben 159                                                     | Vertfand richten, nicht auf bunte Roten, sondern auf ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| foll die Natur u Eigenschafften ber Metric unterluchen 196                                 | dende Rlange 141,149,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composition, das vornehmfte Stuck der Son-Lehre 6                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| f. Melodica.                                                                               | ihr Abzeichen 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Concerten, beren Erfinder 201                                                              | Diapason wird die Octave Griechisch genannt 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ibre erste Gestalt 221                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Absicht 321                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Concerto groffo                                                                            | Diastema, was es heisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Confirmatio 236                                                                            | Diastolica, mas fie fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Confutatio 236                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            | Diatonisch Klang-Geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mas sie sind 253                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pollfonimene 253                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| anvolltommene 253                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regeln aus dem Pring erleutert 254. fq.                                                    | Maakstabes 23, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| aus dem Fur 356. sq.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consonanzien. Labelle 253                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conti, Rayferl. Bice Capellmeiffer, war in Abbildungen der                                 | von Halicarnaß, Nachricht von ihm 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geberden durch musicalische Roten ungemein erfahren 40                                     | Director der Music 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nachricht von dessen fatalitæten 40. sq.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Epigramna auf ihn 41                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contrapunct, dessen Eintheilungen 246                                                      | men halten 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            | The state of the s |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gleicher 247 figurlicher ober geschmuckter 247                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ichlechter 247<br>Contrapunctiff, beffen Eigenschafften 415                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contrapunto fugato 248                                                                     | : b 01. 00°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                                                                                         | the contract of the contract o |
| 05119410                                                                                   | full water fairen and and and and are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| perfidiato 248<br>di falto 248                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sincopato 248<br>Correlli, Fürst aller Jon-Runftler 326                                    | Samuel Marketine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beffen Sonaten fpiele man ju Umfterdam in ber Rirche 91                                    | and Cir. Circle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ift im Instrument, Styl anzupreisen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente 230                                                                               | Midhamah banda a a cara a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Country - Dances 229                                                                       | Sefellschafft, so sie gerne um sich leiden 3288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Courante 230                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ibre Leibenschaffe ift die hoffnung 23t                                                    | College to a service of the Track of the College of |
| Gremvel 231                                                                                | Diranuchaille sing Cont in the 1. 1. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Couffet, Mufter eines geschickten Capellmeifters 480. fq.                                  | Ditrochouse Misself Hissan Of C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| le Creux de la voix, mas es heisse 97                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Crofus, Oper, dagu feget Conti die Mufic, Matteis aber die                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melodien gu Langen 86                                                                      | in han Carrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D.                                                                                         | Tonto T-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dactplus, breifylbiger Rlang. Fuß 166                                                      | Ohant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| beffen Bortforschung und Mugen in ber Settunft 166.fq.                                     | Quint 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Damasten, Joh. Nachricht von ihm 26                                                        | in Heyacharda una Mentachanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Decime 325                                                                                 | in hor Octob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Decoratio 235                                                                              | im Unifono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Demetrius Phalerens 459                                                                    | alla Nona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Democritus findet die Music wider viel Rrancheiten bes                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| währt 15                                                                                   | and the state of t |
| Demuth, wie sie in der Music vorzustellen 18                                               | Exempel, daben die Cintritte, Bechfel-Noten und chroma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descriptionis locus, die sicherfte und wesentlichfte Sandleis                              | THE TOTAL CONTROL THE PROPERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tung zur Erfindung                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deutlichteit einer Melobie 141. gebn Regeln bavon :                                        | merckungen verschene Beispiele 434 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Gin- und Abschnitte follen genau beobachtet werben,                                    | eines von Kändel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nicht nur in Ginge : fondern auch Inftrument - Gachen                                      | non Onice and wife brown and the First                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141.145                                                                                    | cines zu Duverturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| man muß sich allemal eine gewisse Leidenschafft jum Mu-                                    | für Sing-Stimmen 445,446 feog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| genmerck segen 141. 145                                                                    | wer solche machen könne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| feine Lact-Art muß ohne Urfach, Roth und Unterlag ver-                                     | was darunter zu verstehen 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ändert werden 141. 146                                                                     | entspringen aus dem doppelten Contrapunct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ber Tacte Angahl fell einen Berbalt baben 141. 146                                         | Doppelter Contrapunct beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wider die ordentliche Theilung des Tacts foll fein Schluß                                  | was zu deren Berfertigung nothig sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vorkommen 141.147                                                                          | alla Zoppa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ber Bort-Accent soll wol in acht genommen werden 14t                                       | alla Diritta diSalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| his Wanten frances mante mit analtan Bahnelamksit transis                                  | Puntato e di Perfidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bie Berbramung muß mit groffer Behutsamkeit vermie-                                        | fugato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| den werden 141. 148, sq.                                                                   | d'un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| d'un foi Paffo 420, offinato 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eine unvermuthete, unerwartete und gleichsam aufferore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Saltarello e in Tempo ternario 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dentuch emagaghene (Sufinhamas and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sincopato 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Ernsthafftigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| all'Orrava, deffen Regeln 422 fc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · Erweiterung ift angenehm, wenn eine Enge vorhergehet 154,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alla Decima 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alla Dodecima, Regeln 42<br>Dorische Kon-Art 61, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Everio 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D- 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124.4.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dramatische Styl, eine Gattung bes Theatralischen Styls &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | On the state of the title difference blue that I have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lehrt so fingen, als ob man rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fantaifie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| leidet nichte gezwungenes, will alles naturlich haben &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fantalia ihu Olhesichen id sie dintilsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dreiflang davon wufte man in den alten und mittlern Zeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giatturaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nichts gründliches 6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| läßt sich im Unfange geschickt boren 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art 87 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dreistimmige Cachen 344 segg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bessen Gattungen 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duette 345,350 sq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · wesentliches Abzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Muster eines schönen von Fur 349 sq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ift an feine andre, als an bie Regeln ber harmonie ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durand will die Moteten aus der Kirche geschafft wissen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dunden . ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durchgang, beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A STATE OF THE STA |
| Exempel aufwerts 118. herunterwerts E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coningli Washicht ton it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ecossoise 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Canantanian is Garage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cifer, wie folder in der Music vorzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o Continue Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eifersucht, wie sie in der Music auszudrücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einfalt, derfelben foll fich ein Geger befleißigen 141, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 2 622 (44 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einklang 44. ist weder übermäßig noch mangelhafft 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einrichtung der Melodien s. Melodien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Figuren find mit groffer Behutfamkeit angumenden 10. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einsaiter, beschrieben - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 148 fq. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einschaltung 194 sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einschnitte der Klang-Rede 180 sequ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The Court of the C |
| bielehre davon ift die allernothwendigfte in der Setz-Run                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prince with an in how conscious 2 to 5 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| iff bisher von den Ton-Runftlern versäumet worden 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| felbige sind: Ausruffungs-Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colon 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comma 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101 00 01 100 00 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fragzeichen 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 genau beibehalten 141. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parenthefis 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 ie weniger formlicher Schluffe eine Melodie hat, ie flicks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Punct 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 sender ist sie gant gewiß 141, 150 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Semicolon 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einschranckung betrubt, wenn eine Erweiterung vorhergeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eintheilungs Lehre der Klänge 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elaboratio 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emphasis 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| beschrieben 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 bas gar ju fehr punctirte Wefen ift im Gingen zu flieben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ift gehörig anzubringen 148. Proben davon 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 es erfordere es denn ein besonderer Umstand 141. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Regeln 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erempel 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 : Of Chi Milabia in ituam Chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emphatic, was sie sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chat and a supplemental and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| was dazu gehöre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 gange hindern oder unterbrechen 141, 151, 152<br>6 Folies d'espagne 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 Hollando, Prote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 de la Fond a new System of Musik, beurtheilet 58 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Donn Ocounters on our                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Fraggeichen 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entrée 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 f f f f . f f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oissoichen und Gigenschafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrée grotes que, damit sett sich manchet ven Pot in Onaden &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Franchin f. Gafor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| autlehnen, wie solches geschehen solle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Acousticial ile pie realie sauthe andre 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entsehen, wie es in der Lontunst vorzusteueit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 daselbst singt man aus der Nehle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Epicedia 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | or i GC a. I alde mis Calleger singullares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Epiglocus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | of Frescobaldi, ein berühmter Italianischer Organist 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eninicia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Freude wird durch Ausbreitung ber Lebens-Geifter eme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forthalanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | so pfunden 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Epitricus, em Aminy-Oup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ist eine Freundin des lebens und der Gesundheit 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Enizelixis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Froberger, ein fleikiger Fantast 89.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A CONTRACT OF THE PROPERTY OF | Infana einer Loccate und Fankaste von ihm 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conclimenter and Dem Chousing the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b. hat auf dem Clavier gange Geschichte vorgestellet 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ondern dienen Medrgen und abenomedet duch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ib. Fünfklang f. Qvare.<br>22 Fünfkimmige Sachen, wie die Kunsk-Uibungen darin anz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8/ suffellen 360 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| threunzerfrennliche Gefahrten find die Emitionung, au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 gustellen 300199.<br>22 Fugx perpetux 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| arbeitung und Schmückung fiehet nebst der Lonart und Zeitmaasse vornehmlich auf d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| haupt Sak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | an applification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ben hauptsub zu erfinden dienen die loci topici 123, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 Eintheilung 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| April & Malabalas and Saleston Assistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 65 668 gei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                        | 366           | beren eigentlicher Sit ist die Singbuhne in Dpern 3                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gebundene                                                              | 367           | hazu maren normals eigene Schulen defieuet 3                                                       |
| freie einfache und vielfache                                           | 367           | einiae, so samit arollen Relathum errobtben 3                                                      |
| empache min orchange                                                   | - 367         |                                                                                                    |
| Gegen-Fugen jede Fuge hat ihren Führer und Gefährten                   | 367           | Gebundener Kirchen Styl                                                                            |
| Fugen-Saß ohne förmlichen Schluß                                       | 168           | dessen Gaffungen 7                                                                                 |
| Regeln und Unmerckungen mit Exempeln erleut                            | ert 3 6 9 ff. | Gedackte, wie sie zu stimmen 46                                                                    |
| Klang-Leiter, wie der Comes dem Duci antwor                            | ten musse     | Gebult, wie sie in der Music zu behandeln 18.7                                                     |
| Many setter, the bet comes bein Daes with                              | 372           | Gegen : Bewegung ist dreierlen: wenn die Stimmen zu                                                |
| Richtschnur des Wiederschlags im Diatonisch                            |               | aleich gegen einander geben 415. Exempel 41                                                        |
| schiecht Strott jayings in Sinceria                                    | 373           | wenn eine nach der andern schlecht ober genau folgt 41                                             |
| Tabelle, die den Wiederschlag der Klänge                               |               | Benspiele 41                                                                                       |
| Quinten-Fugen anweiset                                                 | 374           | ruckgangige, in einer einBigen Stimme 41                                                           |
| allgemeine Fugen-Regel                                                 | 375           | Gehor, Streit wegen beffelben und des Maafftabes 23 fc                                             |
| wie der Gefährte einzuführen                                           | 377           | Geigen, beren Stimmung 48.                                                                         |
| ausserdentliche Anfangs = Rlange eines Fuger                           |               | wie Farinelli solche angestellet 48                                                                |
| auflerorocurrale aufando strande emes Onde                             | 379 fqq.      | Geistliche sollen in der Music nicht unerfahren fenn 30.3                                          |
| ausserordentliche Schlüsse                                             | 382 ff.       | Gelaffenheit, ob es eine Gemuths-Reigung                                                           |
| noch sieben Anmerckungen                                               | 287 fag.      | Gelchrsamkeit, was es heisse                                                                       |
| Fughe                                                                  | 478           | oh sie an Sprachen und Universitäten gebunden 10                                                   |
| Furcht, wie fie in der Mufic vorzustellen                              | 18            | Genishorn 468, 469                                                                                 |
| die allereinfältigste Leidenschafft                                    | 72            | Gemuths Bewegungen, wie solche in der Ton-Runft vor                                                |
| 63                                                                     |               | instellen 17. 18. 19                                                                               |
| Gafor, Franchin, ben demfelben wird ein Fehler                         | im Wal=       | Gemüths-Neigungen die wahre Materie der Tugend 1                                                   |
| theristen Lexico bemerckt                                              | 64            | mussen sowol durch Spieler als Sanger ausgedruck                                                   |
| verdirbt die alte gute lehre von den Ton-Arten                         | 64 fq.        | merden 127, 141. 149                                                                               |
| Galanteric=Stucklein, ob sie allemal lappisch                          | 73            | die Lehre davon ist die vornehmste in der melodischen                                              |
| Sang, ber angenehmste und natürlichste                                 | 282           | Wissenschafft 200                                                                                  |
| Gattungen der Melodien                                                 | 210 fqq.      | General-Baß war vor dem Viadana 104                                                                |
| für Ganger find: Aria                                                  | 212           | Geometrische Fortschreitungen dienen den Instrumenten                                              |
| Balletto                                                               | 217           | stat des Meters 209                                                                                |
| Cantata                                                                | 214           | Gerstenbuttel 220                                                                                  |
| Cavata                                                                 | 213           | Gefänge ohne Schwank 67                                                                            |
| Choral                                                                 | 211           | Giga 227                                                                                           |
| Concerti da Chiefa                                                     | 221           | Gique 227                                                                                          |
| Coro                                                                   | 216           | Abzeichen 2228                                                                                     |
| Dialogi                                                                | 219           | Glarean verdirbt die alte gute Lehre von den Ton=Arten                                             |
| Duetto                                                                 | 215           | 64. 65                                                                                             |
| Motetti                                                                | 222           | Glockenspiel dienet zur Erfindung                                                                  |
| Opera                                                                  | 219           | Gloria 74                                                                                          |
| Oratorium                                                              | 220           | Glottis ist das eintige und allein richtige Instrument unter                                       |
| Pastorale                                                              | 218           | der groffen Menge tlingender Werckzeuge 96                                                         |
| Recitativ                                                              | 213           | Graupner schreibt sehr saubre Partituren 481                                                       |
| Serenata                                                               | 216           | Graupner schreibt sehr saubre Partituren 481                                                       |
| Terzetto oder Trie                                                     | 216           | beffen Clavier-Stude und Partiten 477<br>Briechen, die alten, zehlen ihre Klangstuffen von oben 63 |
| für Instrumente: Allemanda                                             |               |                                                                                                    |
|                                                                        | 232           | ihre Ton-Arten 60 seqq. Griechische Lieder in Noten sind keine mehr als vom Dio-                   |
| Angloife Aria                                                          | 132           | infio übrig                                                                                        |
| Bourée                                                                 | 225 fq.       | Grimm, wie solcher in ber Music auszudrücken                                                       |
| Ciacona                                                                | 233           | Groppo, Wortforschung                                                                              |
| Concerto groffe                                                        | 234           | wie er anzubringen                                                                                 |
| Courante                                                               | 230           | Exempel 116                                                                                        |
| Entrée                                                                 | 227           | Grundfat, allgemeiner ber Mufic                                                                    |
| Fantasia                                                               | 232           | J. a m. 3                                                                                          |
| Gavotta                                                                | 225           | Banbel wird im Fantaftischen Styl gelobt                                                           |
| Gigue                                                                  | 227           | hat den Welschen das groffe Musicalische Bermogen der                                              |
| Intrada                                                                | 233           | Teutschen vor Augen gelegt                                                                         |
| 63 la Marche                                                           | 226 fq.       | wird von ihnen Signor Sassone genennet 479                                                         |
| Menuet                                                                 | 224           | ein groffer Meister auf der Orgel 479                                                              |
| Ouverture                                                              | 234           | Banffling will die Didnung des groffen und fleinen Tons ums                                        |
| Passepied                                                              | 229           | gefehrt haben 51                                                                                   |
| Polonoife                                                              | 228           | Halb - Circkel, beschrieben 116. Exempel                                                           |
| Rigaudon                                                               | 226           | Salbe Ton, musicalischer Abgott der mittlern Zeiten 64,65,67                                       |
| Rondeau                                                                | 230           | wie davon loci communes zu machen                                                                  |
| Sarabanda                                                              | 230           | dren oder vier hinter einander sind schon genug 153                                                |
| Sinfonia                                                               |               | Hammerschmidt wird in Moteten und sonst gelobt 74,75                                               |
| Sonata                                                                 | 233           | musicalische Andachten 80                                                                          |
| Cavotta, Affect und Eigenschafft                                       |               | Parfen-Sprünge 355, 356, 295                                                                       |
| warum die Frankosen Gavote schreiben                                   |               | Darmonic 42                                                                                        |
| aus einem Choral                                                       | 161           | der edelste Theil canonicalischer Wissenschafft                                                    |
| Geberben: Runft 33. beschrieben<br>wird von alten Rednern hochgehalten |               | Parmonie, was sie sen                                                                              |
| gehört zur Music                                                       | 34<br>38      | einfache und mehrfache wol zu unterscheiden 133                                                    |
| gehört nicht nur für Prediger, sondern auch für                        |               | wird aus der Melodie gezeuget ib. einfache Harmonic ist die Melodie 134                            |
| ger und Spieler                                                        | 35fq.         | in der einfachen folgen die Intervalle nach auf und hinter                                         |
|                                                                        | - 1           | cinander                                                                                           |

| tinander 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in der mehrfachen aber werden eben die Intervalle auf eins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | damit foll man gescheut abwechseln 241, 152 k                                                                        |
| and a second contract of the second contract | ven Infonanzien zur Bealeitung bienende                                                                              |
| die vielfache ziehet ihre Regeln aus der Melodie 134,136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | intonatto                                                                                                            |
| Parmonic ohne Melodie ift ein leerer Schall und fein Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intrada, ihr Affect 233,23                                                                                           |
| fana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intramezzi                                                                                                           |
| die schönste Harmonie ohne Melodie ift offt abgeschmackt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | introitus                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inventio ex abrupto, inopinato quali ex Enthulialmo mulia                                                            |
| Francis Chickeria and Chicker Commission of the |                                                                                                                      |
| Bartnäckigkeit, wie solche in der Music vorzustellen 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ionicus, em Klang Kuß                                                                                                |
| Paffe 128. ein guter Sanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a majori & minori                                                                                                    |
| bat den Welschen das groffe Musicalische Bermögen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Joniale Lon-Art                                                                                                      |
| Teutschen gezeigt 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | losquin, Reachricht von ihm                                                                                          |
| Haupt-Sag 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wie er sich ben der Drobe aufgeführet                                                                                |
| was daben zu beobachten 1022,123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | limenias curirt das Huftmeh mit der Elate                                                                            |
| zu dessen Erfindung dienen die loci topici 123 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Italien giebt viel Altisten und Discourtissen                                                                        |
| ein ieder führt allezeit eine blosse Melodie 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dafelbst fingt man aus der Bruft                                                                                     |
| -Paupt-Schluß in die Endigungs-Rote wird gut, artig und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hohe Schule der Music 47                                                                                             |
| 1chon gleich im Unfang angebracht 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jung heist im Klange hoch oder fein                                                                                  |
| Petnichen i 2hat den Belichen gezeigt, wie starck die Teutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                            |
| in der Music sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Я.                                                                                                                   |
| Hemidiapente s. Dvint die fleine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | @ - mus F. w 000 . I . E .                                                                                           |
| Hemiconium f. Zon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oriforities Onone transmitting                                                                                       |
| Heptachordon 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Olufana sintu Onum ?                                                                                                 |
| Hexachordon, ein neu Wort 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rammer-Styl, die dritte Classe ber mustcalischen Schreib                                                             |
| Sochmuth, wie er in der Mufic zu behandeln 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| ob er was hohes an sich habe 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hellen Blattungen End han In Comment Court                                                                           |
| Hoffart s. Hochmuth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| hoffnung ift eine Erhebung des Gemuths 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chancithan                                                                                                           |
| wie sie in der Music auszudrücken 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mahminal                                                                                                             |
| Hohle Floten 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000 413 1104 0014                                                                                                    |
| hohnspruch, der in unvernuthete Freude ausbricht 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pobla mod Garage Olamas Kandusas                                                                                     |
| Horz canonica 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rirchen: Gefänge                                                                                                     |
| Hornpipen, beschrieben 229, Erempel 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | etliche geben febr gute canonische Bange an die Sand 8                                                               |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pirchen Wulle ein haenschelichen Theil Des St                                                                        |
| Hymni 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rirden-Muste ein betrachtlicher Theil des öffentlichen Got tesbienftes                                               |
| TT . F . M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ob fie ben gand . Trauern mit Recht verboten werbe 30                                                                |
| Hypocritica 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 478. fq                                                                                                              |
| Bedeutung des Worts 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beren Wirctung                                                                                                       |
| ift zur Tants-Runft unentbehrlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rirchen-Tone, acht erbichtete                                                                                        |
| Inporchematische Schreib-Art, eine Gattung der Theatralis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rirchen Vorsteher sollen die Music verstehen                                                                         |
| lischen 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rlang, deffen Natur-Lebre                                                                                            |
| worinne sie bestehe und ihr Abzeichen 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beschreibung, richtige<br>verworrene und unzulängliche<br>ift der Unterwurff der Music<br>rübrt von der Bewegung ber |
| J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | verworrene und unzulängliche                                                                                         |
| Jambus, ein Klang-Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lft der Unterwurff der Dufic                                                                                         |
| dessen Nahme und Nugen in der Setz-Kunst 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rubre von der Bewegung ber 9. 10                                                                                     |
| Instrumentalist muß sich ein Leib-Instrument wehlen 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | das Mittelift die Lufft                                                                                              |
| Instrumental Melodie s. Spiel-Melodie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | entsteht aus einer Zusammenstoffung oder Trennung 10. 11                                                             |
| Instrumente find aus des Pabsts Capelle verbannet 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wird auf viererley 21st bervorgebracht 10                                                                            |
| beren Grenzen find nicht so enge, als ben Sangern 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | diese Arten werden auf die Ton-Lehre angewandt to. sqq                                                               |
| beren Berfertigung und Beschaffenheit 457 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bie Lehre vom Klange ift in der melodischen Biffenschaffl                                                            |
| wer darauf was rechtes segen oder spielen will, muß die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wichtig 12                                                                                                           |
| Singifunst gründlich verstehen 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wo man fich deffalls Rathe erholen tonne                                                                             |
| Inftrument=Etyl gehort zu allen dren Claffen der muficali=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tein einsiger Rlang kan allein und ohne seine Vollstim-                                                              |
| schen Schreibart 82, 84, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | migkeit feyn 13                                                                                                      |
| wie er benm Gottesbienft beschaffen senn foll 82fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | deffen Lange und Rurge 160. fegg.                                                                                    |
| Unterschied in Kirchen und Opern 84, 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rlang:Fusse 160                                                                                                      |
| in Exempelu gezeigt 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wie offt fie fich verfeten laffen 170                                                                                |
| Abzeichen und Eigenschafften und ber Kammer 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwosulvige 164. Exempel 165                                                                                          |
| Instrumental-Music ift eine Lon-Sprache oder Rlang-Rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dreisulbige, Exempel                                                                                                 |
| 82,109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | viersylbige 168. sq.                                                                                                 |
| Interjectiones 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | arithmetischer und geometrischer Berhalt                                                                             |
| Intervalle 41, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| beren Verhalt 42 seqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rlang-Leiter 134-135                                                                                                 |
| mad hahen zu unterscheiben 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rlang-Rede braucht nur einen Paragraphum 481                                                                         |
| laffen fich nicht beffer als durch Zahlen und Linien vorftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riang. Stuffen, daraus entsteht die Bouftimmigteit 134                                                               |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | @lana. 2miffen 294. 300. 19.                                                                                         |
| beren find mehr in der Ratur, als Zeichen zu ihrer Ausdrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rlange bobe tommen von geschwinder Bewegung                                                                          |
| cfunc \$4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eieffe nan her langfamen                                                                                             |
| wischen melebischen und harmonischen ist fein wesentlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chimmichiafeit mie fie in der Lontung opransellen 18                                                                 |
| then II week thich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ginchan Bent die eite Plate mulicalimet Coreivati Og.                                                                |
| find ben der Melodie natürlicher, ben der Harmonie fünsilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73.11.                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | beffen Gattungen find ber gebundene 73                                                                               |
| ther Beise find in der Melodie mehr, als grosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mad hazu gebore                                                                                                      |
| Epringe zu brauchen 141, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | his nor filters her Gapell Civi                                                                                      |
| Anweisung, wie hievon loci communes zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fat bessen bedienen wir und der menomanschen                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Echreibart 74                                                                                                        |
| a anglinar (1988)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Shh hhh 2                                                                                                            |

| Moteten : Styl 74. fq.                                                           | wolflingende bingegen ju Muftern auserlefen und famme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | 141. 155.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  | ben Berhalt aller Theile, Glieber und Gliedmaffen wol be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instrument-Styl 82. Iq. Canonischer Styl 83                                      | obachten 141. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rlinge Beuge, beren Starde und Schwache muß ein Com-                             | gute Biederholungen, doch nicht zu oft, anbringen 142. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ponist wissen 105. sq.                                                           | gute Wiederdolungen, voch inche für Olyanoringen Clan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rrebs. Fuge 414                                                                  | den Unfang in reinen, mit der Ton-Urt verwandten Rlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rrebsgangiger Canon 413                                                          | gen machen 142. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rreis Tugen, Beschreibung 394                                                    | mäßige Läuffer oder bunte Figuren brauchen 142. 159.fq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| woher sie ben Nahmen Canon haben 395                                             | Limma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artheil von ihnen 395.414                                                        | Linien ihr groffer und vornehmfter Gebrauch in der Dufi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | warum deren nur funf fepn muffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wie am kurtesten daben zu versahren 396                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| offener und geschlossener Canon 396                                              | Lob Gottes, damit foll fich die freudige Mufic beschäfftigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| breistimmiger in eine Zeile zu bringen 397                                       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ob ihr Nugen nicht zu vergrössern 397 sq.                                        | Loci topici 123, sq. solten billig dialectisch beissen 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| neue Art atwechfelnde und verfeste Canones auszuarbeis                           | dienen zu Erfindung bes Daupt: Sages 123. ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ten 398. sqq.                                                                    | Adjunctorum 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| andre Exempel 408. 409                                                           | Caufæ efficientis 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canone al Roverscio 410                                                          | finalis 129 fq. formalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canon infinitus 410                                                              | materialis 128 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 410                                                                              | Circumftantiarum 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bache Ragel-Rreis-Buge 412                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| aufgeloset 413                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Runftelen zu meiden                                                              | Effectorum 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Runft, wie sie von der Wissenschafft unterschieden 1. 2                          | Exemplorum 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eine Dienerin der Natur und zu ihrer Nachahmung be-                              | Generie & speciel 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| stellt 135. 143                                                                  | Notationis 124 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rure, Johann, Nachricht von beffen Schrifft von Barii-                           | Oppositorum 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rung des Chorals 476. fq.                                                        | Testimonlorum 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De darauf 476                                                                    | Totius & partium 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rurge Octaven an einer Orgel 466                                                 | Loris, Beinrich, Urtheil von beffen Dodecachordo 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E.                                                                               | Loure 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampe de cymbalis veterum 458                                                    | Lufft ift bas Mittel, baburch ber Rlang bem Gebore mitge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Land-Trauer, Berbot der Rirchen- und Sochzeiten Mufic das                        | theilet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                  | Bully unterrichtet feine Acteurs in ber Geberben = Runfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ben bestritten 32. 478. sq.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rapland 103                                                                      | felbst 77 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lasso, Orlando, ist in Moteten vortrefflich 74                                   | ift im Inftrument. Styl feiner Opern fehr fleißig unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lateinische Sprache, soll ein Capellmeister versteben 100                        | ffarct 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Laut der Worter 200                                                              | wird in der Leichtigkeit ber Melodie vorgeschlagen 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| der geringste Bunct in der melodischen Wissenschafft 200                         | Lunge, was sie benm Klange thue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ungerathene Bepfpiele zur Erorterung und Warnung                                 | Lydier, Sprichworter von ihnen 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200. fqq.                                                                        | Lydische Ton-Art 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gute Benspiele 203                                                               | marum wir davon keine alten Rirchen seieber haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lebens Beschreibungen, wie fie beschaffen seyn sollen 26. fq.                    | 61 lq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leichtigkeit einer Melodie 140. geht nur den Buborer, nicht                      | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ben Seger an 144                                                                 | Magfifab, wegen beffelben und bes Gebors Streit 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Regeln berfelben: in allen Melobien muß etwas fenn, fo                           | Mabrigale werben ebemals mit viel Stimmen concertirent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fast iederman bekannt ift 140. 142                                               | gefest 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| alles gezwungene weitgebolte schwere Befen muß ver-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mieden werden 140. 142                                                           | a call man the transfer of the first of the state of the |
| ber Ratur muß man am meiften, bem Gebrauch in etwas                              | M. Suit of Court Selfen Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P 4                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| folgen 140. 143                                                                  | Bortforschung 78 fq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| man setze die groffe Runft auf die Seite oder bedecke sie                        | Beschreibung 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| febr 140. 143                                                                    | Eintheilung 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben Frankosen foll bierin mehr, als ben Belfchen, nach                           | Erfinder 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| geabmet werben 140. 141. 143                                                     | zu dielem Styl schicken sich Biblische Spruche wol 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| die Melodie muß gewiffe Schranden haben, die iederman                            | Exempel 80. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| erreichen kan 140. 143. sq.                                                      | gebort zu allen bren Claffen ber Schreibart 78. 90. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| die Ruthe wird der länge vorgezogen 140.144                                      | Magas, was es sey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leidenschaffren der Seele 141 145. mas einem Capellmei-                          | Magiri Ars musica, Nachricht bavon 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ster davon zu wissen nothig                                                      | Mabler 40. 100. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| folde zu erregen ift bas rechte Biel aller Melobie 207. fgg.                     | and it may be comed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leonora, eine Gangerin                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liebe bat eine Berffreuung ber Lebens. Geifter jum Grunde                        | fommen nicht bloß auf Regeln, fondern vielmehr den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16                                                                               | Gebrauch, Ubung und Erfahrung an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wo musicalische Exempel zu finden 16                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mit berfelben vereinbarte Gemuthe. Bewegungen, 17                                | ()-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| die bochfte und nachdrucklichste Gemuths: Bewegung 72                            | State of the free state of the |
| Sie Ge G. O element of animin to be an order of                                  | gen haben 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| District A. P. Co. and Co. C. S. C.          | la Marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gerade und kleine Intervalle find disfalls groffen Sprun-                        | - ()-minymile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gen vorzuzieben 141. 152 mit solchen kleinen Stuffen kan man gescheut abwechseln |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  | Wellsmatische Styl in der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merhanh unfinchare Gate sufammen er aan um fich ba                               | auf der Schaubühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| allerhand unfingbare Sate julammen tragen um fich da=                            | in der Rammer 02 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vor zu hüten 141, 153. 154. 155                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Melodica, beren Befchreibung 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menuet 334                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Melodie, Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aus einem Choral gemacht                                                                |
| por Aussertigung bes melodischen Rerns haben wir teine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | baraus ein Choral burch die Rhythmic verfertiget 163. fq.                               |
| richtige Beschreibung gehabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eine zerglieberte 224. 225                                                              |
| in Lebr Sachen ift nicht genug zu seten: Was Melodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Merulo, Claudio, ein fleißiger Fantaft 89. fq.                                          |
| sey, durfe man einem Musico wol nicht sagen 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meß-Kunst hat ihren Nugen in der Music 465                                              |
| wie sie von der Music unterschieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tan allein nicht einen einzigen tuchtigen Capellmeifter                                 |
| Runft, dieselben aufzuschreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bervor bringen 43                                                                       |
| Runft, eine gute Melodie ju machen 133 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Melure 171                                                                              |
| ist der Grund der gangen Segtunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metric 195                                                                              |
| ist die ursprüngliche wahre und einfache harmonie 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | beren Matur und Eigenschafft foll ein Seter fleißig unter                               |
| Damit muß ber Unfang jum Componiren gemacht mer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fuchen 196                                                                              |
| den 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metrum, maded fey                                                                       |
| zween Grund-Cage, daraus dieser Schluß folgt 134 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Griechische 197                                                                         |
| ift die Naupt Sache und der bochfte Gipffel muficalie icher Bolltommenbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lateinische 197                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seutsche                                                                                |
| beren Seele ift die Zeitmaaffe 146<br>bep vielen Stimmen fan nicht viel und zwar recht gute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proben vom Jambischen Geschlechte 198. 199<br>Dactylisches Geschlecht 199               |
| man d . 1 /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| Delodie feyn bewegt mit ihrer edlen Einfalt, Rlarbeit und Deutlichteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                                                                                    |
| Die Bergen so, daß sie offe alle Harmonische Runfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mita 65<br>Minen-Biffenschafft f. Geberben-Runft.                                       |
| überteifft 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Miffa 223                                                                               |
| ibre Wirctungen 138. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Miffale, mas es fen 73. Exempel baraus 7                                                |
| die mahre melodische Schönheit besteht im bewegenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mitleid, wie es in ber Tontunft vorzustellen                                            |
| und rührenden Besen 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Miro-Lydische Ton-Art                                                                   |
| aus ben Eigenschafften ber Leichtigkeit flieffen fieben Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mirtur, mo ce bergeleitet worden 13. 46                                                 |
| geln 140. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Migler vom Rugen und Borguge ber Beltweisbeit 21                                        |
| aus ber Deutlichkeit gebn Regeln 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | daß die Mufic eine eigene Biffenschaffe und ein Theil Det                               |
| aus dem fliessenden Wesen acht 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gelebrfamkeit fen                                                                       |
| aus der Lieblichkeit acht Regeln 141. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modi 61. f. Ton-Arten.                                                                  |
| heren Wachbruck 174. legg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modulatio, Bebeutungen biefes Worts 293.fc                                              |
| heren Riel ist die Vergnügung des Gepors, dadurch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moduliren, was es beisse                                                                |
| Leidenschafften der Seele rege werden 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modulatoria, vocalis & instrumentalis 109. segg                                         |
| Gottungen und Abzeichen 210. 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Molossur, ein Klang. Fuß 166. 16                                                        |
| ibre Einrichtung velchrieden 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Monochordum, beschrieben 4                                                              |
| mas basu gebore 230. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Moral-Music, dazu wird Hoffnung gemacht                                                 |
| an einer Art des Marcello gezeigt 237.19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mordant, Bortforschung 119. Beschreibung 119                                            |
| wie daben zu verfahren 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wie er anzubringen                                                                      |
| thre Mudarheitung 241.19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erempel 120                                                                             |
| 3ierbe 242. fqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Morgen-Lieder dienen zur Erfindung 12                                                   |
| Bablmaasse 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Moses, wober er seinen Nabmen babe                                                      |
| elende tonnen burch die beste Bewerdstelligung nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Moteten-Styl, eine Gattung bes Kirchen Styls 74.fc                                      |
| gut gemacht werben 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mangel, daß er die Leidenschafften und ben mabren Gin<br>ber Borte nicht ausbruckt 75.7 |
| Melopoeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ber Worte nicht außbruckt 75.7 ward vor Alters sehr geringe geachtet 7                  |
| bestrieben 133<br>begreiffe das mesentlichste in ber Muste 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | batte die Music schier aus ber Rirche verbannet 7                                       |
| Die vornehmften und neueften Meifter gefteben, es fey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fan und muß in geiftlichen Cachen gum Theil beibehalte                                  |
| fast unmöglich, gewisse Regeln davon zu geben 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | merden 7                                                                                |
| fast unmogney, genetife stegens etter in 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | barin find Sammerschmidt und Orlando Laffo vortreff                                     |
| bier werden öffentliche Beschreibungen und regelmäßige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lich 7                                                                                  |
| Unleitung dazu gegeben ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Motetti, 222. deren Wortforschung 7                                                     |
| ifin Unearschied non der Melodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eigenschafften 76 fc                                                                    |
| Malanest muß angehöhrne municallice Gaven phoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| Manschen Stimme, Deren Wheat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Probe 222 sq. eine breistimmige 76 fc                                                   |
| Saran Marchange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berbesserung 22                                                                         |
| muß ausacschrien werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Motets, Französische 22                                                                 |
| wie falchad galchahen mille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Motus communis 41                                                                       |
| man muß mit gemaßigter Stimme immer in einem argein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | contrarlus 249.41                                                                       |
| a for tongo meditaden, die modifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | obilgatus 24                                                                            |
| mus Gr hoffoifigen hismellen mit aant leifet , jounit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | parallelus 240<br>rectus 240                                                            |
| mit halber und mittelmäßiger, und enouch finterer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| The same Grander Parimme in Decidular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| ber Rlang muß nicht mitten in ber schnarrenben Gur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mufic, deren allgemeiner Grund: Sas                                                     |
| gel, mittelft der Zunge oder zwischen den Backen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20001111                                                                                |
| ginnen teine Korm betommen, fondetti dates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Præcognoscenda<br>Wortforschung 3.                                                      |
| PIZ 11110 ZILIDUDILIIM OCC CITATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beschreibung 5. und beren Erleuterung 5.                                                |
| and the second s | Eintheilung                                                                             |
| - oin vottel (2 Bid ill more and control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ber Allten                                                                              |
| Stellung des Ectoes 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in theoretische und practische 6.                                                       |
| ein Drael : Register 46<br>Mensch Music ber Alten Marchanke und richtigste In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ber practischen in die Setztunst und Ausubung                                           |
| Manichiche Reimme III Das aller wollte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subjection                                                                              |
| 12 run ent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obiectum, ift bas Gebor                                                                 |
| ia das Muster offerklingenden Werazeuge 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rugen in Leibes. Gebrechen 14 19                                                        |
| aucought.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
| läfte fich meisen und lernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wer hievon geschrieben                                                                  |

#### Register über bas Werd.

| The second secon | Notationis locus ist die reichste Erfindungs-Dvelle 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rupen ben Gemuthe Bewegungen und Affecten 1, 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hat vier Bege: burch Geltung der Roten 124. Exemp, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Such Amechania 124. Grempel 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Endinged it Outes Edge, bus very thingen into the ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | durch Umkehrung 124. Exempel Biederholung oder Wiederschlag 125. Exempel 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| meanna der Zubdrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | canonische Gange 124 sq. Benspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| die Anmuth und das Wolgefallen 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Note cambiate 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the transfer of the transf | 140to cumonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nugen im gemeinen Wefen 28 feqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | otoren anjoyagenoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schreib-Arten 08 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | purulyenenve :b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lop 28</b> 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | geomocne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ist eine Kunst aller Kunste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1Dtu/ttilloc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ist die allerakteste und vornehmste Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The first of the f |
| arundet sich nicht auf die Mekkuntt 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | the distribute of the manifest of animates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| deren Berbefferung wird unter die Borboten der Reforma=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | he hat the Dethographe and Come of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tion in Teutschland gezehlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ihre Prosodie und Syntaxin 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| oh sie ben den alten Romern verachtet gewesen 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wie darinne klüglich zu verfahren 37.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| deren Berbot ben hohen Trauer-Källen bestritten 32. 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | heutige behauptet den Preis einer flugen Erfindung 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ist ein ansehnlicher Theil der Gelehrsamfeit 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wird unbillig angefochten 58.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eine der Theologie am nachsten tretende Wissenschafft ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | warum sie nur funf Linien haben musse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Music-Aufführung 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Numerus muticus 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| was vorhergehen soll ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| was in derselben geschehen soll 483, sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oberwerck ben einer Orgel 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| daben will das Frauenzimmer sich fast unentbehrlich ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligater Bak, mas er sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| chen 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Detave übermäßige und mangelhaffte 54. 284. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Musica moralis ift ben und ein unbefandt Ding 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | perfleinerte 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Musicalische Bibliothec 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gemöhnliche ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Musicalische Geschichts Runde !20 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vergröfferte ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ist weitlaustig ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | find xquisoni, nicht unisoni 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ward ehemals ernstlicher abgehandekt ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ihre Kolge in der Bollstimmigkeit 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hat drep Glicder 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wie man daraus gehe in den Einklang 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dren Periodi ihrer Zeit-Mechnung 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | die kleine und groffe Terk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| betrachtet die Personen und deren Lebenslauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | die Dvint 285,286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bemühet fich um die zum Spielen erforderliche Werckzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | die fleine Sext 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | die grosse Sext ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wer hievon geschrieben 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | die andre Octave 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Musicalische Materieist ber Klang 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dbe, eine griechische führt Niel auf 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Musicalischer Patrioten-Pfennig 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opera 219. deren Abzeichen ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Musicalische Zeichen 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opern, beren Anfang 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muficiven, weltliches, bedarf einer Obrigfeitlichen Musbeffe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in Engelland 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rung 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Teutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Muffe Borfteber, beffen Eigenschafften auffer feiner Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | find die mahre hohe Schule der Music ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99 seqq s. Director.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Partituren, Franzosische 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mutiren, was es beiffe 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OpernoComponist muß den hoporchematischen Stol verstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| geschiebt mehrentheils Octavenweise 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hen \$6. fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gergreye incycling Ottobernson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dratorien, beschrieben 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rachahmung bedeutet breierlen 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | heutige von den alten unterschieden 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beschrieben 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ihr Abzeichen 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Probe einer canonischen Nachahmung 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orchesis 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| muß mit der Wiederholung nicht vermischt werden 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organica 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nichts hat in der harmonie so grossen Rugen als sie 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organisten, die berühmtesten bringt Teutschland hervor 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ist aller Fugen Ursprung 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organopæia 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Exempel einer Arie 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ist bisher noch nicht ausgearbeitet 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in Duverturen, Sonaten und Cantaten 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | was ben solcher Ausarbeitung zu beobachten 458 sq-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Duerten, Symphonien, Serenaten 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wer davon etwas geschrieben 458 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nachdruck in der Melodie 174 segg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rupen foldher Arbeit 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dazu dienen die kleinen Intervalle offter als die groffen 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orgel, das vornehmste Werckzeug des Klanges ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| denselben nimmt die Sing-Melodie aus den Worten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | deren Erfindung geht über Augustini Zeiten hinaus ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| die Instrumente aber aus dem Klange her 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ift ben den Gricchen, oder vielleicht Debraern zu suchen ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ist gehörig anzubringen 148. Proben 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erfinder unbekandt ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Machipiel 477.478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ben deren Bau ist zu sehen: auf die Lage und den Ort 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rachthorner, ein Orgel-Register 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sie muß eben nicht nach Westen zu liegen ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masat, ein Orgel = Register, heist so viel als Nachsatz 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | and the state of t |
| wird unrecht Nazard oder Nasarde genannt 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | der Ort foll fein geraum senn ib. die Windlade, so gleichsam das Hers 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ratur, ihr schlet es niemals an Schönheit 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | und auß der Unterlade 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ratur und Sitten Lehre, ohne dieselben werden die Dh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | den Stöcken 460.461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ren gekigelt, nicht aber das Herk gerühret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | und Registern bestehet 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Naturel, ein gutes muß ein Componist haben 106 segg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cancellen, beschrieben ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Naturlich sollen alle Schreibarten senn 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Danne, was sie sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nazard follte eigentlich Nafillard heisseit 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schleiffladen 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Niel, Ballet des Romans, Nachricht 197. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Springladen ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nomi 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ventile ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monen, beren Verhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | woher das Heulen ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fleine Rone 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Durchstechen entstehe ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| groffe 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blaschalg und Wind-Wage 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| acht kösungs:Arten 323 segg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | woben der Rugen und die Zubereitung der Rof. Udern ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fibermäßige, ihr Abzeichent 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | das Pfeiffweret, welches entweder a) Flotweret 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebrauch 327 sq. und kösung 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | diese sind theils offen, theils gebackt oder zugedeckt ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| baben ibre Lefgen, Rern, Geiten Blatter                                                        | 463            | Positive, thun ben Aufführung einer Mufic gute Dienf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | te 484         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ohren, Einschnitte, Hute, Stülpen                                                              | 10.            | Pracognolcenda der Music                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              |
| das Uiberschlagen des Tons verursacht das Filpe                                                |                | Præfationes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74             |
| am Pfeiffenfuß bemercht man der Windladellurichtig find Quintadeen ib. Migturen                | ib.            | Präludiren, der höchste practische Gipfel in der Music                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 478            |
| b) oder Rohr. Werck, so auch Schnarrwerck                                                      | 464            | Pranestin verhatet, daß die Music nicht aus der Rirch bannt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e vera         |
| deffen Rrucken werden mit dem Stiffen eingesch                                                 | 1 1            | Prætorii Theatrum instrumentorum, Urtheil davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76             |
| Stimmung der Orgeln und Temperatur                                                             | 465            | Preludes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232            |
| eigentliche Claviere oder Griff-Tafeln                                                         | 466            | Principal, ein offenes Pfeiffenwerck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 467            |
| Register und Austheilung der Orgel-Stimmen                                                     | ib. 1q.        | warum es so genannt werde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 465            |
| Orgel-Züge erste Gattung                                                                       | 467            | Proben der Music                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 483            |
| zweite Gattung<br>das Eramen                                                                   |                | Proceleusmaticus, ein Klang-Fug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170            |
|                                                                                                |                | M4.1 6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111            |
| ihre Stärcke                                                                                   | * *            | Dunct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195            |
| Sprengel                                                                                       |                | Punctirtes Wefen, wie es anzubringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151            |
| Styl                                                                                           | 472            | Pyrehichius, deffen Bort Forfdjung und Nugen in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gen=           |
| Rupen im Vorspiel                                                                              | ib. sq.        | Runst .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164            |
| Fugenspiel                                                                                     |                | Puthagoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23             |
| Choralipiel                                                                                    | ib.fq.         | De and i've Want attacks Must                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.            |
| Machipiel San Small in San & Manual Sinds                                                      | 477            | Quart, ihr Berhalt und Probe<br>fommen selten mehr als zwo vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 fq.         |
| Befchaffenheit der Orgel in der G. Marcus, Rirche                                              | 466            | ob sie eine Consonanz sen 254,256,270,374. Exemp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153<br>el 207  |
| alphabetisch Verzeichniß der berühmtesten Meister                                              | ,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 314 fq.        |
| Drael                                                                                          | 479            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,399          |
|                                                                                                | 460 fqq.       | mangelhaffte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54             |
| Orontea, eine Oper                                                                             | 24             | unmäßige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54             |
| Ouard foll eine Geschicht von der Music geschrieben ha                                         | iben 22        | verkleinerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.7           |
| Ouverture                                                                                      | 234            | der kleinen Gebrauch in der Melodie 290,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Character ist die Edelmuth                                                                     | ib.            | ihre Auflöfung ber gewöhnlichen Auflöfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313            |
| Pachbelbel, Nachricht von ihm                                                                  | 476            | Quarta intermedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 254            |
|                                                                                                | 68, 169        | Docer-Floten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 469            |
| Palymbacchius, ein Klang-Fuß                                                                   | 168            | Queer:Stand, unharmonischer, beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288            |
| Pantomimi, Machricht von ihnen                                                                 | 33, 39         | erleutert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 289            |
| Papius, Andreas, Nachricht von beffen Schrifft de Co                                           |                | erträgliche, ja gar vortreffliche Dveer Stande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 293            |
| tiis                                                                                           | 307            | machen den größen Hauffen 22<br>Die unleidlichen den mittelmäßigen 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,293         |
| Parallel-Bewegung 249. Exempel                                                                 | 249<br>56      | die vortrefflichsten den kleinesten Sauffen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90,294         |
| Parafemantice Parenthefis                                                                      | 194 fq.        | and the second s | 299            |
| Parente                                                                                        | 232            | die kleine Qvint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ib             |
| Partifuren, follen fauber und deutlich geschrieben fen                                         |                | die übermäßige Qvint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ib             |
| Pasquini, ein berühmter Italianischer Drganist                                                 | 479            | die kleine Quart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .291           |
| Paffagaglio                                                                                    | 233            | zwo fleine Terhien<br>die fleine Septime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ib. fq         |
| Paffaggio 118, 174, 17                                                                         |                | Regeln ib. erleutert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29:            |
| Probert                                                                                        | 178            | Quint, die gewöhnliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29             |
| Passecaille, Unterschied von der Chaconne                                                      | 229            | ihr Berhalt und Probe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46             |
| Paffepied (%). Ubzeichen                                                                       | 229            | ihre Auflösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 276 fq         |
| Paffiones                                                                                      | 220            | die liebe kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51,5           |
| Pastorale                                                                                      | 218            | deren Berhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ib             |
| deren Abzeichen                                                                                | 218,219        | gehört unter die Consonanzien 253, 276, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90, 299<br>270 |
| pedal Schwiften 22 Siefheffenheit                                                              | 466<br>182 fq. | mird insgemein die falsche genennet<br>deren Folge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 274            |
|                                                                                                | 465            | der gewöhnlichen Qvint Gange in die kleine Tert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27             |
| Pfeiffenwerck 463, wie folches zu ftimmen Pfeifflein, damit bemerckten die Alten die Fehler be |                | grosse Lerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374            |
| gung ben den Rednern                                                                           | 95             | fleine Gept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 379            |
| Phonasci                                                                                       | 95             | grosse Sext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27519          |
| Phonascia, beschriebett                                                                        | 94             | Detab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270            |
| Mhrnaier, Sprichwörter von ihnen                                                               | 62<br>51 fq.   | der fleinen Qvint löfung durch die Terh<br>Quart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27             |
| Phrygische Ton-Art                                                                             |                | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27             |
| Pietro Aron, Nachricht von ihm<br>Villen wieder die Traurigkeit                                | 74<br>229      | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27             |
| Plato, dessen Gedancken von der Music                                                          | 32             | off the state of t | 27             |
| MI - F. Claton                                                                                 | 469            | der übermäßigen Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27             |
| massio has night to viel Finning mos are vie Fruit                                             | 170            | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,7           |
| Gammet von der Millic ger                                                                      | 170            | - Ser a ce Salish was bor Wolndin Anth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iffe Ne        |
| Polnische Tänze beliebt                                                                        | 92             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 136 fc       |
| Palanoile                                                                                      | 162 fq.        | Ratio, multiplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43,4           |
| zwo aus einem Choral gemacht                                                                   | 228            | Superparticularis 43, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 sq. 5       |
| ihr Abzeichen<br>Polybius lobt die Music                                                       | 29             | Sesquialtera, sesquitertia, sesquiquarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              |
| a Time I am in the Colonia to Abb                                                              | II2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3, 49, 5       |
| Mofaunen, ein OrgeleMegister, suid im pedat, ab                                                | er nicht im    | Raupach, beffen Borfchlag von ber Zeit-Ordnung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2              |
| Manual gut                                                                                     | 467            | Nechne Sefchichts-Runde<br>Rechne-Kunft kan allein nicht einen einzigen tüchtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nEapel         |
|                                                                                                |                | breaking and contribution that comment and a contribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | me             |

| meifter hervorbringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43    |                                                 | 11991 16       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|
| Recie Sorin mechteln die Frankofen ven Zatt vijt av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146   | Schleuffer                                      | 11             |
| Recitativ 213, ward ehemahle tactmäßig gesungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78    | Schluffe sollen mäßig gebraucht werben          | 141,15         |
| auch noch iso ben den Frankosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78    | Schmidt, David, dessen Preugische Orgeiskot     | ligin 46       |
| Eigenschafften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214   | Schnarmerck, wie folches zu ummen               | 40             |
| a Reculons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 416   | Schnuvftoback, bliaten sollen Sanger meiden     | 9              |
| Regale find ben Aufführung einer Mufic nichts nut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 484   | Schottlandische Land-Tange, beren Rugen         | . 9            |
| Regiments Personen sollen die Music auf eine politische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Schrecken die einfältigste Leidenschafft        | 7              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30    | wie solche auszudrücken                         | i              |
| verstehen sollen tüchtige Leute zur Kirchen-Music bestellen 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o sq. | Schreih-Alrton muficalifite                     | 681            |
| Original Services Ducal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 466   | das hohe, mittlere und niedrige find Reben-I    | dinge und zu   |
| Dittydeer Sugertime State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 467   | fallige Muddrucke                               | 091            |
| The he difficultion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | die Eigenschafften neu, lebhafft, nachdruck     | lich re, mache |
| Decitit Comment and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196   | fein besonders Rennzeichen aus                  | 70,7           |
| Department                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197   | beren dren Classen                              | 6              |
| Octalitation Culturing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | haben solche Benennung nicht in Ansehung        | bes Orts uni   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | der Zeit                                        | ib             |
| Section Carried States Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87    |                                                 | 69,73 fq       |
| Steller, 50 ts tillen Componition 1949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 801   | Rirchen-Styl                                    | 83 fg          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188   | Theatralifder                                   | . 00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +16   | Rammer-Styl                                     | roinst nerrin  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367   | ob diese Schreib-Arten sich vermehren oder de   | .0             |
| The state of the s | 74    | gern dürften                                    | : 9            |
| Rhythmic, was sie sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171   | find wol von einander zu unterscheiden          | 141,149        |
| Unterschied von Rhythmopoie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71    | Schwülstigkeit, was sie sen                     | 7              |
| Rhuthmovoic 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Gebastiani                                      | 93             |
| vermittelst derselben konnen auß Choral-Liedern Lange 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61    | Secund, deren Berhalt                           | 5019           |
| und aus Tängen Chorale gemacht werden ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oid.  | der halbe kleine Ton                            | 299            |
| beides wird mit Exempeln bewiesen 161=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64    | deffen Auflösung                                | 301            |
| Rhythmus 141, 150. beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60    | der groffe halbe Ton                            | 299            |
| deffen Krafft ift in ber Set-Runft groß 160.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44    | der kleine Ton                                  | ib             |
| bavon hat Bogius geschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60    | der groffe Ton                                  | ib             |
| deren hat die Ton-Kunst mehr, als die Poesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70    | übermäßiger                                     | 54,299         |
| Ribattuta, mas ste sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18    | neun Wege solche aufzulosen                     | 503,506        |
| Rigaudon 226 Eigenschafft ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oid.  | Seiten=Bewegung                                 | 250            |
| Rifposta 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67    | Seiten-Werck einer Orgel                        | 466            |
| at potter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Semeiographia                                   | 56             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Semicolon, Beschreibung                         | 187            |
| forgten für Schauspiele und musicalische Uibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31    | was daben zu beobachten                         | ib,            |
| sangen die Leges XII tabularum ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61    | Gebrauch in Disjunctivis 187. Exempel           | 188            |
| Rohrwerck, 464 wie solches zu stimmen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65    | in oppositis 188. Benspiele                     | ib.            |
| Rondeau 230 Abzeichen ibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | id.   | in relativis 189. Exempel                       | ib.            |
| Atoliacaa = 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39    | in antitheli                                    | 191            |
| - may a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Semiditonus                                     | 47             |
| Molennumer in in definition Commen operations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Septima Diminuta                                | ois 51 fq.     |
| Anfang einer Sonate von ihm<br>Roß-Abern, ihr Gebrauch ben ber Drgel und Zubereitung 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60    | Continue the Workelt to be to smithather Wicher | auch in her    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90    |                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Sarmonie<br>fleine                              | 317            |
| al Roverscio  Rousseau, Urtheil von dessen Methode claire, certaine & faci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                 | 49             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 3   | groffe ***                                      | 49             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,   |                                                 | 51, 52         |
| Ruck = Positiv 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | löset sich auf neunerlen Art                    | 31719.         |
| - C C Stiche mihron his Reihantchafften her Duh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8     | die verkleinerte hat sechsWege sich zu lösen    | 331 ldd.       |
| Sånger, Frantoffische, ruhren die Leidenschafften der Buhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,6   | Serenata 216. Eigenschafften                    | 217            |
| Ter 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Cert 54. groffe gewöhnliche, beren Verhalt      | 48             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36    | gebort zu den Confonanzien                      | 253            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36    | ihre Folge                                      | 279            |
| ungeberdigen wird der Text gelesen 35 se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | daraus geht man niemals gut in ben Ginflang     |                |
| erwecken und ermuntern den Setzer 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | ibr Sang in die kleine Terz                     | 381 fq.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m 8   | groffe Terz                                     | 282            |
| wie er seine Stinime pflegen solle 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Dvint                                           | 282.283        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | kleine Sept                                     | 283            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9     | eine andere groffe Sext                         | 283            |
| Sanlecque, Jacob, hat die Druck- Noten und musicalisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Detave                                          | 283            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8     | übermäßige, gebort unter t . Confonanzien       | 253            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | ihr Gebrauch                                    | 284            |
| Saràbande 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | kleine deren Verhalt                            | 49             |
| aus einem Choral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A.    | ift unter den Consonangien                      | 253            |
| Reibenschafft 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ibre Folge in der Bollstimmiakeit               | 279            |
| cacchi, Marco, theilet die musicalische Schreibarten in drei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | geht in eine andre fleine Gext                  | 279            |
| Elassen 68 lq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | grosse Sext                                     | 279. 280       |
| Gedancken von Madrigalen 80 sq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Dvint                                           | 279. 230       |
| Moteten 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | eine andere kleine Sext                         | 378 fq.        |
| Schall f. Rlang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     | die Detave                                      |                |
| Schäumendes, tandelndes und üppiges Wefen in der melodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | verkleinerte, beren Behrauch                    | 281<br>283-284 |
| schen Settunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 6   | Begenent, kan nicht ohne General Baf fonn       | 104            |
| Schaubühne, darauf soll der gute Geschmack herrschen 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | voustimmige, wie daben au vertabren             | 245 fq.        |
| Schlage, baburch muß man freie Runfte der Jugend nicht ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | melodische, warum fie vom Singen angufangen     | 204 fq.        |
| blauen 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +     | mululungen                                      | montad.        |

| Siedlamischer Styl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sifflet, em Orgel-Register 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | der Geigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wird falsch Zistlit oder Suistoit geschrieben ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der Orgeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fomme von Sittler her ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stimm-Eisen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| heißt auch Klein Flote ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ottommyorn, was es fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ist von Spiß Flote unterschieden ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Styl s. Schreib-Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silvani 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sinfonia 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | enitge Sarifftsteller davon ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sing- Art einiger Bolcker, Sprichwort bavon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Singen, Kunft zierlich zu singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sympathie, the Nuken in der Music                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| grundet sich mehr auf die Ausübung, als gewisse Regeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mat nur in der Theorie, sondern auch Praxi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Since County Sovie Call sin Commaniff on Call County                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Singe Runft, davin soll ein Componist erfahren senn 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | orașen tanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob dadunch das Wort Music vollig ausgedruckt werde 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and) in der Menschen-Stimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sing-Melddien, wie sie von den Spiel-Melodien unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Symphonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ichieden 203 sqq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| die Sing-Melodie ist die Mutter der Spiel-Melodie 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wie die meisten daben verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| die Sing-Melodie geht vor, die Spiel-Melodie folgt nach ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| läßt keine solche Sprünge zu als das Spielen 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| daben muß die Beschaffenheit des Uthems beobachtet wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tabulatur, welsche vertheidigt 38.59.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bett ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| läßt kein folch reissendes punctirtes Wesen zu, als di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fall friend asserted Marken 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instrumente 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chailena halfalkan fall kankatutut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| findet ben keiner Ton-Art einige Schwierigkeit ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| leidet trefflich gerne Berse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| darff ihre geometrische Fortschreitungen lange nicht si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| genau beobachten, als die Spiel-sonderl. Tantz-Melodienib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tact-Führung, was daben zu beobachten 481 sqq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nimmt den Nachdruck aus den Worten 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sing-Spiele, deren Ursprung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| find fast alle Madrigale 71<br>Sing-Spielsund Tang-Chaconnen richten am Hofe meh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Concentant San Durat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| aus, als Contrapuncte 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cauch Quantity ball to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sonata 233. Ubsicht ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fürd Clavier it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the Market attack (Cook added and the City of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Catton amon Dugal min C. C. W. C. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cotomitin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caseliand made also allana Donata Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Speisen, fette und flebrichte sollen Sanger meiben 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | il Teatro alla Mada Dachniche una Si.C. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Speigl Melodien haben ihre richtige Commara, Cola, Puncte14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | etliche Stellen daraus verteuscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ihr Unterschied von den Sing-Melodien 203 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contract to the contract of th |
| hat mehr Feuer und Freiheit, als die Sing-Melodie 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grengen der Inftrumente sind nicht so enge, als ben de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sangern 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| findet ben den Ton-Arten sehr viele und grosse Schwie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rigfeiten il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . bren Sage ber gemeinesten Art ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| läßt mehr Kunstwerck zu, als das Singen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wer davon geschrieben ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| muß nicht vor der Siug-Melodie hervorragen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . Tenuta, was es sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kot nicht mit Morten zu thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fan gwar der eigentlichen Worte, aber nicht der G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eerpander vertrieb Kranckheiten mit Singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| müths Reweaungen entbehren 207 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Terzetto J. Tito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| daben hat die metrische Music nicht so zu thun, als be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) Terh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hem Singen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groffe und tiente, the Serbate und probe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nimmt den Nachdruck aus dem Klange 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gniel Runff 47019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Snieler ungeherdigen wird der Lext getelett 35 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ihre Folgen in der Zusammenstimmung 264 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Singlite eine Art Gemshorner 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spik-Floten, sind von Siffet 408. und von Proupote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n in die grosse Terg ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| unterschiehen 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 111 011 201111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tondang bossen Muken in der Sekstunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 61 61 6 61 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Shane Chane Children Der Gelebrainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frankossische, Italienische und Laterische son ein E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MOUITIVITY DECISEONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b. in eine andre grosse Terts 269 sq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| of the Selentiannen outun Brounds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in the During                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Shrenget levet Zon acc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 in die kleine und groffe Sert 271, 272 fq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der 3 i Dilli Dete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 in die Octav 273 sq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ber Menjahen Ornning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Continue Lie han singular fire Farmon and singular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bet Diget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spruap Figuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 Seufel in ber Music 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Staccato, mas es fel mie sie heschaffen senn soll 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 Teutschland gibt viele Bafisten und Lenoristen 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stimme, warum fie ben Manns Perfonen verandere, b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Tevo, Zacharias, bessen Teitore 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beibs-Personen aber nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Thalbauer in Schweden 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theatralischer Styl, die zweite Classe musicalischer Schreib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wie man fie zierlich und aufs angenehmfte führen foll i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • Art 83 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| f. Menschen-Stimme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to war in the same of the same | Ktt ttt In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                   | 4.0        | einer Schwierigkeit baben abgeholfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Instrument Styl                                                                                   | 86 fq.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £ 00 . Mi Q'I  |
| Hyporchematische<br>Kantastische                                                                  | 87. 88     | Turckischer Gartner Eant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307-308        |
| on diamatische                                                                                    | 90         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Thekaner brauchten die Mulic ven Kranctheiten                                                     | 15         | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Thema bedeutet eine Grundsoder Revenschimme                                                       | 151        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ingleichen Hauptsatz f. Haupt-Satz.                                                               |            | Bentile sind fünferlen: Balg-Canal : Saupt-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spring-und     |
| Theon                                                                                             | Patholo    | Sperr=Bentile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 461            |
| Thilo, Geor. Ab. Nachricht von dessen Specimine                                                   | 19         | Berbramung, ist mit groffer Behutsamkeit o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inzuwender     |
| giz musicz<br>Tirata, was sie sen                                                                 | 117        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41. 148 fq.    |
| Muster guter und misgebrauchter Tiraten                                                           | 117        | Berhalt, mathematischer, beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 fqq.        |
| fleine und grosse                                                                                 | 118        | der Intervalle<br>der reine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43. 45         |
|                                                                                                   | 232.477    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3, 46 fq. 50   |
| was erfordert werde, solche wol anzubringen                                                       | 478        | übertheilender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43.44          |
| Ton, der groffe, dessen Berhalt und Probe                                                         | 50         | gleicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 19          |
| der fleine, ist nirgend der Temperatur unterwo                                                    |            | wie der eine doppelte 45. und andre auf den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n Einfaiter    |
| halber, der grosse und kleine                                                                     | 50,51      | zu probiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 11.         |
| Ton-Arten 60 sqq. mas sie sind ihre haupt-Bewandniß ist nicht verandert                           | 63         | aller Theile gegen einander 141.156. Exemp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| waren ben den alten Griechen nach der Sohe u                                                      |            | Berkehrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 417            |
| fe des Klanges unterschieden                                                                      | 61 fq. 64  | der Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 314            |
| Neolische                                                                                         | 63         | Vermehrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 417<br>164 fqq |
| Dorische                                                                                          | 61.62      | Vers-Fuffe in Rlangen oder Noten vorgestellet Vers-Gebande f. Reim-Gebande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104 199        |
| Jonische                                                                                          | 63         | Verse-Zeilen, wie lang sie senn follen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199            |
| Endische                                                                                          | 61.        | Verschnittene, beren Stimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95             |
| Miro-Endische                                                                                     | 63         | Berwechselungs-Tabellen, wie sie zu verfertige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Phrngische                                                                                        | 611q.      | Verzögerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 307            |
| deren Beschaffenheit in mittlern Zeiten                                                           | 63 mars    | Berzweiflung, wie sie in der Jon-Runff vorzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | stellen 19     |
| von welchen damals die alte gute Lehre verder                                                     | 64         | ist ein ganglicher Niedersturt ber Lebens-Gei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| wie folches zugegangen                                                                            | 65 fqq.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.190.191      |
| die jüngere Lehre 67. richtet ihre vornehmste Ab                                                  |            | Viadana, Erfinder der Rirchen-Concerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221            |
| den Dreiflang                                                                                     | 67         | Uibelgesette Sachen, in welcher Absicht sie b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| wer bavon geschrieben                                                                             | 61         | Uibereinstimmung der Sitten mit der Sprache 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184            |
| was ein Capellmeister davon zu wissen nothig h                                                    | abe ib.    | me ben einigen Volckern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62             |
| ben denfelben findet die Singe-Runft gar feine                                                    |            | Vierklang f. Qvart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| rigfeit                                                                                           | 206<br>ib. | Bierstimmige Sachen, Borschlag wie solche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zu machen      |
| bie Instrumente aber viele und grosse                                                             |            | find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 357 ff.        |
| Don-Fuffe, deren Gleichformigkeit ift gul beobachten Con-Runft, ob badurch Mufica zu verteutschen | 3          | Vier=Viertel=Tact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147            |
| Uiberschrifft über derselben Bildniß                                                              | 37         | Viola da Samba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 469            |
| hat mehr Rhythmos, als die Poesse                                                                 | 170        | Violon und Violone sind zu unterscheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ib.            |
| Ton-Meister soll die Ratur-Lehre des Rlanges it                                                   |            | Viroldi Concentra colekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65             |
| ben                                                                                               | 12         | Vivaldi Concerten gelobt<br>Unisonus, alle zwischen bemfelben und ber Teri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205            |
| bie Eigenschafften der flingenden Corper versteh                                                  | en 12      | mende Intervalle sind lauter Secunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| muß in der Geberden-Runst beschlagen senn                                                         | 34         | dessen Schritte in die Consonanzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260 fqq.       |
| was er von den Ton-Arten wissen musse                                                             | 61         | in die kleine Terk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260            |
| foll in der Modulatorie bewandert senn<br>Transitus                                               | 115        | in die groffe Terk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 E           |
| Trauer, ob baben Rirchen-und Sochzeit-Mufic gu                                                    | _          | in die Qvint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 262            |
|                                                                                                   | 478 fp.    | in die kleine Sext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ib.            |
| Traurigfeit ift eine Zusammenziehung der Lebens-Ge                                                |            | in die grosse Sext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 263            |
| geistliche und zeitliche                                                                          | 17         | in die Octav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264            |
| Tremolo was er sen                                                                                | 114        | Unfingbare Sage, foll man mit Fleiß fammlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141.154        |
| Trias s. Dreiflang.                                                                               |            | Regeln<br>Exempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 154. 155       |
| Tribrachys, ein Mang-Huß                                                                          | 116 fq.    | solche finden sich ben den Contrapunctisfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153.19.        |
| Triller f. Trillo. Trilletto                                                                      | w # A      | Bocal-Melodie s. Sing-Melodien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153            |
| Trill-Rette beschrieben und mit einem Exempel erleute                                             | 114        | Bocal-Music behauptet den Borzug vor Instru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | menten a       |
| Trillo ist mit dem Tremolo nicht zu vermischen                                                    | 114        | 20 ujtinimigreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 245 1996       |
| Wortforschung                                                                                     | 115        | . Vorausnahm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303. 304       |
| richtige und falsche Beschreibung                                                                 | 114        | Vorschlag s. Accent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,, ,         |
| wie ihn die Frankosen und Welschen anschlagen                                                     | 115        | Borspiel Rangahan dan Maria & Communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 478            |
| wie er vom Trilletto unterschieden                                                                | 114        | Borstellungen fürchterliche Ent in der Musie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or.            |
| Trio 216 ift unter ellen am schwarften un machan                                                  | 73         | Borftellungen, fürchterliche find in der Mufic ausg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Trio 216. ift unter allen am schwersten zu machen breierlen Gattung                               | 344<br>ib  | Vortant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194            |
| Französisches                                                                                     | ib.        | Bosius de viribus rhythmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160            |
| Welsches 345. sechs Aufgaben, wie baben zu ve                                                     |            | 10 to |                |
| ib. Exempel 346                                                                                   | íq. 349    | B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Triolen, mas sie sind                                                                             | 167        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Tritonus s. Ovart die grosse.                                                                     |            | Baldborn, barauf bringe ein Blindgebohrner meh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r Klänge       |
| Trochæus, dessen Nugen in der Sete-Kunff                                                          | 166        | Pervor, als eine Orgel bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 52           |
| Trompete, deren Sprengel                                                                          | 53         | Walther, Musicalisches Lexicon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 33           |
|                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ein            |

| deschand hat den Propheten Cfalam sehr nachdrücklich vorgestellet  Bechie. Nacht der Propheten Cfalam sehr nachdrücklich vorgestellet  Bein schaft der Propheten Cfalam sehr nachdrücklich vorgestellet  Bein schaft der Archive der werschaft der Nachschaft der Wick und ist angekoden  Beth. Musik der Alten  Berch. Wusik der Alten  Berch. Musik der Alten  Berch. Musik der Alten  Berch. Musik der Alten  Berch. Wusik der Alten  Berch. Musik der Alten  Berch. Wusik der Alten  Berch. Wusik der Alten  Berch. Musik der Alten  Berch. Wusik der Alten  Berch. Wusik der Alten  Berch. Wusik der Alten  Berch. Wusik der Alten  Berch. Musik der Alten  Berch. Wusik der Alten  Berch. Musik der Berch Land wirten  Berch. Musik der Alten  Berch. Musik der Berch Land Befang  171 fag.  Ber |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Meck am dat ben Propheten Cfalam sehr nachbrücklich vorzeifellet  Wein schault dadet den keinem Stimmen weniger, als den gröbern 130 sp.  Weit. Musik der Mteen  Wester, was es der einer Orgel beisste 466 Wert. Wiss der Weissten 669 Wert. Wos es der wenschieden Stimmen 171 sp.  Wert. Wes es der wenschieden Stimmen 172 sp.  Wert. Wes es der wenschieden Stimmen 172 sp.  Wert. Wes es der wenschieden Stimmen 173 sp.  Wert. Wes es der wenschieden Stimmen 174 sp.  Weit. Wisster Wisster Weisster 174 sp.  Weit. Wisster Wisster 174 sp.  Weit. Wisster 284 sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ein berühmter Organist 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banct, wie folder in ber Dufic vorzustellen 72             |
| Meck am dat ben Propheten Cfalam sehr nachbrücklich vorzeifellet  Wein schault dadet den keinem Stimmen weniger, als den gröbern 130 sp.  Weit. Musik der Mteen  Wester, was es der einer Orgel beisste 466 Wert. Wiss der Weissten 669 Wert. Wos es der wenschieden Stimmen 171 sp.  Wert. Wes es der wenschieden Stimmen 172 sp.  Wert. Wes es der wenschieden Stimmen 172 sp.  Wert. Wes es der wenschieden Stimmen 173 sp.  Wert. Wes es der wenschieden Stimmen 174 sp.  Weit. Wisster Wisster Weisster 174 sp.  Weit. Wisster Wisster 174 sp.  Weit. Wisster 284 sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deffen Choral-Airbeit 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barlin geftebt, bag ju feiner Beit die Ton. Arten auf eine |
| Diederschaftet  Dieder, was es der einer Orgel beisst werden 157 der dieden werden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mechiel Clange 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | neue Weise behandelt worden 64                             |
| Dein space den feinen Stimmen weniger, als den grodern  Bein space de ven feinen Stimmen weniger, als den grodern  Berch, was es de pe einer Orgel hoisse  Berch, was es de pe einer Orgel hoisse  Berch, Wusse der Miten  Berch, was es de pe einer Orgel hoisse  Berch, Wusse der menschichen Stimme  Berche, Wusse der Miten  Berch, was es de pe einer Orgel hoisse Stimme  Berch, was es de pe einer Orgel hoisse  171  Berch, was es de pe einer Orgel hoisse  172  Berch, was es de pe einer Orgel hoisse  173  Berch, was es de pe einer Orgel hoisse  174  Berch, was es de pe einer Orgel hoisse  175  Berch, was es de hop einer Orgel hoisse  176  Berch, was es de hop einer Orgel hoisse  177  Berch, was es de hop einer Orgel hoisse  177  But foll nich quoft angebrach werehen  177  But fold nich quoft angeb | Medmann bat ben Propheten Efalam lebr nachbrucflich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Beit. Muste der Alten  Beck. Muste der Alten  Beck. Muste der Hiten  | norgeitellet 130 1q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wird unbillig angefochten 58. 59. 60                       |
| Beteck Wusse des dep einer Orgel beisse 466 Beteck Nusse es dep einer Orgel beisse 466 Beteck Nusse des dep einer Orgel beisse 466 Beteck Nusse des dep einer Orgel beisse 466 Beteck Nusse des dep einer Orgel beisse 466 Beteck Nusse der Mehren 566 Beteck Nusse des dep einer Orgel beisse 466 Beteck Nusse des dep einer Orgel beisse 466 Beteck Nusse des des einer Orgel beisse 566 Beteck Nusse des des einer Orgel beisse 566 Beteck Nusse des des eines Orgel beisse 566 Beteck Nusse des des eines Orgel beisse 566 Beteck Nusse des des des eines Orgel beisse 566 Beteck Nusse des des des des des des des des des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mein ichabet ben feinen Stimmen weniger, als ben grobern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| Werte, was es bey einer Orgel heisse A66 Wert. Wuse der Mrch. Werner, Christian Werner, Christian Werner, Christian Weicherholung, 174, 179, wie sie vom Weieberschlag unterschie fichen gute soll nicht quost angebracht werben ein Muster wie Wederschiedigen vermischt kingen schol nicht alle springen geber der werden und ungeraden dare und der Weiebung unterschieden was er ky Erempel wes von der Weieberbolung unterschieden wissen der kingen musten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | befeelet und begeiftert ben Figural-Gefang 171             |
| Berch, was es bey einer Orgel heiss 466 Berch, was es ber einer Orgel heiss Wickerbaum 2016 Berch, was es ber menschieden Seinme 366 Berner, Ebristian 366 Berner, Berner, Ebristian 366 Berner, Berne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ihre Ordnung ist zweierley Urt 171                         |
| Berner, Music der Michael Stimme  Berner, Epristian  Biederholung, 174, 179. wie sie vom Wiederschag unterkationen der im Kuster  gute foll nicht zu oft angebrache werden  sin Muster  mit Wedenschaften  Domi Schanken davon  Biederschalag  was er sey  Domi Schanken davon  Biederschalag  wes er von der Miederbolung unterschieden  misselien nürden. Cachen mit grossen die ein der gene  ke, mit kleinen auf kleine antworten  Mischen im Kirchen. Cachen mit grossen der ihre die er von der Miederschalag ein die er der der der der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Merch, mas es ben einer Drael beiffe 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ieder Abschnitt ber Beit. Maaffe hat nur zween Theile      |
| Berner, Eprifiam Diederholung, 174 179. wie sie vom Wiederschlag unterschied mehr zu oft angebrache werben gute foll mehr zu oft angebrache werben ein Muster mit Wiederschlägen vermischt klingen schol 157 mie Wiede anzustellen Dom Gedancen davon Diederholag was er sey Erenpel vie se von der Miederbolung unterschieden missen klieber sid nicht als die pieche mitsen auf kleine auf kleine antworten ke, mit kleine auf kleine antworten bestühren auf kleine antworten ke, mit kleine auf kleine antworten bestühren auf kleine k | Merct Music ber Allten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171 sq.                                                    |
| Berner, Eprifian  Biederholung, 174, 179. wie sie vom Wiederschaft unterschieden in Krieden dangebracht werden 157  mit Wiederschaft unft angebracht werden 157  mit Biederschlägen vermischt klingen schöß 157 sp. 157  mit Biederschlägen vermischt klingen schöß 157 sp. 157  mit Biederschlägen vermischt klingen schöß 157 sp. 157  mit Biederschlägen vermischt klingen schöß 157  mit Gedanden dar dar in Krieden. Sachen mit gerschen Sachen mit gerschen aufgerliche und innerliche Beschäffendet 17, 17 sq. 250  Biederschlägen vermischt klingen schößen 129  Biederschlägen vermischt ber Sach unt brusterschlägen in ber Bieder Sachen mit gerschen aufgerliche und innerliche Beschäften 27, 159  Biederschlägen vermischt en unschlässen 157  Biederschlägen vermischte Ballieben 27, 156  Biederschlägen | Merchenge ber menschlichen Stimme 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nehmlich Thesia und Arsia 172                              |
| Dieberholung, 174. 179. wie sie vom Wieberschlag unterschieden mit spieben mit Gerein Master  mit Wieberschlägen vermischt klingen schön 157  mit Wieberschlägen vermische klingen schön 179  Donn Echanten davon 179  Dieberschlägen schön klingen schön 179  Dieberschlägen schön der mit gersche Setzlegung einer Anzeite wind innertiche Selschörte Kunn wegung  von 4 er key  Erenynel 126  Beich Kechnung der musschlichen Geschichen 327. 23  Zeno, Apostolo, ein Weiste von Martello  Beich Kechnung ver musschlichen Geschichen 327. 23  Beich Kechnung den musschlichen 157  Beigen Lieber Ander unt gersche 157  mit kleinen auf kleine antworten 157  Wiegen Lieber sind nicht alle sappsich 73. 166  Windlade einer Orgel beschwieben 200  Bindbade einer Orgel beschwieben Windsale 200  Bindbade einer Orgel beschwieben 200  Bindbade einer Drieber sehn beit Cancellen und Damme 460  Bindbade einer Orgel beschwieben 200  Bindbade eine | Merner, Christian 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aus dem Verhalt bes Auf- und Niederschlags ift die Ein-    |
| gute soll nicht zu oft angebracht werben gute soll nicht zu oft angebracht werben gin Muster mit Weiden anzustellen Dond Sedancken davon Webenschildag wos er key Gempel wie se von der Weiden antworten fie, mit Keinen auf kleine antworten befiebt ans der Interlade ober dem Winde eigene Erharung des Arciacatur Diede und auß den Eröcken Webenschildag das den Vegistern und auß den Eröcken Webenschildag das den Vegistern und auß den Eröcken Webnach Webnach den Binden fich die Cancellen und Damme der Arciacatur Daran besinden sich die konsten unstehlich Webnach Webnach Webnach den Eröcken Webnach Webnach Webnach Webnach der Gedanten Wuster und Muster kursgesaßter Reim Gedande Westende Webnach Webnac | Micherholung, 174, 170, wie sie vom Biederschlag unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | theilung in den geraden und ungeraden Sact entstanden      |
| mir Bieberkischagen vermischt klingen scha 157 Donn Schancken davon 179 Donn Schancken davon 179 Bieberkschag 125 mod er sch in Kirchen davon 179 Bieberkschag 125 mod er sch in Kirchen davon 179 Bieberkschag 125 mir kleinen auf kleine anstwerten 159 mir es e von der Wieberschaung unterschieben missen mit kleinen auf kleine antworten 159 Biegen Lieber sind nicht alle säpprisch 73. 166 Binde aus der Unterlade ober dem Winde eigene Erharung des Arbeiter sind der Einer Drgel beschieben bestehen Winde einer Drgel beschieben 150 Binde einer Drgel beschieben 200 Binde ben einer Drgel beschieben 200 Binde einer Brieben schlich 200 Bieben aus diese Machigen 200 Binde einer Brieben schlic |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172                                                        |
| ein Master mit Wiederschlägen vermischt klingen schön 157 sq. wie solche anzustellen 179 Donn Sedancken davon 179 Biederschalag 124 Erempel 125 Erempel 126 Wie er von der Wiederbolung unterschieben 157 wie fie in Kirchen. Sachen mit gerssen Son. Alrein auf große sein kirchen. Sachen mit gerssen in gerssen 157 ke, mit kleinen auf kleine answerten 157 biegen. Lieder sind nicht alle läppisch 73. 166 Bind-Instrumente, einige ersoberen ihre eigene Erharung des Althemson von der kleiner Orgel beschreiben werden 158 Bind-Instrumente, einige ersoberen ihre eigene Erharung des Althemson von der kleiner Orgel beschreiben des Bindbade einer Orgel beschreiben des Bindbade einer Orgel beschreiben des Bindbade in Schöften das der Unterslade oder dem Windbade einer Orgel beschreiben des Bindbade einer Orgel beschreiben des Bindbade einer Orgel beschreiben des Bindbade einer Orgel beschreiben des Groppo 1115 Groppo 1126 Accent 1126 Groppo 1136  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mas für ein Unterschied zwischen dem Tact und der Be-      |
| mit Wiederschlägen vermischt klingen schöß 157 sq.  wie solche anzustellen 179 Doni Gedancken davon 179 Biederschlag 124 was er ky 125 Exempel 126 wie ee von der Wieden-Sachen mit gersten mit die in bie vornehmiten für bie vornehmiten mit bie vornehmiten für bie vornehm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Dom Gedancken davon  Biederschlag  was er sey  Erempel  wie es von der Mieders davon mit grossen Tom Arten auf grossen Miesten mussellen Miesten aus großen John Miesten mit großen Tom Arten auf großen Eachen mit großen Tom Arten auf großen Eicher sind nicht alle läppisch  Biegen Lieder sind nicht alle läppisch  Bindlade einer Orgel beschrieben  beschlichen aus der Unterlade oder dem Wind. Sehaltnis 400  aus den Regissen  beschlichen sich einer Orgel beschrieben  beschlichen sich einer Orgen beschlichen  beschlichen sich einer Orgen  beschlichen sich einer Orgen  sierrathen musskaliche  sierrathen musskalichen  seristen musskalichen  sierrathen musskalichen  serist | mie Miederschlagen permifcht flingen schon - 157 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| Doni Gedancken davon  Diederschalag  pod er kip  Erempel  mie er von der Miederholung unterschieden  müssen. Eleder sind micht alle läppisch  Biegen. Eleder sind nicht alle läppisch  Biegen. Eleder sind nicht alle läppisch  Biegen. Eleder sind nicht alle läppisch  Bieden. Eleder sind nicht alle läppisch  Bieden. Eleder sind nicht alle läppisch  Bieden lichen auf kleine antworten  des Arciacatur  206  Bieden. Eleder sind nicht alle läppisch  Bieden lichen sind einer Orgel beschieden  beschände sind micht alle läppisch  beschände sind micht alle läppisch  Bieden lichen sind einer Orgel beschieden  beschände sind micht alle läppisch  Bieden lichen sind einer Orgel beschieden  beschände sind werden 141. 148. so  konnten mehr auf bie tiidung, als Regeln an  to 112  Accent  Accent  Accent  Acciacatur  Liveolo mexzo  113  Burchgang  Groppo  Mordant  Bishatuta  Bis | mie foldte anzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Diederschlag was er sey Exempel wie er von der Wiederbolung unterschieden müssen Krichen Sachen mit grossen Zon. Arten auf gross se, mit kleinen auf kleine annworten fe, mit kleinen auf kleine annworten bestarbems Bind-Instrumente, einige erfodern ihre eigene Exharung bestarbems Bindbade einer Orgel beschieden aus den Registern und aus den Erfoden baran besinden sich die Cancellen und Dämme Probe der Windbade Bindbage, beschieden Bissenschieden  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeno, Apostolo, ein Meister und Mufter furggefaßter Reim-  |
| Traile de Bindhaft, wie sie von der Aunst unterschieden das der Bindbage, beschrieben der Bindbase des Bindba | Zein Oteaniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| Tempel vie es von der Wiederbolung unterschieden wissen der von der Mich in Kirchen. Sachen mit grossen Son. Arten auf großen auf kleine antworten 159 siegen. Lieder sind nicht alle läppisch 73. 166 Binde Anten auf fleine antworten 206 Binde Anten Beschaften wieden Erharung des Accaet 122. 148 der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zoroccich.m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berlegung einer Urie von Martello 337. 238                 |
| wie er von der Biederbolung unterschieden milfen in Kirchen. Sachen mit grossen mit grosse |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biegler, Cafpar, Beschreibung des Madrigals 79             |
| mussen. Sachen mit grossen Ion. Arten auf große ind mit grossen Ion. Arten auf große kehntlamkeit zu brauchen 141. 148. so se seiner keinen auf kleine antworten 73. 166  Wießen. Lieber sieder sind nicht alle läppisch 73. 166  Wind-Instrumente, einige etsobern ihre eigene Ersparung des Artems 206  Windlade einer Orgel beschrieben 460 besteht aus der Unterlade oder dem Wind. Behaltniss 460 aus den Regissen 460 daran besinden sich die Cancellen und Damme 460 Arobe der Windlade 462 Wrobe der Windlade 462 Wrobe der Windlade 462 Wissenstan besinden sich die Cancellen und Damme 460 Wissenstan besinden sich die Cancellen und Damme 460 Wissenstan besinden sich die Cancellen und Damme 460 Wissenstan besinden sich die Von der Kunst unterschieden 1.2 Au deren Erlernung bedienet man sich klüglich eines Entzwurfs Wissenstan werben des ins zu wösligen Ion-Lehre nöchig 1.2 Acceant Acciacatur Circolo mexzo Durchgang 1186 Accent Acciacatur Circolo mexzo Durchgang Irrs der Circolo mexzo Tritat Tremolo Trilleto Tieten Speler werben dabep bemerck Irrs der Entwi | mie er non her Mieherholung unterlitiehen 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zierrathen musicalische                                    |
| fe, mit kleinen auf kleine antworten  Diegen Lieder sind nicht alle lâppisch  Bind-Instrumente, einige erfodern ihre eigene Erharung bes Arhems  Dindlade einer Orgel beschrieben besteht aus der Unterlade oder dem Wind-Behâltniß 400 aus den Registern und aus den Stöcken daran besinden sich die Cancellen und Dämme dec Probe der Windlade Wrobe der Windlade Bindwage, beschrieben  Bissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden du deren Erlernung bedienet man sich klüglich eines Entswurfs Wurfs  Wolklingende Sänge sind zu Wustern zu wehlen deren Felernung bedienet man sich klüglich eines Entswurfs  Wolklingende Sänge sind zu Wustern zu wehlen deren Felernung bedienet man sich klüglich eines Entswurfs  Wolklingende Sänge sind zu Wustern zu wehlen deren Felernung bedienet man sich klüglich eines Entswurfs  Wolklingende Sänge sind zu Wustern zu wehlen deren Feler werden dabey bemerckt deren Wussen der weben dabey bemerckt der ist eine recht närrische Gemüchs. Bewegung des ist eine recht närrische Gemüchs. Bewegung den und Erempel des inchen Medant der ist eine recht närrische Gemüchs. Bewegung des ist eine recht närrische Gemüchs. Bewegung d | This co coil has This contained the containe | find mit groffer Bebutsamkeit zu brauchen 141. 148. sq.    |
| Biegen-Lieber sind nicht alle lappisch 73. 166 Bind-Instrumente, einige ersobern ihre eigene Ersparung bes Arcent Acciacatur Bind-Instrumente, einige ersobern ihre eigene Ersparung bes Arcent Acciacatur Bind-Instrumente, einige ersobern ihre eigene Ersparung bes Arcent Acciacatur Bindbade einer Orgel beschrieben 460 besteht aus der Unterlade oder dem Wind-Behåltniss 400 aus den Registern 460 daus den Registern 460 daus den Schsten Brode der Bindbade 462 Bindwage, beschrieben 462 Bindwage, beschrieben 462 Bissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden 1, 2 du deren Erlernung bedienet man sich klüglich eines Ents wurfs Wurfs Bissensch find du Mustern zu wehlen 1, 15 Regeln und Erempel 15, 156 darin werden Buononcini und Telemann angepriesen 155, 156 darin werden Buononcini und Telemann angepriesen 155, 156 Boster-Figuren 242, 243 Bort-Epiele, abgeschmackte 201 But, wie sie in der Tenkunst vorzustellen 338-ten 33 | Co mie Flainen auf fleine antwarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kommen mehr auf die Uibung, als Regeln an 110. 112         |
| Bind-Instrumente, einige etsobern ihre eigene Ersparung bes Urbems  Bindlade einer Orgel beschrieben besteht aus der Unterlade oder dem Bind. Behåltnig 400 aus den Registern und aus den Stöcken doran besinden sich die Cancellen und Damme Probe der Bindlade Bindwage, beschrieben Bissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden ju deren Erlernung bedienet man sich klüglich eines Entswurfs Wussenschaftliche Dinge, so zur völligen Tonskehre nötzig Bissenschaftliche Dinge, so zur völligen Tonskehre nötzig Bostlingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen 115, 156 darin werden Buononcini und Telemann angepriesen Borterzsiguren Bortezsiguren Bortezsiguren But, wie sie in der Tonsunst vorzustellen But, wie sie in der Tonsunst vorzustellen But, wie sie in der Tonsunst vorzustellen Busch weigebackenes Brot ist den Sängern dienlich Bwiscen:Feiele, abgeschmackte artige But, wie sie in der Tonsunst vorzustellen Busch weigebackenes Brot ist den Sängern dienlich Bwiscen:Potele Bwossimmige Sachen, Borschlag, wie solche auszustellen But der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misson Risher find nicht alle lannisch 73, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| Biblade einer Orgel beschrieben besteht aus den Registern und auß den Kegistern und auß den Stöcken daran besinden sich die Cancellen und Damme hroebe der Mindlade Bindwage, beschrieben Bissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden wurss Wissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden wurss Wissenschaftliche Dinge, so zur völligen Ion-Lehre nöchig Regeln und Erempel darin werden Buononeini und Selemann angepriesen darin werden Buononeini und Selemann angepriesen Börter-Figuren Bortz-Spiele, abgeschmackte artige Wut, wie sie in der Tonkunst vorzuskellen  3.  201 3.  205 3.  Ctrccolo mex20 Durchgang Groppo Mordant Ribattuta Echleuset Tirata Tremolo Trilletto Sincken und Posaunen 300rn, wie er in der Tonkunst vorzuskellen iss ein guter Wussen 30ssmus, ein guter Brot ist den Sängern dienlich 30ssichen Noten 30ssichen Noten 30ssichen Noten 30ssichen Socken, Borschlag, wie solche auszuske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Accent 4 112.113                                           |
| Binblade einer Orgel beschrieben beschätenis 460 besteht aus den Registern 460 aus den Registern 460 baran befinden sich die Cancellen und Damme 460 probe der Windlade 462 Bindwage, beschrieben 462 Wissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden 1, 2 u deren Erlernung bedienet man sich flüglich eines Entswurfs Wissenschaftliche Dinge, so zur völligen Tonskehre nötbig desin und Erempel 155 IS6 darin werden Buononvini und Selemann angepriesen 155 IS6 darin werden Buononvini und Selemann angepriesen Borte-Figuren 242.243 Wöster-Figuren 242.243 Wissenschaftliche Index son, wie er in der Tonkunst vorzustellen 18.7 Wissenschaftliche Brote Gemüchst. Bewegung 30 simus, ein guter Wussenschaftliche Gemüchst. Bewegung 30 simus, ein guter Wussenschaftliche Gemüchst. Bewegung 30 swischen-Spiele 300 swische |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| besteht aus der Unterlade oder dem Ande 2000 aus den Regissern 460 aus den Regissern 460 Mordant 115 Mordant 515 Megeln und Erempel 155 Iso darin werden Buononeini und Selemann angepriesen 242. 243 Worte-Figuren 242. 243 Worte-Figuren 250 Mordant 115 Mordant | Minhlade einer Orgel heschrieben 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| aus den Registern und aus den Stöcken daran befinden sich die Cancellen und Damme 460 Prode der Bindlade Wissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden Wissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden Wurfs Wissenschaftschaftschaftschaft zu westen und sieden sieden seines Entswurfs Wissenschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts | heffebe auf der Unterlade ober bem Bind Bebaltniß 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durchgang 118 sq                                           |
| und aus den Stöken daran befinden sich die Cancellen und Damme A60 Probe der Windlade Windmage, beschrieben Wissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden A62 Wissenschaft, wie sie von der Runst unterschieden A62 Wissenschaft wie sie von der Runst unterschieden A62 Wissenschaft wie sie von der Runst unterschieden A62 Tirata Tremolo Trillo Trilletto Trilletto sieden Fehler werden dabep bemercke III Wissenschaft werden vorzustellen III Wissenschaft III Wisse |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Daran befinden sich die Cancellen und Damme Probe der Windlade Windwage, beschrieben Wissenschaft, wie sie von der Kunst unterschieden 1, 2  Yremolo Trillo Trilleto  | und auf den Stocken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Probe der Mindlade Mindwage, beschrieben Missenschaft, wie sie von der Kunst unterschieden Ju deren Erlernung bedienet man sich klüglich eines Ents wurfs Missenschaftliche Dinge, so zur völligen Tonskehre nöttig Missenschaftliche Dinge, so zur völligen Tonskehre nöttig Mosklingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen Mostlingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen Mostlingen Vorzustellen Mostlingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen Mostlingen Vorzustellen Mostlingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen Mostlingen Vorzustellen Mostlingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen Mostlingen Vorzustellen Mostlingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen Mostlingen Vorzustellen Mostlingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen Mostlingen Vorzustellen Mostlingen Vorzustell | boron befinden sich die Cancellen und Damme 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Missenschafft, wie sie von der Kunst unterschieden 1.2  zu deren Erlernung bedienet man sich klüglich eines Ents wurfs wurfs Wissenschaftliche Dinge, so zur völligen Tonskehre nöttig 16eqq. Wolklingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen 141. 155 Regeln und Exempel 155. 156 darin werden Buononeini und Telemann angepriesen 155 MörterzFiguren 242. 243 WörterzFiguren 242. 243 Wortele, abgeschmackte 201 Auch wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen 202. 202 Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen 300 missenschaft vorzus | Munka her Minhloha 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Wissenschafft, wie sie von der Kunst unterschieden zu deren Erlernung bedienet man sich klüglich eines Ents wurfs Wissenschafftliche Dinge, so zur völligen Tonskehre nöthig 1 seqq. Wolklingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen 141. 155 Regeln und Exempel 155. 156 darin werden Budnoncini und Telemann angepriesen 155 WörtersFiguren 242. 243 WortersFiguren 242. 243 Wortele, abgeschmackte 201 Auch wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen 202. 202 Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen 202. 202 Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen 202. 202 Wossenschaft vorzuskellen 202. 202 Wortendam vorzuskellen 202. 202 Wossenschaft vorzuskellen 202. 202  | The same of the sa |                                                            |
| wurfs Trilletto Wiffenschafftliche Dinge, so zur völligen Ton-Lehre nöthig Wiffenschafftliche Dinge, so zur völligen Ton-Lehre nöthig Wiffenschafftliche Dinge, so zur völligen Ton-Lehre nöthig I seqq. Wolflingende Gänge sind zu Mustern zu wehlen Wegeln und Exempel Darin werden Buononeini und Telemann angepriesen Wörter-Figuren Wörter-Figuren Worte-Spiele, abgeschmackte artige Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen  155  Weigebackenes Brot ist den Sängern dienlich Wischen-Noten  316  Weigebackenes Brot ist den Sängern dienlich Wischen-Spiele Wust, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen  157  Weigebackenes Brot ist den Sängern dienlich Wischen-Spiele Westimmige Sachen, Vorschlag, wie solche auszuarbe Wostlimmige Sachen, Vorschlag, wie solche auszuarbe Westlimmige Sachen, Vorschlag, wie solche auszuarbe Len                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miffenschafft, wie ste von ber Runft unterschieden 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| wurfs Wissenschaftliche Dinge, so zur völligen Ion-Lehre nothig iseq.  Wolklingende Gange sind zu Mustern zu wehlen Regeln und Exempel Darin werden Buononeini und Telemann angepriesen Wörter-Figuren Wortz-Spiele, abgeschmackte artige Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen  150  Weigebackenes Brot ist den Sangern dienlich Wissenschaftliche Dinge, so zur völligen Ton-Lehre nothig iseq.  141. 155 155 156 30simus, ein guter Mussicus Busammendang befördert das Fliessen in der Melod Weigebackenes Brot ist den Sangern dienlich Weisehn-Noten Wissenschaftliche Dinge, so zur völligen Ton-Lehre nothig Wieden-Noten Weigebackenes Brot ist den Sangern dienlich Wissenschaftliche Dinge, so zur völligen Ton-Lehre Weigebackenes Brot ist den Sangern dienlich Wissenschaftliche Dinge, so zur völligen Ton-Lehre Wissenschaftliche Dinge, so zur völligen Ton-Lehre Wieden Fehler werden dabep bemerck 11 18. 7 201 30simus, ein guter Mussicus 30simus, ein guter Muss | au beren Erlernung bedienet man fich fluglich eines Ents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| Wösterezigiuren Bort-Spiele, abgeschmackte artige But, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen  Bissen und Posaunen  141. 155 156 155. 156 201 306 307 307 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Molklingende Gange sind zu Mustern zu wehlen 141. 155 Negeln und Exempel 155. 156 darin werden Buononeini und Telemann angepriesen 242. 243 Wörter-Figuren 242. 243 Wortz-Spiele, abgeschmackte artige 201 Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen 202. 202 Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen 202. 202 Wostermige Sachen, Borschlag, wie solche auszuarbe 201 Westermige Sachen, Borschlag, wie solche 201 Westermige Sachen | Miffenschafftliche Dinge, fo zur völligen Jon-Lehre nothig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| Mosklingende Gange sind zu Mustern zu wehlen 141. 155 Regeln und Erempel 155 156 darin werden Buononcini und Telemann angepriesen 155 Mörter:Figuren 242. 243 Worte-Spiele, abgeschmackte artige 201 Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen 202. 202 Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen 202. 202 Wossellen und Erempel 155 Weigebackenes Brot ist den Sängern dienlich 3wischen: Noten 300 150 Weigebackenes Brot ist den Sängern dienlich 3wischen: Spiele 3wossen 202. 202 Wossellen und Erempel 155 Weigebackenes Brot ist den Sängern dienlich 3wischen: Spiele 3wossen, Borschlag, wie solche auszustbe 242. 263 Westernichten 202. 202 Westernichte | 1 legg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bincen und Posaunen 470                                    |
| Regeln und Exempel Darin werden Buononeini und Telemann angepriesen  155. 156 Bossmus, ein guter Musicus Busammendang befördert das Fliessen in der Melod Wörter-Figuren  242. 243 Bossigebackenes Brot ist den Sängern dienlich 3wischen-Noten 3wischen-Spiele But, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen  3weigebackenes Brot ist den Sängern dienlich 3wischen-Spiele Bwestimmige Sachen, Borschlag, wie solche auszuarbe ten  338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Molflingende Bange find zu Muffern zu wehlen 141.155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sorn, wie er in der Johrunft vorzusteten                   |
| Darin werden Buononeini und Telemann angepriesen 3usammendang befördert das Fliessen in der Melod Mörtere-Figuren 242.243 Wörtere-Figuren 242.243 Weigebackenes Brot ist den Sangern dienlich 3wischen Noten 3mischen Spiele 3wischen Spiele 3wischen Spiele 3wischen Spiele 3wostimmige Sachen, Vorschlag, wie solche auszuarbe 241. sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regeln und Erempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ilt eine techt unteilche Gemurdes Seineftnift              |
| Morter-Figuren Bort-Spiele, abgeschmackte artige Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzuskellen  3. Sweigebackenes Brot ist den Sangern dienlich 3. Sweigebackenes Brot ist den Sangern dienlich 3. Sweisebackenes Brot ist den San | barin merben Buononcini und Telemann angepriefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bostmus, ein gutet weusten bas Gliellen in ber Malabi      |
| Wörter-Figuren Bort-Spiele, abgeschmackte artige Wut, wie sie in der Tonkunsk vorzustellen  3. weigebackenes Brot ist den Sangern dienlich 3. weigebackenes Brot ist den Sangern dien Brot ist den Sangern dien Brot  | 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bulammeubaud gelococct pup Quellen in Der Breipon          |
| Artige 302. 202 3wischen Noten 318 Wut, wie sie in der Tontunst vorzustellen 3wischen Swischen, Borschlag, wie solche auszuarbe 3wostimmige Sachen, Borschlag, wie solche auszuarbe 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Morter: Figuren 342. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dunisahadlanad Brat iff han Wangarn hienlich               |
| artige But, wie sie in der Tonkunst vorzustellen 3wostimmige Sachen, Borschlag, wie folche auszuarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mort. Spiele, abgeschmachte 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Smeiden Boten Stot ift den Onnigern dienuch                |
| Wut, wie sie in der Tontunft vorzustellen 3wostimmige Sachen, Borschlag, wie folche auszuarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2)1211047111                                               |
| ten 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Albii (Deli) Chiti                                         |
| 20 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | seems to the sur and Contentille and Onlean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| Zahlen, ihr Rugen und Gebrauch in der Music 42 Exempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nas Cono                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zablen, ibr Rugen und Gebrauch in der Mufic 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Exempel 341. 1eqq                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Superior Action of the control of th |                                                            |









Sift nur neulich, und da dieses Werck fast gant abgedruckt gewesen, alhier in Hamburg, auf Rosten des Verfassers, herausgekommen: Eine Abhandlung von den musikalischen Intervallen und Geschlechten verfasser von Johann Adolph Scheibe. 8vo. Ich hatte Dieser in 9 bis 10 Bogen bestehenden sinnreichen Schriffe (falls es möglich gewesen ware, ihrer etwas früher habhafft zu werden) fowol im siebenden hauptstucke des ersten Theils, welches vom Berhalt der Intervallen handelt, als auch in denjenigen Capiteln des dritten Cheils, da die Con-und Diffonan-Bien vorkommen, unsehlbar auf das ruhmlichste gedencken, ein und anders daraus anführen, und sie gebührend preisen wollen: nicht nur, weil sie groffesten Theile, und dem Hauptwefen nach, (ausser ein nigen Kleinigkeiten) mit meinen Grunden vollig übereinstimmet; fondern auch dieselben mit gutem Fort. gange etwas weiter ausführet und in ihr rechtes Licht setet. Vornehmlich hat mir darin überaus wol gefallen, daß §. 78 gesaget wird: es muffe die Deutlichteit, die Bebuesamteit und eine tluge Waht die enharmonischen Intervalle in ihrer Ausübung allemal begleiten; it. es durfften diese Intervalle nicht offt erscheinen; auch mehr in der garmonie, als in der Melodie; wo man sie dem Sanger leicht und bequem machen follte ic. S. das g Cap. des III Theils dieses Wercks p. 290 S. 13 p. 296 §. 46 fqq.

Doch will ich hiemit iedermann freundlich ermahnet haben, ben Gelegenheit obgedachter Saupt Stucke die befagte Abhandlung mit mehr als gemeiner Aufmercksamkeit zu Rathe zu zichen, alles wol zu erwegen, zumal pp. 44. 62. 64. 69. 74. 93, und die groffe Bemühung des Hrn. Verfassers, die er an eine solche truckne Materie gewendet hat, mit vielem Dancke zu erkennen. Es ist das vollständigste

System, das man annoch in blossen Noten aufweisen kan.

Bor 20 Jahren wies ich zum erstenmal, fast am Ende der Organisten, Probe, wie zwey bb vot einer Note zu gebrauchen, welches damals noch fein Mensch gewaget hatte. Mit zwen Kreußen war es nur gant spärsam geschehen. Ich ware auch gerne zu dreien bbb geschritten, weil ich wuste, daß es dereinst zur ordentlichen Vorstellung aller Intervallen in Noten nothig seyn wurde: wie ich mich denn hin und wieder über den Albgang deutlicher Zeichen schon zu der Zeit beklagte. Ich besorgte aber, es mogte zu viel Aussicht geben, und den meisten fürchterlich vorkommen. Wollte man doch aus dem klei-Dem ungeachtet ware gleichwol sothane Verzeichnung, meines nen Anfange lauter Grillen machen. wenigen Erachtens, etwas leidlicher anzustellen, wenns nur durchgehends angenommen wurde. Doch hievon zur andern Zeit.

Ben dem Einklange ffunde zu erinnern, daß derfelbe kein Intervall ") ift noch werden kan, wenn Er bleibet es auch in der That und Wahrheit nicht, wenn ihm, es sey er ein Einklang bleiben soll. unten oder oben, das geringste zugesetzet wird. Denn sobald ein Zwischenraum da ist, so bald bort der Einklang auf. Durch den Zusaß nach oben entstehet unfehlbar die allerkleineste Secund, nehmlich der

gewöhnliche kleine halbe Son, 24 — 25. Das kan niemand eine Einheit nennen. Wenn % c, vom c aufwarts gerechnet, ein übermäßiger Sinklang heisten soll, so mussen ebenfalls \* d vom d, % e vom e, % f vom f, % g vom g, % 2 --- a, und % h ---- h dergleichen Benen. nungen und Wefen führen, sie liegen nun unten, oben, oder in der Mitten. Allso bestunde die Octaven-Reihe aus nichts, als lauter übermäßigen Einklangen, und alle kleine halbe Lone gingen ganklich ein. Welches nicht vernünffeig zu dencken, vielweniger zu sagen ift. Gin halber Lon, er sey so klein er immer wolle, man zehle ihn naturlich von unten, oder wieder die Natur von oben, kan unmöglich

ein Einklang seyn, so lange die Definition desselben ihre Richtigkeit hat. G. Orchest. I p. 47.

Ben dem Zusatz nach unten aber kan der Einklang noch weniger behauptet werden, und das Beiwort eines verkleinerten Einklanges hebt hier die Sache nicht, weil alle Zusäte, sie geschehen unten oder oben, vielmehr das Gegentheil oder eine Vergrofferung zu Wege bringen. Bu dem verurfacht folcher Zusak nach unten folgende groffe Ungereimtheiten. Erstlich findet sich daben kein terminus a quo; oder man muste eine neue Regel geben, daß die Intervalle kunfftighin nicht mehr von unten auf, sondern von oben herunter abzuzehlen seyn sollten. Unfre Motenzeichen sind vortrefflich wol ersonnen; aber zu einer solchen Zeit, da kein Mensch auf die Theilung des Einklanges dachte, noch dencken konnte. Die Noten beweisen auch eigentlich nichts. Sie sind Zeichen und Mittel; keine Grundsähe. Man kan nichts bestimmtes daraus herführen, noch sich in beschäulichen Dingen immer darauf verlassen, wenn sie abgesondert, ausser der Ausübung, betrachtet werden. In solchen Sachen sollte wol vermuthlich et was mathematisches einen bessern Ausschlag geben. Die Noten nehmen es so genau nicht, als die Zahlen. Es ist nicht gnug, wenn wir grundlich von Intervallen reden wollen, dieselbe blofferdings mufika. lisch zu besehen; es muß unumgänglich auch harmonikalisch geschehen. Und das stößt manchen vor den Wenn uns gleichwol ein Mathematicus, der in der Canonic ein Wort mit zu fagen hat, von ungefehr fragen follte: wie verhalt sich euer verkleinerter Ginklang, eure unmäßige Qvart 2c.? fo muften wir doch nicht aus dem Lacito antworten. Sben darum habe ich bisweilen gewisse Intervalle, deren Gebrauch mir sonft nicht unbekannt ist, er sen so schlecht er wolle, nicht formlich in die Nechnung ge-bracht: weil offtmahls zween Intervalle nur einerlen Borstellung in Zahlen leiden wollten, und also zweideutig waren. Wo nun kein Unterschied in der geometrischen Gröffe ift, da kan kein Unterschied im

<sup>\*)</sup> Intervallum enim est magnitudo vocis a duobus sonis circumscripta. Aristid. Quintil. L. 1. p. 13. Wir nennen es eine Stimm, Weite.

Mange fenn. Und umgekehrt: wo ein Unterschied im Klange ift, da muß auch ein Unterschied in den Bablen oder Linien folden beweisen. Darüber hat mir noch feiner ein Benuge gegeben. Noten wol-

len es nicht thun.

Rurs andre, wenn man g. E. b Gvom g abwarts ansiehet, so gehort das unterfte Ende eines fole chen Intervalls gar nicht zur obern, fondern unftreitig zur untern Octaven-Ordnung, als eine verkleinerte Octave, in Betracht des tiefern G --- b g wie 25 --- 48. Das ist der Vernunfft und Meßkunst völlig gemäß. Wenns anders ware, so hatte ja die zunächst untenliegende Octaven-Reihe einen ganben Rlang zu wenig; oder ein eintiger Rlang mufte in beiden Octaven sehr verschiedene Dienste thun. Das ware eine unerträgliche Unordnung, die sich durch die gante musikalische Leiter erstrecken murde. Denn alle Intervalle werden beständiglich nach ihrer Unterlage, (welche den terminum a quo ausmacht) nicht aber nach dem obern Ende (den wir terminum ad quem nennen) beurtheilt, berechnet, gemeffen und abaezehlet. Man hat noch nie gehort, daß z. E. ein Bater, dem Befen nach, vom Gohn entsprine gen und deffen Nahmen führen sollte. So macht es aber der vermeinte verkleinerte Ginklang. Alle am dre Intervalle in der vorhabenden Abhandlung wiedersprechen ihm ausdrücklich hierin, und zwar mit 33 Stimmen gegen eine.

Wir durffen ja nur den so genannten übermäßigen Ginklang mit zu den Secunden rechnen, und dem verkleinerten seine rechte natürliche, ursprüngliche Stelle in der nachsten Unteroctave anweisen, so bat die Sache ihre Richtigkeit; ob der Intervalle 34 oder 33 sind, darauf kommt es nicht an.

3ch statuire also, mit Erlaubniß, nur ein einhigen Ginklang, funf Gecunden p. 299, vier Berhien p. 253, vier Quarten: denn obgleich die unmäßige nicht mit im ordentlichen Bergeichniß stehet, hat fie Doch ihre Abfertigung, mit beigefügtem Gebrauch p. 54 bekommen. Ich erkenne ferner vier Dvinten: Denn ungeachtet Die vergrofferte auch nicht mit im Berzeichniß stehet, zeiget fich doch ihr Bebrauch p. 274. Sodann haben wir vier Gerten p. 253, dreey Geptimen p. 317, drey Octaven (unnuge Rerle) p. 253 und dren Monen p. 299. Das ift alles.

Warum ich aber die übermäßige Gept, be --- \* a, und die verkleinerte Done # c --- b a wes Der in dem Berzeichnif der Diffonantien, noch ihren Gebrauch angeführet habe, tommt daher, weil fole

der Gebrauch mir annoch gar ju geringe scheinet. Man sehe boch nur Die Beispiele an:

#### übermäßige Septime.

#### verkleinerte Mone.



Erfahre ich dereinst, daß sie sich bessern, und mehr Nuten schaffen, so sollen sie auch Sitz und Stimme mit haben. Wer inzwischen weis und wol überlegt, daß sich die Theilung der Klange ins un. endliche erftrecket, und daß doch zulest all unfer Wiffen auch in diesem Stuck unvollkommen ift, der wird

sich desto leichter handlen lassen. Was die noch übrigen Kleinigkeiten betrifft, muffen wir deren Betrachtung, wegen Mangel der Zeit und des Raums, bis zu einer bequemern Gelegenheit versparen. 2118 g. E. daß der bekannte Un. terschied zwischen dem groffen und fleinen Son, mit hintansegung des lettern, 9 -- 10, gang und gar auf. gehoben werden foll; ferner, daß, nach den Claviertaften zu rechnen sowol, als nach den mathematischen Berhaltniffen, der neue Einklang, nehmlich der fogenannte übermäßige, f --- # f nothwendig groffer werden muste, als die verkleinerte Secunde, bd --- & d, indem diese nur einen einsigen bemerckten Klang, jener aber deren zween begreifft; und endlich, daß man kunstig auf dem vorgeschlagenen Fusse we-Der Orgel noch Clavicymbel mehr zur Mufit gebrauchen tonne, dafern Die andern Instrumente und Die Gans ger selbst nicht auf das ärgste mit der neuen Ginrichtung diffoniren sollen. Welchemnach reifflich ju erwegen stunde, ob ben aller vorausgesetzten gewunschten Richtigkeit der Intervallen, die Praxis das

durch mehr gewinne oder verliere. Indessen ist und bleibt das Bestreben, sich der Vollenkommenheit ie langer ie mehr zu nahern,

höchstlichtich und nütlich.



# Meues Verzeichniß

### bisheriger Matthesonischer Mercke.

1. Douze Sonates à 2 & 3. Flutes sans Basse, gravées deux fois à Amsterdam par Roger & par Mortier, 1708. III. Vol. fol.

2. Die durch ein automaton zu findende, von John Carte anges gebene, Longitudo,ins Deutsche und in Ordnung gebracht. Samb. 1708. 4. in Berlag des Erfinders.

3. Bifchoff Robinfens Predigt vor dem Parlament, aus dem Englandischen übersett. Samb. 1711. 4- in Berlag bes

Uiberfeters.

4. Arie scelte de l'Opera Henrico IV. Rè di Castiglia. Hamb.

1711. fol. V. Vol. appr. l'Autore.

5. Die Eigenschafften und Tugenden des eblen Tobacks, aus dem Englandischen, Samb. 1712. 8. in Berlag des Uiberf.

6. Orchestre, erste Eröffnung. hamb, 1713,12, ben Schillers

7. Der Bernunfftler, theils aus bem Englandischen, theils von eigner Erfindung, Samb. 1713.4. ben Wierings Erben.

3. Geschichte Alexanders Gelfirch, eines Scottlanders, aus seinem eignen Munde beschrieben. Hamb. 1713. 4. ben Wierings Erben.

9. Sonata per il Cembalo, in Form einer land Charte, Rupfer.

Samb. 1713. verlegt von dem Berfaffer.

- 10. Sarmonisches Denckmahl, XII. Suites pour le Clavecin, in Rupfer, London, 1714. groß fol. Gedruckt ben Richard Meares.
- 11. Groß-Britannischer Gnaden-Brief. Samb, 1714. 4. ben Wierings Erben.
- 12. Unrede des Lord-Groß = Meisters in England, ben Bers urtheilung 6 Lords 2c. Hamb. 1716. 4. ben Wierings Erben.

13. Gorpische und Gyllenborgische Briefe. Samb. 1717. 4. in Rigners Berlag.

- 14. Bertheidigung des wieder die Schwedischen Gefandten in England zc. angestellten Berfahrens. Samb. 1717. 4. ben Wierings Erben.
- 15. Orcheftre,zweite Eröffnung, Samb. 1717.12. ben Rignern. 16. Die Draanisten-Probe im General Bag. Samb, 1719.4.

ben Rignern.

17. Betrachtung über das Finant-Berck ober ben Uctien-Handel, aus dem Frangofischen, Samb. 1720, 8. ben Wies rings Erben.

18. Der brauchbare Birtuvfe, XII. Sonate per il Violino, overo Flauto traverso. Samb. 1720, fol. ben Rignern.

29. Reflexions sur l'Eclaircissement d'un Probleme de Musique, Samb. 1720. 4. auf Rosten des Verfassers.

20. Orchestre, dritte Eröffnung, Hamb. 1721.12. ben Rignern. 21. Prologo per il Rè Ludovico XV. (Italianische Verse.)

Hamb. 1722. 4. in Berlag des Opern-Wefens. 22. Critica musica, Tom. I. Hamb. 1722. 4. auf eigne Roften.

23. Zenobia, eine aus dem Stalianischen übersette Dpera, Hamb. 1722. 4. in Verlag des Opern-Regiments.

24. Arfaces, aus dem Italianischen, Samb. 1722.4. in eben demfelben Berlag.

25. Nero, aus dem Italianischen, mit Zusätzen, hamb. 1723. 4. verlegt wie vorige.

26. Groß-Britannische haupt-Verratheren, aus dem Englan-

bifchen. Samb. 1723.4. in Wierings Berlag. 27. Moll Flanders, einer Englanderin, wundernswurdige

Begebenheiten. Samb. 1723. 8. in Wierings Berlag. 28. Bischof Burnets Geschichte seiner Zeit. hamburg 1724.

4. ben vorigen Berlegern.

29. Niedtens Sandleitung zur Variation des General Baffes. neueAuflage,mitUnmerckungen des Herausgebers, Samb. 1724. 4. obl. ben Rignern.

30. Critica mufica, Tom. 2. Samb. 1725. 4. auf Roften bes Berfaffers. Bon biefem Berchift mehr nicht, als nur noch ein volliges Exemplar, ben dem Berfaffer borhanden.

31. Mariae Scorice Lebens Befchreibung, Samb. 1726. 8. ben

Wierings Erben. 32. Untersuchung der Groß Britannischen Aufführung, aus dem Englandifchen, Samb. 1727.4. ben Wierings Erben. 33. Ephorus Göttingenfis, von der Rirchen Mufic.

1727. 4. in Berlag des Berfaffers.

34. Die herannaherung des Rrieges aus dem Englandischen. Samb. 1727. 4. in Wieringischem Berlag.

35. Ramfans reifender Eprus, aus dem Engl. Samb. 1728. 8. eben daselbst verlegt.

36. Der Muficalifche Patriot. Erfter Band. Samb. 1728. 4. auf Rosten des Berfassers.

37. Einige geiftliche und weltliche Poefien: als Dratorien und Texte zur Music, Gebichte auf Hochzeit-und Nahmenss Lagerc. Borberichte ben andrer Leute Bercken, Parlas mente-Reben u. b. gl. welche einen guten Qvart-Band ges ben, und guverschiedenen Zeiten gedrucket worden. fammiet unter dem Rahmen : Miscellanea Matthesoniana.

38. Aefopus, eine aus bem Italianischen übersette Opera. Bamb. 1728.4.in Berlag bes Opern-Wesens.

39. Unmerckungen über die Groß Britannische Aufführung, in Absicht auf die Friedens-und andre Geschäffte aufferhalb Landes, aus dem Engl. Samb. 1729. 4. ben Wierings Er=

40. Die Wichtigkeit bes Groß- Britannischen Reichthums und Gewerbes, aus dem Engl. Hamb. 1729. 4. in obigem

Berlag.

41. Unmerckungen über ben Sevilischen Tractat aus dem Engl. Samb. 1730. 4. in obigem Berlag.

42. Der gelehrte Cantor, aus dem Lateinischen, Samb. 1730.

4. in eben demfelben Berlag. 43. Die groffe General Baß- Schule, ober der Organisten-Probe zweite und vermehrte Auflage. Sambl 1731. 4. bep Rignern.f. No. 16.

44. Betrachtungen über die gegenwartige Staats Geschaffte. Hamburg 1731. 4. aus dem Englandischen, in Wieringis schem Verlage.

45. De eruditione musica, schedialma epistolicum. Hamb. 1732. 4. apud Felgineri viduam.

46. Freundschafft nach dem Tode. Samb. 1734. 8. ben Wies rings Erben, aus dem Englandischen.

47. Die kleine Generals Baß-Schule. Hamb. 1735. 4. ben

48. Bifchof Burnets Geschichte feiner Zeiten. Zweiter Band. Samb. 1735.4. ben Wierings Erben. aus bem Englans dischen. s. No. 28.

49. Die Finger: Sprache, ein Fugenwerck in Rupfer, groß fol 1 Theil. 1735. auf eigne Roften.

50. Anmerdungen über Burnets Geschichte. Samb. 1737. 4. ben Wierings Erben.

51. Der FingersprachezweiterTheil. auf eigne Roffen, 1737. großfol.

52. Rern melodischer Wissenschafft. Samb. 1737. 4. ben herold.

53. Der vollkommene Capellmeister. Hamb. 1739. fol. bep Herold.









